



HARVARD DIVINITY ISCHOOL Indover-Hayard Incological Library



# Theologische Studien

### aus Württemberg.

Unter Mitwirkung

Hofprediger Dr. ph. **Braun** in Stuttgart, Diakonus Lie. th. Krm in Befigbeim, Prof. Dr. ph. Rittel in Stuttgart, Diakonus Knapp in Tuttlingen, Brofesjor Dr. ph. Lie, th. Reftle in Ulm

herausgegeben

bon

Theodor Bermann, Diaconus in Schwenningen,

Lic. th. Paul Beller, Biaconus in Maiblingen.

VIII. Jahrgang 1887.



Fudwigsburg. 3d. Neubert'sche Buchhandlung (J. Zigner). 1887. .

## Inhalt.

| www.                                                      | Seite |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Bonhöffer, Der religiofe Standpunft ber Bwolfapoftel-     |       |
| lehre                                                     | 151   |
| Föhr, Albert Lange's Weltanschauung mit besonderer        |       |
| Berudfichtigung feiner Stellung gur Religion und          |       |
| jum Chriftentum                                           | 216   |
| - Dasselbe (Schluß)                                       | 243   |
| Saller, Das heilige Abendmahl und bas Baffahmahl .        | 65    |
| Beibenreich, Das Geelenleiden bes Berrn in Gethsemane     | 179   |
| Jager, Jefus und die Davidiben                            | 53    |
| Reiff, Barallelen in ber Dogmatit                         | 276   |
| Rieter, Das geltenbe Recht hinfichtlich bes lanbesberr:   |       |
| lichen Rirchen-Regiments in Burttemberg                   | 1     |
| - Die ftaatbrechtliche Stellung ber evangelischen Rirche  |       |
| und ihrer Diener in Burttemberg                           | 79    |
| Burm, Gin frangofifches Bert über fuftematifche Theologie | 236   |

#### Bollendung bes Sebens.

Mites, natürliches Pehen : 1. Innere Bollenbung.

Unglauben.

Meues Reben :

Guten.

Musreifung

ber Gunde jum völligen . . . . . . . . bes Guten jum völligen Glauhen.

> 2. Aufere Bollenbung. a) Gericht.

Enthullung bes Bofen. . . . . . . . . . . Enthullung bes Guten. Musicheibung bes Bofen . . . . . . . . . . . . . . . . . Musicheibung bes Guten aus bem natürlichen aus bem Aufammenfein Leben. mit bem Bofen.

Berurteilung bes Bofen. . . . . . . . Definitive Befeligung bes

b) Bermahlung bes neuen Lebens und bes natürlichen Lebens.

Sinuberfommen ber . . . . . . . . Gerabfommen bes Reiches polleubeten Geelen ins in ber Bieberfunft Chrifti. Reich Chrifti.

Auferftehung und Dffenbarmerben ber Bermandlung. Gläubigen. Balingenefied. Schopfung. . . . . . . . . . . berabtommen bes neuen Rerufalems.

3. Refultat: Gott alles in allem.



#### Das geltende Recht hinfichtlich des landesherrlichen Kirchenregiments in Württemberg.

Bon Diatonus Riefer in Bradenheim.

I. Begriff und Inhalt bes lanbesherrlichen Rirdenregiments in Burttemberg. Der Lanbesherr nimmt in Burttemberg eine boppelte Stellung gur evangelifchen Rirche ein. Als Staatsoberhaupt gebührt ihm über bie evangelifde Rirche bas oberfthoheitliche Schuts- und Auffichtsrecht, welches ihm über alle Rirchen- und Religions-Genoffenschaften que fteht (vgl. Berfaffungsurfunde § 72: "bem Konige gebührt bas oberfthoheitliche Schutz- und Auffichtsrecht über Die Rirchen. Bermoge besielben tonnen bie Berordnungen ber Rirchengewalt ohne vorgangige Ginficht und Genehmigung bes Staatsoberhauptes weber verfündet noch vollzogen werben," ein Recht, bas freilich ber tatholifden Rirche gegentiber nicht ebenfo unbeschränft ausgeubt wirb, wie ben anberen Rirchen gegenüber vgl. bas Gefet vom 30. Januar 1862 über bas Berhaltnis ber Staatsgewalt jur tatholifchen Rirche § 1). Diefes oberfthoheitliche Schuts und Muffichtsrecht über bie Rirchen ift bas fogenannte jus eirea sacra und wird vom Landesherrn burch ben Minifter bes Rirchen- und Schulmefens ausgeübt, (vgl. R. Berordnung vom 20. Dezember 1867 betreffend bie Stellung bes Minifteriums bes Rirchen- und Schulmefens bei Angelegenheiten ber evangelischen Rirche § 1). In feinerlei Beife foll burch biefes oberfthoheitliche Schute und Muffichtsrecht bes Lanbesherrn Die Mutonomie ber Rirchen in ihren inneren Angelegenheiten beeintrachtigt werben (vgl. § 71 ber Berfaffungsurtunde: "bie Unordnungen in Betreff ber inneren firch= lichen Angelegenheiten bleiben ber versaffungsmäßigen Autonomie einer ieben Rirche überlaffen.")

Jugleich steht nun aber der Landesherr in Württemberg zu beungelischen Kirch end in einem anderen und zwar näheren Berhältnisser er ist ihr Oberhaupt, der Inhaber und Träger des Kirchenzegiments oder der Kirchenzegiment der evangelischen Kirche, der Landesbische derscheichen; mit anderen Worten: er übt der evangelischen Landesbische gegenischer nicht blos das jus eines asera auß, sondern auch das jus in sacra.

Daß ber Landesherr Inhaber bes Rirchenregiments ber epangelifden Rirde fei, wird in ber Berfaffungsurfunde amar nicht ausbrüdlich ausgesprochen, aber beutlich vorausgefett. Der § 76 Der Berfaffungeurfunde lautet nämlich : "Collte in funftigen Beiten ich ber Kall ereignen, bag ber Ronig einer anderen als ber evangelischen Confession zugethan mare, fo treten alsbann in Sinficht auf beffen Epistopalrechte Die bahingehörigen Beftimmungen ber fruheren Religionsreversalien ein." Sier wird itillschweigend vorausgesett, bag bem Landesberrn bie Epistopalrechte gegenüber ber evangelischen Rirche gutommen. Demgemäß fann nun auch ber § 75 ber Berfaffungenrfunde ("bas Rirchenregiment ber evangelisch-lutherischen Rirche wird burch bas Roniglide Confiftorium und ben Synodus nach ben bestehenden ober fünftig ju erlaffenden verfaffungemäßigen Befeten verwaltet") nur fo verftanden merben, daß ber Landesherr berjenige fei, melder vermittelft jener Behörden bas Rirchenregiment ausube.

Zomit besteht das landesherrliche Kirchenregiment in Württemberg zu Recht, d. h. es besteht auf Grund der Verfassung, der der bereits erwähnten K. Verordnung vom 20. Dezember 1867 betressend der der K. Verordnung vom 20. Dezember 1867 betressend der Verschaften der Eingang: "Um die Zweisel von er enangelischen Kirche lautet der Eingang: "Um die Zweisel zu beseitigen, welche in Absicht auf die Etstlung des Ministeriums des Kirchen: und Schulweins bei Angelegenheiten der evangelischen Kirche bestehen, verordnen und verfügen Wir nach Waßgade des des und überlieserten landes herrlichen Kirche erregienen ist und im sinibild auf den Schulweinstellung der Kirchen und Kirchen und verschaften wir haben der Verschaft der Kirchen erre und verschaft der Kirchen und der Verschaft der Kirchen und der

§ 1: "Die Landessynobe ist zur Bertretung ber Genossen ber evangelischen Landessirche gegenüber von bem landesherrelichen Kirchenregiment bestimmt."

Der Landesherr ist also Inhaber des Kirchenregiments, Trüger der Kirchengewalt über die coungelische Kirche in Württemberg;
und zwar ist die Sache nicht so zu benken, als ob er nur in
Gemeinschaft mit dem Conssischerun und Synodus das Kirchenregiment inne hätte, als ob dieselben Teilhaber an demselben
wären. Nach dem bereits angeführten § 75 der Verfassungsurfunde wird das Kirchenregiment der evangelisch- Lutherischen
kirche durch das Conssischerun und den Synodus nach den betiechenden oder fünstig zu erfassenden verfassungsänzigigen Gesehen
verwaltet; Conssischerun und Synodus sind also nicht Teilsacher am Kirchenregimente, sondern nur die Drygane des Landesherrn um Zustübung des ihm alsein aussehenden Kirchenregimentes.

Die Frage nach bem Berhaltnis ber Oberfirchen-Behörbe (b. h. Confiftorium und Sunodus) jum Kirchenregiment murbe in ber zweiten Lanbesinnobe aus Anlag bes Spnobalbeicheibs vom 12. Ruli 1870 erörtert. Diefer Sunobalbeicheib mar namlich im Biberfpruch mit bem § 27 ber R. Berordnung, betreffenb Die Ginführung ber Landesipnobe vom R. Confiftorium gegeben worben ftatt vom Rirchenregimente. Es murbe baher im Lanbesinnobalausichuß von bem Abgeordneten gur Landesignobe, Bradenbammer, ber Untrag gestellt, ber Musschuf mochte bie Cache in ber Lanbesinnobe jur Sprache bringen, und bamit motiviert: "nach bem württembergifden Rirchenrechte find landesherrliches Rirchenregiment und Oberfirchenbehörbe nicht ibentisch , sonbern bestimmt ju unterscheiben; jenes ichließt auch ben Lanbesberrn als ben Inhaber ber Epistopalrechte über bie evangelische Rirche in fich. mabrent bas R. Confiftorium und ber Synobus bie Organe find, burch welche bas Rirchenregiment ber evangelisch-lutherischen Rirche verwaltet wird. - Es fonnen bienach Erlaffe und Befcheibe, Die blos von ber Oberfirchenbehörbe, bem R. Confistorium ergeben, noch nicht als vom lanbesherrlichen Rirchenregiment erfloffen betrachtet werben." (Berhandlungen ber zweiten ganbesinnobe, Beilagenband I. C. 293). Die mit ber Berichterstattung bierüber beauftragte firchenrechtliche Rommiffion ber Lanbesinnobe (Berichte

erftatter: von Stein) hat bann jene Ausführung als gutreffenb erachtet und ift hiebei von folgenden Ermagungen ausgegangen: Rach & 76 ber Berfaffungsurfunde fei ber Konig Inhaber ber Epistopalrechte über bie evangelische Rirche, nach § 75 ber Berfaffungsurfunde werde bas Rirchenregiment ber evangelisch-lutheriichen Rirche burch bas R. Confiftorium und ben Snnobus vermaltet. Sieraus gebe hervor, bag bie genannten Behorben in feiner Beife Teilhaber am Rirchenregimente, fonbern nur beffen Dragne, Die Bollftreder bes Willens bes Inhabers bes Rirchenregiments fein follen, und fei auch in biefem Ginne in ber R. Berordnung vom 20. Dezember 1867, betreffend bie Stellung bes Minifteriums bes Rirchen- und Schulmefens bei Angelegenbeiten ber evangelifchen Rirche, von bem Geiner Majeftat bem Ronige überlieferten landesherrlichen Rirchen= regimente im Gegenfate von ben ber Dienstaufficht bes R. Minifteriums bes Rirchen- und Schulmefens unterftellten landesberrlichen Rirchenregimentsbehörden bie Rebe (gu vergl. Gingang und § 2 ber genannten Berordnung). Run fei aber burch bie Ennobalordnung § 14, Abf. 1 ber evangelischen Landeninnobe bie "Mitwirfung gur firchlichen Gefetgebung in beren gangen Umfang" eingeräumt. Schon aus biefer ber Laubesfynobe eingeräumten Stellung im Allgemeinen folge mit Notwendigfeit, baf es ben bas Rirchenregiment verwaltenben Behörben, ben Bollguaß: organen ber Kirchengewalt nicht gufteben fonne, ber Landesinnobe auf ihre Untrage und Buniche Beicheid zu erteilen, bag alfo unter ben in § 27 ber Synobalordnung ermähnten Entschließungen bes Rirchenregiments nichts anderes gemeint fein tonne, als eine Billensfundgebung bes höchften Inhabers ber Rirchengewalt u. f. w. Die Dberfirchenbehorbe ertannte biefe Musfuhrung als gutreffend an und erteilte bemgemäß ben Synobalbefcheid für bie aweite Landesinnobe vom 28. Juli 1879 "im Namen und mit Genehmigung Geiner Majeftat bes Konigs" (vgl. ben Gingang und Rr. IV bes Cynobalbefcheibes, Amtsblatt C. 2907 f.).

Der Lanbesherr teilt sich in seine Rirchengewalt aber auch nicht mit ber Lanbesignobe. Die Sache ist nicht fo, als ob

<sup>1</sup> Berhandlungen ber zweiten Landesipnobe a. a. D. S. 412 ff.

der Landesherr und die Landessynnobe mit einander das Kirchenregiment innehätten, als ob die Landesgemeinde (den Landesherrn eingeschlessen) die ursprüngliche Inhaberin des Kirchenregiments wäre, und diese den Landesherrn als dem præcipuum membrum ecclesiæ und den gewählten Bertretern der Kirche, d. h. der Landeshynode zu gemeinschaftlicher Musübung übertragen, bezw. überlassen worten wäre. Der Landesherr ist vielmehr nach württembergischem Mecht alleiniger Inhaber und Träger der Kirchengewalt und übt diese nur unter Beschänfung durch die Landesinnobe, aber nicht in Gemeinschaft mit ihr aus.

Es ergiebt sich bies aus ber Analogie des Begriffes der Staatsgewalt: Det Rönig sit der alleinige Träger und Inhaber der Staatsgewalt, er übt diese nur unter der verfassjungsmäßigen Mitiwirtung der Stände aus, aber er teilt sich nicht mit diesen mit den Besit der Staatsgewalt; nur in der Ausübung der Staatsgewalt; der in der Ausübung der Staatsgewalt ib der Konig durch die Stände beschrächt, aber nicht in ihrem Besites (§ 4 der Verfassgungsurtunde: "Der König ist das Jaupt des Staatses, vereinigt in sich alle Rechte der Staatsgewalt und übt sie unter den durch die Verfassjungsgestats und übt sie unter den durch die Verfassgungsgestats und übt sie unter den durch die Verfassgungsgestats der Verfassgungsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgestatsgesta

Gegen diese Darstellung darf man nicht einwenden, die Analogie der Staatsgewalt treffe hier nicht zur Aftree und Staat seine ganz verschiedenartige Gemeinschaften. Dier handelt es sich uur darum, das geltende Necht darzustellen, die demschlen zu Grunde liegende Borstellung von dem Berhältnis von landesherrlichem Kirchenregiment und Landessynode nachzuweisen. Daß aber die rechtlichen Bestimmungen hierüber von der Analogie des Begriffes der Staatsgewalt geleitet worden sind, glauben wir mit Kolgemdem beweisen zu fonnen.

Die Synobalordnung vom 20. Dezember 1867 weist ber Landessjundte bieselbe Stellung gegenüber bem landesbertlichen Rirchenregiment an, welche bie Berfassung den Ständen gegenüber dem Könige als dem Inhaber aller Rechte ber Staatsgewalt an-

weift. Man vergleiche zu biefem Zwede bie einander entsprechens ben Bestimmungen ber Synobalordnung und der Berfassunges urtunde:

Landesignodalordnung. § 1, Abjat 1:

Die Landesfynobe ift gur Lertretung ber Genossen ber evangelischen Landesfirche gegenüber von bem Landesherlichen Kirchenregiment bestimmt.

§ 14, Abjat 1:

Die Sauptaufgabe ber Lanbessynobe besteht in ber Mitwirtung zur firchlichen Gesegebung in beren gangem Umsung, so daß ohne ihre Butimmung sirchliche Geses weber gegeben noch verändert ober authentisch interpretiert noch autgeschoben werben fönnen.

§ 16, Abfat 2 und 3:

Die Sanktion und Berkünbigung der Kirchlichen Gefeste erfolgt durch den evangelischen Landeshern. Die zu Bollziehung und Handhabung der Kirchengefeste erforberlichen Anordnungen zu erlassen steht dem Kirchenreamente zu. Berfaffungsurtunde.

§ 124:

Die Stanbe find berufen, bie Rechte bes Landes in bem burch bie Berfaffung bestimmten Berhaltniffe jum Regenten geltend zu machen.

§ 124, Fortf.:

Vermöge biefes Berufes haben fie bei Ausübung ber Gesetzgebungsgewalt burch ihre Einwilligung mitzuwirken. § 88:

Ohne Beiftimmung ber Stände fann fein Gefett gegeben, aufgehoben, abgeanbert ober authentifch erlautert werden.

§ 172:

Der König allein santtioniert und verfündet die Gesetze unter Anführung ber Bernehmung bes Staatsministeriums und ber ersolgten Zustimmung ber Stände.

§ 89:

Der König hat aber das Recht, ohne die Mitwirtung der Stände, die zu Bollstreckung und Handhaben der Gesehe erforderlichen Berordnungen und Anftalten zu tressen.

Eine weitere Bestätigung erhalt unsere Behauptung burch bie Formel, mit der die firchlichen Gesetze seit Einführung der Landesssynobe eingeleitet werden. Mährend nämlich tirchliche Ge-

fete por ber Einführung ber Landesignobe einseitig burch bas Rirchenregiment als R. Berordnungen erlaffen worben finb, "auf ben Antrag bes evangelischen Sunobus und nach Unborung unferes Bebeimenrates" (fo bie R. Berordnung, betreffend bie Ginführung von Bfarrgemeinberaten vom 25. Januar 1851, ferner bie R. Berordnung, betreffend bie Ginführung von Diogesansnnoben vom 18. November 1854, ferner bie R. Berordnung, betreffend bie Einführung einer Landesinnobe in ber evangelifden Rirche von Burttemberg vom 20. Dezember 1867), werben nunmehr, feit ber Ginführung ber Landesinnobe, Die firchlichen Gefete in folgenber Form eingeleitet: "- verorbnen und verfügen wir auf ben Antrag ber evangelischen Oberfirchenbehörbe und mit Buftimmung ber Lanbesfynobe" (fo 3. B. bas firchliche Gefet, betreffenb Alterszulagen an geringer befolbete Geiftliche vom 13. April 1869 und andere). Man vergleiche bamit bie Form ber Berfündigung ber ftaatlichen Gefete: "nach Anhorung Unferes Staatsminifteriums und unter Ruftinmung Unferer getreuen Stanbe perorbnen und verfügen wir," und man wird fich bem Bugeftanbniffe nicht entgieben fonnen, bag bas Berhaltnis von lanbesberrlichem Rirchenregiment und Landesinnobe gang nach bem Borbilbe bes Berhaltniffes von Staatsgewalt und Stanben geregelt ift, mit anberen Borten, bag unfere Rirchenverfaffung auf bem Bringip bes politifchen Ronftitutionalismus beruht. Die gur Beratung bes Entwurfes einer Rirchengemeinbe- und Spnobalordnung fur bie evangelische Lanbestirche niebergesette firchenrechtliche Rommiffion ber zweiten Landesinnobe hat barum auch fonftatiert, bag fur bie Snnobalorbnung vom 20. Dezember 1867, befonbers für ben § 1, Abfat 1, beam. für ben bamit gleichlautenben § 100 bes Entmurfes ber Rirchengemeinde: und Synobalordnung bie Analogie ber beftehenben tonftitutionellen Staatsverfaffung maggebenb geme: fen fei (Berhandlungen ber zweiten Lanbesinnobe 1878, III. Beilagenband G. 1016), und ausgefprochen: "Co wie berfelbe (nämlich ber § 100) lautet, beutet er nur bie Analogic bes fonftitutionellen Spfteme an" (a. a. D. G. 1018). In ber 33. Sitzung ber zweiten Lanbesipnobe bemertt fobann ber Berichterftatter ber firchenrechtlichen Rommiffion, von Riede, bag bie Faffung bes Entwurfs vorzugsweife nur biejenige Geite ber Thätigfeit der Landesssunde auszudrüden scheine, die er mit einem Schlagwort als die konstitutionelle Stellung der Synode bezeichen nen möchte. (Berhandlungen der zweiten Landessynode 1878, IV. Krotofollband S. 1737).

Mit allebem glauben wir bewiesen zu haben, daß das Verhalten von landessberrlichem Kirchenregiment und Landessprode zu einander ganz nach Analogie der bestehenden politischen lonstitutionellen Verschlung zu denken ist, und man sann von der ganzen Synodalordnung vom 20. Dezember 1887 (dezw. von dem derselben entsprechenden Abschautt des Entwurses der Kirchengemeindez und Synodalordnung) sogen, daß sie nichts anderes sie als das ins Kirchliche übersetzt Kap. IX. der Versassungungurtunde. Der Landessperr ist also nach wirttembergischen Recht ebenso alleeiniger Inhaber der Kirchengewalt, wie er alleiniger Inhaber der Staatsgewalt ist, aber hier wie dort in der Aussibung, jedoch

<sup>1</sup> Dabei ift noch auf folgendes ju achten. Bur Beit, ba bie Landesinnobalordnung gegeben murbe, murbe ber Brafibent fomie ber Bigeprafibent ber Rammer ber Abgeorbneten pom Ronige aus brei pon ber Rammer porgeichlagenen Mitgliebern ernannt (8 164 ber B.-U.): ferner tonnten bamals Gefegesentwurfe nur vom Ronige an bie Stande, nicht von ben Standen an ben Ronig gebracht werben (§ 172 ber B .- U.). Durch bas Berfaffungsgefes bom 23. Juni 1874, betreffend einige Abanberungen bes IX. Rapitels ber Berfaffungeurfunde murbe ber Rammer bas Recht eingeraumt, ihren Brafibenten wie ihren Bigeprafidenten freigumahlen und bem Ronige bavon blog Ungeige gu machen; ferner erhielt fie bas Recht, Gefete porgufchlagen. Genau berfelbe Fortidritt findet bei ber Landesinnobe ftatt, wenn man § 19 und \$ 16 ber Landesinnobalordnung pom 20. Dezember 1867 mit ben entsprechenden Baragraphen in bem Entwurf einer Rirchengemeindeund Spnodalordnung, wie ihn bie Landesfunobe 1878 angenommen bat, vergleicht (§ 140 und § 132). Babrend nach ber alteren (noch in Braft ftel enden) Landeeinnobalordnung bie Landesinnobe meber bas Recht hat, ihren Brafibenten und Bigeprafibenten frei gu mablen, noch bas Recht, Gefebe borguichlagen, bat fie bas Recht gu beiben nach bem neuen Entwurf, weil ingwifden bie Rammer ber Abgeordneten biefe Rechte erlangt batte. Bgl. auch Berhandlungen ber zweiten Landesinnobe 1878, V. Brotofollband, S. 1901 f.

nicht im Befite feiner Gewalt burch bie verfaffungsmäßigen Befimmungen befchrankt.

Mus bem Bisherigen geht nun auch weiter bas hervor, bag bie Rirchengewalt bes Landesherrn burch bie R. Berordnung pom 20. Dezember 1867, betreffend bie Ginführung einer Landesinnobe nicht wesentlich alteriert worben ift. Es ift bies in ber Rammer ber Abgeordneten 1874 von bem Abgeordnetem Bigeprafibenten Solber und von bem Kangler von Rumelin behauptet worben. Der erftere führte in feinem Berichte an bie Rammer über bie R. Berordnungen in Betreff ber neueren Dragnifation innerhalb ber evangelifden Landestirche und über bie Ausgaben für bie evangelifche Landesinnobe aus (Berhandlungen ber Rammer ber Abgeordneten 1870-1874, Beilggenband I. Abteilung 4. C. 2311): "Die bischöflichen Rechte in ber evangelischen Rirche find bem Ronige nicht als Brivatmann, fonbern als Staatsoberhaupt übertragen; er hat biefelben in biefer Gigenfchaft auszuuben, und fie bilben ein verfaffungsmäßiges, wefentliches Attribut feiner fonig: lichen Rechte. Die Rechte bes Ronias aber gehören zum öffentlichen Recht bes Lan bes und es hangt feinesmegs vom Ermeffen bes Ronigs allein ab, feine foniglichen Rechte beigubehalten , aufzugeben ober zu beschränfen. Bieran wird burch bie Behauptung nichts geanbert, bak bas bijdofliche Recht bes Ronias nur ein Accefforium feiner Stellung als Staatsoberhaupt fei. Denn auch ein berartiges Accessorium fann ohne Berletung bes murttembergifchen Staatsrechtes einfeitig und ohne Buftimmung ber Stanbe in feinem mefentlichen Beftanbe nicht alteriert werben. Die foniglichen Rechte find bem Ronige gur Musübung übertragen. Die Berfügung über beren Gubftang ift feinem freien Ermeffen entrudt: eine Anordnung in biefer Begiehung tann nur im Wege ber Gefetgebung bezw. ber Berfaffungsanberung bewirft werben. Die Substang bes als vorhanden supponierten foniglichen und oberftbifcoflichem Rechtes gur inneren firchlichen Gefengebung mare aber burch die in Frage ftebende Berordnung offenbar alteriert. Denn burch biefe Berordnung verpflichtet fich ber Konig, fein firchliches Gefet zu erlaffen ober abzuändern ohne Buftinmung ber Lanbesipnobe. Damit mare bas nach ber Unterftellung bis baber bem Ronige ausschließlich jugeftanbeue Gefetgebungsrecht

für alle Zutunft und für alle fünftigen Regenten wefentlich beichäuft, alteriert und insoweit an die Landessprode abgerteten."
In ähnlichem Sinne äußerte sich Kangler von Rümess in der Sigung vom 11. Juni 1874 (Berhandlungen der Kammer der Abgeordneten 1870—1874, Krotolollband X. S. 5692): "Die Hoheitsrechte des Königs sind nicht von ihm einseitig veräußerliche Rechte, er darf seine landesherrliche Kirchengewalt nicht von sich aus weiter beschänken, als sie in der Berfassung beforantt sit; er darf zu diesen Schanken nicht von sich aus eine weitere hinzussignen. Wenn er die Justimmung der Städe nicht von sich zu der seine weitere hinzussignen. Wenn er die Justimmung der Städe in inschießes Recht der Stacksgewalt ist, ungeschmälert auf seine Rachfolger überachen lassen.

Bir feben hier gang ab von ber Frage nach bem Berhaltnis von Rirchengewalt und Staatsgewalt, fowie von ber Frage nach bem Recht bes Konias jur Ginführung ber Landesinnobe ohne vorhergehende Befragung ber Stanbe (wir merben auf biefe Fragen ipater eingehen); hier handelt es fich fur uns nur barum, ob bie Landenfynobalordnung eine wefentliche Alterierung ber Rirchengewalt, einen Bergicht auf einen Teil ber firchlichen Sobeitsrechte in fich fchließe, wie jene Abgeordnete angenommen haben. Wir glauben biefe Frage verneinen ju burfen. Grund hiefur ift uns wiederum bie Unalogie bes Berhaltniffes von Staatsgewalt und Ständen zu einander. Go wenig bas Recht, bas ben Ständen gegenüber bem Ronige eingeräumt ift, eine mefentliche Alterierung ber politischen Rechte bes Konigs bedeutet, fo wenig bebeutet bas Recht, bas ber Landesignobe gegenüber bem landesherrlichen Rirchenregiment eingeraumt ift, eine wefentliche Alterierung ber Sobeiterechte bes Landesberrn über bie evangelifche Rirche. Go wenig ber Ronig feine politifden Sobeiterechte an Die Stanbe abgetreten hat ober fich mit ihnen barein teilt, fo menig hat er feine tirchlichen Sobeitsrechte an die Landesfynobe abgetreten ober teilt fich mit ihr in biefelben. Dan hat alfo fein Recht, jene R. Berordnung vom 20. Dezember 1867 aus bem Grunde augufech: ten, daß barin eine wesentliche Alterierung ber firchlichen Sobeits: rechte bes Landesherrn liege; wir glauben nachgewiesen zu haben, daß bem nicht fo ift.

Treten wir nun bem Begriff bes Rirchenregiments noch naber, um feinen Inhalt tennen gu lernen. Die Berfaffungsurfunde hat für den in Frage ftebenden Begriff die beiden Musbrude "Epistopalrechte" (§ 76) und "Rirchenregiment" (§ 75). Die beiden Ausbrude erlautern fich gegenseitig. Unter den Epistopalrechten find nicht alle Rechte eines episcopus zu verstehen, fondern eben blok bas Rirchenregiment, val. Sauber, Recht und Braud Der evangelifd-lutherifden Rirde Bürttembergs I, G. 13 f.: "Bon bem Runftausbrud gur Bezeichnung Diefer Gewalt - summus episcopus - find fowohl hierarchifche wie liturgifche Borftellungen ferne ju halten; benn weber liegt barin bas Recht zu prebigen und Saframente zu vermalten, noch eine höhere geiftliche Beihe und Stellung an ber Spite bes Rlerus, fondern er bezieht fich bloß auf bas Regiment ber Landesfirche, beren Unabhangigfeit von außerlandischer Rirchengewalt (summus), auf Santtion ber firchlichen Gefete und oberfte Leitung ber firchlichen Bermaltung."

Umgefehrt erläutert ber Ausbrud "Epistopalrechte" in § 76 Die Bezeichnung "Rirchenregiment" in § 75 und fcutt fie vor einer zu engen Saffung, wie fie in ben bereits ermahnten Berhandlungen ber Rammer ber Abgeordneten 1874 verjucht worben ift. Sier wurde nämlich ber § 75 ber Berfaffungsurfunde von mehreren Mitaliedern ber Rammer und einem Bertreter ber Regierung jo ausgelegt, als ob in bemfelben von ber Bermaltung im engeren Sinne mit Ausschluß ber Gefengebung bie Rebe mare. Diefe Anficht vertrat ber Abgeordnete Bigeprafident Solber in feinem bereits ermannten Berichte an Die Rammer (a. a. D. G. 2304): "Es find biefe letteren vom Rirchenregiment ber evangelifchen Rirche handelnden Baragraphen [§ 75 und 76 ber Berfaffungs: urfunde] ohne mefentliche Beranderungen aus ben fruberen Entwurfen in Die Berfaffung übergegangen. Da fie berfelben auch an bem gleichen Orte wie fruber einverleibt find, fo muß angenommen werben, bag fie auch in bem früheren Ginne gu verfteben feien. In Diefer Begiehung ift nun bemerfenswert, bag fie nur von ber Bermaltung bes Rirchenregiments und nicht von

<sup>1</sup> So auch Thubidum, Deutsches Rirchenrecht bes neunzehnten Jahrhunderts 1877, Band I, S. 385.

ber firchlichen Gefengebung handeln. Lettere Frage ift in ben früheren Entwürfen ausbrudlich an einem gang anderen Orte, nämlich in bem Rapitel von ber Gefetgebung abgehandelt, woraus hervorgeht, baf bie Frage, mem bie firchliche Befetgebung guftebe, nicht bier ihre Erledigung finden follte, daß es fich vielmehr hier nur um Die Bermaltung handelt. Sierauf weift auch bas Bort "verwaltet", bas einen Gegenfat ju ber Gefet gebung bildet, ausbrudlich bin, und jum überfluß ift noch ausbrudlich biefes Wort in einen Begenfat jur Gefetgebung geftellt, fofern die Bermaltung nach ben beftehenden ober fünftig gu erlaffenben verfaffungsmäßigen Gefegen erfolgen folle. Satten bier auch die Organe ber Gefetgebung, insbesonbere ber inneren firchlichen Befetaebung bezeichnet werben wollen, fo hatte offenbar bie Faffung eine gang andere fein muffen." In Ronfequeng biefer Muslegung bes § 75 ber Berfaffungsurfunde behauptete Solber, es fei bier eine Lude in ber Berfaffung, welche nur bie Stanbe ausfüllen tonnen, und fomit fei bie R. Berordnung vom 20. Degember 1867, betreffend bie Ginführung einer Landesignobe gu beanstanden. Diefe Auslegung bes § 75 ber Berfaffungsurfunde wurde auch von bem Minifter bes Rirchen: und Schulmefens von Bekler, fowie von bem Abgeordneten von Biter geteilt, bagegen iene von Solber gezogene Konfequens von ihnen abgelehnt und vielmehr auf Grund von & 71 ber Berfaffungeurfunde bas Recht bes Rirchenregiments, jene Berordnung ju erlaffen, um fo ent: ichiebener behauptet (Berhandlungen ber Rammer ber Abgeordne: neten 1870-1874, X. Brotofollband, G. 5716 ff.)

Es liegt nun aber gar fein zwingender Grund vor, den § 75 der Verfassungeurfunde so zu verflehen, als ob er nur von der Verwaltung und Regierung der evangelissen Kirche jandble: unter dem Ausdrud "Verwaltung" des Kirchenregiments ist die Gesamtheit der gefespeertschen und regierenden Thätigteit des Kirchenregiments zu verstehen, vie dies auch in der Kanmer der Magerdinerts zu verstehen, wie dies auch in der Kanmer der Magerdinerts zu verstehen. In die die kanken zu der Koperdinertschaft zu verstehen der Magerdinert gegen Hölder von Kanzler von Müntelin, Freiherrn von Gemmingen, Prälat von Hauber behauptet worden ist. Weit dienen dem nur bestitnimen, was Kanzler von Müntelin in der

<sup>1</sup> So auch Thudichum a. a. D. S. 389.

Sikung vom 11. Juni 1874 gur Auslegung bes \$ 75 gefagt bat (Berhandlungen ber Rammer ber Abgeordneten a. g. D. S. 5689): "Den Musbrud "bas Rirchenregiment wird verwaltet"" bat Berr Bolber fo aufgefaßt, bas beiße bloß, ber Berwaltungsteil bes Rirchenregiments werbe hier überhaupt befprochen. Der Rachbrud liegt aber nicht in bem Bort ""verwaltet"", fondern im Bort ""Rirchenregiment"", und bas Rirchenregiment umfaßt bie gefamte Rirchengewalt, Die Gefetgebung und Berwaltung gufammen. Statt "verwaltet"" hatte man eben fo gut fagen tonnen: "ausgeubt, geführt, gehandhabt, beforgt"" ober mas Gie wollen. Es ift vom Rirchenregiment im Gangen bie Rebe, bas bie Berwaltung und Gefengebung zusammen in fich fchließt." Das Berhältnis von § 71 und von § 75 ber Berfaffungsurfunde zu einander bestimmte bann von Rümelin in ber Situng vom nachften Tage gang richtig fo (a. a. D. G. 5730): § 71 fpricht allgemein von ber Mutonomie ber Rirchen und bie fpateren Baragraphen (insbefonbere eben ber § 75) führen bas im Gingelnen aus und bezeichnen insbesondere Die Organe, burch welche bas Rirchenregiment in ber einen wie in ber anbern Rirche geführt werben foll."

Mit Recht ift bei biefen Berhandlungen über ben Ginn bes § 75 ber Berfaffungsurfunde ju Bunften ber von uns gebilligten Muslegung biefes Bargaraphen auf Die Rammerverhandlungen hingewiesen worben, welche im Sahre 1819 bei ber Berfaffungs: beratung gerabe über biefen Paragraphen ftattgefunden haben (vgl. Frider, Die Berfaffungsurfunde von 1819 mit bem offiziellen Muslegungsmaterial G. 334 ff.). Bralat von Schmid beantragte bamals unter anderem ftatt Konfiftorium und Synobus gu fagen: Synobus und Konfiftorium, und motivierte feinen Antrag bamit, baß bem Synobus bie firchliche Gefetgebung (vermoge ber Autonomie) gufomme, bem Konfiftorium bagegen bie Bermaltung. Der Bigepräfibent Beishaar erwiderte barauf, mas biefen Antrag betreffe, fo fei gwar bisher bas Ronfistorium vor bem Synodus genannt morben, allein wenn gleich ber Grund richtig fei, bag ber Spnobus gesetgebend, bas Konfiftorium verwaltend fei, fo muffe er boch bezweifeln, ob bie Berfammlung tompetent fei, bie bisher bestehende Rangordnung biefer Behörden abzuänbern. Bralat pon Schmid erflarte bierauf, an ber Rangordnung biefer Behörben liege ihm burchaus nichts, fie fei nicht mefentlich.

Es it somit nicht daran zu zweifeln, daß man bei Beratung dies Faragraphen nicht daran gedacht hat, derfelbe weife dem Kirchenregiment blos die verwaltende, nicht auch die gesetzgebende Thätigkeit zu, und dagegen fällt der von Hölder angeführte Grund, der ohnedies für sich allein keine Beweiskraft hat, nicht ins Gewicht. Nach der Verfalfung sommt dem Landesheren das Kirchenregiment der evangelischen Kirche in seinem ganzen Umfange zu, und es ist unzulässig, ihm die gesegdende Kuntston abzuprechen.

Bas nun bie einzelnen Rechte betrifft, bie bem Lanbesherrn als Inhaber ber Rirchengewalt gutommen, fo unterscheibet man nach evangelischem Rirchenrecht befanntlich jura vicaria und jura reservata. Die erfteren find folche Rechte, welche bie firchlichen Dragne bes Landesherrn, in biefem Salle alfo Ronfiftorium und Synobus, an Stelle bes Landesherrn und in ftanbigem Auftrage besfelben ausüben; Die jura reservata bagegen find folche Rechte, beren Ausubung ber Landesherr fich vorbehalten hat. In Burttemberg findet fich biefe Unterscheibung, wenn auch nicht bem Ramen nach, fo boch ber Sache nach. Minber wichtige Rechte bes Rirchenregiments übt an Stelle bes Lanbesherrn bas Ronfiftorium beam, ber Sunobus aus. 3. B. Erteilung pon Dispeniation gur firchlichen Trauung einer vor Ablauf von gwölf Bochen nach bem Tobe eines Chegatten von bem anbern Teile geschloffenen Che (Rirchliches Gefet, betreffend Berfundigung und Trauung ber Ehen von Mitgliebern ber evangelifden Rirde vom 23. November 1875, Art. 2, im Amteblatt S. 2464), Die Bermaltung ber all: gemeinen firchlichen Konds, nämlich bes Befolbungs: Berbefferungs: Fonds, bes Geiftlichen Unterftugungs : Fonds und ber Beiftlichen Bitwentaffe (Ronfiftorialerlag vom 14. Ceptember 1821 bei Gifenlohr, Rirchengefette II, 520) u. f. m.

Bu ben jura reservata bes Landesherrn gehört: 1

1) Die Ernennung ber Mitglieber ber Dberfirchenbehörbe (große Kirchenordnung bei Gifenlohr, Kirchengesete I, 273);

<sup>&</sup>quot;Plich' damit zu verwechseln sind die frichlichen Chrencechte, welche dem Könige als Staatsdockspapt gedühren und ihm von allen vom Staat anerkannten Kirchen zu erweisen sind, 28. die kirchiliche Fürdirte, die kirchische Feiter seines Geburtsbages u. f. w., vogl. Gaupp, das Recht ver evangelische Kirchen Wättenberg I. 13 w.

- 2) die Ernennung (Entlassung, Pensionierung) der Gestelber ber evangelischer Landestirche (Organisations: Manifest vom 18. März 1806 § 60 bei Neyscher, Württenb. Staatsgrundsefete III, 260, Verjassungelitungs-Urtunde § 47, Ath. 2);
- 3) die Einbringung ber Gefetesentwürfe an die Landesfynobe (Landesfynobalordnung § 16);
- 4) die Verfündigung und Sanktionierung ber firchlichen Gefete (Landesfynobalordnung § 16);
- 5) bie Erlaffung ber zu Bollziehung und hanbhabung ber Kirchengefete erforberlichen Anordnungen (ebenbafelbft);
- 6) die Einberufung und Entlaffung ber Landessynobe (ebenbafelbit § 17);
- 7) bie Ernennung bes Prafibenten und bes Bigeprafibenten ber Lanbesinnobe (ebenbafelbit § 19);2
- 8) bie Ernennung von feche lanbesherrlichen Mitgliebern gur Lanbesinnobe (ebenbafelbit & 2):
- 9) die Absendung landesherrlicher Kommiffare gu ben Beratungen ber Landesfynobe (ebendafelbft § 25);
  - 10) Erteilung bes Synobalbefcheibs (ebenbafelbft § 27);
- 11) Erteilung von Dispensation zur sirchlichen Verkündigung und Trauung a. der Che mit Verluber oder Schwester des geschwester des geschwesen noch am Leben befindlichen Gatten, b. der Che zwischen einem wegen Chebruchs Geschiedenen und seinem Mitschuldigen (Kirchliches Geseh vom 23. November 1875, betressend Verfündigung und Trauung der Ghen von Mitssiedern der evangelischen Kirche, Art. 2, im Amtsblatt S. 2464);
- 12) Errichtung neuer Parochieen und geistlicher Stellen, sowie Beranderung der bestehenden, vgl. Amtsblatt 3. B. S. 2048, 2161, 2733, 3137 und sonft;
- <sup>1</sup> Rach dem von der Landessinnobe beratenen, von dem Kirchenregimente aber noch nicht verabschieden Entwurf einer Kirchengemeinde- und Synodalchung auch Bertagung und Auflösung der Landessynode (§ 137 und 150 des Entwurfes).
- 2 Fallt nach bem neuen Entwurfe weg, indem bie Landestunobe bem Landesherrn von der Wahl nur Anzeige zu machen hat (§ 140).

13) Unordnung einer allgemeinen firchlichen Fürbitte, 3. B. Umtablatt C. 2529, 2617, 2639, 2789 und fonft.

II. Verhältnis von Kirchengewalt und Staatsegewalt. Wie verhalten sich die in der Person des Landesherrn vereinigten Gewalten, die Kirchengewalt und die Staatsgewalt, zu einander? It die Kirchengewalt nach württembergischem Recht eine selbständige Gewalt oder verhält sie sig zu der Staatsgewalt, zu einander? It die Kirchengewalt nach württembergischem Recht eine selbständige Gewalt oder verhält sie sie von ihr? Das Interesse, die ihr die Kirchengewalt die Kirchengewalt die Kirchengewalt die Kirchengewalt die Verläufig, wenn man bedentt, daß es von der Beantwortung bieser Frage abhängt, ob die enangelische Kirche das Kerch tabe, sich ihre Verschäufung zu geben ohne Befragung der Stände, ob der Insaber der Kirchengewalt das Klech habe, die Kirchengeswalt den Verschauft dezw. die Kirchengeswalt der Landessen der die Stände verhindert werden fömute, sein Kirchengeswalt, bezw. die Stände verhindert werden fömute, sein Kirchenzesiment nicht blos zu beschäuften, sodder aum niederallegent u. f. w.

Die Frage nach bem Berhältnis von landeshertlichem Kirchenregiment und Staatsgewalf zu einander fam bei den bereits wieberholt angezogenen Berhandlungen der Kammer der Abgeordneten am 11. und 12. Juni 1874 über die K. Berordnungen in Betreff der neueren Organisation innerhalls der evangelischen Landeskirche und über die Ausgaben sür die evangelische Landeskynder zur

¹ Rach dem Entwurf einer Kirchengemeinde- und Synobalordumg lämen hiezu noch solgende Rechte: Anordnung einer Kirchentoflette zu einem besonderen Jwede (s. 164), Ausschland der Kirchengemeindelollegien (s. 21), Berusung des Landessynobalaussichusses zu außerordentlicher Bersammlung (s. 139), provisorische Eriasjung von dringstigen Berssgungen and Bernehmung des Andessynobalausichusses diese vor der Verläumen and Vernehmung des Andessynobe (s. 155), Bestiebung des Termins der Wach zur Landessynobe (Mingang zum Entwurf: Wachstordnung § 28). — Vg. ider die Refervatrechte der Landessynoberriche Kirchenspinen auf der Eisenacher Kirchentonsschaften landesberriche Kirchenregiment auf der Eisenacher Kirchentonsschaften 1661, mitgeteilt im Allgemeinen Kirchenblatt 1861, 6. 515 ff.

<sup>2</sup> Die auf die neuere Organisation innerhalb ber evangelischen Landestirche bezüglichen & Berordnungen find folgende:

<sup>1.</sup> Berordnung bom 25. Januar 1851 in Betreff ber Ginführung

Sprache. Be nach bem man fich bas Berhaltnis von Rirchengewalt und Staatsgewalt bachte, entschied man fich fur bie Beanftandung ober nichtbeanftandung ber erften R. Berordnung vom 20. Dezember 1867 und für die Bermeigerung ober Bermilligung ber Erigens für bie Landesinnobe. Die Unficht über bas Berhältnis iener beiben Gemalten zu einander, pon welcher ausgehend bie Redner ber Minorität, Solber und von Rumelin, Die Beanftand: ung jener R. Berordnungen begntragten, ift fo charafteriftisch, bak wir die wichtigften Mußerungen berfelben bier wortlich mitteilen. In feinem Berichte an die Rammer über jene R. Berordnungen iprach fich Bolber über bie rechtliche Natur bes landesherrlichen Rirchenregiments und fein Berhaltnis gur Staatsgewalt folgenbermaßen aus: "Die bifchöflichen Rechte in ber evangelifchen Rirche find bem Könige nicht als Brivatmann, fonbern als Staatsoberbaupt übertragen; er bat biefelben in biefer Gigenschaft auszuüben, und fie bilben ein perfassungsmäßiges mefent= liches Attribut feiner foniglichen Rechte. Die Rechte bes Ronias gehören aber gum öffentlichen Rechte bes Lanbes, und es banat feineswegs vom Ermeffen bes

von Pfarrgemeinderäten in der evangelischen Landestirche (Regierungsblatt S. 5);

<sup>2.</sup> Berordnung vom 18. Rovember 1854 in Betreff ber Einführung von Dichesenipnoben in der evangelischen Landestirche (Regierungsblatt S. 111):

<sup>3.</sup> Berordnung vom 20. Dezember 1867, betreffend die Einführung einer Landesipnode in der evangelischen Kirche von Bürttemberg (Regierungsblatt S. 203);

<sup>4.</sup> Berordnung vom nämlichen Tage, betreffend die Stellung bes Binifteriums bes Kirchen- und Schulwefens bei Angelegenheiten ber evangelischen Kirche (Regierungsblatt S. 201).

Es handelte sich für die Kammer der Algeordneten im Jahr 1874 nur um die dritte und vierte Berordnung: von diesen wurde die vierte ohne namentliche Abstimmung sür staatsrechtlich nicht zu beanstander ertstärt; der Antrog auf Beanstandung der dritten Verordnung vourde in namentlicher Abstimmung mit 54 gegen 25 Stimmen abgelehnt; natürlich wurde dam auch die Exzigenz, für die Landsstynode bewilligt.

<sup>1</sup> Berhanblungen ber Kammer ber Abgeordneten 1870-1874, Beilagenband 1, Abteilung 4, S. 2311.

Ronigs allein ab, feine foniglichen Rechte beigubehalten, aufzugeben ober zu beschränfen. Sieran wird burch bie Behauptung nichts geandert, bag bas bifchöfliche Recht bes Konigs nur ein Accefforium feiner Stelling als Staatsoberhaupt fei. Denn auch ein berartiges Accessorium tann ohne Berletung bes murttembergischen Staatbrechtes einseitig und ohne Buftimmung ber Stanbe in feinem mefentlichen Beftanbe nicht alteriert merben. Die foniglichen Rechte find bem Ronig gur Musübung übertragen, Die Berfügung über beren Gubftang ift feinem freien Ermeffen entrudt; eine Anordnung in biefer Begiehung fann nur im Bege der Gefetgebung, bezw. ber Berfaffungsanberung bemirft merben. Die Gubitang bes als porhanden jupponierten fonialichen und oberftbifchöflichen Rechtes zur inneren firchlichen Gefetgebung mare aber burch bie in Frage ftehende Berordnung (vom 20. Dezember 1867, betreffend bie Ginführung einer Landesinnobe) offenbar alteriert." Die Frage, ob bie verfaffungsmäßige Stellung bes Ronigs als Landesbischof zur evangelischen Rirche nicht bie gangliche Ausschliegung bes Minifteriums bes Rirchen= und Schulwefens von ber Behandlung ber inneren firchlichen Angelegenheiten und ben unmittelbaren ausichlieflichen Bertehr ber Rirchenbehörben mit bem Ronige bezüglich berfelben erforbern murbe, verneint Solder in feinem Berichte mit folgender Begrundung 1: "Wie wir ichon oben ausgeführt haben, tommen bem evangelischen Konige biefe Hechte (bie Epistopalrechte) in feiner Gigenschaft Staatsoberhaupt und nur in biefer Gigenschaft gu. Ift aber bies ber Kall und handelt es fich auch in biefer Begiehung um fönjaliche Rechte, so ist bie Ausübung berselben eine Angelegenheit bes Staates, und es greift ber all= gemeine Grundfat Blat, bak bie vom Konige als Stagtsoberhaupt vorgenommenen Afte ber Gegenzeichnung eines verantwortlichen Minifters bedürfen. Diefe Auffaffung fteht aber auch mit derienigen ber Reformatoren in vollfommenem Einflang, welche Der driftlichen Obrigfeit als folder bas Recht und bie Bflicht jugemiefen haben, bas Rirchenregiment ju führen. Gelbftverftanblicherweise hat ber König biese Rechte im epangelischen Beifte ausguuben. Es ift fomit vollfommen fonfequent, bag beren Ausubung

<sup>1</sup> Ebendafelbft G. 2312.

nur bem evangelifden Ronige gutommen tann, und bag er hiebei nur von einem evangelischen Minister beraten fein tann. Gerner folgt aus bem Begriff bes paritatifchen Staates, fowie aus ber Autonomie ber Rirche, bag bie Berantwortlichfeit bes Ministers ber Landesvertretung gegenüber fich in inneren firchlichen Angelegenheiten nicht auf ben materiellen Behalt ber getroffenen Anordnungen beziehen fann. Siefur haben bie Organe bes Rirchenregiments ber Bertretung ber Rirche Rebe gu fteben. Allein die formelle Berantwortlichfeit bafur, bag bie vom Ronige in Berwaltung bes Rirchenregiments als folden vorgenommenen Afte ber Berfaffung und ben Gefeten bes Staates gemäß find, baß dadurch auch bas firchliche Recht, insbesondere bas Recht ber firch: lichen Bertretung nicht verlett wird, bleibt immer noch übrig, wie überhaupt Recht und Gefet unter ber Garantie ber Berfaffung und ber Landesvertretung fteht, und insbefondere bie evangelifche Rirche in Burttemberg feit Sahrhunderten Diefen Schut verfaffungs: mäßig zu genießen hatte. Die hienach bem Minifter gutommenbe und in ber fraglichen Berordnung anerkannte Stellung bes Mini: fters zu ber Krone in innern firchlichen Ungelegenheiten ftellt fich fomit nicht nur als teine Befchrantung, fonbern vielmehr als eine notwendige verfaffungsmäßige Garantie ber evangelischen Rirche bar, auf welche fie als eine vom Staat anertannte und mit beffen Inftitutionen eng perbundene Korpericaft ein unbestreitbares Recht hat."

In ahnlicher Beife fprach fich Rangler von Rumelin in ber Situng vom 11. Juni 1874 über bas in Frage ftebenbe Berhältnis bes landesherrlichen Rirchenregimentes gum Staate aus 1: "Der Konig ift Landesbifchof, weil er Staatsoberhaupt ift, und aus feinem anderen Grunde, nicht etwa wegen einer fonft bervorragenden Stellung in ber Rirche, benn biefe fonnte nur etwa bem Einfichtiaften, Frommften und Beifeften gufteben, und biefe Gigenichaften maren gum minbeften nicht erblich. Der Ronig als folder übt bie Rechte ber Rirchengewalt aus; bas feben wir auch in unferem nachbarftaat Bapern, wo ber fatholifche Konig Bifchof

97.1

<sup>1</sup> Berf. ber Rammer ber Abgeordneten 1870-1874, X. Brotofollband S. 5692.

ber evangelischen Rirche ift. Es ift eine Besonberheit unferes Rechtes, bag, wenn ber Ronig einer anbern als ber evangelischen Konfession zugethan ift, andere Beftimmungen eintreten, und bie landesherrliche Ausübung ber Rirchengewalt fo lange ruht, als ein nicht evangelischer Konig regiert. Wenn es aber eine andere Eigenschaft als bie bes Staatsoberhauptes mare, in welcher bas Rirdenregiment geführt wirb. bann müßte in foldem Valle Die Rirchengewalt an eine Synobe ober an bas Ronfiftorium ober einen Delegierten, etwa ben nächften evangelischen Bringen, übergeben ober an fonftige befonbere firchliche Behörben. Gie geht aber an die oberfte Staatsbehorbe über, weil es als ein in ber Staatsgewalt rubenbes Recht angefeben mirb. Daß überhaupt Rürften nicht in einer andern Gigenfchaft bie Rirchengewalt führen, feben Gie auch beutlich aus bem Umftanbe. baf bie Magiftrate ber Reichsftabte in gang gleicher Weise bie Rirchengewalt ausgeübt haben, wie ber Landesberr in ben mongr= difden Staaten. Db Sie es jest ein Annerum nennen ober einen Ausfluß ber Staatsgewalt, ift gang gleichgiltig; bie Sache ift bie, baß unfer Ronig Landesbifchof ber evangelifchen Rirche ift, und bag er biefe Bewalt ausubt unter feinen anderen Befdrantungen: als benjenigen, welche ber § 75 ber Berfaffungsurfunde aufgahlt. Es ift bas feine fur bas Land gleichgiltige Sache, ob ber Ronig biefe Befugniffe befitt ober nicht; ber große Bert, ben biefe Bereinigung von Rirchen: und Staatsgewalt wenigstens für ben Staat, beffen Intereffe wir zu vertreten haben, hat, besteht barin, bag Konflifte gwifchen ber Rirchen- und Staatsgewalt nicht möglich find, weil die hochfte Gewalt in einer und berfelben Berfon gu= fammenläuft, und weil ber Konig nur an die Beratung von Organen gebunden ift, die er felbit ernannt hat; wenn ihm aber unabhangige Dragne gur Geite gestellt werben, Die er nicht mahlt, und beren Wiberspruch er nicht beseitigen fann, fo find in Bufunft Ronflifte moglich, mahrend bas bisher nicht ber Kall mar, und bas foll gleichgiltig fein, bas foll uns nichts angehen, bas foll blos vermöge ber verfaffungsmäßigen Autonomie einer Rirche ins Leben gerufen merben? Die Sobeiterechte bes Ronigs find nicht von ihm einseitig veräußerliche Rechte, er barf feine lanbesherrliche Rirchengewalt nicht von

jich aus weiter beschränken als sie in der Verfassung beschränken; zu biesen Schranken nicht von sich aus eine weiter hinzustügen. Wenn er die Justimmung der Stände nicht hat, muß er seine landesherrliche Kirchengewalt, da sie zugleich ein wichtiges Recht der Staatsgewalt ist, ungeschmälert auf sein Aufoflace überachen lassen.

Man kann die Ansicht von dem Verhältnis der Kirchengewalt zur Staatsgewalt, welche sich in den angeschreten Kußerungen kinndigiete, nuit einem Worte die territorialistische nemen, sofern das eben das Wesen des Territorialsystems ist, daß die Kirchengewalt nichts anderes sei als ein Teil der Staatsgewalt, und die Kirche nur ein Teil des Staates, über den, wie über das Ganzs, dem Aufsten die Hervorgehodenen Stellen in den Ausstützungen jener Kammermitglieder, und man wird gestehen müssen, die seber Staatbepunkt des Territorialismus ist, auf den dieslehen sich gestellt haben, um die K. Verordung vom 20. Dezember 1867, betressend die fünktung einer Landschen die staatsechlicher die Schricklichen die Staatschlicher die Schricklichen die Staatschlicher die Schricklichen die Schrick

Wie steht es nun mit ihren Behauptungen? Kann man sagen, insbesondere in Beziehung auf Mütttemberg, daß die Kirchengewalt ein Teil der Staatsgewalt, daß die Spissopalgewalt des

¹ Ganz ebenso brüdte sich Kanzser von Nümelin zedn Jahre später in den Berhaublungen der Kanmer der Abgeordneten über den Entwurf eines Geleges, betresend die Kirchengemeinde- und Synodolfordnung der evangelischen Kirche Wätttenbergs aus (Vericht des Schatsanzeigers vom 20. Dezember 1884 S. 1990 über die sihung vom 18. Dezember d. 3): "Die königstiche Episkoppigewalt über die evangelische Landesklirche, die zugleich ein wichtiges Recht des Staates ist, kann nicht einseltig im Verordnungsweg wermindert und abgeschwächt werden" (wie nach des Rodners Anschlipburch die K. Verordnung vom 20. Dezember 1867, detressend die Einstitung einer Landeshynode geschehen ist). — Die gleiche Ansschlicht wertitt auch Thublishum a. a. d. S. S. 366.

<sup>2</sup> Friedberg, Lehrbuch des fatholischen und evangelischen Kirchenrechts, 2. Auflage 1884, S. 63. Richter, Lehrbuch des fatholischen und evangelischen Kirchenrechts, 8. Auflage von Dove und Kahl, 1886, S. 174.

evangelischen Landesherrn zugleich ein wichtiges Recht des Staates, ein in der Staatsgewalt ruhendes Recht sei, daß, weil die Rechte des Königs zum öffentlichen Necht des Landes gehören, darum seine Epistopalrechte auch dazu gehören und ihre Ausübung eine Angelegenheit des Staates sei? Wir glauben dies verneinen zu dürfen, einmal auf Grund des evangelischen Kirchenrechts überhaupt, und sodann auf Grund des württembergischen Nechtes, bezw. Kirchenrechtes insbesondere.

Schon auf Grund bes gemeinen evangelifden Rirchenrechts ift jene territorialiftifche Muffaffung ale falich zu bezeichnen. Deun nach gemeinem evangelischem Rirchenrecht ift bie Rirchengewalt etwas von ber Staatsgewalt Berichiebenes, ihrer Natur nach gegen biefelbe Gelbftanbiges und von ihr Unabhangiges. Wir fonnen hiefur einmal bie Beugniffe ber Reformatoren anführen. Die Behauptung Solbers (f. o. G. 18), bag bie Reformatoren ber driftlichen Obrigteit als folder bas Recht und bie Bflicht gugewiefen haben, bas Rirchenregiment zu führen, ift in Begiehung auf ihre Richtigfeit fo fehr einzuschränten, bag bas Gegenteil mohl richtiger fein burfte. Das befanntefte Beugnis ber Reformatoren fur bie Gelbständigfeit ber Rirchengewalt gegenüber ber Staatsgewalt ift bas Bort August. art. XXVIII; non commiscende sunt potestates ecclesiastica et civilis. Befannt ift auch Luthers Borrebe ju bem Unterricht ber Bifitatoren an bie Bfarrherrn (Erl. Ausgabe Bb. 23, S. 1 ff.), Bier zeigt Luther guerft, wie bas Biichofsamt in ber driftlichen Rirche fei eigentlich ein Auffichts: und Befuchsamt: Die Bifchofe und Erzbifchofe find bie Rachfolger ber Apoftel, welche einft umbergezogen und Die driftlichen Gemeinden befucht, "vifitiert" haben, aber biefes Bifchofsamt hat im Lauf ber Beiten feinen urfprunglichen Charafter und feine eigentliche Aufgabe verloren: Die Bifchofe find Fürften und Berren geworben. Run aber ift bas Evangelium wieber helle aufgegangen und hat ben traurigen Buftaub ber Chriftenbeit erfennen laffen, barum "hatten wir auch basfelbige recht Bifchofs: und Befucheamt, als aufs höheft vonnöthen, gerne wieder angericht gefehen: aber weil unfer feiner bagu berufen ober gemiffen Befehl hatte, und Ct. Betrus nicht will etwas in ber Chriftenheit ichaffen laffen, man fei benn gewiß, bag es Gottes Gefchaft fei (1 Betr. 4. 11), hat fiche feiner

por bem andern buren unterminden. Da haben mir bes Gemiffen wollen fpielen und zur Liebe Ampt (welches allen Chriften gemein und geboten) und gehalten, und bemuthiglich mit unterthäniger fleißiger Bitten angelanget ben burchlauchtigften bochgeborenen Fürften und Berrn, Berrn Johannes Bergog ju Gachfen 2c. unfreu gnäbigften herrn als bes Lands Rurften und unfer gewiffe meltliche Oberteit, von Gott verordnet; bag Geine Churfürstliche Gnaben aus driftlicher Liebe (bie fie nach weltlicher Obrigfeit nicht ichuldig find), und um Gotteswillen bem Evangelio ju gut, und ben elenben Chriften in Geiner Churfürftlichen Gnaben Lanben gu Rut und Beil, gnabiglich wollten etliche tuchtige Personen gu fold Ampt fobern und ordnen. Welche benn Ge. Churfürftl. Gnaden also anädialich durch Gottes Wohlgefallen gethan und angerichtet haben u. f. m. - Weiter unten beift es; wenn etliche Bfarrer ber Bifitation fich nicht unterwerfen wollen, follen fie wie Die Spreu von ber Tenne gefondert werden, "wiewohl wir auch hierin unferes anabigiten herrn hulfe und Rath nicht wollen unbefuchet laffen. Denn obwohl Geine Churfürfil, Gnaben gu lehren und geiftlich zu regieren nicht befohlen ift, find fie bod) ichulbig als weltliche Oberfeit barob zu halten, bag nicht Bwietracht, Rotten und Aufruhr fich unter ben Unterthanen erheben." In ber Schrift "Exempel einen rechten driftlichen Bifchof zu weihen" von 1542 (Erl. Ausgabe Bb. 26, G. 103) fagt Luther: "Muffen doch unfere weltliche Berrichaften ist Rothbifchoffe fein und und Pfarrherr und Brediger (nachbem ber Bapft und feine Rotte nicht bagu, fonbern bawiber thut) fcuten und helfen, bag wir predigen, Rirchen und Schulen bienen fonnen." Befannt ift auch Die Rlage Melanchthons zu einer Zeit, ba die Fürften anfingen, Die Kirchengewalt an fich zu nehmen : Utinam, utinam possim non quidem dominationem confirmare, sed administrationem restituere episcoporum. Vides enim, qualem simus habituri ecclesiam dissoluta πολιτεια ecclesiastica. Video postea multo intolerabiliorem futuram tyrannidem quam antea unquam fuit. Man vergleiche bamit eine Außerung Luthers in einem Briefe 1: "Primum cum certum sit duas istas administrationes esse distinctas

<sup>1</sup> Bei be Bette, Luthers Briefe IV., G. 105.

et diversas, nempe ecclesiasticam et politicam, quas mire confudit et miscuit Satan per papatum: nobis hic acriter vigilandum est nec committendum, ut denuo confundantur, nec ulli cedendum aut consentiendum, ut confundat."

Mus ben bisher angeführten Zeugniffen ber Reformatoren erhellt, bag nach echt evangelifder Lehre Rirche und Staat zwei verichiebene, gegen einander felbftandige Gebiete find, und bag bie Rirchengewalt nicht ein Teil ber Staatsgewalt ift; mit anbern Borten, bag bas landesherrliche Rirchenregiment, wo es fich in bem Gebiete ber evangelifden Rirche findet, nicht ein Ausfluß ber landesherrlichen Stellung ift, fonbern ein Unnerum berfelben.2 Bon biefer echt reformatorifden Unschauung ift man freilich gar balb abgefallen, wie insbesondere bas Auftommen bes Territorialfuftems beweist, aber in unferer Beit fehrt man immer mehr zu jener reformatorifchen Unfchauung über bas Berhaltnis von Staats: gemalt und Rirchengewalt gurud. Go beißt es 3. B. in bem Anbringen bes evangelischen Synobus in Burttembera an bas Ministerium bes Rirchen- und Schulwefens vom 2. Marg 18588: "nach ber immer allgemeiner geworbenen firchenrechtlichen Unichaumg ber Gegenwart, welcher es gelungen ift, Die ben Begriff ber Rirche auflofenden Grundfate bes Territorialismus ju überminden, wie nach ben frühesten Rundgebungen ber Reformations: geschichte ift ber landesherrliche Epistopat ein Unnerum, nicht eine Emanation ber Staatshoheit und burch bas Band ber Befenntnis: gemeinschaft wefentlich bedingt."4 Auf ber Gifenacher Rirchen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man vergleiche auch Schreitel, Über des urhprüngliche Berbälfnis der Kirche jum Staate auf dem Gebiete des evangelischen Broteitantismus, in Theol. Studden und Kritiften 1880, 1 und 2. Köhler. Die altprotestantische Lehre von dem der stricklichen Ständen in Doves Reitschrift für Krichenrecht Dand XXI. Dest 1.

<sup>2</sup> Bgl. Friedberg a. a. A. S. 150. Zorn, Das sandesberrliche Kirchenregiment nach der Ansicht der Reformatoren und im hinbisch auf den modernen Staat, in der Zeitschrift für Kirchenrecht, Bd. XII., F. 133 ff.

<sup>3</sup> Mitgefeilt im Allgemeinen Kirchenblatt für bas evangelische Deutschland 1858.

<sup>4</sup> H. a. D. G. 133.

fonfereng 1861 hat Rliefoth in einem Bortrage über bas landes: herrliche Rircheuregiment, ber in allen feinen Grundgebanten bie Billigung ber Ronfereng erhielt, es ausgefprochen !: "Es liegt gu Tage, daß bie bem Territorialismus unterliegenden Gedanken fich mit einem driftlichen Denten nicht vertragen, bag fie in fich gerfallen mußten, fobald bie Erftorbenheit ber Rirche einer Wieberbelebung berfelben Blat machten. Diefe Bieberbelebung bat stattaefunden, und bie Gebankenwelt, Die bem Territorialismus bas Dafein gegeben, ift zufammengefunten. Go weit in beutichen Landen die chriftliche Anreaung gedrungen ift, in wie viele verichiebene Richtungen und Tenbengen fie auch fich gerfplittern mag, wird feine Richtung und fein Individuum gefunden werden, Die ben Cat cujus regio illius religio verteidigen und behaupten möchten, daß die Rirche eine Auftalt fur Erziehung gur Gitte und Bilbung, barum eine Seite bes Staatslebens, und als eine Abteilung bes Ctaatsregiments gu regieren mare."

Mus bem Bisherigen ergiebt fich jur Benuge, bag man nach gemeinem evangelischen Rirchenrecht Die Rirchengewalt als einen Teil ber Staatsgewalt, als in ber Staatsgewalt rubend, als gum öffentlichen Rechte bes Landes gehörig zu bezeichnen nicht berechtigt ift. Bu bem gleichen Ergebnis werben wir gelangen, wenn wir vom württembergischen Staats: und Rirchenrecht insbesondere ausgeben. Bor allem tommen bier § 71 und § 75 ber Berfaffungs: urfunde in Betracht. Der § 71 fpricht die Autonomie aller Rirchen in ihren inneren Angelegenheiten aus: "Die Anordnungen in Betreff ber inneren firchlichen Angelegenheiten bleiben ber verfaffungsmäßigen Autonomie einer jeben Rirche überlaffen." Die evangelische Rirche ift also autonom, b. h. hat bas Recht ber Gelbstgesetzgebung und Gelbstbeftimmung in ihrem eigentlichen Bebiete, b. h. in rein firchlichen Angelegenheiten. Damit ift Die Unabhängigfeit ber Rirchengewalt von ber Staatsgewalt, ihre Gelbftandigfeit biefer gegenüber ausgesprochen. Die evangelische Rirche ift autonom, b. h. alfo auch: fie ift nicht ein Teil bes

<sup>&#</sup>x27; Bgl. das Prototoll ber beutschen evangelischen Kirchenkonferenz in Gisenach von 1861, mitgeteilt im Allgemeinen Kirchenblatt 1861, S. 493.

Staates, die Kirchengewalt ruft nicht in der Staatsgewalt. Mürde bie Kirchengewalt zum öffentlichen Rechte des Landes gehören, so sonnte nicht ihre Selbsiändigkeit gegenüber vom Staate ausgesprochen werden. Die in dem § 71 sich aussprechende Anschauung ift das gerade Gegenteil der territorialistischen Allefaluung des Berhältnisse von Kirche und Staat und eine Errungenschaft der Reuzeit gegenüber der früher üblichen Vermischung von Kirche und Staat.

Bahrend § 71 ber Berfaffungsurfunde bie Autonomie ber Rirche im Allgemeinen und überhaupt feststellt, bestimmt ber § 75, in welcher Beife unter Borausfetung ber Autonomie bas Rirchen= regiment ber evangelifch : lutherifchen Rirche ausgenibt werben foll. Diefer Baragraph entspricht alfo bem § 78 ber Berfaffungsurfunde, welcher bestimmt, in welcher Beife unter Borausfetjung ber Autonomie bas Rirchenregiment ber fatholischen Rirche ausgeübt werden foll. Der § 75 (und ber § 78) verhalt fich alfo gu bem § 71 wie bie befondere Beftimmung zu ber allgemeinen Regel (f. o. S. 13). Much aus biefem § 75 erhellt ber felbftanbige Charatter ber Rirchengewalt: erftens fann fie nicht burch Staatsbeamte ausgeubt merben, fondern nur burch befondere firchliche Behörden, Ronfistorium und Snnodus 2; zweitens wird fie ausgeübt nach firchlichen Gefeten. Denn mit ben bestehenden ober fünftig gu erlaffenden verfaffungsmäßigen Befeten fonnen feine andere als Rirchengefete gemeint fein. Denn einmal beift es fowohl in bem itanbifden Berfaffungsentwurf von 1816 & 8. als auch in bem tonialiden Berfaffungsentwurf von 1817 8 125. bas Rirchenregiment werbe "nach Maggabe ber großen Rirchenordnung und anderer verfaffungemäßigen Gefete" verwaltet: man bachte alfo bei ben bestehenden ober fünftig zu erlaffenden Gefeten an bie in ber Rirche und fur bie Rirche bestehenben firchlichen Gefete; Die große Rirchenordnung gehörte urfprünglich freilich nicht zu ben

<sup>1</sup> Diefer Paragraph fautet: "Die Leitung ber innern Angelegengeiten der fatholischen Kirche flest dem Candesbischofe nebit dem Dometapitel zu. Derselbe wird in diefer hinficht mit dem Kapitel alle diezeinigen Rechte ausüben, welche nach ben Grundfichen des fatholiichen Kirchenrechts mit jener Burde wesentlich verbunden sind."

<sup>2</sup> Darüber fpater mehr.

Rirchengesegen in mobernem Sinne, fonbern gu ben Staatsgesegen, und zwar ben Staatsgrundgefegen; wenn und foweit fie aber in unferer Beit noch gilt, ift fie reines Rirchengefes. Ferner tonimt hier bie Entftehungsgeschichte ber Borte "bestehenden ober fünftig ju erlaffenben" in Betracht. Diefe tamen erft in ber verfaffungberatenben Rammer von 1819 auf Die Unregung bes Bralaten von Schmid in ben Paragraphen hinein, ber ben Untrag geftellt hatte ben jetigen § 75 fo ju faffen: "Das Rirchenregiment ber evangelisch-lutherischen Rirche wird burch ben Röniglichen Snnobus. bas Confiftorium und bie Rirchenkonvente nach ben bestehenben ober fünftig zu erlaffenben verfaffungemäßigen Gefeten verwaltet" mit ber Motivierung: "1. Bas bie Stellung bes Synobus und bes Confiftoriums gegen einander betrifft, fo tommt jenem bie firchliche Gesetgebung (vermöge ber Autonomie), Diefem bie Berwaltung gu. 2. Die Rirchenkonvente haben über bie Lokalverhaltniffe ihrer firchlichen Gemeinden unter Aufficht ber höheren Stelle ju beftimmen. 3. In Anfehung bes Synobus fomohl als ber Rirchenkonvente find neue gefetliche Beftimmungen gu erwarten."1 Der Antragfteller hat offenbar bie Möglichfeit ber Entwidlung und Beiterbildung ber gur Beit ber Berfaffungsberatung vorhanbenen Rirchenverfaffung burch bie Organe ber Rirchengewalt im Muge gehabt, tonnte alfo mit ben bestehenden ober fünftig gu erlaffenden Gefeten fclechterbings nichts anderes meinen als Rirchengesete.2 Drittens endlich spricht für biefe Deutung ber Umftand, bak, wie Robert von Mohl bemertt 3, Staatsaefete bem Confiftorium und bem Synobus nur in Begiehung auf ihre Gigenfchaft als Auffichtsbehörben ber Regierung über bie Rirche erteilt werben tonnen; alfo handelt es fich in § 75 ber Berfaffungs: urfunde nicht um die Ausübung bes Rirchenregiments nach Staatsgefeten, fondern um feine Ausübung nach Rirchengefeten. Der \$ 75 ber Berfaffungsurfunde ift fomit nur die Anwendung bes

<sup>&#</sup>x27; Frider, Die Berfassurtunde von 1819 mit dem offiziellen Auslegungsmaterial S. 334.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über ben Sinn bes Bortes "verfassungsnäßigen" siehe unten-3 Staatsrecht bes Königreichs Bürttemberg, Banb II, S. 463,

Anm. 1.

§ 71 auf bie evangelische Rirche: er hat feinen anderen Zwed lals ben, ber evangelischen Rirche ihre Autonomie zu sichern, und barum ift biefer Baragraph in Die Staatsverfaffung aufgenommen: nicht um ber Rirche in Beziehung auf ihre innere Berfaffung Borfchriften zu geben, ihr bie Sanbe zu feffeln (ber Bufat "nach ben beftebenben ober gu erlaffenben Befegen" läßt ihr im Begenteil Die größte Freiheit), fonbern um ber evangelifchen Rirche bie Berficherung zu geben, bag fie in inneren firchlichen Ungelegenheiten bem Staate gegenüber autonom fei, bas Gelbftbeftimmungs= und Gelbstagfebaebungerecht befite. Das Wefen biefes Baragraphen wird vollständig verfannt, wenn man ihn fo verfteht, als ob bamit der evangelischen Rirche ihre Berfaffung ein: für allemal porgeichrieben werbe. Der § 75 hat gang ben gleichen 3med wie ber \$ 78; wie biefer ber fatholifden Rirche ihre Autonomie gufichert. indem er bestimmt, daß die Leitung ber inneren Ungelegenheiten ber fatholischen Rirche bem Lanbesbischofe nebft bem Domfapitel guftebe, fo fichert ber § 75 ber evangelischen Rirche ihre Autonomie, indem er bestimmt, bag bas Rirchenregiment ber evangelisch= lutherifchen Rirche burch bas Konigliche Confiftorium und ben Ennobus nach ben bestehenden ober fünftig ju erlaffenben verfaffungsmäßigen (Rirchen-) Gefeten verwaltet werbe. Die evangelifche Rirche foll bas Recht haben, fich felbft zu verwalten nach

<sup>1</sup> Bie von Mümelin in den Kammerverspandlungen vom Jahr 1874 sich äusgerte: "für die beiden Kirchen sind die leitenden Organe, durch welche die Kirchengewalt ausgesübt wird, in der Berfassung wir die bei die Berfassung der die die Berfassung der Berfassung. Die Abstät der Gründer der Berfassung wenn sie einerseits die Constitucioerschijung und anderesseits die Constitucioerschijung und anderesseits die sonstellichesseit die Berassung und der Kirche sie bei Domitabilet in die Landesberfassung unschan, ging daßin, der Riches ihre Auston mie zu siehern." (Berch der Rammer der Abg. 1870—1874, X Protofosband S. 6691). Das wäre ein merkwirdiger Widerpruch gewesen: die Autonomie der Kirche durch Beschäftskände dien dam die Gründer der Berfassung zu siehern. Sedenstall kiene dann die Gründer der Berfassung zu siehern Sedenssalls dien dann die Gründer der Berfassung das Bedürfnis und Intersse der Kirche softender einer einer.

ben Gesehen, die in ihr und für sie bestehen oder in Bufunft noch erlassen werben mögen.

Wenn man unter ben bestehenden ober fünftig gu erlaffenden Befeten Rirchengesete versteht, fo macht es nicht mehr viel aus, was man unter bem vielumftrittenen Bort "verfaffungsmäßigen" Der Streit breht fich barum, ob ftaats: ober firchenverfaffungsmäßigen? Robert von Mohl fagt hierüber: "Das Bort ""verfaffungsmäßig"" fann bier nicht ben Ginn haben, als folle Ronig und Standeversammlung gemeinschaftlich ben firchlichen Birfungsfreis bes Confiftoriums und ber Synobe bestimmen, auch für die inneren Ungelegenheiten ber Rirche Gefete erlaffen: bem wiberfpricht die Natur ber Cache und § 71 ber Berfaffungs: urfunde, welcher die Autonomie ber Rirche felbit anerfennt; und Staatsgefete konnen bem Confiftorium und ber Ennobe nur in Beziehung auf ihre Gigenfchaft als Auffichtsbehörben ber Regier: ung über bie Rirche erteilt merben; fonbern es ift hier von ber inneren Berfaffung ber Rirche Die Rebe." 2 Der Mutorität Mohlis folgend faffen bemgemäß viele ben Ausbrud "verfaffungsmäßig" = firchenverfaffungsmäßig (val. 3. B. bie Motive gu bem Entmurf eines Gefetes, betreffend bie Rirchengemeinde- und Sunobalordnung für die evangelische Landesfirche G. 13). Diefer Auffaffung fteht jedoch Berichiebenes entgegen. Ginmal bedeutet ber Ausbrud "verfaffungsmäßig," mo er fonft in ber Berfaffung porfommt, ftaatsverfaffungsmäßig (vgl. § 3, 15, 21, 71, 91); ins: besondere barf ber Ausbrudt "verfassungsmäßig" in § 71 nicht anders verftanden werden; benn ber fatholifden Rirche 3. B. fann in jenem Baragraphen unmöglich biejenige Autonomie versprochen fein, welche fie ihrer Berfaffung gemäß beaufprucht.3 Die Rad-

¹ So auch O. v. Sarwey, Das Staatsrecht des Königreichs Würtstemberg, Bb. II, S. 413 f.

<sup>2</sup> A. a. D. Bb. II, S. 463, Unm. 1.

<sup>3</sup> Übrigens hat der Bijchof von Evara, Mitglied der verfassungberatenden Kammer, dos "verfassiungsbaßig" — "der Berfassiung der latholischen Kirche gemäß" verstanden. Er stagt ein der Sigung vom 15. September 1819: "Sosange das Bistum im Königreiche nicht wirtlich errichtet und bottert ist, solange der Landesbischof und das Domtables nicht in der Ange on einet werden. ibre Rechte und Leitung

barichaft biefes "verfassungsmäßig" in § 71, welches boch nicht anbers benn als ftaatsverfaffungsmäßig verftanben werben fann, ift barum ber Deutung bes "verfaffungsmäßig" in § 75 = firchenverfaffungemäßig nicht gunftig und fpricht eber für bie andere Faffung. Cobaun tommt in Betracht, bag man bamals, jur Beit der Berfaffungsverhandlungen, noch nicht an bas bachte, mas wir jest Rirchenverfaffung beigen. Staats- und Rirchenverfaffung mar noch nicht beutlich geschieben, und bie Grunder ber Berfaffung hatten wohl bie Frage gar nicht verftanden, ob fie mit bem "ver= faffungsmäßig" Befete ftaats: ober firchenverfaffungsmäßige Gefete gemeint haben. Wir ftimmen barum gang bem Rangler von Rümelin bei, wenn er in jenen Berbandlungen über unfere Streitfrage fich alfo außert : "Run ift es ja eine befannte Streit= frage: was beißen bier verfaffungsmäßige Befete? find es ftaats= verfaffungsmäßige ober firchenverfaffungemäßige? 3ch glaube nun, baß biefe Frage gar feine prattifche Bebeutung hat, baß, ob man ftaats- ober firchenverfaffungsmäßig fagt, es auf bas Gleiche binaustommt; im einen Sall ift ""verfaffungsmäßig"" ber Rirchen= verfaffung gemäß, wie biefelbe in ber Lanbesverfaffung naber begrengt und umfdrieben ift, und im andern Fall ift bie Staatsverfaffung maggebend, wie fie eben in biefem fechsten Rapitel bie Berfaffung ber Rirche naber begrundet und abarengt. Saftifch find es fo wie fo bie §§ 70-77 ber Berfaffung, welche bie Grundlage ber evangelischen Rirchenverfaffung bilben, innerhalb welcher fich bie Befete zu bewegen haben, und ein verfaffungemäßiges Rirchengeset ift jebes, welches vom Snnobus beraten, von ber Staatsgewalt vermoge ihres Blacet gepruft und vom Ronige genehmigt, in ordentlicher Beife verfündigt ift, und an biefe Befete ist ber König in feiner Berwaltung gebunden, folange teine andere befteben. 3ch bin geneigt, bas Bort ""verfaffungsmäßig"" trop

ber tirchlichen Angelegenheiten verfaffungsgemäß auszuüben, jolange tann auch bie ber Kirche zugesichete Autonomie unmöglich fattfinden, sie ift gar nicht bentbar. Die Bestimmung bieser Berhaltenisse der Kirche, die Errichtung bes Bistum ze. geschieht aber nach ben Bringipien ber katholische Kirche nie übernacht, Erlärung ober Concorbat ober wie man es immer nemnen wolle, mit bem Oberhaupte ber Kirche (Frider a. a. D. S. 629.)

ber Autorität von Robert Mohl boch fprachlich als landesperfaffungsmäßig zu verfteben, obgleich ich, wie gefagt, praktifch teinen Unterschied finde, teils ans bem allgemeinen Grund, weil fcon gum voraus bie Bermutung bafür fpricht, bag, wenn in unferer Berfaffungeurfunde bas Bort "verfaffungemafia"" gebraucht wird, bie Landesverfaffung gemeint ift. Unmittelbar vorber in § 71 heißt es auch: ""verfaffungsmäßige Autonomie einer jeben Rirche."" Es mare gefährlich, wenn Gie bier annehmen wollten, bag bie Autonomie ber Rirche nur nach ben Bringipien jeber Rirchenverfaffung, 3. B. auch ber fatholifchen ausgulegen fei. Es beift in ber früheren Berfaffung : nach ber großen Rirchenordnung und nach ben andern verfaffungsmäßigen Gefeken; barunter verftand man ben Erbvergleich, Die verschiebenen Landtags: abichiebe und die Religionsreversalien, welche man als Teile ber alten Landesverfaffung betrachtete. Überhaupt bilbete vom Stand: puntt ber Grunder ber Berfaffung aus Rirchen: und Landesverfaffung ein Banges; fo gewöhnte man fich an ben Ausbrud "verfaffungsmäßig,"" wenn auch nach bem Zusammenhang fach: lich von nichts anderem als ber Rirchenverfaffung bie Rebe fein fann." 1

Raffen wir bas jur Austegung bes \$ 75 ber Berfaffungsurfunde Bemertte gufammen, fo tonnen wir fagen : er ift bie nabere Bestimmung ber in § 71 allgemein ausgesprochenen Autonomie ber Rirchen in Sinficht auf Die evangelische Rirche, er bat feinen anbern Zwed, als ber evangelischen Rirche ihre Autonomie au fichern, indem erftens bie firchlichen Dragne genannt werben, burch welche allein bas Rirchenregiment verwaltet werben fonne, und indem zweitens bestimmt wirb, bag bas Rirchenregiment nach firchlichen Gefeben gu führen fei. Der 3med ift alfo nicht, Die Rirche in ihren inneren Angelegenheiten zu beschränfen, fonbern ihr bie ihr gutommenbe Gelbständigfeit gu fichern. Der gange Baragraph fann aber nur unter ber Borausfegung recht verftanben merben, baß Rirchen= und Staatsgemalt zwei verschiedene Dinge feien, Somit bient ber § 75 ber Berfaffung richtig verftanben gur Biber-

Berh. ber Rammer ber Abgeordneten 1870-1874, X. Brotofoll band G. 5690.

legung ber territorialistischen Ausicht über bas Berhaltuis von Mirchengewalt und Staatsgewalt zu einanber.

Auch ber \$ 76 ber Berfaffungsurfunde bient richtig verftanben burchaus nicht iener territorialiftischen Unficht zur Stute. Daß Die Epistopalaemalt bes evangelischen Landesherrn ein verfaffungsmaniges, mefentliches Attribut feiner foniglichen Rechte fei und Darum jum öffentlichen Rechte bes Lanbes gebore, tann nicht baraus abgeleitet merben, baf ber \$ 76 ber Berfaffungsurfunde von ben Episkopalrechten bes Laubesherrn fpricht. Epistopalgewalt ein mefentliches Attribut feiner toniglichen Rechte mare, fo burfte biefelbe nicht nur gelegentlich, beiläufig ermannt und vorausgesett werben, wie in § 76 geschieht, fonbern fie mußte ihm in ber Berfaffung ausbrudlich beigelegt werben. Bir fonnen nur bem beiftimmen, was ber ritterschaftliche Abgeordnete Freiherr von Bemmingen in feinem gegen ben Solberichen Bortrag gerichteten Bericht an Die Rammer über ben 3wed bes § 76 fagt: "Durch bie Ermahnung ber Epistopalrechte im § 76 ber Berfaffungsurfunde ift ber Inbegriff berfelben feineswegs gu einem grundgesetlich fanktionierten Kreis von stagtlichen Regierungsrechten erhoben werben, jene Erwähnung ift vielinehr nach bem Rwed und ber Bedeutung bes \$ 76 lediglich zu bem Behufe erfolgt, die Autonomie der evangelischen Kirche gegen die etwaigen Eingriffe eines einer andern als ber evangelifchen Confession juge= thanen Regenten burch bie Sinweifung auf bie Beftimmungen ber Religionsreversalien ficher gu ftellen." 1

Alber auch abgeschen davon spricht der Insatt bes § 76 nicht stür jene Ansicht. In der Consequenz derselben würde nemlich liegen, daß der Landesbert die Spiskopalgewalt innehat und aussibt, auch wenn er einer andern als der evangelischen Consession zugethan ist: ist die Spiskopalgewalt ein wesentliches Attribut der königlichen Rechte des Landesberrn, dann kann er sie nicht au einen andern abtreten, ohne die Substanz seiner königlichen Gewalt zu alterieren. Daß dies die Consequenz jener territorialistischen Aufschaumg sit, giebt vom Klimelin selbst zu, wenn er sagt: "Es

<sup>1</sup> Berh. ber Kammer ber Abgeordneten 1870—1874, Zeilagenband I, Abteilung 4, S. 2319.

ist eine Besonderseit unseres Rechtes, daß, wenn der König einer andern als der evangelissen Genstessen zugethan ist, andere Beistimmungen eintreten und die landesherrliche Aussidung der Kirchengewalt so lange ruht, als ein nicht evangelisser König regiert," (s. o. S. 20). Wenn von Rümelin sagt: es sei eine Besonderseit, die anderswo, 3. B. in Bayern, nicht stattsinde, so will er ofsendar die Aussidung der Bestimmung des § 76 als eine Anomalie bezeichnen, als etwas, das nicht sein sollte. Aber gerade deshalb ist dieser § 76 eine Widerlegung jener Ansicht, nach welcher die Spistopalgewalt des Landesherrn ein wesentliches Attribut seiner Idnisstation Rechte ist und zum össentlichen Rechte des Landesherrn ein wesentliches Attribut seiner Soniglichen Rechte Ansicht recht, dann durfte die Epistopalgewalt unter keinen Unständen vom Landesherrn auf einen andern überachen.

Wir fönnen uns endlich auch noch auf den § 77 der Verfassungsurfunde berufen, welcher die Wiederherftellung und abgesonderte Verwackung des evangelichen Kirchenguts verspricht. Diese konnte ja doch uur deshald in der Verfassungsurfunde verprochen werden, weil die Gründer der Verfassung ein deutliches Verwusselsind der Verfassungsurfunde verwackungs der Verfassungsurfunde der Verfassungsurfunde verwackungs der Verfassungsurfunde von der Verfassungsurfunde verwackungsurfunde verwackungs verwackung

Wir glauben durch unfere Ausführungen bewiesen zu haben, daß die Kirchengewalt der Staatsgewalt gegenüber etwas Selbständiges ist, mit anderen Worten: daß die Kirchengwalt nicht zu den wesenlichen Aufributen der föniglichen Vechte gehört, daß sie nicht ein Ausfluß der im König vereinigten Staatsgewalt ist, sondern ein Aumegum dersichen. Freilich ist der evangelisse Landesberfaunt Indem jem Ekretere der territorialistischen Ansich des siedes der Auflicht des Verhältnisses von Kirchengewalt und Staatsgewalt ganz recht; allein daraus folgt noch nicht, daß die Kirchensewalt ein we sen til eine Statischen Verfünzlichen Rechte ist ein den eine fil eines Antribut der fönialischen Rechte ist ein den eine Kirchensewalt ein we sen til inde se Antribut der fönialischen Rechte ist: es Antribut der fönialischen Rechte ist: es

<sup>1</sup> So auch Eiseulohr, Geschichtliche Entwidlung ber rechtlichen Berhaltniffe ber evangelischen Kirche in Burttemberg, S. 179, Anmertung 903.

giebt auch gufällige Attribute ber foniglichen Rechte, ber Ronig von Breufen 3. B. ift als Ronia von Breufen Raifer bes Deutschen Reiches, aber barum ift bie Burbe eines Deutschen Raifers boch fein mefentliches Attribut ber Rechte bes Ronigs von Breufen, fonbern ein gufälliges, ift ein Unnegum, nicht ein Inharens ober Musfluft ber Rechte bes preufifden Konias. Es ift barum auch gar nicht fo gleichgiltig, wie Hölber und von Rümelin meinen (f. o. C. 18 und 20), ob man bie Epistopalgemalt bes murttem= beraifchen Ronias einen Ausfluß ber Staatsgewalt nennt ober ein Annerum, Accessorium berfelben, 3ft bie Epistopalgewalt bes Landesherrn ein Musfluß ber Staatsgewalt, bann gehört fie gum öffentlichen Rechte bes Lanbes und fteht wie biefes unter bem Schute und ber Aufficht ber Stande; ift fie aber ein Annegum, ein Accefforium ber Staatsgewalt, bann ift ber Landesherr in Musubung feiner Rirchengewalt unabhängig von ben Stanben, tann 3. B. feine Rirchengewalt über bie evangelifche Rirche nieber= legen, ober fich freiwillig in ber Ausübung ber Kirchengewalt beichranten, wie burch bie Ginführung ber Lanbesfunobe gefchehen ift, ohne baf bie Stanbe ibn baran hinbern fonnen. Die Berufung auf bas Beifviel von Altwürttemberg, mo bie Lanbftanbe bas Recht ber Mitwirfung jur Ordnung und Leitung auch ber inneren firchlichen Ungelegenheiten ber evangelischen Mirche und bas Recht ber Bertretung ber Intereffen bes evangelifden Bolfes gegenüber bem Landesherrn befeffen haben, ift hinfällig, ba bas Ronigreich Burttemberg auf einer gang neuen Grundlage rubt, auf ber Abee bes Rechtsftaates und auf bem Boben ber Gleich= berechtigung ber verschiedenen Religionsgefellichaften, und bie Stande fomit nicht mehr ein Recht haben tonnen, bas gu feiner Musiibung einen gang anberen Staat vorausfest als ben mobernen wurttembergischen. Die Stande fteben gu ber evangelischen Rirche und beren Rirchenregiment nach mobernem murttembergifchen Recht in feinem naheren Berhaltnis als zu ber tatholischen Rirche und beren Rirchenregiment. Wenn barum behauptet wirb, Die Epistopalgewalt über bie evangelifche Rirche fei in ber Ctaatsgewalt enthalten, fei ein wichtiges Recht bes Stagtes (f. o. S. 21.

<sup>1</sup> So auch D. v. Sarwey a. a. D. S. 407. Unm.

Ann. 1), so muß demgemäß auch die Spiskopalgewalt über die latholische Kirche sir den Staat in Anspruch genommen werden, denn was dem einen recht ist, das ist dem andern billig; damit widerlegt sich aber jene Besauptung von selbst.

Der Landesherr ift alfo in Ausubung feines Rirchenregiments in beffen gangem Umfange felbitanbig, porausgefett naturlich, bak die von ihm erlaffenen Berordnungen und die von ihm perfündigten Gefete ben Kreis bes innerfirchlichen Gebietes nicht überichreiten; fobalb bagegen bas Rechtsgebiet bes Staates berührt wird, bedarf es ber Anertennung und Santtion ber betreffenben Borfdriften burch ben Staat, begw. ber Mitwirfung ber Stanbe. Demgemaß bedurfte ber Landesherr gu feiner Berordnung, betreffend bie Ginführung einer Landesinnobe ber ftaatlichen Genehmiguna burch bie Stanbe nicht; benn er berührte bamit burchaus nicht bas Rechtsgebiet bes Staates; er trat bainit meber in Biberipruch mit bestehenden Gefeten, (auch nicht mit § 75 ber Berfaffung, wie wir oben gezeigt haben), noch griff er bamit in bas itaatliche Gebiet ein. Bu ben innerfirchlichen Angelegenheiten, welche die Rirche felbst ordnen barf, gehört aber auch die innere Berfaffung ber Rirche. Fur bie evangelifche Rirche gehört bie felbitanbige Regelung ihrer inneren Berfaffung umfomehr zu ber ihr verfaffungsmäßig garantierten Autonomie, als in § 75 ber Berfaffungsurfunde ber weiteren Entwicklung ber inneren Berfaffung ber evangelifden Rirche Plat gelaffen ift. Gelbftverftandlich muß biefe Beiterentwicklung im Rahmen ber Berfaffung erfolgen, b. h. fo baß fie nicht mit berfelben in Biberfpruch gerat, was in § 75 burch bie Worte "nach ben beftehenben ober fünftig gu erlaffenden verfaffungsmäßigen Gefeben" gur Bebingung gemacht ift (f. o. bie Auslegung biefes "verfaffungsmäßig"). Coweit fie fich aber nicht in Biberfpruch mit ber Berfaffung und ben ftaatlichen Gefeten fett, muß ber evangelifchen Rirche begm. bem Inhaber ihres Rirchenregiments auf Grund bes § 71 ber Berfaffungsurfunde bas Recht zugeftanden merben, Die innere Ber-

<sup>1</sup> Bu ben zufälligen Hoheitsrechten gahlt die Kirchengewalt eines Landesherrn auch Gareis, Allgemeines Staatsrecht in Marquarbsens Handbuch bes öffentlichen Rechtes I, 1, S. 50.

fassung der Kirche selbstätig zu regeln. Im andern Falle würde ja die größte Unzuträglichseit daburch entstehen, daß eine Ständee versammlung mit tonsessionell gemischter Zusammensetung die Ordnung der Berfassung der evangelischen Kirche beraten müßte.

Die Gelbftanbigfeit ber Rirchengewalt über bie evangelische Rirche ift alfo feine absolute. Die Staatsgewalt ift die oberfte Gewalt im Staate, fie allein ift fouveran, nicht bie Rirchengewalt; biefe ift wohl in allen innerfirchlichen Angelegenheiten felbständig und von ber Staatsgewalt unabhangig, aber fie ift rechtlich ber Staatsgewalt nicht gleichgeordnet, fondern ihr untergeordnet. Ihre Gelbständigfeit hat fie von ber Staatsgewalt und nur burch biefe.1 Dem Staate fteht beshalb auch bie lette und enbgiltige Ent= fcheibung barüber ju, welche Gegenftanbe innerhalb ber Grenge ber ben Kirchen verfaffungsmäßig gewährten Autonomie als innerfirchliche anguerkennen feien. Der Staat hat barum auch bas Blaget: Die firchlichen Berordnungen, felbit wenn fie innerfirchliche find, bedürfen ber vorgangigen Ginficht und Benehmigung bes Staatsoberhauptes (f. o. S. 1). Deshalb bedurfen bie Rundgebungen bes landesherrlichen Rirchenregiments ber Gegenzeichnung bes Minifters bes Rirchen- und Schulmefens, welcher eben burch feine Unterschrift ausspricht, bag gegen bie betreffenbe Berordnung von Staats megen nichts einzumenben fei.

III. Die Art ber Ausübung bes Kirchenregiments. Die Ausübung bes Kirchenregiments burch ben Landesherrn ist feine willfürliche, absolute, sondern eine durch mehrere Bestimmungen beschränkte und geregelte.

Einmal sind dem Landesherrn durch § 75 der Berfassungsurkunde die Organe vorgezeichnet, durch die er das Kirchenregiment zu führen hat, nemlich das Consistorium und der Synodus. Der Landesherr darf das Kirchenregiment also nicht von seinem Cachinet aus führen, auch nicht durch eine Staatsbehörbe, etwa das Ministerium des Kirchens und Schulmesens, sondern allein durch Consistorium und Synodus. Die K. Berordnung vom 20. Dezember 1867, betressend die Stellung des Ministeriums des Kirchens und

<sup>1</sup> Bgl. barüber Sohm, Das Berhältnis von Staat und Kirche aus dem Begriff von Staat und Kirche entwidelt 1873, S. 46 ff.

Schulwesens bei Angelegenheiten ber evangelischen Kirche ist darum auch "im hinblid auf den § 75 der Verfassungdurfunde" gegeben worden (1. den Eingang der Verordnung). Während es bisher am Schlusse der vom Landeshern fraft seiner Kirchengewalt erlassen und Kordnungen geheißen hat: "unser Minister (Ministertum) des Kirchen: und Schulwesens ist mit der Bollziehung der gegenwärtigen Verordnung beauftragt" (vgl. die S. 16 Ann. 2 genameten K. Berordnungen), heißt es nummehr am Schlusse der firchlichen Gesetze: "das evangelische Conssistant ist mit Bollziehung dieses Gesetzes beauftragt" (vgl. die lirchlichen Gesetze im Anntsblatt).

Confistorium und Sunodus find alfo die alleinigen und ausichlieflichen Organe, burch welche ber Landesherr verfaffungemäßig fein Rirchenregiment ausuben barf. Das bedeutet nun aber nicht, bağ er bas thun mußte, mas Confiftorium und Snnobus beantragen, ober bak er nichts thun burfte, mas biefe nicht billigen, Der Landesherr ift nicht einmal genötigt, ju feinen Entschließungen ben Rat jener Behorbe einzuholen; wenn er will, fann er fich berfelben als blogen Organs, b. h. gur Bollgiehung feiner vorher und felbftanbig gefaßten Entichliegungen bedienen. Doch find burch bie firchliche Gefetgebung Falle bezeichnet, in benen ber Landesherr genötigt ift, vor feiner Entichließung die Dberfirchenbehörde zu vernehmen: bei Ernennung ber von bem evangelischen Landesherrn zu berufenden Mitglieder ber Landesfynode (R. Berordnung, betreffend bie Ginführung einer Landesinnobe, vom 20. Dezember 1867, § 13); bei Erteilung ber Dispenfation von bem Berbot der firchlichen Berfundigung und Trauung in gewiffen Wallen (Rirchliches Gefen, betreffend Berfundigung und Trauung ber Chen von Mitaliedern ber evangelischen Rirche vom 23. Ropember 1875. Art. 2 im Amteblatt ber Oberfirchenbehörbe C. 2464).

Wenn min aber auch Conflicterium und Synodius die Organe der andesherrn zur Ausäbung seines Kirchenregiments sind so haben sie doch nicht unmittelbaren Bertely mit dem Landeshern, sondern blos mittelbaren, durch den Minister des Kirchen und Schulmesend vermittelbaren, durch den Minister des Kirchen und Schulmesend vermittelben (vol. A. Berordmung vom 20. Derember 1867, detresche die Steffen und des Ministeriums des Kirchen und

Schulmefens bei Angelegenheiten ber evangelischen Rirche § 1, Regierungsblatt G. 211). Doch foll ber Mangel eines unmittelbaren Berfehrs ber Draane bes Rirchenregiments mit bem Trager bes Rirchenregiments burch folgende Bestimmungen erträglicher gemacht merben: 1. Das Ministerium bes Rirchen- und Schulwefens hat bie Untrage bes Confiftoriums und bes Snuodus ftets in Urfchrift bem Landesherrn vorzulegen (§ 1 jener Berordnung). 2. Das Confiftorium ift für fich ober in feiner Erweiterung gum Spnodus zu unmittelbarem Bortrag an ben Landesherrn ermächtigt menn es bei ber von bem Ministerium unterlassenen Ibermittelung cines von ihm geftellten Untrage jur Entichliefung bes Lanbes= herrn fich nicht beruhigen zu konnen glaubt , ober wenn ihm burch eine von bem Minifterium ausgegangene ober ermittelte Berfügung eine firchengesetliche Borichrift ober ein anerkannter Grundfat ber Rirche ober fonft ein firchengenoffenschaftliches Recht ober Intereffe verlett ober mit Berletung bebroht ericbeint (§ 3 ber Berordnung). 3. Für ben Fall, bag ein ber evangelischen Rirche nicht Ungehöri= ger mit Berfehung bes Ministeriums bes Rirchen= und Coul= mefens betraut merben follte, mirb ber Bertebr zwifden bem Landesberrn und bem Confiftorium bezw. Spnobus burch ein Mitalieb ber evangelifchen Rirche beforat merben (8 4 ber Ber= orbnuna.)

Ameitens ift der Landesherr in der Ansäldung des Kirchenteginents nach § 75 der Verfassingsurfunde an die bestehenden oder fünftig zu erlassenden verfassungsmäßigen Geseg gedunden; er dats also sein Kirchentegiment nicht nach Willtur ausüben, er dats nicht bestimmen, was er will, sondern jede seiner Entscheidungen, auch wenn sie vom dem abweicht, was Conssistation wenn sie vom dem Ameicht, was Conssistation der Angeleige seinen den keine anderen als Kirchengesse in § 75 gemeint sein können, glauben wir oben bewiesen zu haben (S. 26 f.) Freilich ist sier zu bedenten, daß es im alten Wirttemberg teine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man sollte freilich glauben, nach § 1 ber Berordnung iönne das Ministerium die Übermittlung eines von den Organen des Kirchentegiments an den Landesberrn gestellten Antrags gar nicht untertalien; es wirde sond bei böhere Infang über dem Constitutum und Sinnbals blichen, was den britch iene Kordnung verkliet werben soll!

Rirchengefete im ftrengen Ginn gegeben hat: was wir jest Rirchengefete nennen, maren einft Staatsgefete, bezw. Staatsgrundgefete. Unter ben bestehenben Gefeten im § 75 ber Berfaffungsurfunbe find alfo ftrena genommen biejenigen Staatsgefete gemeint, welche fich auf firchliche Ungelegenheiten beziehen, ihrem Inhalt nach alfo Rirchengesete find. Beftatigt wird bies baburch, bag es in bem ftanbifchen Berfaffungsentwurf von 1816, wie in bem foniglichen Berfaffungsentwurf von 1817 bieß: "nach Daggabe ber großen Rirchenordnung und anderer verfaffungsmäßigen Gefete." Dan bachte alfo bei ben bestehenben Gefeten, an bie ber Landesherr in Ausübung feines Rirchenregiments gebunden fein follte, an alle Diejenigen auf firchliche Ungelegenheiten fich beziehenben Gefete, welche ber Landesherr mit Buftimmung ber Stande als ber Bertreter nicht blos bes Staates, fonbern auch ber Rirche erlaffen hatte. Unter biefen ftebe obenan bie große Rirchenordnung von 1559, welche heute noch gilt, foweit fie nicht im Gingelnen aufgehoben worben ift. Ferner gehoren hieher bie verschiedenen Landtagsabichiebe, foweit fie Staatsgefete geworben find, Die Religions: reversalien, ber Erbvergleich von 1770, soweit er firchliche Ungelegenheiten betrifft.

Kür die Zeit von 1819—1867 sind als solche versassings Wirdenergiments gebunden ist, die eines Nichenergiments gebunden ist, die eines Nichenergiments gebunden ist, die eines M. Verordungen anziehen, welche der Landesherr traft des ihm zustehenden Kirchenergiments auf den Lintrag des evangesischen Synodus und nach Anforung des Geheimertage etalsen hat (vgl. S. 16, Unm. 2). Daß diese Gefehe als K. Verordunungen gegeben worden sind, hat darin seinen Grund, daß der Kundenstehen der in Ermanglung einer Vertretung der evangeslichen Kirche diese Gesehe einseitig von sich aus zu geben genötigt war. Seit der Einsührung der Landessynodalordnung vom 20. Dezember 1867 aber sind Kirchengeseholds Gesehe, welche der Landesspriche versichen unt Zustiehen unt Auftimmung der Landesspriche versichen unt Zustiehen unt Auftimmung der Landesspriche versichen unt Zustimmung der Landesspriche versichen unt Ausstehen und der Landesspriche versichen unt Zustimmung der Landesspriche versichten unt Ausstehen und der Landesspriche versichen und der Versichen und der Versichtung der Versichen der Versichtung der Versichen und der Versichen und der Versichen der Versichtung der Versichen der Versichen der Versichen der Versichen der Versichen der Versich der Versichen der

Drittens ist der Landesherr in Ausübung seines Kirchenregiments dadurch beschäftlich daß er Kirchengesetze nicht von sich aus geben kann, sondern hiezu der Justimmung der Landessynode bedarf (Landessynodolordnung § 14, Abs. 1), während die zu Bollziehung und Handhabung der Kirchengesehe erforderlichen Anordnungen zu erlassen ihm allein zusteht (a. a. K. § 16, Abf. 3). Das Recht der Initiative der Essekseberrn zu, nicht der Landessprode (a. a. D § 16, Abf. 1: Gesekseitung fehr aber den Landesberrn zu, nicht der Landessprode (a. a. D § 16, Abf. 1: Gesekseitungste werden von dem Kirchenregiment eingebracht; sie werden von der evangelischen Dberfrichenbehörde [Synodus] vorbereitet, und nach erlangter Genehmigung des evangelischen Landessprun an die Landessprode gebracht). Ebenso erfolgt die Sanktion und Berfündigung der tirchlichen Geseks durch den Landessherrn (a. a. D. § 16, Ibf. 2).

Die Mitwirfung ber Landesfynode gur Gefetgebung ift alfo mehr negativer Art, ahnlich wie bie Mitwirfung ber Stanbe gur politifchen Gefetgebung bis jum 23, Juni 1874 (f. o. C. 8, Mum. 1). Es gilt baber von ber firchlichen Gefetgebung in Burttemberg basfelbe mas Robert von Mohl von ber politischen fagt: "Dberfter Grundfat ift, bag nur ber Ronig bas Recht, ein Befet zu veranlaffen (bie Initiative) bat. Er fann zwar allerbings fei es von ber Stanbeverfammlung, fei es von aubern Staats: burgern - gebeten werben, fein Gefetgebungsrecht auszuüben, allein nötigen fann ilm niemand bagu, weber im Allgemeinen, noch zu einem besonderen Gefete. Bon ihm geht nicht nur bie Babl bes Gegenstandes im Allgemeinen, fowie ber Umfang und bie Richtung ber zu erlaffenben Norm aus, fonbern auch bie eingelnen Bunfte muffen feinem Willen gemaß beftimmt werben. Gein Recht tritt ferner fowohl bei neu zu erlaffenben Gefeten, als auch bei jeder Anderung, Aufhebung und guthentischen Erklärung eines beftehenden Gefetes in Birffamteit. Bei jeber Thatigfeit ber Befetgebung ift fomit ber Ronig bie unmittelbare Beraulaffung, und jeder Bunft ift, mo nicht von ihm felbft ausgegangen, boch wenigftens ausbrudlich von ihm gebilligt worden" 1 Much hier bestätigt fich, mas wir icon oben (3. 5) festgestellt haben, bag ber Landesherr alleiniger Inhaber ber Rirchengewalt ift und nicht fich in diese mit ber Landessunobe teilt; wenn die Landessunobe gur firchlichen Gefetgebung auch mitwirft, fo ift boch ber Laubes:

<sup>1</sup> Staatsrecht des Königreichs Burttemberg, 2. Auflage, Band 1, G. 196.

herr ber eigentliche Gesetgeber; es ift wirklich so wie Mohl von bem Ronige als bem Urbeber ber politifchen Gefetgebung fagt: "jeber Bunft ift, mo nicht von ihm felbft ausgegangen, boch wenigstens ausbrücklich von ihm gebilligt worden." Der Landesherr fann nicht gezwungen werben, eine Gefetesbestimmung, welche bie Landesignobe beichloffen bat, ju fanktionieren. Much wenn bie Landessynobe bas Recht ber Initiative ber Gefetgebung hatte (welches ihr ber Entwurf ber Rirchengemeindes und Snnobalordnung zuweist § 132), mare es nicht anbers: ein von ber Landesfnnobe vorgeschlagenes Befet, welches feinen Beifall nicht hat, ju fanktiomieren fann ber Landesherr nicht gezwungen werben; bies wurde bem Begriffe bes Rechtes ber Canttion miberfprechen. Denn barin liegt eben bas, bag ber Lanbesherr in bem betreffenben Gefete feinen eigenen Willen ausspricht; baber lautet bie Gingangsformel bei ben firchlichen Gefeten (wie bei ben Staats: gefeten): - "verorbnen und verfügen Wir auf ben Untrag ber evangelifden Oberfirchenbehörbe und mit Buftimmung ber Landes: innobe." Indem ber Landesherr ein Gefet fanttioniert, erflart er es für ben Ausbrud feines eigenen Willens. Wenn ber Landesherr alfo auch ein von ber Landesinnobe vorgeschlagenes Gefett fanktioniert, fo thut er bies nicht, weil bie Landesinnobe bas Gefet vorgeschlagen bat, fonbern weil bas Befet ber Musbrud feines eigenen Willens ift. Die Mitwirfnng ber Landesfunobe ift alfo, wie wir bereits gefagt haben, mehr negativer Art; ber Landesherr fann fein firchliches Gefet geben ohne Buftimmung ber Lanbesinnobe, aber bie Landesinnobe fann ihn auch nicht zwingen, ein Gefet gn erlaffen.

Biertens endlich ist der Landesherr in Ausübung seines Kirchenregiments daburch beschränkt, daß alle von ihm erlassenen firchenregiments daburch ber Berordmungen des Plaget bedürfen, welches der mit der Bahrung der Staatshoheitsrechte in Beziehung auf bie enangelische Kirche beauftragte Minister des Kirchen: und Schulwesens erteilt (vgl. § 72 der Verfassunfungsunfunde und § 1 ber n. Verordmung vom 20. Dezember 1867, betressend bie Stellung des Ministeriums des Kirchen: und Schulwesens bei Ange-

<sup>1</sup> Borausgesest daß die Landessynnode das Recht hätte, Gesehr vorzuschlagen.

legenheiten ber evangelischen Rirche, Regierungsblatt G. 211). Alle firchlichen Gefete und Berordnungen bedürfen alfo gu ihrer Giltigfeit ber Begenzeichnung bes Minifters bes Rirchen- und Schulwefens, welcher bamit bie Berantwortung bafür übernimmt, baß von Staats megen gegen bas Gefet ober bie Berordnung nichts einzumenden fei. Richt aber bat die Gegenzeichnung bes Minifters ben Sinn, als ob bie Ausübung ber landesberrlichen Kirchengewalt eine Angelegenheit bes Staates fei, und barum ber allgemeine Grundfat Blat greife, bag bie vom Ronig als Staatsoberhaupt vorgenommenen Afte ber Gegenzeichnung eines verantwortlichen Minifters bedürfen wie Solber behauptete (f. o. C. 18 f.) Indem ber Landesherr fein Rirchenregiment ausübt, übt er nicht ein Recht bes Staates aus, handelt nicht als Staatsoberhaupt, fonbern als Dberhaupt ber evangelifchen Landesfirche, wie mir ichon oben nach: gewiesen haben; feine Unordnungen in inneren firchlichen Ungelegenheiten bedürfen nicht als folde, fondern lediglich infolge bes im \$ 72 ber Berfaffungsurfunde festgeftellten ftagtlichen Auffichts= rechtes jum Behuf ihrer Berfundignng und Wirffamteit ber Gegen= zeichnung bes verantwortlichen Minifters.

IV. Das Gebiet bes lanbesherrlichen Rirchen= regiments. Das landesherrliche Rirchenregiment in Burttemberg erftredt fich nur auf die evangelisch : lutherische Rirche, nicht auch etwa auf Die reformierte Rirche. In § 75 ber Berfaffungs= urfunde ift ausbrudlich von bem Rirchenregiment ber evangelisch= lutherifchen Rirche bie Rebe, bas burch bas Confiftorium und ben Snnobus verwaltet werbe. Es giebt nun aber nicht noch ein anberes bem Lanbesherrn guftebenbes Rirchenregiment, bas burch eine andere Behörde als bas Confiftorium und ben Synobus verwaltet wurde, fonbern basjenige, welches burch Confiftorium und Spnobus verwaltet wird, ift bas einzige Rirchenregiment, bas bem Landes: herrn in Burttemberg gufteht. Bas alfo nicht unter ber Aufficht bes Confiftoriums und Snnobus fteht, ift bem landesherrlichen Rirchenregiment nicht unterworfen. Diejenigen reformierten Gemeinben, welche fich im Sabre 1823 ber evangelifchelutherifden Rirche angeschloffen haben, fteben felbftverftanblich unter ber Aufficht bes Confiftoriums und bes Snnodus und gehören gum Gebiet bes laubesherrlichen Rirchenregiments. Diejenige reformierte Gemeinbe

daggen, welche sich der evangelisse lusterischen Sirche nicht angeichlossen hat (wenigstens uicht auf die Dauer), die zu Etutgart
und Cannstat, sieht unmittelbar unter der Aufsicht des Ministeriums
des Kirchen: und Schulwesens. Das bedeutet aber nicht, daß der
Zandesherr seine Kirchengewalt über dies Gemeinde durch das
Ministerium des Kirchen; und Schulwesens aussübe, wie er sein Kirchenregiment über die evangelisse lutherische Kirche des Zandes
durch Conssistationium und Syndows führt, sondern es bedeutet, daß
der König durch das Ministerium des Kirchen: und Schulwesens
das ihm nach z 72 der Verfassungkurtunde über alle Kirchen
unterben die berithoheitsche Schulz- und Aufsichtstrecht über die reformierte Kirche aussübe. Darum hat der König nur das Recht der
Bestässung, nicht das der Krmennung des Geistlichen der reformierten Kirche.

Sbenso stehen unmittelbar unter der Staatsaufsicht des Ministertums des Kirchen- und Schultwesens und sind dem landesherrleichen Nirchenregiment entzogen die separierten evangelisch-lutheriichen Gemeinden Kornthal und Wilfelmsbort.

V. Bedingungen zur Erlangung und Ausübung des landesherrlichen Kirchenregiments. Golcher Bedingungen find es zwei: einmal die allgemeinen Bedingungen zur

<sup>1</sup> Bgl. Rlaiber, Urfundliche Geschichte der resormierten Gemeinden Cannstatt-Stuttgart Ludwigsburg, 1894, wo im Anhang die Kirchenordnung der resormierten Gemeinde ju Stuttgart-Cannstatt mitgeteilt ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Fundationsurfunde für die Genetinde Korntsal vom 22. Auguft 1819, Art. XXV. (bei Eisendofr, Bürttembergiiche Kirchengelege II, 479); sit Bissembort, vgl. Eisendofr. a. D. II. 675.
- Unders ist wohl auch Santwey a. a. D. S. 420 nicht zu verstehen: "Die Kirchengenossenschaftlichen Korntsaler ist aus der tulkerichen Anneheitige hervorgegangen und gehört auch jeht noch der evangelisch-lutherischen Kirche an. Der ebangelisch-lutherischen Kirche gehört die Korntslaese Gemeinde auch jeht noch durch ihr Bekenntunk an, aber nicht der evangelisch-lutherischen kirche gehört die Korntslaese Gemeinde auch ein; mit anderen Wöhrten die Korntslaese Gemeinde auch ein; mit aberen Wertendorft der Einer an, aber nicht der eungelisch-lutherischen Kirche im theologischen Sinne an, aber nicht der eungelisch-lutherischen Kirche im Rechtssinne was eben die würtenderzische Anderstäche ist.

Erwerbung ber Krone und fobann bie Bugeborigfeit zur evangelisichen Confession.

In erstere hinsicht teilt das landeshertliche Kirchenregiment wermöge seiner Wertnipfung mit der Landeshoheit mit biefer die allgemeinen Erwerbs- und Verfusfartlinde. In dem Augenflich, da die Krone auf rechtmäßige Weise erworden wird, wird auch das landeshertliche Sirchenregiment erworden; und in dem Augenblich, da jene verloren geht, gest auch diese verloren. Die Kirche hat hiebei weder das Recht noch die Pflicht der selbsfähnigen Prüfung der Erwerbs- oder Verfustguinde in einem einzelnen Kalle.

Was die zweite Bedingung betrifft,\* so bestimmt der § 76 bereigene, daß der Agusterfilmgeburtunde: "Sollte in fünstigen Zeiten sich der Fall ereigene, daß der Konig einer andern als der evangelischen Consession zugethan wäre, so treten alsdann in hinsicht auf bessen Gepistopatrechte die dahin gehörigen Bestimmungen der früheren Religionsereerstalien ein." Sier haben wir auf zwei Puntte zu achten: erstens in welchem Falle treten die Religionserversalien

<sup>1</sup> Benn der König 3. B dem Throne entfagt, legt er eben damit jugleich auch bas landesherrliche Kircheuregiment nieder.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch einem Reichsbermefer, menn er evangelisch ist, sommt bas landesherrliche Ricchenegiment zu; dies ist die Consequens bes ersten Sahes von § 15 der Verfasjungsburtunde: "Der Reichsbermefer übt bie Staatsgewalt in dem Umfange, wie sie dem Könige zustlicht, im Ramen des Königs verfassiungsmäßig auch gen.

<sup>3</sup> Mit dem "der evangetischen Conjession Bugeihansein" ift selbstwerständlich nicht das gemeint, daß der Candeshere innersich, in seinem Herzen dem Bedenntnis der connectischen stirche gugethon sein misse— dies wäre ja tein rechtlichen Begriff —, sondern nur die Außerliche Rugehörigkeit zur evangetischen Kirche, die so lange besteht, als er nicht aus dieser Kirche seinstig auseriet. B. Aussage, S. 505, Ann.: "Das sandesherrliche Kirchenregiment ist nicht notwendig durch persönliche Aneigunng des firchsichen Selenntniss, einem des Andesherrn bedingt." D. von Earwey a. a. D. 136. 1, S. 51: "Das Besenntnis zu einer christlichen Riche ist nur die dusgere Thallage der Augehörigkeit, welche durch das jubjektive Berhalten des Augehörigen nich ber ührt wird."

ein? zweitens welche Beftimmungen ber Religionsreversalien treten in bem gegebenen Falle in Kraft?

Bas ben erften Punft betrifft, in welchem Falle die Religions: reversalien eintreten, fo bezeichnet bie Berfaffungsurfunde biefen Fall babin: wenn ber Konig einer angern als ber evangelischen Confession angehore. Bier entsteht nun bie Frage, ob unter ber evangelischen Confession blos bie evangelisch : lutherische ober auch Die evangelifch-reformierte Confession gemeint fei, ob also bie Religionsreversalien auch eintreten, wenn ber Gonig ber reformierten Confession angehört. Da beibe Confessionen Anspruch auf Die Bezeichnung als evangelische Confession machen, fo fonnte man immerhin mit Betonung bes Buchftabens bes § 76 behaupten, auch ein reformierter Ronig fei gur Suhrung bes lanbesherrlichen Mirchenregiments über bie evangelifch : lutherifche Rirche berechtigt. Bir glauben bies aus folgenden Grunden beftreiten ju muffen. Einmal heißt in bem ftanbifden Berfaffungsentwurfe von 1816 ber bem § 76 ber Berfaffungsurfunde entfprechenbe Baragraph: "Sollte in funftigen Zeiten fich ber Fall ereignen, bag ber Ronig einer andern als ber evangelifch : lutherifchen Confession gugethan mare, fo treten alebaun in Sinficht auf beffen Berhaltnis gum Rirchenregiment bie Bestimmungen ber früheren Religionereversalien ein." 1 Wenn nun bereits im Roniglichen Berfaffungsentwurf von 1817 und fobann in ber Berfaffungsproposition von 1819, fowie endlich auch in ber Berfaffungsurfunde bie nabere Beftimmung "lutherifchen" fehlt, fo hat bies nicht ben Ginn, bag man im Gegenfate ju bem ftanbifden Berfaffungsentwurf von 1816 weitherziger fein und auch einem reformierten Landesherrn bas Rirchenregiment über bie evangelifch = lutherifche Rirche gugefteben wollte, fondern man bachte bei Abfaffung und Beratung bes § 76 gar nicht an die reformierte Rirche, fondern eben blos an die lutherifche, jumal ba bie Möglichkeit, bag ber Konig ber reformierten Confession zugethan fei, außer allem Bereich ber Bahricheinlichkeit war. Man bachte bamals nur an bie Möglichkeit, welche icon einmal in Burttemberg gur Birflichkeit geworben war und noch gar nicht fo lange hinter bem bamals lebenben

<sup>1</sup> Bei Frider a. a. D. G. 78.

Gefchlecht lag, bag nemlich ber Lanbesherr ber fatholifchen Confeffion zugethan fei. Deshalb ift von ben Religionsreverfalien bie Rebe; benn biefe maren eben fur ben gall, baf ber Lanbesherr tatholifch fei, aufgestellt worben. Indem man alfo bei Abfaffung bes in Rebe ftehenben Baragraphen nur an ben Begenfat ber tatholifchen Confession bachte, vergaß man ben Begenfat ber reformierten Confession und brudte fich nicht fo genau aus. wie man hatte follen, was aber aus ber Gile fich erklaren laft, mit ber man bas icon jahrelang ichwebenbe Berfaffungswert jum Abichluß brachte. Endlich fpricht noch für unfere Unficht ber Wortlaut bes § 76, es heißt: "ber evangelifchen Confession"; Die lutherische und Die reformierte Confession tonnen nicht unter ber Bezeichnung "bie evangelische Confession" aufammengefant merben; follte baher ber § 76 auch einem reformierten Ronige geftat= ten, bas Rirchenregiment ber evangelifch : lutherifden Ronige gu führen: fo mußte es nach richtigem Sprachgebrauch beifen : Leiner evangelifden Confession" ober noch beutlicher: "einer ber beiben evangelifden Confessionen." Run heißt es aber: "ber evangeli= ichen Confession," bamit fann nur eine Confession gemeint fein, und biefe eine fann felbftverftandlich nur bie lutherifche fein.2

Der Landesherr muß also ber evangelisch lutherischen Comfession zugetan einn, um das Kirchenreginnent über die evangelischtutherische Kirche sübren zu sonnen. It er ber reformierten ober
latholischen Consession zugethan, so tann er jenes Kirchenreginnent
nicht selbst führen; ebensowenig natürlich, wenn er einer Sette
angehören ober zu gar teiner Religion sich besennen würde. Wan
tönnte freilich sogen, der Fall, daß der König einer Sette ange-

<sup>1</sup> Bgl. Mohl a. a. D. Band I, S. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bu dem gleichen Ergebnis führt die Ermögung, daß der Artikel V des Beltphälischen Friedens das Berhätnis awischen den Augsburgischen Gonselsonablen einerfeits und den Kaufolisen andereitst, aber nicht awischen den beiden protestantischen Confessionen unter sich regelt. Der Restgionsververläten falosien Isch aber gang an die rechtlichen Normen des Art V des Instr. Pacis Osnabr. an vol. das Zestannent des Herzogs Cherhard Ludwig von 1733 in Reylschen Schandsgrundselehen Bb. II, S. 441, herzog Karl Aleganders Berfächerung der Landess und Kirchenverfassung der Andess und Kirchenverfassung der Andess und Kirchenverfassung von 17. Dezember 1733 ibid. S. 464.

hören ober zu gar feiner Religion fich befennen murbe, fei burch bie Berfaffung ausgeschloffen, welche in § 5 bestimmt : "ber Ronig befennt fich zu einer ber driftlichen Rirchen"; ein feftirerifcher ober ein religionelofer Sonia fei gar nicht thronberechtigt, somit auch nicht gur Guhrung bes landesherrlichen Rirchenregiments berechtigt. Dag er gu letterem nicht berechtigt ift, ift nun freilich felbitveritanblich, aber es ift bies aus bem § 76 ber Berfaffunggurfunde abauleiten, nicht aus bem § 5 berfelben. Diefer § 5 mar fo lange berechtigt und tonfequent, als ber \$ 27 ber Berfaffungsurfunde galt, nach welchem ben vollen Genuß ber ftaatsburgerlichen Rechte Die brei driftlichen Glaubensbefenntniffe gemahren. Allein biefer \$ 27 gilt jest nicht mehr; an feine Stelle ift bie Bestimmung getreten: "bie ftagtsburgerlichen Rechte find unabbangig von bem religiöfen Befenntniffe" (Befet vom 31. Dezember 1861, betreffend bie Unabhangigitellung ber ftaatsburgerlichen Rechte von bem religiofen Befenntniffe, Regierungsblatt 1862. 3. 3); bagu tommt noch bas Reichs- (bezw. norddeutsche Bundes-) Gefet vom 3. Ruli 1869, welches bie pollftanbige Gleichstellung ber verschiebenen Glaubensbefenntniffe in burgerlicher und ftagtsrechtlicher Begiehung ausspricht. Die Confequeng ift nun, bag ber Ronia nicht mehr zu einer ber driftlichen Rirden fich befennen muß, biefe Confequeng ift freilich bis jest nicht gezogen worben, aber ftillschweigend gilt fie boch.1 Wenn fie bis jest nicht gegogen worden ift, fo hat dies mohl einmal barin feinen Grund, bak Diefe Confequens ju gieben fein bringendes Bedurfnis porlag, und fodann barin, bag man bie auf bie Berfon bes Ronias begualichen Abschnitte ber Berfassungurfunde überhaupt nicht gerne in ber Ständeversammlung jur Sprache bringt.2

¹ Nach Nobert von Wohl (a. a. C. Band I, S. 183) tann der König die Krone nicht belbehatten, wenn er sich von jeder christlichen Kirche losgeigei fat. Nach Guupp (Standstecht des Königreichs Burttemberg S. 51 f.) bildet die Borjchrift des § 5 der Berfassungsurfunde feine Bedingung des Erbfosgerechts, sondern nur eine verfassungsnäßige Milch des Könias.

<sup>2</sup> Ein weiterer Grund, warum jene Confequenz bis jest nicht gezogen worden ift, ift allerdings auch darin zu suchen, daß das Recht zur Succession als Landesberr tein allgemeines burgerliches ober

Belde Beftimmungen treten nun ein, wenn ber Ronig einer anbern als ber evangelisch = lutherischen Confession gugethan ift? Der 8 76 ber Berfaffungsurfunde faat: "bie bahin gehörigen Beftimmungen ber früheren Religionsreversalien." Richt bie Reli= gionsreversalien felbft treten also ein, fonbern nur "bie babingehörigen Beftimmungen" berfelben. Die Religionsreversalien find acht Urfunden, welche von ben fatholifchen Bergogen Burttembergs jum Schut ber evangelifden Religion ausgestellt wurden und größtenteils vollfommen gleich lauten. Ihr Sauptinhalt wird von Mohl bahin angegeben: "Diefe Reversalien beftimmten, bag ber Bergog an bem Religions: und Rirchenguftanbe bes Landes nichts anbern, die proteftantische Confession als die einzig erlaubte erhal= ten, für fich felbft nur einen Brivatgottesbienft in Unfpruch neh= men, von ben Rirchengutern nichts fur bie 3wede anberer Confeffionen verwenden, endlich bie Ausübung bes gangen Rirchenregiments bem Geheimenrate unbedingt überlaffen, auch die Behorben, wo es notia, mit ben Standen über Rirchenfachen in Berbindung treten laffen wolle. Rur bie Ernennung ber Beiftlichen aus einer vorgelegten Lifte von brei Ranbibaten blieb bem Bergoge porbehalten." Es ift flar, bak zu ben nicht bahin gehörigen Bestimmungen biefer Religionereversalien alle biejenigen gu rechnen find, welche bie alleinige Musübung ber protestantischen Confession und bie Befchränfung ber Ausübung ber tatholifden Confession aussprechen; benn biefe Beftimmungen find burch bie Berfaffung aufgehoben, insbesondere burch ben § 91 berfelben, welcher bestimmt: "Alle Gefete und Berordnungen, welche mit einer ausbrücklichen Bestimmung ber gegenwärtigen Berfassungeurfunde im Wiberspruch

staatsbürgeriiches Recht ift, wie benn auch auf dem Gebiete des positiven beutischen Staatsrechts die Königswürde nicht als ein öffentliches Am aufgescht wird. Anfolern wird allerdings der § 5 der Berfassung durch jenes Neichsgeseh vom 3. Just 1869 nicht unmittelbar der boch, sofern immerhin eine gewisse überührt; mittelbar aber boch, sofern immerhin eine gewisse überührt; mittelbar aber boch, sofern immerhin eine gewisse übereinstimmung dessehen wir gewissen der berührt; mittelbar aber boch, sofern immerhin eine Boa Necht zur Succession als Landesherr seisten, und denen, welche des Bedingungen zur Ausstüden der Aufglützerlichen Rechte bezeichnen. Bigl. auch nech Bluntschlie, Ausweniers Staatsecht, 5. Ausl. 1876. S. 167.

<sup>1</sup> H. a. D. Bb. II, S. 456.

ftehen, find hiedurch aufgehoben. Die übrigen find ber verfaffungs: makigen Revifion unterworfen." Giltig ift von jenen Bestimmungen ber Religionsreversalien auch jest noch bas Berbot, bie eingeführte Religions= und firchenordnung ju ftoren ober bas Bermogen ber protestantischen Rirche für bie fatholische ju verwenden (letteres Berbot hat freilich nur unter ber Borausfetung einen Ginn, bag bas Nirchengut ber evangelischen Nirche in Gemäß: heit bes bis auf den heutigen Tag noch nicht verwirklichten § 77 ber Berfaffungsurtunde in feiner abgefonderten Berwaltung wieder hergeftellt fei). Bas bie Erlaubnis zu einem unmittelbaren Berfehr ber Behörben mit ben Stanben in Rirchenangelegenheiten betrifft, fo hat bies jest feinen Ginn mehr, weil bie Stanbeverfammlung, in ber auch Ratholifen fein fonnen, nicht mehr wie im alten murttembergifchen Bergogtum als Bertreterin ber evangelifchen Rirche angesehen werben fann. Die Bestimmung bagegen, baß bie Ausübung bes Kirchenregiments bem Geheinenrate übertragen werbe, hat fo wie fie lautet, auch teinen Ginn mehr. Bur Beit ber Abfaffung ber Religionereversalien hatte jene Beftimmung von bem Ubergang bes Rirchenregiments auf ben Gebeimenrat einen guten Ginn. Ginmal mußten bamals alle Beamte ber evangelisch-lutherischen Confession angehören, und sobann bilbete ber Geheimerat im Bergogtum Burttemberg bie hochfte vermaltenbe und vollziehenbe Staatsbehorbe. Seitbem hat aber ber Geheimerat folche Wandlungen burchgemacht, bag feine Befähigung und Berechtigung gur ftellvertretenben Führung bes Mirchenregiments über bie evangelifch : lutherifche Rirche im hochften Grabe zweifelhaft erfcheinen muß. Ginmal tonnen nach ber Berfaffung auch Ratholiten, bezw. Nichtevangelifde überhaupt, im Geheimerate Sit und Stimme haben, möglicherweife fogar lauter Ratholifen , bezw. Richtevangelifche überhaupt. Ge verfteht fich nun aber von felbft, bak ein Beheimergt, ber nicht aus lauter evange= lifch-lutherifchen Mitgliebern befteht, ju ber ftellvertretenben Musübung ber Rirchengewalt über bie evangelifch : lutherifche Rirche meber befähigt noch berechtigt ift. Much bas murbe nichts helfen,

dillion or a second

<sup>1</sup> Siehe Golther, Der Staat und die fatholische Rirche im Rönigreich Burttemberg, 1874, S. 60, 254.

wenn man jene Bestimmung der Religionöreversalien so auslegen wollte, daß etwa nur die evangelisse lutherissen Mitglieder des Geseinenrates in Ecklurerteung des nichtevangelisse Lutherissen Landesherrn die Kirchengewalt über die evangelisch-lutherisse Kirchengewalt über die evangelisch-lutherisse Kirchenausüben sollten. Denn einmal ist ja der schou erwähnte Fall bentbar, daß der gange Geseinerat tein einziges evangelisse-lutherississen wisseln einstgliede untstält, und sodann darf nach g 61 der Verfassungsurkunde tein Mitglied ves Geseinmenrates außer dem Falle, wenn der Gegenstand dasselbe persönlich angeht, von der Teilnahme an den follegialissen Beratungen ausgeschlossen werden.

Die hier porhandene Lude in ber Berfaffung murbe auch von ber verfaffungberatenben Berfaminlung von 1819 anerkannt, und von ihr ber Bufat vorgeschlagen: (Die bahin gehörigen Beftimmungen ber fruberen Religionsreversalien) "bei beren Revision Die verfaffungemäßigen Rudfichten werben genommen werben." 1 Bon bem Ronige aber murbe ber Stanbeversammlung folgender Befcheib erteilt : "Da gegenwärtig fämtliche Mitglieder bes Roniglichen Saufes bem evangelischen Glaubensbefenntniffe zugethan find, fomit ber Fall, mo eine Revifion ber Religionereversalien notwendig werden tonnte, voraussichtlich noch lange nicht eintreten möchte, und wenn je ber Gintritt biefes Salles mahricheinlicher werben follte, immer zu Revifion biefer Reverfalien Ginleitung getroffen werben tann, fo icheint die Raffung bes Entwurfes § 72 (§ 76) volltommen zu genügen, und finde 3ch baher feinen Grund, bem in Unsehung bes letteren geaußerten Buniche ber Stanbeversammlung zu entsprechen." 2 Wie mahricheinlich ober unmahrideinlich nun auch bamals ber Fall eines nichtevangelischen Ronigs fein mochte, immerhin burfte Robert von Mohl recht haben, wenn er fagt: "Es burfte übrigens auch bier ber Grundfat geltend gemacht merben, bak es immer zwedmagiger ift, ein Gefet in ber Beit zu beraten und zu befchließen, in welcher Die aufgeregte Leibenichaft und ber Drang bes quaenblicklichen Bedürfniffes noch nicht itorend einipirfen." 3

<sup>1</sup> Frider a. a. D. S. 341.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Frider a. a. D. S. 484.

<sup>3</sup> N. a. D. Bd. II, S. 460, Anm. 10.

Mllein nicht blos beshalb besteht hier, eine Lude, weil ber Gebeimerat, welchen bie Religionsreversalien als ftellvertretenben Inhaber bes landesherrlichen Rircheuregiments aufftellen, möglicherweife Richtevangelische, ja lauter Nichtevangelische enthält, sonbern auch beshalb, weil ber Geheimerat nicht mehr biejenige politische Bebeutung hat, welche ihm im alten Bergogtum Burttemberg gutam. Dort war er bie hochfte verwaltenbe und vollziehenbe Behorbe; allein ichon nach ber Berfaffung (§ 54) ift er "bie oberfte, unmittelbar unter bem Ronig ftebenbe und feiner Sauptbestimmung nach blos beratenbe Staatsbehörbe", und burch bas Gefet vom 1. Juli 1876, betreffend bie Bilbung eines Ctaats: minifteriums murbe auch bie politifche Stellung bes Geheimerats als Berater ber Krone und Bermittler bes Bertehrs gwifchen Ronig und Standen in ber Sauptfache befeitigt. Bas im alten Bergogtum ber Gebeimerat mar, ift jest, feit bem 1. Juli 1876, bas Staatsministerium.

Aus dem Bisherigen erhellt jur Genüge, wie reformbedürftig der § 76 der Berfassungeurfunde ist. Wir fügen jum Schlusse noch einen Resormversuch an, nemlich den vom evangelischen Synodus in seinem Andringen vom 2. März, 1858 vorgeschlagenen Entwurf eines Airchengesehe, betressend des Anwendung der früheren Religionskeversalien, welcher also lautet!

In Betreff ber Anwendung der früheren Religionsreversalien, deren Bestimmungen in dem in § 76 der Staatsverfassungen urfunde vorgeschenen Kall in hinschicht auf die Ausübung der dem Könige in der evangelischen Landesstrucke zufommenden Epistopalrechte einzutreten hoben, verfügen Wir auf dem Antrag des evangeschen Synodus (mit der Justimmung Unsere evangelischen Landessphod) wie folgt:

§ 1.

Wenn ber König einer andern als der evangelischen Consesigugethan ist, so tritt in der Ausübung der landesherrlichen Kircheuregimentsrechte in der evangelischen Landestirche ein Collegium an seine Stelle, das aus den der gedachten Kirche augehörigen ordentlichen Mitgliedern des K. Geheimenrats zusammengefett ist und dem Namen des evangelischen Geheimenrates führt.

<sup>1 3</sup>m Allgemeinen Rirchenblatt 1858, 310 f.

Dasfelbe hat mit Ginschluß bes Vorfitgenben aus minbestens fünf Mitgliebern zu bestehen und ist mit brei Mitgliebern beschlußfabig.

§ 2.

So weit die Genossen der evangelischen Landessirche unter der vordentlichen Mitgliedern des Gescheimennates die vorgeschriedene geringste Mitgliederzahl des Gescheimennates die vorgeschriedene geringste Mitgliederzahl des Gollegiums (§ 1) nicht ausfüllen, werden die jener Kirche angehörigen Vorstände des Obertribunals zu demselben nach der zwischen Ihren Inden des Obertribunals zu demselben nach der zu die jest Ant nicht zu dewertstelligender Fraganzung des Gollegiums dient eine durch die Wahl der Landessignode sergestellte Liste von Erfahmännernen, welche der König durchgesehen und die ihm etwa mißfälligen Personen aus derselben entsent hat. Die Neihentsloge der Einderufung dieser Ersahmänner in den enangelischen Gescheimenat bestimmt sich nach dem natürlichen Alter derselben, so daß der ältere dem jüngeren vorgeht und bei gleichem Alter das Los entscheidert.

§ 3.

Die eingerufenen Ersahmänner haben aus bem Collegium auszutreten, sobald und soweit ihre Stellen in bemselben mit orbentlichen Geheimeratsmitgliebern beseth werben tönnen. Die Reihenfolge bes Austritts ber Ersahmänner ist die umgesehrte ihres Eintritts.

§ 4.

Das evangelische Geheimeratstollegium übt die ihm übertragenen Befugnisse in ihrer gangen Ausdehnung selbständig ohne Andringen an das Staatsoberhaupt aus. hinsightlich der in seinem Auftrag nicht begriffenen Wahrung der verfassungsgemäß bestehenden Staatshobeitsrechte gegenüber der evangelischen Landeskirchesteht in das Ministerium des Kirchen und Schulwesens im Bertehr, durch welches ihm auch die in dieser Beziehung gefasten landeshertlichen Entschlegungen übermittelt werben.

§ E

Die vorstehenden Bestimmungen bilden einen Berfassungsbestandbeil der evangelischen Landestirche, der nur in den für fürchiche Grundgesehe vorgeschriedenen Formen (und mit Anertennung der Staatsgesehgebung) geändert werden tann.

## Befus und die Davididen.

Bon Detan Jager in Tuttlingen.

Sowohl Refaias, ber vom Baufe Davids auf bas Beichlecht Sfai's jurudweist, als Dicha, welcher gerabeju Bethlehem nennt, geben und eine Undeutung barüber, bag ju ihren Beiten ichon bie ernfteren und armeren Glieber bes meitverzweigten Davidsgeschlechtes non Rerufalem und von bem gefährlichen und üppigen Sofleben meg fich nach Bethlehem, als bem Urfit ber Familie, gurudgezogen hatten. Much hatte bas Buchlein Ruth ben Weg in ben Ranon bes Alten Teftaments nicht gefunden, wenn die bethlehemitischen Davidiben nicht in ber Rot ber fpateren Beiten ben Mittelpunft für viele propheten-gläubige Ifraeliten geworben maren. Bielleicht hat icon in ber Beit Salomos und bann unter bem Schredensregiment einer Athalia ber Bufammenichluß ber Davibsleute um bie Familienheiliatumer in Bethlehem Beftand gewonnen. Bie gab bie Davidsfprößlinge an ihrem Beimatrecht im Urfit bes Gefchlechts, in Bethlehem, hingen, geht aus ber vom Lufasevangelium aufbewahrten Erinnerung an bie mühlamen Reifen auswärts gerftreut wohnender Davididen gu ber Schatung bervor: Denn es ift laderliche Kalichbeutung, wenn gemiffe Musleger bem Lufasevangelium die Borftellung andichten, als hatte jeber Jeraelit bamals fich ba einschäten laffen muffen, mo vor 1000 Jahren feine Borfahren gelebt. Bielmehr wird es eben als eine auffallenbe Musnahme, welche gerabe nur bie Davidsleute traf, berichtet, bag biefe fich in Bethlehem ftellen mußten: und bies tonnte nur darin feinen Grund haben, daß die Davididen eben nirgends außer in Bethlehem Burger- und Beimatrechte haben wollten. (Dies ftimmt auch gang überein mit ber bei vielen alten Bolfern und Gefdlechtern fich finbenben Gitte: auch ein romifcher Burger mußte, wenn er fein politifches Bahlrecht und gemiffe Brivilegien geltend machen wollte, bagu nach Rom reifen und noch in unfern Beiten fann fich fein Chinefe gang als Burger und Ginbeimifcher in einem nichtschinefischen Lanbe benten, weniaftens feine Bebeine muffen gurud in bie beimatliche Erbe.) - In biefen Rreifen ber teils in Bethlebem felbit - meift in großer Armut - gufammengefiebelten, teils auf Bethlehem aus fernen Aufenthaltsorten binichauenben Davibiben berrichte meffianifcheleaitimiftifcher Beift. Auch Die Mutter Jefu ift im Lutagevangelium geschilbert als eine von biefem Beift erfüllte Pfalmbichterin, welche im Boraus ichon barüber jubelt, bag Gott "bie Gewaltigen vom Stuhle ftogt und erhebet bie Riedrigen" (Quc. 1 B. 52). Aber auch Braeliten aus andern Gefchlechtern und Stammen haben in ber Not ber Zeiten um biefe bethlehemitischen Davididen fich gefau: melt: und wie innig die von bem effenischen Schwindel fich fernhaltenben Stillen im Lande perbunden maren mit ben Dapideleuten. bavon giebt uns bie Erzählung bes Lutasevangeliums von ben Begegnungen ber Darig mit einer Glifabeth, einem Simeon und einer Sanna ein im Wefentlichen richtiges, wenn auch ins Kleine gezeichnetes Bilb: auch bie Erzählung von ber Freude ber Sirten auf bem Felbe bei Bethlebem über bie Simmelsbotichaft zeigt, wie in ben unteren Schichten bes jubifden Bolts bie Soffuung auf bie Refte bes Davidshaufes gerichtet mar. Die Sauptmaffe bes jubifchen Boltes blieb jeboch anfangs biefen Rreifen fern: bas jerufalemitifche Pharifaer: und Cabbucaertum gab bier ben Ton an, obwohl bas Bufammenhalten ber ernftlich meffias-gläubigen Stillen im Lande mit ben glaubenstreuen ftanbhaften Davidiben uicht unbemerft blieb und nach bem Berichte bes Matthausevange= liums einen bie Sammlung in Bethlehem fprengenben Gewaltftreich bes miftrauischen Berobes jur Folge hatte, fo bag Bethlebem balb gang in ben Sintergrund tritt, gumal nachbem bas Auftreten bes Täufers, ber biefen legitimiftifchalaubigen Rreifen entstammt, Die Bolfsmaffen in weiteren Rreifen in Bewegung gebracht hatte. Dennoch blieb auch unter biefem Umfchwung im judifchen Bolfsleben bas Muge bes Bolfs auf bie Davididen gerichtet, welche immer eifriger fich pertieften in Stammbaums-Rablen-Deuterei. Der Stammbaum im Lufas-Evangelium gablt von Jefus rudwarts bis Serubabel breimal fieben Blieber, von ba ab bis auf David wieder breimal fieben Glieder, alfo gufainmen feche mal fieben Glieber: und von ba ab bis auf Abam fünf mal fieben Glieber. Bas foll biefer Rythmus bebeuten? Es ift boch wohl taum ju bezweifeln, bag Stammbaumrechner, welche von Abain bis auf David bie heilige Cabbathsgahl fünfmal, von David bis auf Refus fechsmal berausrechnen, fur bie mit Refus beginnende Reit bie potengierte Cabbathegahl, alfo fieben Siebener, Die Jubilaumsgahl im Auge haben. Bei Matthaus finden wir eine andere Urt ber Bahlendeuterei, bei welcher nicht alle, fondern nur bie aus irgend welchen Grunden für hervorragendere Berfonlichkeiten gehaltenen Glieder gezählt merben und es gelingen fonnte, von Abraham an feche mal fieben Glieber herauszulefen, um mit Sefus auf eine Subilaumszahl überzugeben. Mit folden Bestrebungen fam aber bas geiftige Leben in biefen Rreifen in eine ungefunde Richtung, Die fogar bem Taufer ichon laftig murbe, und ihn veranlagte, vor bem Bochen auf Die leibliche Abstammung von ben Trägern und Bermittlern ber alttestamentl. Berheißung zu warnen. Aber tropbem hat bas gefamte altpalaftinenfifche Jubenchriftentum noch einmal es versucht, bas Davidibentum ber Rirche einzuimpfen. Der Bruder Jefu, Jatobus, murbe auf ben Schild gehoben, gur Sauptfäule ber Urfirche gemacht neben Betrus, Johannes und Baulus und fein Name zu Agitationen benütt, benen er felbit wiberfprach. Es half aber fein Wiberfpruch boch nicht bei allen: der Traum von der cathedra des Safobus murde fortgetraumt und in ben Clementinifchen Somilien gu einem bierarchiichen Syftem ausgebichtet: auch bie Trummer ber palaftinifchen Audendriftengemeinde hielten fest barauf, leibliche Bermanbte Jefu, alfo Davididen, ju Borftebern ju haben. Bur Ertlarung biefes nachhaltigen Unfebens ber Davidsfpröglinge bient wohl auch bie Berüdfichtigung ber Thatfache, baß feit ber Spaltung bes Davids: reichs in das Reich Juda und in das Zehnstämmereich, Die von Maron abstammenben Briefterfamilien im Reiche Juda bem Bofe naher rudten. Rach ber Stelle 2 Chron, 22 B. 11 mar Die Battin bes Sobepriefters Jojada eine Ronigstochter aus Davids Gefchlecht, Die Schwefter bes Ronigs Joas; und 2 Chron. 24 B. 3 wird berichtet, bag ber Sobepriefter Bojaba bem Ronig Joas feine zwei Frauen mablte. Wie er gemablt hat, fann man vermuten, wenn man damit vergleicht die Erzählung in 2 Chron, 24 B. 17 f., nach welcher ber nicht-priefterliche Landabel unter Athalia gotenbienerisch geworben mar und ben Tod bes Sohepriefters Jojaba fofort benütte, um bie am Sofe bisher allmählige Brieftervartei aus Agrons Geschlecht zu fturgen. Schwerlich wird Rojada Tochter biefes halbheidnisch gewordenen

Landadels bem Ronig ju Frauen bestimmt haben. Der Bericht bes Chroniften über bie Berehlichung bes Soas, Die boch, wenn ohne befondere Folgen, auch feiner Ermähnung mert gegatet worden mare, fann bod nur verftanden merben als Erinnerung an bie zwifchen Davids und Marons Befchlecht in befferen Zeiten begründete Familienverbruberung, burch melde bem Bug gur Bermeltlichung im Davidshaufe ein heilfames Begenwicht entgegengestellt murbe, welches allerdings auch ju allerlei Reibungen und Parteifampfen in ben hoffreifen führte. Der Cohn bes Sobepriefters Jojaba bat in biefen Rampfen ben Martyrertod gefunden und fteht an ber Spite ber aus bem Aaronsgefchlecht ftammenben Dlartgrerpropheten, welche es für ihren auch burch Ramiliengemeinschaft erleichterten und gewiesenen Beruf erfannten, ber Entartung bes Davidsgeschlechts und feines Regi= ments entgegenzutreten und an feinen höheren Beruf zu erinnern. Mus biefem mit bem Saufe Davibs vermachfenen Maronsgefchlechte ftammt nach Quc. 1 B. 5 Glifabeth, Die Mutter bes Täufers Johannes und nach Luc. 1 B. 36 auch Maria, Die Mutter Jefu: benn Glifabeth wird ausbrudlich als ihre aurveng bezeichnet. Daber ift es auch mohl begreiflich, bag, nachdem einmal die Mutter Jefu und feine Briiber fich wieder gurecht gefunden und in ben Rreis ber Urgemeinde eingetreten maren, Diefer Borgang im Rreife ber gangen priefterlichen Sippfchaft nachwirfte und fo tann benn bie Apoftelgefcichte fcon 6 B. 7 berichten, daß viele Priefter bem Glauben gehorfam murben und einen wefentlichen Beftanbteil ber judenchriftlichen Muttergemeinde zu Berufalem unter ber Führerichaft bes Brubers Jefu, Jatobus, bilbeten.

In diesen mit einander zu Einem königlich-priesterlichen Geschlecht verbundenen Familientreisen und unter den um sie sich sammelnden frommen Israeliten stund der Glaube an die alten Messischerheitungen seit: gehörten doch der Vrophet Sacharja, der Sohn des Hohepriesters Jojada, wahrscheinlich somit Resse den John des Hohepriesters Jojada, wahrscheinlich somit Resse des Konigs Joas, Daniel aus föniglichem Geschlecht, geremias und hefestelt, beide aus edlen Priestersmillen stammend, und wahrscheinlich auch der durch seine Stellung im Tempel seine

priefterliche Stellung verrathende Refaias, vielleicht auch Soel. Bephanja und Saggai zu ben Borfahren Diefer Davidifch-Maronitifchen Gippe. Bir finden auch fowohl im Lobgefang ber Maria als in bem Lobgefang bes Zacharias ben "Knecht Jehovas" wieder in bem boppelten Ginne "bes Dieners Bottes 3grael" Luc. 1 B. 54 und "bes Dieners Gottes David" Luc. 1 B. 69: das Adealbild des vollkommenen Märtyrerpropheten floß gufammen mit bem Spealbild bes burch Leibensproben bemahrten vollfommenen Davidssohnes und mit bem Sbealbild ber treuen und im Feuer ber Trubfal geläuterten Gottespolfsgemeinde. In Diefe Rreife tonnte meder ber pharifaifche noch ber fabbucaifche Rabbinismus tiefer einbringen, obwohl bie machtigeren Zweige bes Brieftergeschlechts ihm balb verfallen maren : wenig aber auch ber platonifierenbe Effenismus ober bas politifierende Belotentum, bas bie Brutftatte aller falfchen Bropheten und meffignifden Schwindler mar. - Mus ibrer Berborgenheit traten biefe Leute gum erftenmal wieder berpor ins öffentliche Leben im Gefolge bes aus ihren Rreifen ftammenden Täufers Johannes. Denn auch Die Maffabaerzeit hatte unter ihnen nur apokalnptifche Bermertung alter Cagen von ben Erlebniffen und bem Wirfen Daniels (val. Sefetiel 14 B. 14) und Benochs (val. Brief Juda 14 f.) gur Reife gebracht; benn fie wollten mehr als eine blofe Befreiung bes jubifchen Bolts von politischem und religiofem Druck; fie warteten auf eine Biedergeburt bes ifraelitischen Bolfes im acht theofratischen und prophetischen Beifte unter ber Rührung eines burch göttliche munderbare Offenbarungsthat aus bem Gefchlechte Davids erwedten beiligen Gottesbelben. "Der Lowe vom Stamme Juba, Die Burgel Davids, welche Dacht erlangt, Die Geheimniffe ber Beis: fagung aufzufchließen und zu erfüllen" (Offenb. Joh. 5, B. 5). -Das war ber Gegenftand ihrer Soffnung: von ihm erwartete fie Die Taufe mit bem beiligen Beifte und mit Teuer und bag er bie Burfichaufel gur Sand nehme, feine Tenne gu fegen und bas geläuterte Bolf Gottes um fich fammelu.

Wie fest fich nun Jesus, als ber Cohn ber Maria ju biesem Kreise durch Geburt gehörig, mit biesem seinem Geschlecht und bem Anhang besselben auseinander, — Diese Frage läßt sich in

ber Sauptfache aus ben Berichten ber Evangelien beautworten, menn man die gegebenen Andeutungen genau ins Muge faßt. In feinem zwölften Lebensiahr, alfo in einem Alter, in welchem ein junger Menfch in palaftinenfifchem Rlima minbeftens Die Reife eines fechszehnjährigen Junglings aus unferen falteren Gegenben erreicht hat, fieht er fich genötigt, feine Eltern aufmertfam gu machen auf einen unbegreiflichen Wiberfpruch, in welchen fie burch ihren Borhalt und ihr falfches Guchen fich gefett haben mit ihrer Renntnis von feinem bisherigen Borleben. Das mar ein Betterleuchten, bas ben fpateren nie mehr gang geheilten Bruch vorausahnen ließ. Der Evangelift beutet bieß auch baburch an, bag er es für nötig findet, ausbrudlich beigufügen, wie wenig Berftandnis für feinen Borhalt ber Jungling bei ben Seinigen gefunden, wie er aber auf weitere Auseinander= fekung versichtend mit ihnen beimaing und fich ihrer Auftorität unterwarf. Hv υποτασσομένος αυτοις, fo etwas herber als gewöhnlich überfett wird, - lautet ber Bericht. Aber bas von vielen Theologen bem herrn angebichtete ungeftorte Stillleben im Elternhaufe bis ins breifigfte Sahr ift eine Sabel, von ber Die Evangelien nichts wiffen wollen. Denn bas Lufasevangelium berichtet ausbrudlich, bag er icon bamals bie Aufmertfamteit ber Meniden auf fich son und babei allerdings junadit Bohlaefallen erfahren burfte : aber barauf laffen bie evangelifchen Berichte ein fehr auffallendes bebenfliches Stillichweigen über bie Beziehungen Jefu zu feiner Bermanbischaft folgen. Der einzige Evangelift Johannes, welcher über Die Mutter Jefu und feine Geschwifter aus ber erften Zeit ber öffentlichen Birtfamteit Jefu etwas gu berichten fur aut findet, weiß von einer fehr fchroffen Bur-Rube-Bermeifung ber Mutter burch ben Cohn gu ergablen, ber ibr gerabezu ben Mutternamen perfagt: 1 B. 11 berichtet gmar, baß feine Bunger an ibn alaubten; aber im folgenden Bers weiß er von Mutter und Brubern Jefu nur gu fagen, bag fie ihm nach Rapernaum folgten, aber Jefus und feine Junger hatten Diefen erften Aufenthalt abgefürzt. Bon ba an verfchwinden Mutter und Bruber aus feiner Begleitung : von einem "Glauben" berfelben an Befum ift nichts gefagt und in biefem Bufammenhang neben ber ben Glauben ber Stinger nachbrudlich hervorhebenbenBemerfung und ber blog bas beläftigende Mitziehen nach Rapernaum von ber Mutter und ben Brubern ermahnenben Außerung, ift foldes Schweigen eine zwar schonenbe aber boch beutliche Beftatigung ber Thatfache, bag ber Berr, als er fein öffentliches Lebrant antrat, icon belaftet mar mit ichmerglichen Erfahrungen von ber Unfähigfeit feiner nachften Ungehörigen jum Berftanbnis feiner Bege und ben Entfchluß, bei nachfter Gelegenheit fich ihres bemmenben Ginfluffes ju erlebigen, batte faffen muffen. Das Johannesevangelium nimmt auch feinen Unftand, ausführlich gu berichten, wie ber Berr, als es fich um feine erfte Reife gum Laubhuttenfest handelte, Die Berfuche feiner Bruber, fein Thun gu beeinfluffen, abwies mit Worten, in welchen er ihnen rund heraus erflarte, bag er fie in feiner Umgebung und Begleitung nicht brauchen fonne und von ihnen unbeläftigt sein wolle. - Unter ben bienenden Frauen in bem Gefolge bes herrn finden wir bie Mutter Jefu nicht; und wenn bie Bermutung Renans, Maria fei die zweite Frau Josephs und nur Die Stiefmutter ber ofterwähnten Bruber und Schweftern Jefu gemefen, richtig mare, fo mar es nur um fo auffallender, daß fie bei ermachfenen Stieffindern fiten blieb und ben rechten einzigen Cohn nicht begleitete. Bie bie Leute bas verfteben mußten, bat ber Berr felbft ichonungslos bestätigt, wenn er gelegentlich bemerkte, er hatte nicht, wo er fein Saupt hinlege und fei heimatlofer, als Bogel und Ruchfe: er habe bie Erfahrung gemacht, bag ein Brophet am wenigsten gelte in feiner Beimat und in feinem Baterhaufe. Relimen wir bagu bie berbe Abweifung, welche Mutter und Geschwifter nach bem Berichte ber fpnoptischen Evangelien von bem Serrn erfuhren, und bie furg vorher gegebene Erflärung über ben an ihm irre geworbenen Täufer Johannes, ber ja boch gerabe bemfelben Gefchlechterfreise angehört, aus welchem Jefus ftammte: fo haben wir bamit genugenbe Beweife bafur, bak es ichon por bein öffentlichen Auftreten Jefu, fo lange er fich noch in bem engeren Kreife ber bavibifch aaronischen Geschlechterverbrüberung bewegte. an Drangeleien und Digverftandniffen infolge ber noch nicht geflarten Soffnungen, Die man auf ihn feste, nicht gefehlt hat Much ber Täufer Johannes fann bamit nicht fo gang unbefannt gewesen fein; auch fein Urteil fcheint einige Beit geschwanft gu

haben, mas bie miberfprechenben Außerungen bes Taufers über Jefum, wie fie bas Evangelium Johannis ergablt, genugend erflart, und feine Zweifel, Die ihm im Gefängniffe tamen, maren eben ein Rudfall in fruhere Unflarheiten: benn fonft hatte ber Berr nicht fagen fonnen, ber Täufer Johannes ftebe noch unter bem Rleinften im Simmelreich b. h. ber Täufer habe ben Bemeis geliefert, bag er fich nicht mehr über bie Schwelle altteftamentlich beschränkter Auffassung bes zu erwartenden Erlofers hinausbringen laffe. Belder Art aber bie von Jefu im Rreife feiner Bermandt= schaft und ihres Unhangs bestandenen Anfechtungen mit unguläffigen Erwartungen und Zumutungen gemefen find, bavon giebt wohl auch die Geschichte von ber Berfuchung Jefu in ber Bufte ein allerdings auf baraus zu ziehende Folgerungen ausgemaltes Bilb. Denn wenn Jefus in Erinnerung an biefe Berfuchungen fpater bem Betrus bie Borte zugerufen hat: "hebe bich meg von mir, Catan, bu bift mir argerlich u. f. m.," fo bestätigt er mittelbar durch folde Worte, baf bie Berfuchung in ber Bufte ihm eben bie fatanifchen Folgerungen aus all ben menichlichen Deinungen und Bumutungen flar gemacht bat, welche Betrus nur wiederholt hat, die ihm aber von früherer Beit ber aus feinem Bermanbtichaftsfreise mobl befannt maren. Unter allen ben Bungern Befu ftunden feinem Bermandtichaftsfreife am nachften Die Bebedaiben; einem berfelben hat Jefus noch am Rreug feine gur Befinnung gefommene Mutter anvertraut, nachbem fie fich von feinen noch ferne bleibeiben Geschwiftern getrennt und ihrem fterbenben Cohne im Unschluß an einige bienenbe Frauen feines Gefolges fich wieder zugewandt hatte. Aber auch bie Jonafohne Betrus und Andreas gehörten vorber ichon zu bem um bie Davididen gefammelten Unbangerfreife: benn fonft hatte ber Berr feine öffentliche Birtfamteit nach Taufe und Berfuchung nicht fo ichnell mit ihrer Berufung in feine Gefolgichaft einleiten tonnen. Es ift aang unglaublich, bag biefe jungen Dlanner Beimat, Bewerb, Eltern und Angehörige fo hart abbrechend hatten verlaffen und bem Berrn nachfolgen fonnen, wenn fie von Jefu nichts weiter gewußt hatten, als bie erft furge Beit bauernben Unfange feiner öffentlichen Birtfamteit: nur wenn fie in biefen ben Grund fanben, Die ichon vorher fie mit berührenden an Die Berfon Sefu gefnüpften Erwartungen und Fragen bestätigt und entschieben gu feben, ift ihr entichloffenes, berb abbrechenbes Sichanichliegen an Befum perftanblich. Er erntet bier, auf rafche Enticheibung brang end, bie Früchte ber Wirffamteit bes Taufers und gerreift bas Band, bas feine erften in bie Rachfolge berufenen Junger noch unter bem Bann ber übrigen ichmantenben, zeitweise an ibm irre gewordenen Glieber ber bavibifd-aaronifden Gefchlechterverbrüber ung und ihres Unbangs unter ben frommen Israeliten fefthielt. Daß bie Evangelien auf biefe Borgeschichte ber Junger Jesu nicht naher eingehen, fo menig als auf feine vor feinem öffentlichen Auftreten vorgefommenen Reibungen mit feiner Gefchlechtsgenoffen ichaft, hat benfelben Grund, wie bas ichonende Stillichmeigen ber Apostelgeschichte über manche von Baulus in feinen Briefen angebeuteten Anfechtungen burch faliche Bruber. Rachbem viele fich eines Befferen besonnen und bie Sauptmaffe, gumal bie Guhrer aus biefen langere Beit wiberftrebenben Rreifen fich für ben Berrn entschieden hatten, wollte man nicht alle Einzelnheiten aus biefen in engeren Rreifen ausgefochtenen Rampfen im Undenten ber Gemeinbe gur Befchämung ber neugewonnenen Freunde fefthalten. Manner wie Jafobus, ber Bruber bes herrn, hatten langft fid) bemahrt in ben Bemühungen burch friedenstiftenbe, forberlich vermittelnbe Thatigfeit in ber apoftolifchen Gemeinbe bie früher begangene Sunbe wieber gut ju machen: fie follten nicht befonbers blosgeftellt werben. Gang verfcmiegen und bem Gebachtnis ber Gemeinbe entzogen follte es aber auch nicht werben, weil bem boch auch aus bem Davidibenfreise und ben mit ihm verbrüderten Maronitenfamilien, sowie aus ber Schaar ber an biefe fich anfcbliegenben Stillen im Lande viele noch lange burch Biderfpruch, Bogerungen, Salbheiten, Rudfälle, Rrummbeutungen, Ginmifdung alter Borurteile in alter und neuer Form laftig und gefährlich wurden. Deshalb ift es bezeichnenb, bag famtliche Evangelien beftimmt hinweisen auf bie Scheidung ber Junger bes herrn von feinen Brubern und auf ben gwifchen bem Täufer und feinem Befolge einerfeits und bem Berrn und feiner Jungerschaft andererfeits boch übrig gebliebenen Gegenfat. Es ift bies ein Proteft gegen jeben Berfuch ber an Jeju nach bem Gleifche hangenben Sippfchaft und ihres Gefolges, fich bie Bormunbichaft und Dber-

leitung über bie Urgemeinde angumagen und bie Apostel gu terrorifieren. In biefem Buntt ftehen auch Die Evangelien alle auf ber Geite bes Apostels Baulus in feinem Rampf gegen ben Terrorismus ber ben Ramen bes Brubers Seju mifibrauchenben Jubendriften. Sämtliche Epanaelien bestätigen bei aller bie eingelnen Berfonen möglichft ichonenben und manches Gravierenbe verfchweigenden, pietatsvollen Rudfichtnahme bie burchgreifenbe Scheibung bes herru und feiner Jungerichaft aus bem Banne bes ju Übergriffen aufgelegten religios : politifchen Legitimismus ber Davidibens und ber mit ihnen verbrüderten Aaroniterfreise, welche in ihrer Beife ben Primat bes meffiasgläubigen Kernes bes israelitischen Bolfes aufrichten wollten. In ber apostolischen Beit richtete fich bas Beftreben biefer Rreife, foweit fie in bie jerufalemifche Gemeinde hereintamen, befonders barauf, Die Aus behnung ber driftlichen Rirche auf Die Beibenwelt möglichft lange ju verzögern, bis bie Festigung bes Bestandes einer israelitisch driftlichen Boltstirche erreicht mare. Dann erft follte bie Beibenwelt beigezogen merben; benn fie mußten recht mohl, bag bies bes Berrn Wille und Befehl mar. Deshalb gaben fie auch teilmeife nach, als Betrus gezwungen murbe, ben Kornelius gu taufen. Denn gunächft hatte biefer 3mifchenfall benütt merben tonnen gur Aufstellung bes Grundfates, baf bie Taufe eines Beiben nur ausnahmsmeife julaffig fei, wenn bagu Dispenfation durch eine außerorbeutliche gottliche Offenbarung gegeben merbe. Dag biefe Deutung menigftens von Jafobus, bem Bruber bes Berrn, und ben meiften ber feiner Auftorität folgenden Jubendriften nicht gewagt worben ift, zeigt beutlich, bag ehrlich chriftliche Davididen fo gut, wie bie Urapoftel in ihrem Gedachtnis Borte und Befehle bes herrn bewahrt hatten, welche bie Berudfichtigung und Berufung ber Beibenwelt bringlich und von allen vartifulariftifden Schranten frei machten. Satobus brang mit feiner vermittelnben Erflärung burch, mas nicht möglich gemefen ware, wenn er nicht ben Rudhalt beftimmter, ber Gemeinde befannter Befehle bes Geren gehabt hatte. Die Dehrgahl ber um ben Bruber bes Berrn geschaarten Jubendriften folgte feiner Ent= fcheidung. Aber berfelbe Satobus hielt es boch für feine befonbere ihm vom Berru gugeteilte Aufgabe, von bem Bolfe Borgel

bas Gericht ber Bermerfung und Berftodung möglichst lange fern gu halten. Go furgen Brogeg mit wiberchriftlichen Juben gu machen, wie bies Baulus und Barnabas nach Ap. = Gefch. 13 B. 46 ff. thaten, mar ihm nicht möglich und wohl auch nicht vom Serru erlaubt. Gein Ausharren und Sterben auf bem Boften bes auf Brael fich beschräutenben Dliffionars follte ben Beweis liefern, baß alle Gebuld und Lanamut bes Berrn an Israel erichopft murbe. In biefem Ginn hat er auch noch ben Brief gefchrieben. ber im neutestamentlichen Ranon aufbewahrt und mohl schwerlich burch Epigonenhand geandert morben ift. - Bie fich mun Maria. Die Mutter bes herrn, in ber Muttergemeinde zu Berufalem gu allen biefen Fragen geftellt hat, barüber ich meigt bie Apoftelgefchichte, obwohl fie von bemfelben Manne verfaßt ift, ber bas Lutasevangelium gefchrieben und in bemfelben fich fo eingehend um die Mitteilung von Aberlieferungen über die Mutter bes Berrn bemüht hat. Rur einmal wird fie in ber Apostelgeschichte ermabnt (1 3. 14), als eingetreten in bas weibliche Gefolge ber Apoftel und begleitet von ben Brubern Jefu. Wie weit bas teilweife an ben Traum Josephs erinnernde Geficht in ber Offenbarung (12) auf fie anspielt und in ihr ben geläuterten Reft bes von Gott gur foniglichen Burbe im Reiche Gottes berufenen Davibsgefchlechts personifigiert vorstellt und verherrlicht, ift nicht ficher festguftellen. icheint aber boch mahrscheinlich; boch ift fie auch in biefer Biffon nur Rebenperfon: fur ben tatholifden Marienbienft bietet biefe Stelle feinerlei Salt, aber ber lette Bers in Rap, 12 perrath eine besondere Teilnahme fur die Trubfale, welche in ben Rerfolgungszeiten famen über bie "Ubrigen vom Camen bes Beibes. bie ba Gottes Gebote halten und haben bas Zeugnis Sefu Chrifti," - Man muß anerkennen, daß gerade in diefen fo ichmer vorwarts zu bringenden bavidijch : aaronitisch : judenchriftlichen Rreifen eine Geite in ber Stiftung Jefu Chrifti bie notige fraftige Bertretung gefunden hat, welche burch bas rafche Borgeben ber nach aufen miffionierenden Apoftel ohne foldes Begengewicht leicht auf bie Dauer geschäbigt worben mare, - nämlich bas im engeren Ginn bes Wortes firchlich theofratifche Clement. Dies erfennt ber Apoftel Baulus felbit in febr ftarten Ausbruden an, menn er Galat. 2 B. 2 erflart, er mare mit feinen gentrifugalen Leiftungen ins Bobenlose (eig xevor) gekommen, wenn er fich nicht mit ben Uraposteln und bem Bruber bes herrn perftanbigt batte ju einer bie Ginheit ber neutestamentlichen Gemeinde beftätigenben und förbernden, überall unter ben gläubigen Gliebern ber gerftreuten Gemeinden befannt ju gebenben Berufsgemeinichaft im Dienfte bes Reiches Gottes und bes herrn Jefu Chrifti. Daß die einzelnen befehrten Juden und Beiden allerorten fich boch gu betrachten und zu halten haben als gufammen haltenbe und für einander einstehende und fich befummernde Glieber Gines neuteftamentlichen foniglich - priefterlichen Gottesvolfsgeschlechtes, baß fie in foldem Bufammenfclug mit einem muchtigen Befenntnis bes Namens Jefu Chrifti ber Welt und allen fonftigen in ihr bestehenden Auftoritäten und Gemeinschaftsbilbungen fich baritellen und für die höhere, über biefelben übergreifende Auftorität ber neutestamentlichen Gottesvoltsftiftung Refu Chrifti einfteben muffen, und baf beshalb namentlich bie an ber Spite ber einzelnen Gemeinden und Gemeindegruppen ftebenden Führer jebe bem Evangelium von Jefu Chrifto jum Lauf burch bie Welt und jum Ginbringen ins geiftige Leben ber Menichheit bienliche aliebliche Sandreichung und Ginordnung einander um Chrifti willen fculbig find: bas hatte in ben Briefen ber Apoftel, auch bes Baulus, Die nötige icharfe Betonung nicht erhalten, wenn bas Erbftud bes theofratifden Beiftes, welches bie Davidiben bewahrt hatten, in ber Urgemeinde nicht wiederbelebt worben ware in geläuterter Form. Nur bie beschräntt hierarchische und fleischlich legitimistische Umbullung, welche bem national-jubiichen, fleifclichen Ubermut Rahrung gemahrte, mußte gesprengt werben, bamit nicht in ber Chriftenheit eine kaftenartig fich abichließende und die Gemeinde tprannifierende Ariftofratie fich bilbe. Denn es lag auch ben verfohnlichen Jubenchriften fehr nabe, ben burch Beschneidung ihrem engeren Rreife hingugefügten Beibendriften als ein nun auf eine hobere Stufe driftlicher Beiligkeit vorgerudtes Gemeindeglied ju begrußen und ihm wie fich felbft, Die mit jeder höheren Rangftufe verbundenen Borrechte gugufchreiben. Weil die Reigung ju folcher Berkehrung ber theofrati= fchen Richtung immer wieder bei ben um die Davididen fich fchaa= renben Judenchriften fich einftellte, barum mußte ber israelitifche Zweig ber apostolischen und nachapostolischen Kirche untergeben aber erft nachdem ber vom Jubenchriftentum vertretene theofratifchgentripetale Rug Gemeinaut aller driftlichen Rreife geworben mar und feinen reinen maggebenben Ausbrud gefunden hatte, wie wir ihn ichon 1 Ror. 12 und 13 porbereitet und im Brief an bie Ephefer und 1 Betri 2 B. 5-10 pollends ausgepragt finben-Seitbem besteht in ber driftlichen Rirche ein nie aang gu unterbrudenbes Migtrauen fowohl gegen jebe, bie Bflicht und bas Beburfnis alieblicher Ginordnung ins Gange ber Chriftenheit außer Ucht laffende Fortichrittsbestrebung, als gegen fastenartig fich ber Gemeinde gegenüber ftellende firchliche Bunftherrichaft.

## Das heilige Abendmahl und das Paffahmahl.

Gin Berfuch von Bfarrer Dr. Saffer in Baldmannshofen ..

Die traditionelle Betrachtungsweise findet zwischen Beschneidung und Taufe, Abendmahl und Baffah eine beutliche Barallele. Go allgemein auch biefe Annahme ift und fo viel Beftechenbes fie auch für fich hat, fo fragt es fich bennoch, ob ber göttliche Stifter mit Begiehung auf bas Paffahmahl fein lettes Bermachtnis gemacht hat, ja ob überhaupt bas h. Abendmahl im Aufchluß an bas Paffahmahl eingesett murbe? Diefe Frage veranlagt uns, gunachft 1) die Berichiedenheit ber Zeit beiber Sandlungen nach ben geschichtlichen Zeugniffen zu erwägen. Freilich erscheint ein folder Zweifel überfluffig, wenn man bie einftimmigen Beugniffe ber Synoptifer bierüber vernimmt. Denn Marcus (14, 12 ff.) erzählt: Και τη πρωτη ημέρα των αζυμών, ότε το πασχα εθυον, λεγουσιν... που θελεις απελθοντες ετοιμασωμέν ινα φαγης το πασγα... και ητοιμασαν το πασγα. Και οψιας γενομενής εργεται μετά των δωδεκά. Και ανακειμένων αυτών και εσθιοντών ο Ιησους ειπεν - bas über Jubas. Και εσθιοντων αυτων λαβων etc. - nun folgt das Abendmahl. Bang fo berichtet auch Matthaus, ebenfo Lucas, ber noch bas Wort Jefu erwähnt (22, 15): επιθυμια επεθυμησα τουτο το πασγα φαγειν μεθ' υμων προ του με παθειν. Mach biefen brei Berichten mare nichts gemiffer, als bag Jefus bas Abendmahl

bei Gelegenheit eines Baffahmables, alfo nach jubifchem Ralenber am Abend bes 14. (sum 15.) Rifan geftiftet bat. Aber ebenfo bestimmt ergablt Johannes, bag Jefus am 14. Nifan als bas Baffahlamm geftorben fei (19, 31 ff.) und ben Tag guvor bas lette Dahl mit feinen Jungern gehalten habe. Es ift bier nicht ber Ort, biefes ichwierigfte Broblem ber neutestamentlichen Rritit ju lojen, ein Problem, an welchem fich bie gewiegteften Theologen versucht haben. Aber man wird nicht leugnen, bag ber johanneifche Bericht fehr vieles für fich bat, an außeren und inneren Gründen, bei Johannes felbft, aber auch bei ben Synoptiteru. Die Gefangennahme, bie Situng bes Synebriums, bie Berhandlungen mit Bilatus und Berobes wegen ber Sinrichtung und gwar nicht bloß eines religiöfen, fonbern auch von gemeinen Berbrechern, Die Rreugesabnahme, Die Bereitung von Spezereien, Die Grablegung burch ben Pharifaer Jofeph, bas Rreugtragen bes απ αγοου fommenden Simon von Chrene, Die Bezeichnung rapaoxeun für ben Tobestag - bas alles paft nicht zu bem itrenafabbathlichen Charafter bes 15. Difan, wie er fowohl im Brieftercober als auch im Talmub unbedingt verlangt ift. Auch wenn ein großer Teil an ber Tötung Refu ben Romern gutam. fo haben boch bie Ruben biefelbe peranlaft; auch nahmen bie Romer große Rudficht auf bie religiöfen Gebrauche ihrer Unterthanen, befonders ber Juben. Wenn Johannes bas Evangelium gefdrieben hat, fo ift's unbegreiflich, bag er ben Tobestag feines herrn nicht mehr gewußt habe. Sat aber ber Junger, ben ber Berr lieb hatte, bas Evangelium nicht gefchrieben, fonbern etwa ein Schriftsteller vom Enbe bes 2. saec., fo ifts noch viel unbegreiflicher, warum biefer im Gegenfat ju ben Synoptifern und ber Tradition eine folche augenfällige Abweichung fich erlaubt er, bem baran liegen mußte, baß feine Schrift apoftolifche Geltung erlange. Es fragt fich alfo: Will man bie eine Musfage - benn biefe brei Relationen ftammen aus einer Quelle - annehmen, unvermittelt und unbedingt und neben ihr bie vielfachen Wiberfpruche bei benfelben Ergablern fteben laffen ober aber giebt man fie auf gegen eine andere, bie Johanneifche, welche fich barmonifch in bas Gange ber Leibensgeschichte einfügen lagt. Und bie Bahl wird uns leichter, wen mann bebenft, bak mahricheinlich Musipruche

Jefu, welche auf bas nahe bevorftehenbe Baffahmahl Bezug hatten. wie die obenermahnte Luc. 22, 15., fruhzeitig die bei ben Synoptifern überlieferte Chronologie veranlagten. Es ift auch nicht gu= fällia, bag Baulus (1 Ror. 11) nur bie Zeitbeftimmung hat: "in ber Racht, ba er verraten marb." Er hatte gewiß nicht unterlaffen, bas Baffahmahl als ben Thous bes Abendmahls angugeben, wenn er es alfo "von bem herrn empfangen hatte", und bas um fo lieber, ba er mit Borliebe bie Anfnüpfungspunfte ber alten und neuen Ofonomie auffucht und fpeziell beim bl. Abendmahl in 1 Ror. 10. bie Beranlaffung ju einer typifchen Begiebung auf bas Baffahmahl gehabt hatte. Doch wollen mir von biefem immerhin ftrittigen Umftanbe aus feinesmegs tategorifch behaupten, bag bas Abendmahl nichts mit bem Baffahmahle ju ichaffen habe. Bielleicht führt bas Folgende unferer Bermutung naber, womit allerdings ein Grund mehr für ben johanneischen Bericht gegeben ift und gmar ein Sauptgrund, benn eben bas Abendmahl, als bas Benbant bes Baffahmahles bat am meiften für bie Snnoptifer gefprochen.

## 2. Der Ritus beiber Sanblungen.

Es sind von jeher auffallende Aefinlichteiten zwischen Basiah und Mendmahl gefunden worden, so daß man fast allgemein annimmt, daß das Abendmahl nur den Schlußatt des Passahnahls gebildet habe — und doch wird eine genaue Vergleichung beider und vielleicht eines anderen belehren.

Der beuteronomistische (Deut. 16, 1.—8.) und levitische (Exob. 12. 13.) Gesetzgeber verlangen, daß das Kasischaum am Abend vor dem Fest der sichen Brech en Assen des Alfahlamm am Abend vor dem Fest der sichen Brech en Ist Allan, geschachte werde und zwar im Tempel. Im Haule foll es gegessen, nichts über die Straße hinausgetragen werden; es soll sein Bein an ihm zerbrochen werden. Daneben soll ungesauertes Brot des Clendes zu bitteren Kräutern gegessen werden. Es soll nichts über Racht vom Fleische bleiben; es soll vielmehr das gange Lamm und zwar nur von Beschnittenen verzehrt werden; kein unbeschnittener Fremder darf daran teilnehmen. Das Blut, das an die Debeschwellen der Thüre gestrichen wird, ermähnte der Kriesteroder (Exod. 12, 7.) und der Jehovilt (Exod. 12, 21.); diese Umstand wird aber nur mit Beziedung auf das erste Lassab berichtet.

Bur Zeit Zeju aber wurde das Kaffah nach ben Berichten von Josephus, Khilo, Maimonides und nach dem Michartartat Vefachim sliebe bei Hausrath Neutestamentliche Zeitgeschichte und Mener zu Matth. 26) auf folgende Weife gehalten:

Rachbem man fich niebergelaffen hatte, wurde 1. ein Becher herumgegeben, ben ber Sausvater mit ben Borten fegnete: "Gelobet feift bu, Berr unfer Gott, bu Ronig ber Welt, ber bu bie Frucht bes Beinftod's gefchaffen haft." Dann wurden 2. Die bittern Rrauter (Endivien, Lattich 2c.) verteilt und bie ungefäuerten Brottuchen, Maggoth, aufgetragen. 3. Der Sausvater tauchte nach einem "Gelobet fei ber, ber bie Frucht ber Erbe gefchaffen" bie bittern Kräuter in Die Brühe Charofeth, welche aus Manbeln, Ruffen, Feigen bereitet mar und burch feine Farbe an Die Biegel Manptens erinnerte. Er und alle Tifchgenoffen afen bavon. 4. Alsbann murbe ber zweite Becher gemifcht und babei belehrte ber Sauspater bie Unmefenden über bie Bebeutung ber einzelnen Speifen. Auf bas Brot binweifend fprach er: "Das ift bas Brot bes Leibens", auf bas Laffahlamm: "Das ift ber Leib bes Baffah= mahles". 5. Radbem ber Tifch mit ben Ofterfpeifen wieber vorgefett mar, murbe bas erfte Sallel (Bf. 113. 114.) gefungen, ein furges Lobgebet vom Sausvater gefprochen und ber zweite Becher getrunfen. 6. Sierauf mufch ber Sausvater feine Sanbe, nabm zwei Brote, brach eines, legte bas entzweigebrochene auf bas ungebrochene, fprach bas "Gelobet fei ber, ber aus ber Erbe bervorgebracht bas Brot", umwidelte ein Stud bes gerbrochenen mit bittern Rrantern, tauchte beibes in ben Brei Charofeth und af es und ebenfo etwas vom Lamme. 7. Jest wurde bas Dabl mit beliebigem Genuffe fortgefest, bis ber Sausvater bas lette Stud aß, wonad teiner mehr etwas effen burfte. Der Sausvater mufch fich bie Sande und es murbe ber britte Becher, "ber Becher bes Cegens" nach gefprochener Dantfagung getrunten. Es folgte bas zweite Sallel (Bf. 115-118.) und bas Trinfen bes vierten Bechers, Baren biefe vier Becher, wie alles bis babin Borfommende ber Baffahgemeinde ftreng vorgeschrieben, fo blieb ba= gegen bem freien Willen bes Gingelnen überlaffen, ob er aus einem fünften Beder trinfen wolle, zu bem bann bas große Sallel aefungen murbe.

Bergleichen wir einmal damit genau ben Gang bes heiligen Abendmahls. Nach ben vier Abendmahlsberichten hat Befus mabrend eines Mables bas Brot bargereicht, benn wenn auch Baulus und Lucas das "cotiwrw aurwe" nicht haben, fo ergablen fie bafur, bağ er ugra το δειπνησαι ben Relch ausacteilt babe. Diefes Mahl foll nun bas Baffahmahl fein. Dun aber faben wir, daß bei biefem bas Brot querft erflart, erft fpater gebrochen, barauf mit einer Dantsagung gefegnet und nun mit ben bittern Rrautern und ber Charofeth genoffen wurde, alfo gerabe in umgekehrter Reihenfolge als beim Abendmahl, mo Sefus fo ziemlich biefelbe Ordnung einhielt wie bei feinen fonftigen Dahlzeiten. Wenn nun auch Jefus in ber Erflarung bes Brotes fich eine Abweichung erlaubt hatte, Die vorgeschriebene Reihenfolge bes Baffahmahles burfte er als Jube nicht ignorieren. Bir fonnen und bie Art, wie Jefus am Baffahabend bas Abendmahlsbrot gereicht hat, nur bann erflaren, wenn er es nach vollendetem Baffahmahle that - mas aber wiederum bem ftrenavorgeschriebenen Ritus und ben biblifchen Nachrichten, bag er mahrend eines Mables bas Brot gab, miberiprechen murbe. Beiterhin berichten alle, baß er, nachbem er bas Brot genommen, es fegnete b. h. ein Dantgebet barüber fprach. Das ift aber nichts bem Baffahmable Gigentumliches, fonbern ein uns fonft aus bem Leben Befu befannter Borgang, wie bei ber Speifung ber Runftaufend (30h. 6, 11. Mt. 14, 19. Mc. 6, 41. 2c. 9, 16.), bei ber Speif: ung ber Niertaufend (Mt. 15, 36. Mc. 8, 6.) und bei bem Dahle in Emmaus &c. 24, 30. Es mar junachft bas Dantgebet für bie naturliche Gabe bes Brotes, mobei Jefus bier gewiß noch auf die höhere Bebeutung Bezug nahm, wie man folches in ben Herrnmahlgebeten ber Acdayn rov anogrodor noch porfindet. ("Wir banten bir, unfer Bater, für ben beiligen Beinftod beines Rnechtes David, welchen bu uns fund gethan haft burch beinen Anecht Jefus, bir bie Ehre in Emigfeit!" . . "Wir banten bir, unfer Bater, für bas Leben und bie Erfenntnis, welche bu uns fund gethan haft burch beinen Rnecht Jefus, bir bie Ehre in Emigfeit. Wie biefes gebrochene Brot gerftreut war auf ben Sugeln und gufammengeführt Gines murbe, fo moge beine Rirche von ben Enden ber Erbe gufammengeführt werben in bein Reich, benn

Saller

70

bein ist das Reich und die Kraft durch Jesum Chriftum in Ewigkeit." Kav. IX.)

Die Urfunden ergablen mit einigen Abweichungen, bag Jefus bas gebrochene Brot ben Jungern gegeben habe und bagu gefprochen: "Das ift mein Leib" nicht etwa analog bem Spruche über bas Baffahbrot: "Das ift bas Brot meines Leibens". Rimint man aber an, Jefus habe nicht erft mit Bezug auf Die vorhandenen Elemente bie Worte gemacht, fondern er habe von Unfang an ichon beabfichtigt, feinen Leib b. h. ein Symbol feines Leibes beim letten Dahle feinen Jungern anzubieten, fo mare gewiß bei einem Baffahmable nichts naber gelegen als bas Lamm felbft, wobei er die analoge Formel: "Das ift der Leib des Baffahmahles" fehr finnreich und für die Junger leicht verftand= lich in die andere: "Das ift mein Leib" umanbern fonnte. Un bas Baffahlamm hat er bei biefem Borte nicht gebacht und fonnte nicht erwarten, bag bie Junger biefe Borftellung bamit verbinden, benn nichts paßte weniger ju einem Smnbol bes Baffahlammes als bas "gebrochene Brot", wo boch nach bem Gefet "fein Bein an ihm gebrochen werben burfte". Die ungefäuerten Maggoth verfinnbildlichten bas Glend bes Bolfes, feine Rot auf ber Flucht pon Manpten und nur baran bachten auch Jefu Junger bei einem Baffahmable. Gine Anderung, und pollends in latonifcher Kürze, wie bei ben Abendmahlsworten, hatten bie Junger nicht verftanben.

Rach bem Effen nahm Jejus ben Reld, banfte und gab ibn ben Jungern. Dan hat ichon biefen mit bem britten Baffabbecher ibentifiziert, weil Baulus auch von einem norngeor rng enkoreag im Abendmahl rebet; aber berfelbe Paulus bemerft, bag ber Relch μετα το δειπνησαι gegeben wurde, somit fann er nicht der im Passal) offiziell genannte "Becher bes Cegens" fein. Das zeigt auch ber Beifat "o eukoyouner"; und bie Barallele mit bem aprov or xxwuer foll offenbar andenten, daß die euxopio und die xxesic rov aprov befondere Merkmale der Gerrnmahle find, im Unterschied von ben heibnischen und jubischen Opfermablgeiten, mit benen Baulus im 1. Kor. 10 bas. hl. Abendmahl in Analogie bringt. Undere (Mener) ibentifizieren ben Abendmablotelch mit bem vierten Becher, von bem Maimonibes fage: "Deinde miscet poculum quartum, et super illum perficit Hallel, additque insuper benedictionem cantici, quod est: Laudent te, Domine, omnia opera tua ete et dicit: "Benedictus sit, qui creavit fructum vitis - et postea non quicquam gustat ista nocte." Aber ber vierte Beder mar auch vorgeschrieben und es ift eher anzunelmen, baß ber fafultative fünfte Becher als Abendmahlsbecher girfuliert Jejus erflart ben Beder mit ben Borten: "Dies ift mein Bunbesblut" ober nach Baulus und Lucas: "Diefer Reld) ift ber neue Bund in meinem Blute". Der Ginn ift berfelbe und niemand wurde bei biefen Worten an und für fich ichon vermuten, baß fie bei einem Baffahmahle gesprochen murben. Coviel und befannt, murbe bei Letterem ber Relch nur mit erwähntem Dantgebet gesegnet, aber eine besondere Erflarung fam nicht bagu. Und wenn Jefus je eine folche bei einem Baffahmahle mit Bezug auf fich hatte geben wollen, jo hatte er höchstwahrscheinlich auf Das Blut bes Baffahlammes in ber Geschichte hingewiesen, in ber Befchichte - benn im Baffahritus felbft hatte jene Reminisceng feine fultuelle nachahmung gefunden. Das Tier murbe wie fonft nach Boridrift von Lev. 17 im Tempel gefchlachtet, und bort feines Blutes an heiliger Statte entledigt. Die Synoptifer berichten noch bas Wort Jefu: "Ich fage Euch, baß ich von nun an nicht mehr vom Gewächs bes Beinftodes trinfen werbe bis ju bem Tage, an welchem ich es neu mit Guch trinfen werbe in

bem Neiche meines Katers." Zefus wollte offenbar damit den Abshidiodsognather der Mahlzeit andeuten, welche er eben mit ihnen halte. Lucas hat freilich noch das Wort überliefert, das Zefus gleich zu Anfang des Wahles gesprochen haben soll: "Wich hat herzlich verlangt, diese Laffah mit Euch zu essen, bevor ich leide. Denn ich sage Euch, ich werde nicht mehr davon essen, die Grifillung geht im Neiche Gottes." Wer weiß, ob nicht Zefus diese Worte gerade im hindlich auf den nahen Tad gesprochen hat, der es ihm nicht mehr erlaube, mit ihnen das Passighmahl zu halten, "nach welchem es ihn so herzlich verlange." Wie leicht können biese Worte zefus die nicht der Arthum kennah zu halten, das Ethschiedskands am Passighabend gehalten habe, einen Jertum, von dem allein der Augenzeuge Johannes in seinem Granaclium frei blieb.

Wir sehen also, daß die Ableitung des hl. Abendmahles vom Rassachituns nicht lelbswerktandlich, ja sogar zweiselhaft ist, daß die augenfälligen Ühnlichteiten des Dantgebetes, des Brotbrechens, des "Kelches der Segnung" und des sond nicht erwähnten) Lodgesanges (Mc. 14, 26. Mt. 26, 30.) zusälliger Art sind, daß aber auch noch Manches, besonders in den Worten Jesu der Situation eines Passachitung des widerstreitet. Es wird dies noch deutlicher, wenn man

3. die Bedeutung beider Mahlzeiten

historisch und objektiv erwägt. Zur Erklärung des hl. Abendmahls muß man von den Worten Jesu selbst ausgesen. Im Zweiselsfall giebt Baulus den authentlichen Kommentar, denn er versichert seine Anschauung über diese Sache von dem herrn empfangen zu haben. Sedenfalls giebt seine Erklärung den Maßtad ab für die zeitgenössische Aussichung in einem gewichtigen Teile der Christopheit.

1. Jesus sprach: "Das ist mein Leib", bei Paulus noch: "το υπερ υμον", bei Lucas: "το υπερ υμον διδομενον". Johannes (δ. 5.1), hat auß einer frühren Rebe Jesu ben Lucsipruch überliefert: "ο αφτος ον εγω δωσω υπερ της του χωσμον ζωης η σαρξ μου εστω", ob mit ober ohne Beziehung auf bas hl. Abendmahl, tommt hier nicht in Betracht. Jesus sagt ein andersmal, baß er gesommen sei, "δουναι την ψυχην αυτου

λυτοον αντι πολλων" (Mc. 10, 45). Nimmt man alle dieje Stellen gufanunen und noch ben Umftand hingu, bag ber Berr biefe Borte, mahrend er bas Brot gab", fprad, fo hat mohl Lucas mit feinem "didouepor" bie richtige Erflarung gegeben. Befus rebet alfo bier von feinem Leib, ber gum Beften feiner Bemeinde in ben Tob gegeben werbe. Das Brot war alfo nicht ein Spunbol feiner bleibenben Gegenwart (Baur Neutestamentl. Theologie und Beigfader bas "Upoftolifche Beitalter"), fonbern feines Opfertobes. Und nun follen feine Junger biefen Leib effen, was fie eingebent bes gewiß hiftorifchen Musfpruches Befu: "bas Rleifd ift nichts nute" nur von einem geiftigen Benuf im Glauben verstehen konnten, wie auch Paulus babei nichts anderes benfen fonnte, als wenn er fonit (Bal. 4. Rom. 8.) von einer im Glauben reip, in ber Taufe fich pollziehenben inniaften (muftischen) Tobes: und Lebensgemeinschaft bes Glaubigen mit Chrifto fpricht. Db Jefus burch bas Brechen bes Brotes noch befonbers fumbolifch bie gewaltsame Totung feines Leibes veranschanlichen wollte (Ritfdl), ift fehr fraglich, ba biefe Sandlung auch von feinen andern Mahlzeiten (val. oben) berichtet wird. Jebenfalls gehört biefe eigenartige Sandlung zum hl. Abendmahl, als einer befonderen Urt ber religiöfen Mablgeiten Befu. Bei bem Abend: mable aber tam es ihm hauptfächlich barauf an, ben Opfercharafter (διδομενου) und ben Beilswert (υπερ υμου) feines freiwilligen Todes ber Sungergemeinde lebendig zu veranschaulichen. Bare nun bas Abendmahl bie neutestamentliche Barallele gum Baffahmahle, fo mußte Chriftus bas Baffahlamm fein. Dasfelbe war aber fein Opfer und wenn es auch Rum. 9, 7-13, unter Die Gefamtfategorie bes Rorban geftellt wird, fo fehlt ihm boch bie Sauptfache, bag bas Bange ober ein Teil bavon Sahre bargebracht murbe. Es hat gang und gar ben Opfercharafter verloren und lakt fich unter feines ber levitischen Opfer unterbringen, ig nicht einmal mit ben Opfermablzeiten ber Schelamin und Redaboth vergleichen. Das Baffahlamm war vielmehr fomobl beim erften Baffah als auch in feinen Bieberholungen nur und allein ber Gegenftand einer Mahlzeit, Die gur Erinnerung an ein großes Greignis gehalten murbe und nur infofern religios mar, als im theofratifchen Ifrael alle Geschichte Beilsgeschichte und alle Gitten

Rultushandlungen waren. Das Paffahlamm murbe nur aus bem Grunde im Tempel geschlachtet, weil alles, auch mas nicht Opfer war, bort geschlachtet werben follte. Der Leib Chrifti ftellte fich aber im Abendmahl bar als ein Opfer, bas er jum Beil feiner Gemeinde barbringt. Er war im Ginne Jefn feine himmlische Speife gur geiftleiblichen Ernahrung ber Sunger, "um ihrem Glauben ben entsprechenden Naturarund zu beschaffen", wie man mit Sofmann ans ber Analogie mit bem Paffahlamm folgern mußte. Aber bamit ift naturlich nicht gefagt, bag bas Abendmahl felbit ein Opfer ift. Es hat nur ben Opfertod Chrifti barguftellen und beffen Früchte bem Glauben gum geiftlichen Genuffe angubieten. Der Opfergebante, ber fo balb in biefe Rulturhandlung eingebrungen ift, murbe nicht burch bie Analogie mit bem Baffahmable veranlagt. Das Abendmahl galt als neutestamentliches Baffah meber in bem apoftolifchen noch nachapoftolifden Beitalter. Der Opfergebante verbantt vielmehr feinen Urfprung bem gufälligen Umftand, daß die Abendmahlselemente von ben einzelnen Chriften als oblationes - nooogoog; aufgebracht wurden und bem religiofen Bedurfnis ber ans bem Seidentum und Indentum getommenen Chriften, bag jebe Religion finnliche Opfer haben muffe. Die fpatere Berichiebung aber, ftatt Chrifti einmaliges Opfer gu feiern ihn felbst zu opfern, mag um jo leichter vor fich gegangen fein, als man von jeher in ber alten Kirche bas richtige Gefühl bavon hatte, daß Chriftus im Abendmahl fich als Opfer barftellt. Die vermeintliche Gleichstellung mit bem Laffahmahle und Laffahlamn hatte bie alte Rirche wie auf ben Gedanten einer Opferung des Leibes Chrifti im Abendmahle gebracht. Gerade Die fruh: zeitige Opferidee ift ein Beweis baffir, bag man bamals Abendmahl und Baffahmahl noch nicht varallelifierte.

2. Jesus sprach: "Das ist mein Bundesblut, das für viele vergossen wirb", bei Paulus: "dieser Relch ist der neue Bund in meinem Blute." Alle haben also den Umstand überzeinstimmend berichtet, daß Zesus den Wein das Blut des Bundes nennt. Jeder Jude dachte bei diesem Worte unwillfürlich an das Bundesopfer in Erod. 24. Dort wird nämlich erzählt, wie der Bund zwischen Zahve und Jeracl geschlossen allen die Salfte des Opferblutes und thats in Schalen, die andere

Salfte besfelben fprenate er an ben Altar. Er verlas bas Buch bes Bundes, befprenate barauf bas Bolf mit bem Blute und fprach : "Giebe, bas ift bas Blut bes Bunbes, welches Sabre ichließet mit Guch über alle biefe Gefete." Befus verglich alfo feinen Tob mit jenem bentwürdigen Borgang auf Ginai. Und menn er ba pon einem Bunde fprach, ber in feinem Blute geichloffen werbe, fo mußte biefer ein anderer fein, als ber von Singi - es mußte ber "neue" fein - (1 Ror. 11, 25. Lc. 22, 20.), wie er fchon von Jeremias (31, 31.) für bie meffianische Beit in Ausficht genommen mar, ber "neue, nicht wie ber Bund, ben Sahre gefchloffen mit ihren Batern, ba er ihre Sand ergriff, fie auszuführen aus bem Lande Manpten", fondern ein Bund, bei welchem "er fein Gefet in ihr Inneres legt und in ihr Berg ichreibt, fo bag alle ibn fennen werben, Groß und Rlein", ein Bund endlich - und bas ift bie Sauptfache - wo "er ihre Bergehung vergeben und ihrer Sinte nicht mehr gebenten werbe." Benn nun Matth. bas Bort überliefert: "gur Bergebung ber Gunben", fo hat er bamit nur ben wefentlichen Inhalt bes neuen (meffignifchen) Bundes erflarend beigefügt. Diefen Ginn verband Befus offenbar mit bem Worte über ben Relch. Er liebte es in feinen Reben auf allgemein befannte meffignische Schlagwörter (3. B. Menfchenfohn) fich ju beziehen: nur fo fonnte er mit Sicherheit auf bas Berftandnis feiner Junger und Buhörer rechnen. Und fo handelte er auch bei bem hl. Abendmahl, wo er feinen Bungern bie Bebeutung feines Tobes als in einem letten Gleich: nis veranschanlichen wollte. Beibesmal, bei Brot und Bein, wird er als ein Opfertob bezeichnet, bort nur im Allgemeinen als ein Opfer jum Beil ber Gemeinbe, bier naber als ein Opfer, burch welches ber neue Bund in Rraft tritt. Chrifti Tob ift beninach feine poena vicaria, fo wenig wie ber Tob ber Opfertiere bei ber fingitifden Bundesichliegung ober bei ben levitifden Gundopfern. Das Blut, mit welchem bas Bolf bort befprengt murbe, hatte fühnende Rraft, benn "bas Blut bebedet bie Geele" (Lev. 17, 11.), wehrt ber vernichtenden Ginwirfung ber gottlichen Gegenwart, eröffnet ben freien Rutritt jn ihr und ben Eintritt in bie Bunbesgemeinschaft. Richts anderes foll auch ber Tob Chrifti fur feine Gemeinde fein : auch fie wird burch fein Blut befprengt, bamit

auch "bebedt", gubereitet und befähigt gu ber neuen Bunbengemeinschaft mit bem quabigen Gott. Co ift Chrifti Tob bie endgiltige Goliegung bes neuen meffianifchen Bunbes, ber burch fein ganges Leben fchon vorbereitet war. Mit biefem Bunde ift Bergebung ber Gunden notwendig verbunden, fo bag jeber, ber in biefen Bund eintritt, an jenem Bunbesrecht Unteil hat. Der Cintritt in bas Bunbesverhaltnis, begiehungsweife bie Erncuernng, Beftätigung und innerliche Aneignung besfelben geht vor fich im hl. Abendmahle und findet bort feinen fumbolifden Ausbrud baburch, bag man bas Symbol bes Bundesblutes, ben Bein trinft. Daß biefer Gebante ber urfprunglichfte und wichtigfte im hl. Abendmable ift, geht beutlich hervor aus ber paulinischen Borftellung, bag es ben Gläubigen in eine muftifche Gemeinschaft mit Chrifto verfete, wie bie beibnifche Opfermablzeit ben Teilnehmer in eine folche mit ben Damonen und bas jubifche Opfermahl benfelben in eine folche mit bem Altar und bem Gott bes Altars bringt. Rur findet fich bei Baulus eine fleine Berichiebung barin, bag an Stelle ber Bunbesgemeinschaft mit Gott bie ber muftischen Gemeinschaft mit Chrifto tritt, mas übrigens bem chrift= lichen Bewuftfein entfpricht, weil ja fur uns Chriftus bie Gnabengegenwart Gottes vermittelt (Mt. 11, 27, Rom. 3, 25, Sob. 14, 6 .- 11.). Dit biefem Gebanten einer Bunbesgemeinschaft verband fich leicht ber andere, bag bie Bunbesglieber unter fich in eine bruberliche Gemeinschaft treten. Das Brot, beffen Genuß Die Gemeinschaft bes Leibes Chrifti vermittelt, vereinigt bie Rommunitanten felbit zu einem owna, wenhalb es unzuläffig und ein Widerfpruch in fich felbst ift, wenn man, wie in Korinth, in unbrüberlicher Weise bei bem Berrnmable gwischen Reich und Urm unterscheibet.

Auch die Worte beim Kelche verraten keinen Jusammensang mit dem Passackerignis und Passachmable. Das Blut Chriftitann nicht mit dem Blute des Passachmanes verglichen werden. Diefes war nach der Ergässung ein Echusmittel gegen dem Würzengel — vielleicht ein Rest des semitischen Naturdienstes. Für das Passachssicht sieht hat der Weiter und das Falsachseitung und hat darum auch das Blut im Ritus gar keine Zeelle gessunden. Sebensfalls hat man es nie in eine Bezielung zum Bunden.

gebracht, ber bamals noch aar nicht bestanden bat. Das Alte Teftament lagt biefen erft am Sinai gefchloffen werben. Wenn man bas bl. Abendmahl mit irgend einer alttestamentlichen Aultushandlung in Bufammenhang bringen will, fo muß man auch hiebei auf bas Bunbesopfer gurudgeben. Diefem folgte für gewöhnlich ein Opfermahl, an bem bie Kontrabenten teilnahmen. So war bie Abendmahlsbandlung nichts anderes als ein Opfermabl, bas im Sinblid auf bas bevorftebenbe Opfer bes neuen Bunbes von ber Jungergemeinde im voraus ichon bantbar gefeiert wurde und ift ihre ibentische Bieberholung nach voll= brachtem Opfer noch beutlicher ein foldes Opfermahl (fo auch Mitfchl). Dag Baulus auch biefe Borftellung hatte, bafur fpricht in 1 Kor. 10 bie Bergleichung bes Abendmahls mit ben beibnifchen und judifchen Opfermablzeiten. Doch fam nicht genug betont werben, bag ein Opfermahl tein Opfer ift, fonbern unr Die bantbare und frohliche Erinnerung und Reier eines ichon voll= brachten Opfers.

3. Das britte Wort Sefu, bas nur Baulus und Lucas berichten: "Das thut zu meinem Gebachtnis" bat bie Beranlaffung gur Bieberholung biefer Feier gegeben. Bielleicht hat auch biefer Umftand bagu beigetragen, bag bas Abendmahl in eine nahe Begiehung gum Baffahmable gebracht murbe. Aber batte Jefus fein Mahl im Unschluß an ein Baffahmahl gehalten und feine Wieberholung verlangt, fo mußte biefe gerade fo ausgeführt worben fein, wie beim Baffahmahle : auch bas Abendmahl ware jahrlich einmal gefeiert worben und gwar um bie Beit bes judifchen Baffah. Das lettere mag auch wirflich in judenchriftlichen Rreifen vorgefommen fein, wie ber Baffah: ober Ofterftreit bes 2. saoc, zeigt. Aber überall, auch in jubendriftlichen Gemeinden feierte man bas Abendmahl bes öfteren im Sahre, anfänglich fogar alle Tage - und zwar im Unfchluß an bie Agaven. Berabe biefe Berbindung macht unfere Bermutung mahricheinlich. Das Abendmahl mar ber Sohepuntt und Schluß ber Mahlzeiten Bein, ber Berrenmable, wie er folche in eigenartiger Form mahrend feines Lebens ftets mit ben Jungern gehalten hatte. Dit großem Scharffinn geigt Beigfader a. a. D., baf biefe Mablgeiten einen religiöfen Charafter hatten. Sefus hatte bas von ihm gegrundete

Reich Gottes gar oft unter bem Bilbe eines Mahles veranschaulicht. Dasfelbe mar fo für bie Stinger ein Gut, bas fie befiten und genießen werden, und nicht nur ein Ibeal, an beffen Berwirklichung fie mitwirten follten. In biefen Dablgeiten, ben Bilbern bes Reiches Gottes, bethätigten fie zugleich fymbolifch bie innigite Gemeinichaft mit ihm, aber auch unter fich, mas befonbers Die eigentumliche Sandlung ber Fußmaschung andeuten follte. Die Bietat zu bem Auferstandenen, Die Soffnungen, Die an biefe Mahlzeiten als Ginnbilber ber zufunftigen Gemeinschaft mit Chrifto ("bis ich es neu mit Guch trinfen werbe im Reiche meines Baters"), bie bestimmte Form, bie ihnen ber Berr im "Gegnen" und "Brotbrechen" gegeben hatte - bas Alles veranlafte ihre Wieberholung in ben Agapen. Und an biefe ("fo oft ihre trinfet") reihte man bas hl. Abendmahl an. Satte aber Jefus bas Abendmahl mit bem jubifden Baffah perbunben und fo feine Erlöfung in Barallele gefett mit ber aus Manpten, fo mare ficherlich auch bas Abendmahl ein Jahresfeft geworben.

Das bl. Abendmahl ift alfo eine gang eigenartige Institution Befu, ohne jegliche Anlehnung an eine ju feiner Beit geubte Rultushandlung ber jubifchen Gemeinde. Co menig Jefus bei ber Ginfetsung ber Taufe an bie Befchneibung gebacht hat, fo wenig hier an bas Baffahmahl. Erft bie Rirche hat biefe beiben neutestamentlichen Gaframente mit ben altteftamentlichen in Bufammenhang gebracht. Das Abendmahl ift nur eine befonbere Form ber Dablzeiten Jefu. Bie Johannes einft in feinen eigentumlichen Taufen feine Gette von ber jubifden Gemeinbe unterschieb, fo hat Jefus burch feine eigentumlichen Dablgeiten fchon bei Lebzeiten feine Anhanger ausgezeichnet und burch bie Stiftung bes Abendmahls feine Junger fur bie Butunft gu einer eigenen Kultus: und Religionsgemeinschaft vereinigt. Die Junger haben auch biefe Abficht ihres gottlichen Berrn verftanben. Denn obwohl fie in Berufalem anfänglich ben jubifchen Rultus mitmachten, fo brachen fie bas Brot boch nur xar' otxov (Acta 2, 42. ff.). Das bl. Abendmahl ift etwas fpezififch Chriftliches und barum fein driftlicher Gottesbienft und tein Chriftentum bentbar ohne biefe heiliafte Reier bes Opfertobes Chrifti.



## Die flaatsrechtliche Stellung der evangelischen Kirche und ihrer Diener in Württemberg.

Bon Diatonus Riefer in Bradenheim.

Im alten herzogtum Württemberg war bie staatsrechtliche Stellung ber evangelischen Kirche bie gleiche wie in anderen deutschaften; obgleich Kirche und Staat begrifflich getrennt wurden und die reformatorische Erfentntis der grundsstätichen Verschiedendiet von Kirchenregiment und weltlichem Regiment nie ganz verloren gieng, so nahmen doch die evangelischen Kirchen ihrer inneren Organisation nach in demielben Maße, in welchem sich die Zbee der weltlichen Obrigsteit, des Staats vollendete, den Scharette von Staats fan sich blos als die höchste, son ein auch als die einzige Allgemeinheit betrachtete, welcher in gleicher Weise auf dem dicht blos als die höchste, sondern auch als die einzige Allgemeinheit betrachtete, welcher in gleicher Weise auf dem der Auterschaften Startessen die aufschlichtige Bestingtis und Pflicht der öffentlichen Fürforze zustehen sollte, konnte er die Kirche, sofern sie eine öffentliche Bedeutung beanhpruchte, nur als einen Zeil seiner selbt, als Staatsanklat geten lassen.

So war es auch in Müttemberg. Die evangelische Kirche war Staats und Landeskirche in ausschließlichem Sinn. Durch den Landtagsabschied von 1565 wurde die Erhaltung der evangeisischen Konfession zu einem unter die gegenseitige Garantie des Jürften und der Landischaft gestellten unverbruchlichen Landesgrundsgeist gemacht. Zwischen Kirche und Staat bestand völlige Einheit. Dies erhellt aus folgendem: \*\* fremde Religionsgenossen wurden nicht geduldet; evangelische Einwohner, welche zur katholischen Kirche übertraten, mußten das Land verlassen, der Metrichten

Mans .

<sup>1</sup> S. Gierte, bas beutsche Genoffenschaftsrecht 1868, Bb. I, S. 844 ff.

<sup>2</sup> gum folgenden vgl. Eifenlohr, Ginleitung gu ben murttembergifden Kirchengeseben (Renicher'iche Gesehesfammlung Bb. IX.).

jur fatholifchen Rirche mar ein Enterbungsgrund; 1 bie Beamten, Lehrer, Magiftrate mußten fich nicht blos zur reinen evangelisch= lutherifchen Lehre befennen, fondern fogar bie Konfordienformel burch ihre Unterschrift anerkennen. Der Landesherr war Oberhaupt ber Landesfirche: er befaß ihr gegenüber einmal bas jus reformandi, b. b. bie Befugnis, "unrechte Gottesbienfte abzuthun und rechte anzurichten," 2 ferner bas Recht, Die firchlichen Angelegenheiten gu beauffichtigen, ju ordnen und zu leiten, alfo nicht blos ein jus majestaticum circa sacra, fonbern auch in sacra; fraft biefes Rechtes orbneten bie murttembergischen Fürften Bifitationen ber Rirche an, gaben Borfcbriften über bie Lehre, bestimmten bie Ordnung bes Gottesbienftes, übten mit einem Worte mit Ausnahme ber mit bem Lehramt ber Bischöfe verbundenen Rechte alle ehemaligen Rechte berfelben aus, und bies nicht etwa fraft eines besonderen Rechtstitels, etwa bes ihnen irgendwie guftebenben jus episcopale - ein Ausbruck, ber fich vielmehr gerabe in ber erften Reit nach ber Reformation gar nicht findet, 8 - fondern "als Landesfürften", "aus Gottes Gnad jum Regiment unferes Fürstenthumbs ond Gemeinde berufen und geordnet", als "chriftliche Fürften". 4 Die firchlichen Angelegenheiten, inobef. Die Bermaltung bes Rirchenguts, maren fo aut wie andere Gefengebungs: und Bermaltungsgegen: ftanbe ein Gegenstand ber Berhandlungen ber Landftanbe, welche nicht blos die außeren Angelegenheiten ber Kirche, fondern auch

<sup>1</sup> Bachter, Burttembergifches Privatrecht I, 1, G. 392.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Weiftäligie Frieden jeştie jedoch der Billtür des landes-herrichen Kirchenregiments infofern eine Schrante, als nach ihm jede der beiden reichsgesehigtig alleln amerkannten Konseligionen, die fatholitäge und die angsdurgische, foweit ungestört in über Religionstäuung gefassen werden muchte, als sie in dem detreffenden Ande sigd auf des Vormaliabr 1624 berusen fonnte. Auf Gund der Bestierung war in 3 Gemeinden, welche erst im 18. Zahrfundert von Wälttemberg erworben wurden, (Justingen, Hofen und Gersberg) der katfolitäge Gottesbenty, (gustingen, Hofen und Gersberg) der katfolitäge Gottesbenty gefäßigt, do biese Schrandlager 1624 sich im katholischen Satten.

<sup>3</sup> Eifenlohr a. a. D. G. 59.

<sup>4</sup> Gifenlohr, ebenbafelbft.

bie inneren in ben Kreis ihrer Kompetenz 30gen. Die firchliche Organifation bilbete einen Theil ber ftaatlichen, wie Eisenlohr sagt: "der gange Organismus ber Kirchenregierung erschein burchaus blos als eine besondere Seite ber gesammten Staatsverwaltung, welch sehrer kirchliches und Politisches als zwei eng mit einander verbundene Juteressen gleichstormig umfaßt. Die sonstitutiven sirchlichen Behörden sind burchaus vom Fürsten abhängig und versügen auch da, wo der Jürft sich der füntscheinung uicht selbst vorbehalten kat, nur im Kamen besselben." 1

Die geschloffene Ginheit von Staat und evangelisch-lutherischer Landestirche murbe freilich mit ber Beit burchbrochen, fofern allmählig doch auch fremde Religionsverwandte im Lande gebuldet wurden 2 und im Sabre 1733 fogar ein fatholifder Bring, Rarl Alexander, Bergog von Burttemberg wurde. Aber gerade an letterem Kall zeigte es fich befonders beutlich, bag bie evangelische Rirche bie ausichliefliche Staats: und Landesfirche fei. Durch bie joa. Religionsreversalien's verpflichteten fich Karl Alexander und feine tatholifden Nachfolger auf bem Throne gu folgenbem: 4 Gs foll hinfichtlich bes Rirchen: und Religionswefens gar nichts geanbert. vielmehr follen bie alten Gefete, fo namentlich bie Unordnung ber Unterschreibung ber Koncordienformel vollkommen in Kraft erhalten werben; in allen Rirchen und Schulen bes Landes foll nur bie evangelisch-lutherische Religion gelehrt, es follen feine fatholischen Rirchen, Ravellen, Altare, Bilber u. f. m. neu erbaut und aufgerichtet, noch alte basu aptiert, feine fatholischen Broseffionen. Ballfahrten, Kirchhöfe im Lande gelitten, bas Venerabile nicht öffentlich getragen, auch nirgends bas Simultaneum Catholicum ober ber allergeringfte Uft eines fatholifchen Gottesbienftes außer

<sup>1</sup> Einleitung S. 77 f.

<sup>2</sup> S. Eisensofp, Einseitung S. 130 ff. P. Stälfin, das Rechtsberhaftnis der resigiösen Gemeinschapen und der fremden Resigionsberwanden in Württemberg nach seiner geschichtlichen Entwicklung, im
Württb. Zahrb. sitr Statistit und Landesbunde, Jahrg. 1666, S. 151 ff.

<sup>3</sup> Aufgegählt find fie bei Rohl, Staatsrecht Bb. II, S. 459 und R. Gaupp, Berfafjungsurfunde für das Königreich Bürttemberg S. 64.

4 Rach Stäffn a. a. D. S. 158.

<sup>3144</sup> Olarin u. u. 2. 0. 1001

bem nach Unalogie ber Borfdriften bes Beftfälifchen Friedens gestatteten bergoglichen Brivatgottesbienfte ausgeubt werben; gu feinen Sofpredigern will ber Bergog nur verträgliche Berfonen nehmen und fich im Schloß zu Stuttgart mit bem von ber Landichaft angebotenen Belbe eine eigene Rapelle erbauen und einrichten, baburch aber ben status anni regulativi unb bas publicum exercitium religionis evangelicae nicht immutieren; ben Communen burfen feine Unbanger einer fremben Religion, wenn fie auch fonft unverwerflich maren, aufgebrungen merben; endlich verzichtet ber Sergog auf alle sub praetextu juris territorialis, reformandi, episcopalis u. s. möglicherweise geltend zu machenden Rechte, bes: aleichen alle fanonischen Dispositionen, papftlichen Absolutionen, Dispenfationen, Cbifte und Principien ber fatholifchen Rlerifei. Endlich übertrug Rarl Alexander bem Geheimen Rat, ber oberften Staatsbehorbe, alle und jebe, bie evangelifche Religion, bas Rirden- und bahin einschlagende Ofonomie- und Bolizeimefen betreffenben Ungelegenheiten nach bem Borbilbe Churfachfens allein und ohne Anfrage zu beforgen, und ftellte bem Corpus Evangelicorum gu Regensburg Reversalien besfelben Inhalts aus, welche von biesem ben 12. Suni 1734 "solemniter in vim perpetui pacti" acceptiert murben. Der burch bie Religionsreversalien geschaffene Ruftand bauerte bis jum Sahre 1797, in welchem Sahre wieber ein evangelisch = lutherischer Bergog, Friederich II., spater Konig Friederich I. ben Thron bestieg, ber gwar bie alte Lanbes- und Rirchenverfaffung bestätigte, balb aber eine fo burchgreifenbe Unberung mit berfelben vornahm, wie fie feither feine mehr erlebt hat.

Was die rechtlichen Verhaltnisse der Kirchendiener betrifft, so sind bieselben damit som bestimmt, daß, wie bereits gestagt worden ist, die siedliche bildete. Das Kansstinden einen Teil der staatlichen bildete. Das Kansstinden, rüser auch Kirchenbehörde des Landes, stand dis zum Jahre 1665 unter dem Landhofmeister, damu unter dem Geheimen Nate, der obersten Staatsehörder; die Synodaltreesse musten von Geheimen Nate bestätigt werden und waren darum für die weltlichen Beamten ebenso verbindlich wie die vom Geheiment ausgehenden Verordmungen. Die Geisstlichen wurden zu ausgehenden Verordmungen. Die Geistlichen wurden zu ausgehenden Verordmungen.

Stellung gegenüber ben lanbesherrlichen Behörben beinahe als landesherrliche firchliche Bollgiehungsbeamte und barum als Staatsbeamte ericheinen. 1 Die Geiftlichen waren auch ben landesherrlichen weltlichen Behörden unterftellt und murben von ihnen fontrolliert.

Mus bem Bisherigen geht hervor, bag man ein Recht hat zu fagen: im alten Bergogtum Burttemberg beftanb völlige Ginheit von Staat und Rirche, 2 bie Rirche mar bem Staate gegenüber nichts Gelbftanbiges, vielmehr fo in feinen Dragnismus verflochten. ban fie als Staatsanftalt bezeichnet werben fann. Wenn auch im Laufe ber Reiten fremben Religionsvermanbten, Ratholifen und Reformierten, fogar Gettierern ber Aufenthalt im Lanbe und bas Recht innerhalb gemiffer Schranten einen Gottesbienft zu halten, zugeftanden murbe, 3 fo mar die evangelifch : lutherifche Religion boch bie ausschließlich herrschenbe, alle anderen Konfessionen und Religionsgemeinschaften maren nur gebulbet.

Bom größten Ginfluß auf bie ftaatgrechtliche Stellung ber evangelifden Rirche im Staate waren bie politifden Beranberungen, welche mit Württemberg im Unfang biefes Jahrhunderts vor fich giengen. Der Reichsbeputationshauptschluft von 1803 brachte bem Bergog Friedrich II. (1797-1816) gur Entschädigung für bie an Franfreich abgetretenen linkerheinischen Besitzungen (hauptfächlich Die Grafichaft Momvelgarb) neben ber Rurmurbe eine fehr betrachtliche Entichabiaung an pormals geiftlichen und reichsitabtifchen Bebieten. Der Bregburger Friede vom 26. Dezember 1805 brachte bem Rurfürften Friedrich bie Ronigsmurbe und weiteren bebeutenben Lanbergumachs, wogu in ben nachsten Jahren noch einige weitere Erwerbungen tamen. Die 1803 und 1805 erworbenen Landesteile murben gunächst unter bem Ramen Reumurttemberg 311 einem neuen, abfolut regierten Staatsaangen vereinigt; burch bas Religionsebift vom 14. Februar 1803 proflamierte Friedrich für biefen Lanbesteil teils feiner eigenen freifinnigeren Anschauung folgend, teils in Gemagheit bes 8 63 bes Reichsbeputations:

<sup>1</sup> Gifenlohr, Ginl. G. 147. D. von Sarmen, Staatsrecht bes Ronigreichs Burttemberg Bb. II, G. 409.

<sup>2</sup> Gaupp, Stanterecht G. 254. Riede, ber Staat G. 234.

<sup>8</sup> Eifenlohr Ginl. S. 131 ff. Stalin a. a. D. S. 161-216.

hauptichluffest ben Grundfat ber Gleichberechtigung ber brei in bem beiligen romifchen Reich gefetlich aufgenommenen chriftlichen Religionsparteien. Rachbem aber am 30. Dezember 1805 bie alte Berfaffung aufgehoben, Alt: und Neuwürttemberg unter bem Scepter ber unumschränkten Gewalt vereinigt und am 18. Marg 1806 eine neue Organisation bes Ronigreichs verfündigt worben mar, fo mußte ber in bem Religionsebitt von 1803 für bie neuwürttembergifchen Landesteile verfündigte Grundfat ber Gleichberechtigung ber brei driftlichen Ronfessionen auf bas gange Ronigreich ausge= behnt werben, von bem etwa ber britte Teil tatholifch mar, mabrenb bie Rahl ber Reformierten weniger ins Gewicht fiel. Burttemberg war nunmehr ein paritätischer Staat und eine notwenbige Folge bavon mar bas Religiongebitt vom 15. Oftober 1806.2 Ceine Bestimmungen find : 1. Die brei reichsgesetlich anerkann= ten Ronfessionen haben gleiche Anspruche auf ben foniglichen Schut; jeber firchlichen Gemeinde mirb bie Fortbauer ihrer bisberigen. Religionsubung und ber Genug ihrer nach Borfchrift ber Gefete ju verwaltenben Guter und Ginfunfte fowie ihres Schulfonbs jugefichert. 2. Wenn an einem Orte bisher nur Gine Religions= übung ftattfanb, bie Benoffen einer anbern Konfession fich aber fo vermehren, bag fie eine firchliche Gemeinde bilben tonnen, fo wird ihnen auf ihr Ansuchen die Gemahrung ber freien Ubung ihrer Religion in bem Innern eines Rirchengebäubes nach ber Borichrift ihres Rultusjugefichert, nur burfen ben ju einer anbern Ronfession gehörigen Mitgliedern ber Gemeinde und ihren Fundationen burch ben Aufmand für bie Einrichtung bes Gottesbienftes feine Roften und Befchwernis zugehen, benn nie barf ein Religionsteil fich in ben Mitgebrauch und Mitgenuß ber Guter, Ginfunfte und Stiftungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diefer bestimmte: "Die bisherige Religionsübung eines jeden Landes soll gegen Aussebung und prämfung aller Art geschüst sinste, iber Religion ber Bestju und ungehörte Genuß ihres eigentimeligen Kirchenguts, auch Schusson, nach der Borschrift bes Bestjällichen Friedens ungestört verbeiben; dem Landesherrn steht jedoch frei, andere Religionsbermandte zu dulben, und ihnen den vollen Genuß bürgerlicher Rechte zu gestatten" — vgl. Jöpsi, Grundsisch des allgemeinen und beutischer ich 4. Met. Bo. 11, 6. S26.

<sup>2</sup> Rirchengefete II, G. 68 ff.

eines andern Religionsteils eindrängen. 3. Konnen bagegen bie von ben herrschenden Ronfessionen eines Orts biffentierenden Ginwohner eine besondere firchliche Gemeinde nicht bilben, fo fonnen fie nicht nur die benachbarte Kirche ihres Kultus befuchen, fondern auch einen Geiftlichen ihrer Konfession jum häuslichen Religionsund Rinderunterricht, fowie gur Administrierung ber Sacramente und zur Bornahme von Taufen und Trauungen in Brivathäusern ju fich berufen, wobei übrigens ber Beiftliche fowohl vor als nach vollzogener Handlung bem Parochus bes Orts eine amtliche Anzeige zu machen hat, welcher ben Borgang in bas Kirchenbuch einzutragen hat. Ebenfo foll es mit ben Beerbigungen gehalten merben. Übrigens merben bie ber Ortsreligion nicht zugethanen Einwohner, folange fie teine befondere Rirche bilben. in allem mas ihre Religion und Gemiffensfreiheit nicht befchrankt, gur Ortspfarrei gerechnet und haben baber in allen vorfommenben · Fallen bie gefetlichen Stolgebuhren babin zu entrichten. 1 4. Bei Befekung aller Umter und Stellen wird in Rufunft auf ben Unterfchied ber driftlichen Glaubenstonfeffionen teine Rudficht genommen und unter ben Rahigen bem Burbigften, er gehore gu ber fatholifden ober ju einer ber protestantischen Rirchen, ber Borgug gegeben werben. 5. Die Berichiebenheit bes driftlichen Glaubens= bekenntniffes fchließt in Bukunft von ber Aufnahme in bas Burgerrecht eines Ortes nicht mehr aus: jeber Unterthan, ber einer ber brei driftlichen Glaubenstonfessionen qugethan ift, tann, wenn er die übrigen gesetlichen Borfchriften in fich vereiniget, die Aufnahme als Burger eines Orts und ben vollen Genug ber bavon abhängenben burgerlichen Rechte erwarten. 6. Bei gemischten Chen bedarf es feiner Dispensation; Die Rinder aus biefen Ehen werben in ber Regel bis ju ben Unterscheibungsjahren in ber Religion bes Baters erzogen; burch Bertrage, welche fie por ber Obrigfeit bes Gatten ichließen, fonnen jeboch Cheleute andere Beftimmungen festfeten, mit ber Ausnahme, bag, wenn ber Bater ber evangelifchen Ronfeffion zugethan ift, Die Cohne notwendig in Diefer erzogen werben muffen; 2 nach Erreichung ber Unterfcheibungsjahre fteht

<sup>1</sup> Lettere Bestimmung murbe icon burch R. Berordnung vom 12. Sept. 1818 (Rirchengesets II, S. 433) wieber aufgehoben.

<sup>2</sup> Aufgehoben burch Geheimeratserfaß vom 14. Märg 1817 (Rirchengefete II, 371).

viesen Kindern die Wahl der Konfession frei. 7. Die zur Giltigleit jeder Che erforderliche Einigenung, der gemischen Shen geschieht durch den Pfarrer des Bräutigams, wenn die Braut es wünscht, auch noch durch einen Gestslichen ihrer Konfession.

Nicht zu übersehen ist, daß das Edikt lediglich von den drei reichsgesehlich anerkannten Konfessionen handelt, somit an den bisherigen Rechtsverhältnissen der nicht zu einer der drei Konfessionen gehörigen Personen nichts ändern will.

Die Beranderung, welche bie ftaatsrechtliche Stellung ber evangelifchen Rirche burch bas Religionsebift erfuhr, tann nicht groß genug gedacht werben. Dan bente fich ihre Stellung im alten Bergogtum Bürttemberg und vergleiche bamit bie burch bas Religionsebitt geschaffene neue Stellung : früher mar fie bie allein herrschende Kirche; nur wer zu ihr gehörte, genoß die ftaatsburger= lichen und burgerlichen Rechte, jest bagegen hatten bie Ratholifen und Reformierten die gleichen Rechte wie fie, insbef, bas Recht, ein öffentliches Umt zu befleiben : früher hatten bie Evangelischen allein bas Recht eines öffentlichen Gottesbienftes, nun hatten bie Nichtevangelischen, wo fie in ber Dehrheit maren, bas gleiche Recht. Der Ctaat muß jest bas feite Band, bas ihn bisber mit ber evangelischen Kirche verknüpft hatte, wenn auch nicht geradewegs gang lofen, fo bod bebeutend lodern. Denn nun fteht ber Staat ber evangelischen Rirche gegenüber als ein felbftanbiges Ganges mit eigenen besonderen Intereffen aus bem einfachen Grunde, weil es auch noch andere Rirchen gibt, welche nicht bulben, bag er an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> hießer gebört auch bie fgl. Weiolution vom 28. Juli 1811 (Kitchengeigebt II, 265), wornach an jehem Drie, mo Geiftliche beber Belleigionen (b. 5. der evangelischen und der fatholissen) sich ber evangelischen dem Borrang haben sollen, dem Verfälltnisen der Rirche und Ressigion entiprechend, au der Seine Mazieftät sich elest betenne. Diese Borrech ber evangelischen Geiftlichen vourde übrigens durch fgl. Resolution vom 3. Nvo. 1826 (Kirchengelege II, 717) dahm beschand, daß es nur dann gelte, weun die Geistlichen als Abreperschaften zu erschen haben, und wenn nicht an Orten, deren Einwohner zum größen Zeil athobitig sind, in einem jodem Balle der an der Spipe stehende tatholische Ausbertlichen der vonnellichen der vonnellichen der einer ber evangelischen der vennellichen Ortsessischen der der ber bespie stehende tatholische Ortsessischtliche in einer höheren Balte ver an der Gopfe istehende tatholische Ortsessischtliche in einer höheren Beiner ber evangelischen Ortsessischen der einer ber einer der einer der eine der einer der einer der einer der einer der einer der eine der einer der eine der einer d

einer Rirche ein größeres Intereffe nunmt, fie mit höberen Borrechten ausstattet, als er bies ihnen gegenüber thut. Der Staat mun fich barum jest von ber engen Umarmung ber evangelifden Rirche losmachen, er barf ihr Intereffe nicht mehr zu bein feinigen im ausschlieflichen Ginne machen, er muß fich von ihr unterscheiben, fich ihr gegenüberftellen, er ift Ctaat, nicht Rirche, fie ift Rirche, nicht Ctaat. Er hat nunmehr ein Bewuftfein feiner felbit als eines von allen Rirchen verschiedenen Gemeinwefens, wie Gifenlohr fagt:1 "hatte früher, folange bie evangelisch-firchlichen Intereffen fur ben Ctaat felbit bie hochften maren, und biefer fich jenen in allem zu bienen berufen fühlte, bies Berhaltnis von felbit Die weltliche Gewalt an Die Spite ber Leitung bes evangelischen Rirchenwefens gestellt, fo maren jest in bem Ctaat bie politischen Intereffen vorherrichend, alle theofratifchen Beftandteile ausgeschloffen und berfelbe ju einem blogen Rechtsftaate geworben." Inbem ber Staat fich mehreren driftlichen Rirchen gegenüberfah, mußte er in tonfeffionell-firchlicher Begiebung (nicht in driftlicher) indifferent merben, feinen eigenen 3med unabhangig von bem ber Rirchen verfolgen.

Es ift dies der Standpunkt der driftlichen Partität, auf den der Staat sich mit jenem Resigionsedikt stelste; diesen Standpunkt hält auch die Berfassungsurtunde von 1819 seit durch solgende Bestimmungen: der König bekennt sich au einer der driftlichen Richen (§ 5). Zeder ohne Unterschied der Religion geniest im Königreiche ungestörte Gewissensteit. Den vollen Genuß der staatsbürgerlichen Rechte gewähren die drei christlichen Glaubenschekenntnisse. Undere driftliche und nichtdriftlichen Glaubenschekenntnisse. Andere driftliche und nichtdriftliche Glaubenschenntnisse und der driftlichen von der driftlichen von der der Berchältnisse ausgelassen werden, als sie durch die Grundsäge ihrer Resigion an der Stssunge der bürgerlichen Pssichten nicht gehin-

<sup>1</sup> Einleitung G. 177.

<sup>2</sup> Diefe Bestimmung seht alle vorhandenen driftliden Rirchen einander gleich, weicht alfo von dem fonst voraukgesepten Erundlah der Paritat ab, welcher sich flos auf die brei reichsgeschlich anertannten Rirchen bezieht. E. derüber Mohl, Giantstraft I, S. 178 f.

bert werben (§ 27). 1 Das aktive und passive Bahlrecht gur Stänbekammer ist auf die Ungehörigen ber brei christlichen Bekenntnisse beschränft (§ 135 und 142.).

Das Berhältnis der Rirchen zum Staate, welches das Aleigenöbilt gar nicht berührt hatte, wird durch die Berhälingsurfunde
in der Grundbigen näher befinimtt: 1. Zeder der drei im Königreiche bestehenden christlichen Ronfessionen wird freie össentliche
Resigionsübung und der volle Gemuß ihrer Kirchen-, Schulz und
Atmenssonds zugeschiert (§ 70); 2. die Anordnungen in Betreff der innern sirchlichen Angelegenheiten bleiben der verfassungsmäßigen Autonomie einer jeden Kirche überlassen (? 17); 3. dem Könige gehührt das doerssondssichen der und Aussischerft über die Rirchen. Bermöge desselben tönnen die Berordnungen der Kirchengewalt ohne vorgänigige Einsight und Genehnigung des Staatsoberhauptes weder verkinden noch vollgegen werden (§ 72).

Che wir nun untersuchen, welche staatsrechtliche Stellung ber evangelischen Kirche auf Grund biefer Bestimmungen zulommt, versolgen wir zunächt die Entwicklung des christliche paritätischen Staates weiter.

Die Bewegung der Jahre 1848 und 1849 erschütterte das kringip des christich-partikitischen Staates so heftig, daß dasselle dem Gest der Zeit und seinen Forderungen schließtisch zum Opfer fallen mußte. Die "Grundrechte des deutschen Bolles" vom 27. Dezember 1848 führten die Glaubens- und Gewissensteinen m weitesten Umfange durch; ihre Dauer war in Kurttemberg allerdings eine furze, aber was in ihnen gefordert war, drang zuletz doch durch: das Geseh vom 31. Dezember 1861 sprach die Unabhängigteit der staatsbürgerlichen Rechte vom religiösen Besenntnis aus. Das Geseh vom 18. August 1864 sprach diesselbe auch noch ausbrücklich für die Strackten aus; 2 alle bisherigen noch be-

<sup>1</sup> Reu im Bergleich mit dem Religionseditt ift an diefen Befitnumungen die Regelung der Rechisverhältnisse ber nicht zu einer ber veil afristlichen Richen gehörigen Unterthanen: 1. fie gentesen Gewissensfreiheit; 2. sie haben nicht den vollen Genuß der saatsbürgerlichen Rechte.

<sup>2</sup> Jeboch mit zwei Beschräntungen: 1. das Geses gift nur für bie im Königreiche einheimischen Ihracklien; 2. die Religionsverschieden gehriften und Juden bleibt ein bürgerliches Ehebindernis.

itchenden Beschränfungen hob das Reichsgesets vom 3. Juli 1869 auf, dessen einziger Artikel lautet: "alle noch bestehenen, aus der Berschichenheit des religiören Betenntnisses hergeleiteten Beschränfungen der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte werden hiedung aufgehoden. Insbes, soll die Besähigung zur Teilnahme an der Gemeinde und Landesvertretung und zur Besleidung der öffentlichen Amter vom restadiosen Besenttins unabänacia sein".

Endlich wurden die Rechtsverhältnisse der Dissidentenvereine geregelt durch das Geses om 9. April 1872, welches in seinem Art. 1 bestimmt: "die Bildung religiöser Bereine außerhalb der vom Staate als össentliche Körperschaften anerkannten Kirchen ist von einer staatlichen Genehmigung unabhängig. Es steht biesen Bereinen das Recht der freien gemeinsamen Religionsübung in häuslichen und össentlichen Gottesbenst, sowie der zelbssändigen Ordnung und Berwaltung ihrer Angelegenheiten zu. Dieselben durfen jedoch nach ihrem Bekenntnis, ihrer Berfassung oder ihrer Wirstendert mit den Geboten der Sittlichkeit oder mit der össentlichen Rechtsorbnung nicht in Widerspruch treten".

Der Staat ift nun nicht mehr wie auf bem Standpunkt bes Religionsebiftes von 1806 und ber Berfaffungsurfunde von 1819 ein driftlich paritätischer, fonbern ein religionslofer Ctaat, fofern er als Staat nicht blos feine Konfession, sonbern auch feine Reli= gion hat. Die Emangipation bes Staats von ber evangelifden Rirche, welche 1806 bamit begann, bag ber Staat biefer Rirche bie tatholifche und die reformierte in ftaatsrechtlicher Sinficht gleich= ftellte, ift immer weiter fortgeschritten, fo bag ber Staat nicht nur allen Richtevangelischen gleiche ftagteburgerliche Rechte verlieh wie ben Evangelifchen, fonbern auch ben religiojen Diffibentenvereinen bas gleiche Recht öffentlicher freier Religionsubung jugeftanb, welches bie evangelische Rirche por 1806 allein und feit 1806 gemeinfam mit ber tatholifchen und ber reformierten Rirche befeffen hatte. Den vorläufigen Abichluß biefer Emanzipationsbewegung brachte bas Gefet vom 6. Februar 1875 betreffend bie Beurfunbung bes Berfonenftanbes und bie Chefchliegung. Damit ift bie Emangipation bes burgerlichen Lebens von ber Rirche und ihren Orbnungen vollenbet.

Welche Stellung nimmt nunmehr bie evangelische Kirche im Staate und bem Staate gegenüber ein? Auf ben erften Unblid tonnte es icheinen, als ftebe fie beutzutage jum Staat in feinem naheren Berhaltniffe als jebe beliebige Religionsgenoffenichaft, als fei ihre rechtliche Stellung im Staate lediglich nach ben über bas Bereinsmefen aufgeftellten Regeln und Grundfaten gu beurteilen. Benn ber Staat Die Unabhangigfeit ber ftaatsburgerlichen Rechte vom religiöfen Betenntnis ausspricht, wenn er felbft feine Religion ju haben befennt, ift benn bamit nicht die völlige Trennung von Rirche und Staat ausgesprochen und bie evangelische Rirche auf bie Stufe eines Religionsvereins herabgebrudt? Go fehr nun auch manches in ber mobernen Gefetgebung über bas Berhaltnis von Rirche und Staat gur Bejahung jener Frage hingubrangen scheint, fo muß boch bei genauerer Erwägung und Berüdfichtigung ber bier in Betracht fommenben gefetlichen Bestimmungen jene Frage verneinend beantwortet werben.

Wir muffen von ben bereits angeführten §§ 70-72 ber Berfaffungsurfunde ausgehen, welche bie burch bas Religionsebitt von 1806 gefchaffene ftaatsrechtliche Stellung ber evangelischen Rirche (wie ber übrigen) in Burttemberg genauer bestimmen, Aus jenen Paragraphen geht einmal fo viel hervor: Die evangelische Rirche ift nicht ber Staat ober ein Teil bes Staates ober eine Staatsanftalt, und ber Staat ift nicht bie evangelische Rirche, fonbern Die evangelische Rirche ift etwas anderes als ber Staat, fteht ihm als etwas Celbftanbiges, pon ibm Berichiebenes gegenüber. Damit ift bas Berhaltnis, in bem im alten Bergogtum Burttemberg bie evangelifde Rirde und ber Staat zu einander ftanden, negiert. Die evangelifche Rirche und ber Staat find jest nicht mehr eins, fonbern zwei, bie Rirche ift bem Staate gegenüber felbftanbig, unabhängig. Freilich geht biefe Celbftanbigfeit und Unabhangigfeit ber Rirche bem Staate gegenüber nicht foweit, bag fie Couveranitat mare, bag bie Rirche ein Staat im Staate mare. 1 Der § 72 ber Berfaffungsurfunde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Narauf gest eben daß Berlangen der römisig-latholischen Kirche: nach der modernen satholischen Koordinationstheorie ist je de der beiden Gewalten auf ihrem Gebiete, der Staat auf dem staatlichen, die Kirche auf dem Urchsichen jouder fan, während der moderne Staat der Kirche wohl ble Autonomie, nicht aber die Souverfauftift auf ihrem Gebiete

legt ber evangelischen Rirche allerbings Gelbftanbigfeit in ber Berwaltung ihrer Ungelegenheiten bei, aber er nennt biefe Gelb= ftanbigkeit nicht Couveranitat, fonbern Autonomie. Autonomie im juriftischen Ginne fteht im Gegenfat jur Couveranitat. Autonomie, Gelbftgefetgebung tann man nur bemjenigen Gemeinwefen als befondere Gigenschaft aufchreiben, bem bie Gefete auch von einer über ihm ftebenben Gewalt gegeben werben fonnten; bie mahrhaft fouverane Gewalt fann feine Gefete von außen erhalten, es murbe baber eine felbftverftanbliche Trivialität fein, von ihr auszusagen, daß fie die Befugnis habe, fich felbft Gefete gu Autonomie im Untericied von Couveranitat fest baber eine nicht fouverane, öffentlich rechtliche Gewalt voraus, ber bie Befugnis gufteht, fraft eigenen Rechtes, nicht auf Grund bloger Delegation, perbindliche Rechtsnormen aufzustellen. Der Mangel ber Couveranitat tritt bei biefer Gefetgebungsgewalt ju Tage, indem fie fich innerhalb ber Grengen halten muß, bie ber Couveran der Autonomie geftedt hat, und indem fie feine Rechtsnormen aufftellen tann, welche ben vom Couveran aufgestellten widersprechen. 1

Benden wir diese allgemeinen Sahe auf das in Frage stehende Berhälltnis den evangelischer Rirche und Staat in Wittenberg an, so ist eben in dem § 71 der Petersspringspurtunde, der der evangelischen Kirche Mutonomie einräumt, der Beweis dafür entspalten, daß die evangelische Kirche nicht sowerän ist, daß sie über sich eine soweräne Gewalt hat. Denn diespinge Gewalt, welche die Autonomie einraumt, ist natürlich höher, als die Gewalt, welche Vittenomie eingeräumt wird. Mit andern Worten: die evangelische Kirche, wenn sie auch nicht der Staat der ein Teil des Staates sit, sieht doch im Rechtsgediet des Staates, daß zeigt sich einmal darin, daß sie sig sowerd, werden der Wittender Rivischung der Autonomie stengeraumt wird.

sugerjegen wul, von der rigingen Ernagung ausgegens, oden qui einem umb bemelfeben Spertfighissbeite (die Unterschanen best danate find ja gugleich Angehörige ber Kirche) nicht zwei souverane Gewalten neben einander bestehen tönnen, vgl. Hinfiguis, Allgemeine Darstellung der Berbältnisse von Staat und Kirche in Marquarbsens Hanbbuch bes öffentlichen Rechts I, 1, 5. 219.

5 S. Laband, Staatsrecht bes beutschen Reiches, Bb. I. 1876, S. 108. Bluntichii's Staatswörterbuch Bb. I. 1875, S. 213 ff.

sie sich die Grenzen ihrer Autonomie nicht selber bestimmen barf, sondern vom Staate sich bestimmen lassen muß, eben weil sie nicht sonverän ist. Die Grenzen der Autonomie der evangelischen Kirche hat nun der Staat in jenem § 71 der Berfassungkurtunde dahin bestimmt, daß sie sich nur auf die inneren sirchlichen Angelegensheiten desgen werden als solche deutschen irrichlichen Angelegensheiten dagen werden als solche betrachtet, welche entweder gemeinschaftlich vom Staat und der evangelischen Kirche geordnet werden oder allein vom Staate ohne Mitwirtung der evangelischen Kirche. Die württembergische Gesetzgebung stimmt bierin ganz überein mit der anderer deutscher und nichtbeutscher Staaten, in denen durchweg die Autonomie der Kirche sich unr auf die inneren tirchlichen Angelegenheiten bezieht.

<sup>1</sup> Die Kirche darf also auch nicht ben Anspruch erheben, ihr Verpklinis zum Einate vertragsmäßig, durch ein Kontorbat zu ordnen, f. Gelister, ber Staat und die fatholische kirche in Wöstlemberg 1874.
5. 242. Bon evangelischer Seite wurde steiß zugegeben, daß der Staat als die allein souweräne Gewoalt berechtigt sei, die Grenzen ber Autonomie der evangelischen Kirche zu bestimmter, f. Berhandlungen der Kammer der Abgeordneten 1870—1874, 10. Protofoldband S. 5686.

<sup>2</sup> Beide Bege murden bei den Berhanblungen über die Kirchengemeinbevertretung in der evaugelischen Kirche Bürttembergs eingeschieden. Der Ennvurf eines Geiepes betressend ist Kirchengemeindend Synodalordnung für die evangelische Landeskirche (ausgegeben den 18. Augusti 1883) wurde von der Regierung den Sükhönen vorgelegt, nachdem die sirchlichen Organe zuerst von sich aus die Kirchengemeindenund Synodalordnung seitgestellt, batten; nachdem jedog die Günde jenen von der Regierung vorgelegten Entwurf am 22. Dezember 1884 abgelehnt hatten, legte die Regierung den Sükhöne einen neuen Antwurf eines Geiepes, derressichen die Kerterung der vongelischen Kirchengemeinden und die Berwaltung ihrer Bermögensangelegenheiten (ausgegeben im Juni 1886) vor, ohne zuvor die Organe der sirchlichen Kerterung über den neuen Entwurf gefört zu haben.

Der Begriff der "inneren firchlichen Angelegenheiten" (Berfassungsurfunde § 71) ist freilich ein gang bestimmter und unbestrittener. Zwar darüber ist fein Zweisel, daß alles was Lefre und Gottesbienstlichere Kirche betrifft, darunter zu begreisen ist. Weniger unzweiselbast ist es dagegen, od auch die Berfassung einer Kirche dazu gehört. Für und handelt ist sich jedoch und bie Bergassung einst firche dazu gehört. Bür und handelt ist sich jedoch und biese Frage nicht im allgemeinen, sondern Der zweite Pauntt, in bem sich der Mangel der Sonveränität ber evangelissen Kirche zeigt, ist die Bestimmung, daß sie keine Rechtsnormen ausstellen darf, welche den vom Sonverän ausgestellten wödersprechen, mit den Werten des § 72 der Verfassungswurfunde, daß dem Könige das oberschopkeitliche Aussichtstecht über die evangelisse Kirche zusleht, so daß die Veroddungen der Kirchenigewalt ohne vorgängige Einsicht und Genehnigung des Staatsoberhaupts weder vertändet noch vollzogen werden können. Mis auch die Anordnungen, welche das Kirchenregiment der evangelissen Kirche in Betress der inneren sichlichen Angelegenspieten trifft, müssen, dam ist gestehen und genehnigt werden. Für die evangelisse Kirche ist gesehen und genehnigt werden. Für die evangelisse Kirche ist die Vert, als das Oberfaupt der Kirche ein das Zuatsdeckraupt ist und der Mississe

nur in Begiebung auf Burttemberg, und hier tann bie Frage meber ichlechthin bejaht noch furzweg verneint werben. Indent bie Berfaffungsurfunde § 75 bestimmt, bag bas Rirchenregiment ber evangelifclutherlichen Rirche burch bas Konfiftorium und ben Sunobus vermaltet werbe, ftellt fie bamit biefen Teil ber Berfaffung ber evangelifden Rirche unter ben Sont ber Staatsverfaffung und macht eine Anderung besfelben von ber Ruftimmung bes Staates abbangig (gerabe fo mie ber § 78 ber B.-U. die Berfaffung ber fatholifden Rirche mit einem Bifchof und einem Domfapitel gu einem Teil ber Staatsverfaffung macht, ber nicht burch bas einseitige Borgeben ber Rirche geandert werden fann). Indem aber ber § 75 ber B.-U. meiter beftimmt, bağ bas Rirchenregiment ber evangelifden Rirche burch Ronfiftorium und Sunobus "nach ben bestehenben ober fünftig gu erlaffenden perfaffungsmäßigen Gefeten" vermaltet merben foll, mirb bamit ein freier Spielraum gelaffen, innerhalb beffen fich bie Beiterentwidlung ber Berfaffung ber evangelifden Rirde vollziehen fonne, vorausgefett naturlich, bag baburch ber von ber Staatsverfaffung fanttionierte Teil ber firchlichen Berfaffung nicht angetaftet merbe. Die evangelifche Rirche. begiv. ber Inhaber ber Rirchengewalt über biefelbe, mar beshalb unzweifelhaft berechtigt, die Landesfynodalordnung vom 20. Dezember 1867 ohne Befragen ber Stanbe einseitig von fich aus ju erlaffen (val hierüber bie Berhandlungen ber Rammer ber Abgeordneten bom 11. und 12. Juni 1874, Brotofollband X. S. 5685-5737 und Sarmen a. g. D. Bb. II. S. 416).

bes Kirchen: und Schulwesens, ber mit ber Mahrung ber Staatshobeitsrechte gegenüber ber evangelischen Kirche beauftragt ist, ben Bertelpr zwischen bem Infaber bes Kirchenregiments und ben Kirchenregimentsbehörben vermittelt (f. 0. S. 37 f.).

<sup>1</sup> Mus biefem Umftanbe ift auch bie Berlegung ber Baritat gu erflaren, welche barin befteht, bag ber Abfat 2 bes § 72 ber Berfaffungeurfunde fur bie evangelifche Rirche noch in feinem gangen Umfange gilt, mahrend fur bie tatholifche Rirche an feine Stelle ber Urt. 1 bes Gefetes vom 30. Januar 1862, betreffend bie Regelung bes Berhaltniffes ber Staatsgemalt zur fatholifden Rirche getreten ift, wornach folde allgemeine firchliche Anordnungen und öffentliche Erlaffe, welche rein geiftliche Begenftanbe betreffen, ber Staatsbeborbe gleichzeitig mit ber Berfunbigung gur Ginfict mitguteilen find. Ubrigens foll bier nicht geleugnet werben, bag barin burchaus fein Bergicht auf bas Sobeitsrecht bes Staates liegt, wie bies auch bie Motive ju jenem Gefete behaupten (f. Golther, ber Staat und die tatholifde Rirche in Burttemberg G. 472 ff.) Wenn es nun aber in jenen Motiven beißt, burch bie Art und Beife ber Ausübung ber Staatsaufficht burfe ber Grundfat ber Autonomie ber Rirche in ihren inneren Angelegenheiten nicht verlett werben, bie Rirche foll in ihrem eigentumlichen Gebiete fich frei bewegen ohne polizeiliche Bevormundung, fie foll bei ber Ordnung und Bermaltung ihrer inneren Ungelegenheiten nicht von Genehmigungsatten und Erlaubniserteilungen ber Staatsgemalt abhangen, fo ift bas alles recht und mabr, aber es liegt barin auch ber Bemeis bafur, baf ber § 72 Abf. 2 ber Berfaffungeurfunde fich mit bem § 71 berfelben nicht verträgt. Bas nust ber Rirche bie im § 71 gugeficherte Mutonomie in Betreff ber inneren firchlichen Ungelegenheiten, wenn ibre Berordnungen nach § 72 Abf. 2 ohne vorgangige Ginficht und Benehmigung bes Staatsoberhauptes meber perfundet noch vollzogen

Rirche naber bestimmt als ein Rechtsfubjeft; benn in jenen Worten ift ihr bie Bermögensfähigfeit beigelegt, vermögensfähig ift aber nur ein Rechtsfubjeft.

Die Rechtssubjette sind nach gemeinem deutschen wei nach wechtenbergischem Recht entweder natürliche Bessonen oder singierte sogenannte juristisch oder mora list sich Bessonen. Zede natürliche Besson ist ohne Weiteres ein Rechtssubjett, schon durch ihre Gedurt im Staate; die Sigenschaft eines Nechtssubjetts muß nicht erst von ihr erworden, ihr nicht ert ausdrücklich beigelegt werden, denn sie besitzt die Sigenschaft als natürliche Person von selbst. Die Sigenschaft als natürliche Person von selbst. Die Sigenschaft eines der moralischen Person oder die imittlische Archinschaft eines den der die die der die die der d

werben tonnen! Es ift beshalb auch neuerbings bie Erfenntnis immer mehr burchgebrungen, bag bas Rirchenhobeitsrecht bes Staates feineswegs forbert, bag bie Rirchen- und Religionsgefellichaften in ber Ordnung ihrer inneren Ungelegenheiten beftanbig ber polizeilichen Rontrolle bes Staats unterworfen feien, bag fie fich nicht frei bewegen burfen, auch wenn fie nicht ben Rreis ber inneren Angelegenheiten überfcreiten. Much ber Ertenntnis bat man fich nicht verfchloffen. baf, wenn ber Staat in anderen Lebensgebieten bie Brabeutipmarime aufgegeben hat und fich auf bie Repreffivmagime beichrantt, er fich biefer Ronfequeng auch fur bas Gebiet ber Rirche nicht entziehen tann (f. jene Motive a. a. D. S. 476), und bak er auch bei bem Repreffipfuftem Mittel genug in ber Sand hat, um jebem etwaigen Digbrauche ber Rirchengewalt nachbrudlich und wirtfam entgegenzutreten (ebenbaf.). Benn bie evangelifche Rirche nun bis jest bie Frucht jener forigefchrittenen Ertenntnis nicht gu genießen batte, für fie vielmehr ber § 72 Abf. 2 ber Berfaffungsurfunbe nach wie por in feinem gangen Umfange gilt, fo ift bies nicht aus einem Ubelwollen und Difttrauen ber Staatsgewalt gegen bie evangelifche Rirche gu erflaren, fonbern einfach baraus, bag bei ber eigentumlichen Stellung bes Lanbesberrn und bes Minifters bes Rirchen- und Schulmefens zu ber evangelifchen Rirche fein Beburfnis, jene Ungleichheit in Unwendung bes Rirchenhobeiterechtes bes Ctaates aufzuheben, fich geltenb machte. - Daß § 71 und § 72 ber Berfaffungeurfunde nicht jufammenftimmen, fpricht auch Sarmen a. a. D. S. 397 aus.

<sup>1</sup> Bgl. Binbicheid, Lehrbuch bes Bandettenrechts I. Bb., 4. Aufl. 65. 122 ff.

fonbern sie wird vom Staate ausbrücklich durch einen besonbern Willensakt verließen und dies im Negierungsblatt bekannt gemacht.

Die juriftifche Berfonlichkeit tann ber Staat Bereinen, Befellichaften, Anftalten, Stiftungen auf Grund ber vorgelegten Statuten und gegen Entrichtung einer Sportel von 25 bis 600 Mart 1 verleihen. Beifpielsmeife murbe Die juriftifche Berfonlichkeit in Bürttemberg in ben letten Sahren laut Befanntmachung im Regierungsblatt verliehen an ben evangelifden Berein in Eflingen (Regierungsblatt 1880, S. 140), an Die Erziehungsanftalt für hilfsbedürftige Kinder in Tuttlingen (ib. 211), an ben Lieberfrang Beilbronn (Reabl. 1881, C. 399), an ben driftlichen Runftverein (Reabl. 1882, G. 81), an ben Stuttagrter Rirchenbauverein (ib. G. 310), an ben Berein für Arbeitertolonien (Regbl. 1884, C. 201), an Die Bachter : Bellnagel'iche Stiftung in Stuttgart (Regbl. 1885, C. 173) u. f. w. Diefe Bereine, Unftalten, Stiftungen u. f. w. haben bamit im Unterfchied von anderen Bereinen, Anftalten und Stiftungen, welche Die juriftifche Berfonlichfeit nicht befiten, 2 bas Recht, Bermogen zu erwerben und gu befiten, Schenfungen und Bermachtniffe anzunehmen, por Gericht gu flagen u. f. w., mit einem Borte: fie haben alle Rechte eines Rechtsfubieftes.

Die juristischen Personen können, wie bereits gesagt worden ist, dargestellt sein durch ein Bermögen, welches bestimmten Zwecken gewömet ist, wie eine Stiftung, oder durch eine Gesellschaft von Personen, welche gemeinsame Zwecke versolgt, wie Altiengesellschaften, Vereine u. das. Colche Gesellschaften nennt man Gesellschaften mit korporativen (Korporations oder Körperschaften). Bechten oder schleckschin Korporationen (Körperschaften). Bechten oder schleckschin Korporationen (Körperschaften).

<sup>1</sup> Regbl. 1881, S. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Berein 3. B., der die juristisse Persönlichtelt nicht hat, 1.nn als solcher tein Bermögen bestigen, tann also ein House, dos feine Miglieder mit einander erwerben, nicht auf seinen Namen einschreiben lassen, sohern nur auf den eines oder mehrerer seiner Mitglieder, weil er selbst als Berein tein Rechtssüchsett ist. S. auch Thublichum, beutsches Krichenrecht im 19. Jahrhundert, Bb. I. S. 127 f.

ben Korporationen unterscheibet man nun aber wieberum Privatforporationen und öffentliche Korporationen. Privatforporationen sind folde Korporationen, welche einsch die juriftische Persönlichteit besitzen und beshalb wie alle juristischen Persöne bem Privatrecht angehören. Öffentliche Korporationen dagegen sind solche Korporationen, welche bem öffentlichen Recht angehören.

Eine juriftifche Definition bes Begriffes ber öffentlichen Rorporation im Unterschied von bem ber Brivatforporation ift ichon wieberholt versucht worben. 1 Wir tonnen uns aber für unfere 3wede mit einer mehr allgemeinen Definition biefes Begriffes beanuaen und fagen; öffentliche Korporation ift eine folche Korporation, welche öffentlichen Intereffen bient und an welcher baber ber Staat ein Intereffe nimmt und bie er baber mit besonberen Borrechten ausftattet, welche bie Bripatforporationen nicht baben. Bas eine Brivatforporation treibt, ift bem Staate gleichgiltig, folange biefelbe nicht mit bem Strafgefete in Ronflift fommt; er überläßt fie gang fich felbft, bekummert fich um ihr inneres Leben und Treiben nicht weiter. Die öffentliche Rorporation bagegen ift bem Staate nicht gleichgiltig, fonbern wichtig, barum ftattet er fie auf ber einen Geite mit besonderen Borrechten aus, auf ber anberen Ceite aber führt er auch eine genaue Aufficht über fie. während er über bie Brivatforporationen nur eine allgemeine Aufficht wie über alle Bereine führt; bei ben öffentlichen Rorporationen entspricht bem Schutrecht, bas fie von Seiten bes Staates genießen, bas Auffichtsrecht, bas ber Ctaat über fie beanfprucht.2

<sup>1</sup> Eine Aufgählung und Kritit der bisher gemachten Bersuche ist zu finden bei Rosin, das Recht der öffentlichen Genoffenschaft. Eine verwaltungsrechtliche Monographie. 1886, S. 1—16.

<sup>\*</sup> Bgl. Cohn. das Verhältnis von Staat und Kirche, aus dem Begriff von Staat und Kirche entwidelt, 1873. Sohm lagt: "Die öffentliche Korporation ist die um ihres Zwedes willen durch Nechtsläße dem Staat ethisch gleichwertig gesehr droppartion.", "Das innere Leben der Priv acktorparation sie dem Staat gleichgistig. Die öffentliche Korporation ift dus Staat gleichgistig. Die öffentliche Korporation ift die inneres Leben als solches den Staat interessende Korporation, gegen deren kentwicklung und Kungeficklung der Staat von Rechts-

Solche öffentliche Korporationen sind in Württemberg alle Gemeinden und Amtstorporationen, die Berufsgenossenschaften für die Unfallversicherung und die Krankenversicherung, die brei christelichen Kirchen, die israelitische Kirche, bei Gemeinden Kornthal und Wilchlindborf.

Daß die hriftlichen Kirchen öffentliche Korporationen sind, gest schon daraus hervor, daß die Verfassungsurfunde sich mit ihnen beschöftigt: sie gehören dem öffentlichen Recht an, bessen kent dasschaften dem die Aufgade der Verfassungsurfunde ist. Sine

wegen nicht gleichgiltig fein barf." "Offentliche Rorporation ift die mit bem Staate in Berbindung ftebenbe Rorporation." "Rirche im Rechtsfinn ift nur bie mit öffentlicher Korporationequalität befleibete Rirchengemeinschaft. Un biefem Buntte ift bas allein juriftifc bie Rirche und die blofe Religionegemeinschaft unterscheibenbe Moment gegeben. Bloge Religionsgefellichaft, Gette im Rechtsfinn, ift bie Gemeinschaft gur Bermaltung ber Beilemittel mit bloger Brivattorporationequalitat, Rirche im Rechtefinn bie Gemeinschaft mit öffentlicher Rorporationequalität." (M. a. D. G. 26, 27, 28). Man barf hiegegen nicht mit Sinfchius (an bem G. 90 Unm. 1. angegebenen Orte G. 266) einwenben, man fpreche boch von einer driftlichen Rirche ber brei erften Sabrhunderte und bezeichne bie fatholifche Rirche bon Rordamerita als Rirche. Denn barin behalt Cobm boch recht, bak Rirche im Rechtsfinn b. b. Gemeinschaft mit öffentlicher Rorporationsqualitat weber bie Rirche ber brei erften Jahrhunderte mar, noch bie tatholifde Rirche von Rorbamerita ift. Bom Standpuntt bes romifden Staats aus mar bie Gemeinschaft ber Chriften eine Gefte bis auf Rouftantin, burch welchen erft bie Rirche bes jus publicum teilhaftig murbe, und auf bem Standpuntt, auf bem bie vereinigten Staaten von Nordamerita in ber Beftimmung bes Berbaltniffes von Rirche und Staat fteben, giebt es meber Rirchen mit öffentlicher Rorporationsqualitat noch Geften b. b. Religionsgefellicaften ohne öffentliche Rorporationequalität, weil biefer Gegenfat überhaupt nicht borbanden ift.

1 Die israelische Kirche tann bei ihrer ganglichen Abhängigtelt vom Staate allerbings taum noch zu den össentlichen Roceporationen gegählt werden: an der Spipe der israeslitischen Obertirchenbehörde steht ein staatlicher Rommissät, die Rabbiner werden vom Staat angeftellt und die Prüfung der Rabbinatskandidaten ersolgt durch den Staat! vogl. Gaupp, Staatsrecht des Königreichs Wirtemberg S. 269. Riede, der Staat S. 255 f.

Brivattorporation wird in ber Berfaffungsurfunde nicht ermähnt, weil fie unter bas Brivatrecht fällt; öffentliche Korporationen bagegen fallen unter bas öffentliche Recht. Ausbrudlich merben bie driftlichen Rirchen als öffentliche Rorporationen bezeichnet in bem Diffibentengefet vom 9. April 1872, § 1 Abf. 1: "Die Bilbung religiöfer Bereine auferhalb ber pom Stagte als öffente liche Rorpericaften anerkannten Rirchen ift von ber ftaatlichen Genehmigung unabhängig," 1

Benn nun einmal auf folde Beife gwifden Rorperfcaft und Anftalt untericieben wird, fo ift fein Zweifel, bag bie driftlichen Rirchen

<sup>1</sup> Die neuere Rechtswiffenschaft zielt barauf ab, innerhalb bes Rahmens ber juriftifchen Berfon bem Begriff ber Rorporation ben ber Anftalt gegenüberzuftellen und bie driftlichen Rirchen unter ben Begriff ber Unftalten bes öffentlichen Rechts im Unterfchied von ben Rorpericaften bes öffentlichen Rechts ju bringen (vgl. Binfchius, Allgemeine Darftellung ber Berhaltniffe von Staat und Rirche, in Marquarbfens Sandbuch bes öffentlichen Rechts I. 1, G. 249 f. Gierte, bas beutiche Genoffenicafterecht II, 970. Rofin, bas Recht ber öffentlichen Genoffenicaft C. 48). Der Untericieb zwifden Rorpericaft und Anitalt ift barnach folgenber: bie Rorpericaft ift eine Gefammtperfonlichteit, welche ber verbundenen Gefammtheit entstammt und in ihr lebt, fo daß Zwed und Bille ber Rorpericaft ihr immanent ift; bie Anftalt bagegen ift eine Gesammtperfonlichfeit, beren Amed nicht vom Billen ber Gefammtheit abbanat, fonbern ein für allemal fefter und unabanderlicher, ber Unftalt transcendenter, ihr von außen gegebener ift. Babrend alfo bie Gefammtheit ber Glieber einer Rorbericaft einen einheitlichen Befammtwillen erzeugen fann, welcher ben Bmed ber Berbanbeeinheit anbert ober aufhebt, fo tann bagegen bie Gefammtheit ber Glieber einer Unftalt ben Rmed ber Berbandseinheit nicht aufheben. wie Bierte fagt a. a. D.: "Bebe Befammtheit, welche burch bie Unftaltsperfon verbunden ober von ihr ergriffen wirb, ift nicht Billenstragerin, fondern nur Billensobieft ber Berbandseinheit. Gie gehört bem Berbanbeforper nur ale ein paffiper Beftanbteil an. Die Unftalteperfon ift vielleicht für fie, aber nicht burch fie ba, fie widmet ihr vielleicht ihr Leben, aber fie lebt nicht in ibr; fie verbindet vielleicht bie Bielbeit jur Ginheit, aber bie Ginheit ericeint als ein außer und über ber Bielheit bestehenbes, biefelbe von oben und aufen ber ergreifenbes und umfaffenbes Banb."

Indem der Staat die christschen Kirchen als öffentliche Korportionen in seinem Nechtsgebiete anersenut, spricht er damit sein Interesse nicht bloß an der Religion überhaupt, sondern insbes, auch am Christentum aus. Wenn der Staat also auch als solcher seine Neligion hat, vielmehr religionsslos ist, so ist er darum doch nicht irressigiös, widerchristlich. Er nimmt ein Interesse

Anftalten, nicht Rorpericaften bes öffentlichen Rechts find. Die Gefammtheit ber Mitglieder einer driftlichen Rirche tann ben 8med berfelben nicht andern, biefer ift vielmehr jeber ber driftlichen Rirchen transcendent, bon außen und bon oben ber unabanderlich gegeben. Bang bef. beutlich ift bies an ber tatholifchen Rirche: bie Befammtheit ber Laienmitglieber biefer Rirche tann teinen folden Gefammtwillen erzeugen, welcher bie burch ben Zwed ihrer Rirche gefesten Schranten überfdreiten murbe; aber auch die Gefammtheit bes Rlerus, welcher nach tatholifder Lehre allein bie Rirche vertritt, ift nicht im Stanbe, ben 3med ihrer Rirche ju andern, biefer ift vielmehr ber Rirche transcenbent, die Gesammtheit ber Mitglieber ber tatholifden Rirche ift nicht Billenstragerin, fondern nur Billensobjeft ber Rirche. Ebenfo verhalt es fich mit ber evangelifden Rirche. Wenn auch bier feine folche Rluft besteht amifchen Rlerus und Laien wie in ber tatholifden Rirche. fo ift boch auch bier bie Befammtheit ber Mitglieber ber evangelifchen Rirche nicht im Stande, ben Zwed ihrer Rirche ju anbern ober aufgubeben, die Rirche murbe als juriftifche Berfon weiterbefteben, auch wenn alle aus berfelben austreten murben, eben weil ber Rwed ber Rirche ihr nicht immanent ift, fondern transcendent, weil bie Rirche mohl für ihre Mitglieber ba ift, aber nicht burch fie. Die Transcenbeng bes Billens und Zwedes ber evangelifden Rirche mar fruber noch beutlider, folange bie Rirche lediglich vom Landesherrn burch bas Ronfiftorium regiert murbe; aber auch wenn bie Rirchengewalt über bie evangelifche Rirche gang in die Sande ber Bregbnterien und Spnoben gelegt murbe, mas bis jest in Deutschland nicht ber gall ift, fo maren boch auch biefe an einen ihre Thatigfeit unabanderlich beftimmenden Bmed gebunden. Diefe Eranscenbeng bes Bmeds und Billens ber driftlichen Rirche murbe allerdings burch ben Ramen Stiftung beffer ausgebrudt, wie hinfchius a. a. D. G. 250 richtig bemertt, allein ba biefer Rame, wie hinichius felbst fagt, eine wefentlich privatrechtliche Bedeutung hat, so bleibt boch nichts anderes übrig, als die chriftlichen Rirchen Unftalten bes öffentlichen Rechts gu nennen. Go lange jeboch die Gefengebung ben von ber Biffenfchaft gemachten Unterfdied awifden ber chriftlichen Religion und bekundet dies damit, daß er die chriftlichen Kirchen als öffentliche Korporationen in seinem Rechtsgebiete amerkennt. Wären die christlichen Kirchen Privatforporationen, so würde bas bedeuten, daß der Staat gar fein Interesse an ihnen nehme, sie ihm volsommen gleichgistig seien. Daß aber der Staat in Wätttemberg ein Interesse minmt an den christlichen Kirchen, gesch nicht nur aus dem Bisherigen hervor, sondern weiter noch aus dem Kolgenden.

Rorpericait und Anftalt nicht anerfannt, tonnen wir in einer Darftellung bes positiven Rechts von jenem Unterschied feinen Webrauch machen, und muffen uns mit ber bergebrachten, auch in ber Gefetgebung anderer Staaten gebrauchten Bezeichnung ber driftlichen Rirden als Rorporationen bes öffentlichen Rechts begnugen. - Rach Rofin (a. a. D. G. 35 ff.) paßt freilich bie Bezeichnung ber driftlichen Rirchen als öffentliche Rorporationen auch abgesehen bon jener Unterfcheibung von Rorporation und Unftalt für bie heutigen Berbaltniffe nicht mehr, ftammt vielmehr aus ber Reit bes Ctaatsfirchentums, ba bie Rirche nur als ein Teil bes ftaatlichen Organismus, als eine gur Beforberung ber Sittlichfeit bienenbe ftaatliche Bolizeianftalt galt; bie Bezeichnung ber Rirchen als öffentliche Korporationen ift nach Rofin nur ein Ausbrud für bas Spftem bes polizeiftaatlichen Staatsfirchentums und tann als aufammenfaffenbes Bringip fur bas Berbaltnis bes Staats gur Rirche nach mobernem Recht überhaupt nicht verwendet werden. Solange jedoch biefe Bereichnung von ber geltenben Gefetgebung verwendet wirb, bleibt uns, man mag Rofin beiftimmen ober nicht, nichts anderes übrig, ale jenem Sprachgebrauch uns anguichließen. - Die Bezeichnung ber driftlichen Rirchen als öffentlicher Rorporationen findet fich auch in ber G. 103 Unm. 1 angeführten Gefetesbeftimmung. Ausbrudlich werben bie driftlichen Rirchen als öffentliche Rorporationen bezeichnet g. B. in Breugen pal. Allgemeines Lambrecht Teil II. Tit. 11 & 17, in Banern val. Religionsebift vom 26. Dai 1818, § 24. 28, in Baben vgl. Gefet vom 9. Oftober 1860 bie rechtliche Stellung ber Rirchen und firchlichen Bereine im Staate betreffend § 1, in Deffen vgl. Wefes bie rechtliche Stellung ber Rirden betreffend, bom 23. April 1875, Art. 1.

<sup>1</sup> Unrichtig ift es baher, wenn Eisensohn a. a. D. S. 179, Not. 902 bemerkt: "Es durfte nach biefen Bestimmungen (d. h. nach den § 71. 72. 77 ber B. U.) die evangelijde Kirche die Etellung einer im Staate besindlichen Pr'i va forporation einnehmen": Richtig dagegen

Bei ben Religionsgesellschaften, welche als öffentliche Korporationen im Staate bestehen, ist ein Unterschieb zu machen zwischen verpriellegierten össenlichen Korporationen und össentlichen Korporationen ohne Privillegien. Össenlichen Korporationen ohne Privillegien sind in Wüstlemberg die jübische Beltgionsgenossenossenschaft und bie Gemeinde Kornthal und Wilhelmsbors, össenslichen privillegierte Korporationen sind die berei christlichen Kirchen. Sie genießen absesselben von ihrer Stellung als össensliche Korporationen im Staate noch besondere Privillegien, welche den andern össenslichen Korporationen sicht zufommen.

Bu ben privilegierten öffentlichen Korporationen in Württemberge gebört also auch bie evangeliche Kirche, und zwar nimmt sie biese Stellung ein seit bem Religionsebitt von 1806. Mährend sie zuvor eine vom Staate nicht zu unterscheibende Cristenz geführt hat, sieht sie ihm von jenem Zeitpunste an als eine selcständige Gesclischaft und Genossenschaft gegenüber; sie ist aber nicht eine gewöhnliche Gesellschaft, wie es sonst viele im Staate gibt, sondern eine öffentliche Korporation, und zwar eine privilegierte. Gine Beränderung bieser ihrer Stellung ist seit jenen Religionsebitt nicht eingekreten; was sich in ihren Beziehungen zum Staat verkander

iagt Siängel (Die firchenstautsrechtlichen Berhältmise ber latspilisen und protestantischen Ertskrichengemeinden in Württemberg, 1863, S. 20): "In der That läßt schon das gange Wessen und die Verlässung der Kirchen teinen Zweisel darüber aussommen, daß dieselben den össentlichen Gerorationen beitzusählen sind, woseren nam die Kirchen ich als ein eigentümtlich sie siehigusählen sind, woseren man die Kriche nicht als ein eigentümtlich sir sich bestehendes in teine Kategorie einzureisendes Rechssubjett betrachten will." ähnlich auch der Bertschweisen der Verlässungsgemäße Stellungen der etwagelichen Kirche Würtrembergs in dem Staat, und die Wedingungen der Derstellung ihres Rechszusstandes und der Erreichung ihrer hohen Zweick. Bon einem Laten" in Seuberts strassich fausstschaftlicher Zeitschrift; "die driftlich-protessantige Kirche in Deutschland,", 1827, heft 3, S. 263.

<sup>1</sup> Musbridlich ettlärte ber Minister bes Kirchen- und Schulwesens von Goliber in der sechsten Sipung der ersten Landessprode vom '26. Jedruar 1869 (Bert, der ersten Landessprode I. Prostofolfonds S. 215 f.), daß durch das Geieg bertessend die erstellichen Gestung der Kirchenterverien (5. 0. 8-89) an der öffentlicher-dicksen Sectional der Kirchen ändert hat, ist nicht ihre Stellung als öffentliche Korporationen im Staat, sondern es sind die Privilegien, die ihr neben ihrer öffentlich-rechtlichen Stellung im Staate zukommen. Hinschilch ihrer Privilegien hat die evangelische Kirche wiederholt eine nicht unbedeutende Einbuße erlitten; wenn freilich der stärfste Berlust in dieser hinschild nad Aberlagionsedikt von 1806 und seine Polgen fnüpft, so hat doch auch die neuere Gesetzebung gar vieles von ihren Krivilegien gestrichen.

Bon befonderen Brivilegien ber evangelischen Rirche gegenüber anderen Rirchen fann man heutzutage faum mehr reben, ba alle brei driftlichen Rirchen öffentliche privilegierte Rorporationen find und feinen Borgug por einander genießen. Das einzige Borrecht. bas bie evangelische Rirche por ben anbern noch befitt und bas ber lette burftige Reft ihrer einftigen herrichenben Stellung im alten Burttemberg ift, grundet fich auf die Bugehörigfeit bes Ronias ju ihr und befteht barin, bag bie evangelifchen Beiftlichen bei gleichem Rangverhaltnis ben Bortritt por ben fatholischen haben. 1 Alle übrigen Brivilegien, welche bie evangelische Rirche im Stagte nichts geanbert werben foll. Der Grundfas ber Religions. freiheit bedinge gwar fur alle Religionsgefellichaften gleichmäßig ben allgemeinen Rechtsichus, ichließe aber feineswegs gleichmäßigen Ginfluß berfelben auf bas Staatsleben in fich. Wenn baber in ben Dotiven ju jenem Gefete von ber Möglichteit gesprochen merbe, Rorporationerechte ben Diffibenten zu verleihen, fo fei biebei ausbrudlich nur von bem Recht ber juriftifchen Berfonlichfeit, alfo von rein pris vatrechtlichen Rorporationsrechten bie Rebe, nicht aber von öffentlich-rechtlichen; bie Rechte einer öffentlichen Rorporation tonnten ben Diffibenten nicht anbers als im Bege ber Gefengebung verlieben merben.

1 €. ©. 86. Eine wohl in ihrer numerlichen übertegenicht über bie anderen Kirchen und Religionsgenoffenschaften begründete Bevorzugung der evangelischen Rirche enthält der Art. 6, Abf. 2 des Gefepes zur Ausführung des Reichäsgespes wom 6. Februar 1875, betreffend die Beurtumbung des Perionentandes und die Echeschienung, vom 8. August 1875 (Aghl. C. 464): "Ehefrichtigkeiten bei Ehen zwischen Angehörigen verschiedener Glaubensbedenntnisse oder zwischen Berionen, welche nicht einer vom Staate als öffentliche Körperschaft anstennten Kirche angehören, sind nach den für Ehefachen der Broteftanten geltenden Mechsenvolläuen.

besitt, sind gemeinsame Privilegien aller drei dristlichen Kirchen. Berloren hat die evangelische Kirche in Gemeinschaft mit den anderen christlichen Kirchen folgende Privilegien:

- 1) Die Abhängigkeit des vollen Genusses der staatsbürgerichen Rechte von der Zugehörigkeit zu einem der drei christlichen Glaubensdetenntnisse (Eserfassungsurtunde z 27, ausgehoben durch Art. 1 des Gesehes betressend die Unabhängigkeit der staatsbürgerlichen Rechte von dem religiösen Bekenntnisse, vom 31. Dezember 1861).
- 2) Die Bedingtheit des aftiven und passiven Mahlrechts zur Stänbefammer durch die Zugehörigkeit zu einem der brei chriftlichen Glaubenöbefenntnisse (Berfassungsurfunde § 135 und § 142, aufgehoben durch dasselbe Geset wie das unter 1) genannte Brivisea).
- 3) Die firchlichen Register sind zugleich Civilregister (aufges hoben burch bas Reichsgeset über die Beurkundung bes Personenstandes und die Eheschließung, vom 6. Februar 1875 § 1).

Andere Privilegien sind zwar geblieben, sind aber keine Privilegien mehr, sosern die evangelische Kitche sich in dieselben nicht blos mit den andern Kirchen, sondern auch mit allen übrigen Religionsgesellschaften teilen muß, z. B. das Recht der freien öffentlichen Religionsübung stand auf Grund von § 70 der B.-U. nur den drei im Nönigreiche bestehenden christlichen Consessionzu, seit dem Dissiperionsvereinen das Recht der freien gemeinigmen Religionsübung im häuslichen und öffentlichen Gottesdienst zu.

Dagegen genießt die evangelische Kirche als eine der christlischen Kirchen auf Grund der Landes- und Reichsgesetzgebung heutzutage noch solgende Privilegien:

- 1) Für ihre Bedürfnisse wird vom Staate geforgt (Berfassungsurfunde § 77, bezw. Generalrescript vom 2. Januar 1806 bei Repscher, Staatsgrundgesets III. S. 244); 1
- 1 Die Fürsorge des Staates für die finanziellen Bedürsnisse der evangelischen Kirche tann man ireitich auch anders ausschlichen; nicht als ein Privileg, das der Staat der evangelischen Kirche gewährt, sondern als eine aus der Einzischung des Kirchenguts sich ergebende privatrechtliche Berpflichtung des Fischus gegen die evangelische Kirche.

- 2) fie ist in ber Kammer ber Abgeordneten burch ihre fechs Generalfuperintenbenten vertreten (Berfaffungsurfunde § 133);
- 3) die firchliche Sonntagse, Festtagse und Feiertagsordnung ift in das Staatsleben ausgenommen (K. Berordnung vom 28. Juni 1849 Rgbl. S. 233 und vom 27. Dezember 1871 Rgbl. S. 412);
- 4) ber ftaatliche Bolfsichulunterricht ist confessionell (Bolfsichulgeset vom 29. September 1836); für ben Religionsunterricht an ben übrigen staatlichen Lehranstallten sorgt ber Staat;
- 5) an öffentlichen Anstalten wie Strafanstalten, Krankenhäusern sowie beim Wilitär werden Geistliche der evangelischen Kirche angestellt;
- 6) für Ausbildung der Kirchendiener sorgt der Staat durch Staatsanstalten (die vier niederen evangelischen Zeminare, das evangelische Seminar in Tübingen, die evangelisch estwische Fatultät in Tübingen mit dem Predigerinsstut);
- 7) bie evangelische Rirche genießt für sich, ihre Ginrichtungen und Gebräuche, ihre Diener und ihre Gebäude besonderen strafrechtlichen Schut; 1

<sup>1</sup> Meidöftrafgelebiud § 166: wer badurch, daß er öffentlich in beschimpfenden Kußerungen Gott lähert, ein Argernis gibt, ober wer öffentlich eine ber christlichen Kirchen ober eine andere mit Korporationsrechten innerhalb des Unndesgediets bestehende Meist gionsgesellschaft doer hipe Einrichtungen ober Gebräuche beschimpft, ingleichen wer in einer Kirche ober in einem anderen zu resiglösen Wersammlungen bestimmten Lite beschimpfenden Unftyg verüht, wird mit derfangtie bis ab verl Jahren bestraft.

Ebendafelbit § 167: Ber durch eine Thätlichfeit oder Drohung jemand hindert, den Gottesblenft einer im Staate bestegeben Meligionsgeschlichgit auszulchen, ingleichen wer in einer Kirche oder in einem andern zu resigiösen Berfammlungen bestimmten Orte durch Erregung om Altm oder Unordnung den Gottesbienst doer einzelne gottesblenstliche Berrichungen einer im Staate bestehenden Religionsgeschiedblenstliche Berrichungen einer im Staate bestehenden Religionsgeschiedblenstlich urbrichten der sider, wird mit Gesangnis die zu einer in Geband bestracht.

Ebendafelbit § 243: Dit Buchthaus bis ju gehn Jahren ift gu ertennen, wenn aus einem jum Gottesbienfte beftimmten Gebaude Gegenftande gestohlen werben, welche bem Gottesbienfte gewibmet find.

- 8) ber Staat traat bie Roften bes Bortos bes amtlichen Bertehrs ber Rirchenstellen unter fich und mit anbern amtlichen Behörben (R. Berordnung betreffend bie Bortofreiheiten, vom 26. März 1881, § 5 Rgbl. C. 268);
- 9) die Rirchendiener genießen wie bie Beamten eine gegen willfürliche Absetung ober Bersetung ober Suspension gesicherte Stellung (Berfaffungeurfunde §§ 47. 48);
- 10) bie Rirchendiener haben Anspruch auf einen angemeffenen lebenslänglichen Rubegehalt (Berfaffungsurtunde § 74);
- 11) bie Rirchendiener genießen perfonliche Borrechte (val. Berfaffungeurfunde § 80; Raberes hierüber unten ff.);
  - 12) bie firchlichen Behörben genießen öffentlichen Glauben:1

Ebenbafelbit & 304; Ber porfaslich und rechtswidrig Gegenftanbe ber Berehrung einer im Staate bestebenben Religionegefellicaft, ober Sachen, die bem. Gottesbienfte gewibmet find, ober Grabmaler - beicabiot ober gerftort, wird mit Gefangnis bis gu brei Rabren ober mit Gelbftrafe bis zu eintaufend funfhundert Dart beftraft.

Ebenbafelbit & 306: Begen Branbftiftung wird mit Ruchthaus beitraft, wer poriablich in Brand fest ein ju gottesbienftlichen Ber-

fammlungen beftimmtes Gebäube.

Dieber gebort auch § 196 bas Reichsftrafgefesbuches: "Benn bie Beleibigung gegen eine Beborbe, einen Beamten, einen Religionebicner ober ein Mitglied ber bewaffneten Racht, mabrent fie in ber Musubung ihres Berufes begriffen find, ober in Begiebung auf ihren Beruf begangen ift, fo haben außer ben unmittelbar Beteiligten auch beren amtliche Borgefette bas Recht, ben Strafantrag gu ftellen - In Betreff bes Begriffes "Religionebiener" f. unten. - Der Beariff ber "mit Rorporationerechten innerhalb bes Bunbesaebiete beftebenden Religionegefellichaften" umfaßt bie beiben Arten ber oben G. 102 genannten Religionegefellichaften.

1 Rach ber herrichenben Unficht bezieht fich § 380 ber Rivilprozefeordnung auch auf bie firchlichen Behörben. Jener Baragraph lautet: "Urtunden, welche von einer öffentlichen Beborbe innerhalb ber Grengen ihrer Amisbefugniffe ober von einer mit öffentlichem Glauben verfebenen Berfon innerhalb bes ihr jugewiefenen Geichaftetreifes in ber borgefdriebenen Form aufgenommen find (öffentliche Urfunden), begrunden, wenn fie über eine vor ber Beborbe ober ber Urfunbiperfon abgegebene Erflarung errichtet find, vollen Beweis bes burch bie Beborbe

- 13) die Kirche und ihre Pfarreien sind in dem Verfahren vor dem Reichsgericht von Jahlung der Gebühren befreit (Verordnung betreffend die Gebührenfreiheit in dem Verfahren vor dem Reichsgericht § 1 (Reichsgesehblatt 1884, S. 1);
- 14) die Kirche hat hinfichtlich ihrer Forderungen ein Konfursvorrecht (Konfursordnung § 54);
- 15) bie Anstellung eines Ausländers im Kirchendienst vertritt die Estelle der Naturalisation, wenn die Anstellung von der Regierung oder von einer Sentrals oder höhzern Bernottungsbehörde eines Bundesstaats vollzogen oder bestätigt worden ist. (Neichsegeses über die Erwerbung und den Berlust der Bundess und Staatsangehörigkeit vom 1. Juni 1870 § 9 Agbl. 1871, S. 27 der Anstellung und V. 1);
- 16) bie Bermögenszuwendungen und die Schenfungen zu fürchlichen Zweden sind von der Erbschafts bezw. Schenfungssteuer rei (Gefeh betreffend die Erbschafts und Schenfungssteuer vom 24. März 1881, Art. 3 und 18 Rabl. S. 115 und 124);
- 17) die Kirchen und Pfarrwohnungen sind steuerfrei (Gesetz betreffend die Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuer vom 28. April 1873, Art. 2, Agbl. S. 129).
- So sind also den christlichen Kirchen und damit auch der evangelischen Kirche wichtige Privilegien trog aller Unwalzungen auf dem öffentlichen Gebieder, es ist der auch hier zu wiederholen, daß diese Privilegien die christlichen Kirchen nicht zu öffentlichen Korporationen machen, vielmehr aus der Sigenstagen der Kirchen als öffentlicher Korporationen im Staate folgen, daß also auch der Wegfall biefes oder zienes Privilegs in Zulunft den

oder die Urtundsperson beurtundeten Vorganges. Der Beneis, daß der Vorgang unrichtig beurtundet sei, sit aufässig. Ein Farrer hat also auch jeht noch össentlichen Gauben in Beziehung auf Beurtundungen aus den Kirchenblückern aus der Zeit vor Einsührung der Zeitsschereister, seiner wenn z. B. in einem Zestament jemanden von Legat hinterlassen wird aushahlbar nach der Konstrundton, so hat ein Zeugnis des Pharrers über die Wornahme des Konstrundionskates össentlichen Glauben; ebenso beständig des Trauungsähres, wenn z. B. der Nachweis eines solchen im Vissphisnarvog von Beantten verlangt viert.

öffentlichrechtlichen Charafter ber Rirchen nicht aufheben tann, wie er burch bie §§ 70-72 ber Berfaffungenrtunde festgeftellt ift. !

Die evangelische Kirche ist also, wenn wir das Ergebnis unserer bisherigen Unterfuchung zusammentassen, als eine der christlichen Kirchen, von welchen das Kapitel VI der Berfassungsurtunde handelt, eine öffentliche privilegierte Korporation im Staate, genießt als solche die Selbständigteit einer öffentlichen Korporation auf Grund des F 71 der Berfassungsurtunde, unterliegt aber auch auf der andern Seite eben als öffentliche Korporation in Gemässheit des § 72 der Berfassungsurtunde der Auflicht des Staates.

Mit bem bisherigen ift aber bie ftaatsrechtliche Stellung ber evangelifden Rirche noch nicht erfcbopft. Der Charafter ber evangelifden Rirche als einer bem Staate gegenüber felbftanbigen Befellichaft tommt nicht in feiner gangen Reinheit und Scharfe jum Ausbrud, meil bas Bringip ber Conberung von Staat und Rirche, welches bie Borausfetung ber felbftanbigen Stellung ber evangelifchen Rirche im Staate und bem Staate gegenüber bilbet, in Birflichfeit boch nicht fo rein burchgeführt ift, wie bie §§ 70 und 71 ber Berfaffungsurfunde erwarten laffen. Daran ift ein Fünffaches ichulb : einmal bie eigentumliche Berfnupfung ber Staats: gewalt und ber Rirchengewalt über bie epangelische Rirche in ber Berfon bes Landesherrn, gweitens bie Beftimmung bes & 76 ber Berfaffungourtunde vom Ubergang bes landesherrlichen Rirchen: regiments auf ben Geheimerat fur ben Fall, bag ber Lanbesberr einer anbern als ber evangelifchen Konfession jugethan mare, brittens bie Zwischenstellung bes Ministeriums bes Rirchen- und Schulmefens amifchen bem Inhaber bes landesherrlichen Rirchen regiments und feinen Rirchenregimentsbehörben, viertens bie burch ben Staat verfügte Gingiehung bes Rirchenguts und endlich funftens bie Beforgung gewiffer ftaatlicher Gefchafte burch bie Behorben ber evangelischen Rirche im Auftrag und Namen bes Staates.

Fassen wir einmal den zuerst genannten Puntt ins Auge, die eigentümliche Berknüpfung der Staatsgewalt und der Kirchengewalt über die evangelische Kirche in der Person des Landesherrn. Der Zundeshert sommt

<sup>1</sup> Cohm a. a. D. S. 34, Sinfcius a. a. D. S. 251 ff.

ift.

brit it as as bei

für bie epangelifche Rirche in einer boppelten Gigenschaft in Betracht: einmal als Staatsoberhaupt und fobann als Dberhaupt ber evangelifchen Rirche. 1 218 Staatsoberhaupt übt er gegenüber ber evangelifden Rirche bas ihm auf Grund bes § 72 ber Berfaffungsurfunde gebührende Cout- und Auffichtsrecht aus; in biefer Gigenichaft fteht er ber evangelischen Rirche nicht naber als ber fatholifden Rirche, welcher gegenüber fein Auffichtsrecht burch bas Gefet vom 30, Januar 1862, Art. 1 zwar gefcmälert, im Bringip jeboch festachalten ift. 218 Oberhaupt ber evangelischen Rirche aber fteht ber Landesherr zu biefer Rirche felbstverftandlich in einem viel naberen Berhaltuiffe als ju ber fatholifden Rirche, beren Oberhaupt ber Bifchof, bezw. ber Papft ift. 2018 Dberhaupt ber evangelischen Kirche vereinigt ber Laubesherr bie gange Kirchengewalt über biefe Rirche in feiner Berfon und übt biefe Rirchengewalt burch bas Ronfifterium und ben Ennobus nach ben beftebenben ober fünftig zu erlaffenben verfaffungemakigen Befeben aus. 2 Ceine Rechte als Staatsoberhaupt bagegen übt er ber evangelischen wie ber katholischen Kirche gegenüber burch ben Minifter bes Rirchen= und Schulmefens aus. 3 Die beiben Stellungen ber evangelifchen Rirche gegenüber, als Staatsoberhaupt und als ihr eigenes Dberhaupt, hangen unter fich nicht gusammen; wenn auch ein geschichtlicher Busammenhang zwischen beiben besteht, fo boch fein mefentlicher nach ben Grunbfaten bes evangelischen Rirchenrechtes fomohl wie nach benen bes mobernen Staatsrechtes; vielmehr ift bie Gigenichaft bes Lanbesherrn als Dberhaupt ber evangelischen Rirche rechtlich betrachtet von feiner Gigenschaft als Staatsoberhaupt unabhangia. 4

<sup>1</sup> Siehe meine Abhandlung: Das landesherrliche Kirchenregiment in Burttemberg, oben S. 1 ff.

<sup>2</sup> Bgl. Berfassungsurtunde § 75. Siehe meine Abhandlung a. a. D. S. 36 ff.

<sup>3</sup> Bgs. R. Berordnung vom 20. Dezember 1867 betreffend die Stellung des Ministeriums des Kirchen- und Schulwefens bei Angelegenheiten der evangelischen Kirche § 1 (Regbl. S. 211).

<sup>\*</sup> S. meine Abhandlung a. a. D. S. 1; vgl. auch das dort nicht angeführte Zeugnis von Robert von Mohl, Staatsrecht, Böllerrecht und tlittt Bb. II. S. 178 Unm. 1: "Eine protestantische Kirche mag den

Es ift nun aber flar, bag ber Lanbesherr bie abstratte Unterscheidung feiner Funktionen als eines ftaatlichen und als eines firdlichen Oberhaupts in ber Wirflichkeit nicht burchführen tann. und bag im Falle eines Bufammenftoges ber ftaatlichen und ber firchlichen Intereffen feine Gigenschaft als Dberhaupt ber Rirche hinter feiner Stellung als tonftitutionelles Oberhaupt eines tonfeffionslofen Staates gurudtreten muß; benn in erfter Linie ift ber Lanbes: herr Staatsoberhaupt, und erft in zweiter Linie ift er bas Dberhaupt ber evangelischen Kirche; er kann nicht bie staatlichen Interessen ben kirchlichen opfern. Im alten Württemberg war bei ber polligen Einheit, bie zwifchen Rirche und Staat beftund, ein Museinandergeben ber ftaatlichen und ber firchlichen Intereffen nabegu unmöglich; heutzutage aber, ba Rirche und Ctaat als zwei felbftanbige Befellichaften einander gegenüberfteben (in bem oben S. 90 f. entwidelten Sinne), freugen fich ihre Intereffen gar leicht; und wenn nun berjenige, ber por allen anderen berufen ift, bie Rechte und Intereffen bes Staates zu mahren, zugleich bie Aufgabe bat, bie Rirche mit ihren eigenartigen Intereffen gegen ben Staat au vertreten, fo wird ihm etwas Unmögliches gugemutet. Im Bergleich mit ber katholifchen Rirche ift bie evangelifche Rirche infofern im Rachteil, als fie im Biberfpruch mit ber ihr verfaffungs: maßig gemahrleifteten Gelbftandigfeit nicht ebenfo bie Garantie hat, von rein firchlichen und religiofen Gefichtspuntten und Ermagungen aus regiert ju werben, wie bie fatholifche Rirche, ber gegenüber ber Lanbesherr rein auf fein Schuts- und Auffichtsrecht (jus circa sacra) befchrantt ift. 1 Dan mag im übrigen bie Borteile,

Sandesherrn zu gleicher Zeit auch als ihr Haub nerkennen; allein sie bleibt beshalb doch eine vom Staat nach Zwed und Einrichtung verschiedene Geschlichet und die Kirchengewalt bielbt gang verschieden von der Staatsgewalt; die Rechte des Regenten als Staatsoberhaupt sind gang andere als diejenigen, welche sich aus seiner Stellung in der Kirche ergeben".

Die ber evangelischen Rirche aus ber eigentumlichen Berknünfung ber Staatsaewalt und ber Rirchengewalt über bie evangelifche Rirche in ber Berfon bes Landesherrn erwachfen, noch fo hoch anichlagen, fo tann boch barüber fein Zweifel befteben, bag burch ienen Umftand bie verfaffungsmäßige Gelbftanbigfeit ber evangelifchen Rirche nicht unwesentlich alteriert wird.

Der zweite Umftand, ber bie Gelbständigfeit ber evangelischen Rirche beeintrachtigt, ift bie Bestimmung bes § 76 ber Berfaffunggurfunde, wornach, wenn ber Ronig einer anbern als ber evangelischen Ronfession zugethan

niffe (b. b. bie tonfeffionell gemifchten Berhaltniffe eines Staates) feten ber Ausübung feines firchlichen Regiments bestimmte Grengen, melde er im Sinblid auf bie Gigentumlichfeit feiner periciebenen mit einanber perbundenen Stellungen inne gu halten perpflichtet ift, mabrent bergleichen Rudfichten fur bie Oberen einer im Staate vollig autonomen Rirche nicht in Frage tommen, ba bei biefen bie rein einseitige Babrnehmung ber firchlichen Intereffen als etwas Raturliches und Gelbfis verftanbliches ericheint." ebendaf. G. 337 f .: "In Gedanten fann man amar beibe Stellungen auseinanberhalten, in ber Braris vermifchen fie fich aber beibe. Richt nur wird es im einzelnen Ralle ichmer fein feitauftellen, ob eine beibe Bebiete, die bes Staats und ber Rirche, berührende Sandlung fraft ber oberften firchlichen Gewalt ober fraft ber ftagtlichen Souveranitat (ber Rirchenhoheit) ausgeübt morben ift, fondern es ericeint auch unmöglich, eine Behandlung ber Rirche nach rein ftaatlichen Gefichtspunften und vom Standpuntt bes rein ftaatlichen Intereffes, anderfeits die Ginwirfung firchlicher Anschauungen auf Die Rubrung ber ftagtlichen Gefcafte ju vermeiben," Unberer Unficht ift Dove in ber 8. Auflage bes Richter'ichen Lehrbuches bes Rirchenrechts S. 506: "bas landesherrliche Rirchenregiment ift nicht unvereinbar mit ber felbständigen Bermaltung ber firchlichen Angelegenheiten burch bie Rirche, b. b. mit bem ber Rirche an fich inwohnenden Rechte, fich als eine felbftanbige Lebensorbnung instef. auch gegenüber bem Staate barauftellen. Diefes Recht ichließt blos bas Staatsregiment in ber Rirche, mitbin bie Bermifchung beiber Spharen, bie Guhrung bes Regiments burd bie politifden, ftatt burd bie Rirdenbehörben, feine Subrung nach ben Intereffen ber berrichenben politifchen Barteien, alfo 3. B. nach ben wechfelnben Rammermajoritäten aus."

ift, feine Epistopalrechte auf ben Beheimerat über: geben follen: benn bas ift ber eigentliche Ginn jenes Baragraphen. 1 Abgefehen nun bavon, bag bie Berfaffungsurfunde für ben rein evangelischen Charafter bes Geheimerates lediglich gar feine Burgichaft gemahrt, bag nach ber Berfaffung ber Geheimerat möglicherweise blos Richtevangelische enthalt, verträgt fich jene Beftimmung mit ber verfaffungemäßigen Gelbftanbigfeit ber evangelifchen Rirche icon barum nicht, weil ber Beheimerat eine Staatsbehörde ift. Der gangen neueren Gefetgebung über bas Berhaltnis von Staat und Rirche liegt aber, wie bereits mehrfach festgeftellt worben ift, bie Unichauung von ber pringipiellen Berichiebenheit von Staatsgewalt und Rirchengewalt ju Grunde. Demgemaß ift es ein Rudfall in bas im Bringip überwundene Guftem bes Staats: firchentums, wenn bie Berfaffung beftimmt, bag bie Rirchengewalt über bie evangelifche Rirche in jenem bezeichneten Kalle an eine Staatsbehorbe übergeben folle. Es fann beshalb fein Ameifel fein, bag bie Beftimmung bes § 76 ber Berfaffungsurfunde einen Mideripruch bilbet zu ber ber evangelischen Rirche burch bie Berfaffung felbit gemährleifteten Gelbftanbigfeit.

Der britte Bunft, ber bier in Betracht fommt, ift bie 3 mi fchen= ftellung bes Minifteriums bes Rirden: und Schulmefens zwifden bem ganbesherrn als bem Inhaber bes Rirdenregiments und ber Oberfirdenbehörbe als bem Organ bes Landesherrn gur Bermaltung feines Rirchenregiments. Nach ber R. Berordnung vom 20. Dezember 1867, betreffend Die Stellung bes Minifteriums bes Rirchen- und Schulmefens bei Angelegenheiten ber evangelischen Rirche (Regbl. C. 211) hat bas Minifterium bes Rirchen- und Schulmefens neben ber ihm obliegenden Bahrung ber Staatshoheitsrechte in Begiehung auf Die evangelifche Landesfirche auch innerfirchliche Auftrage in Begiehung auf biefe Rirche: einmal bie Bermittlung ber Entschließungen bes Landesherrn auf bie Antrage ber Rirchenregimentsbehörben (Ronfiftorium und Synodus) und fobann bie Dienftaufficht über jene Behorben (§ 1 jener Berordnung); in letterer Sinficht bilbet bas Minifterium bes Rirchen-

<sup>1</sup> Siehe meine Abhandlung a. a. D. S. 48 ff.

und Schulwesens eine selbständige Instanz in evangelischen Kirchen-Angelegenheiten (§ 2 jener Verordnung). So geringstigt nun auch diese beiden innertricksichen Aufträge auf ben erften Anbick zu sein scheinen, so bebeuten sie doch bei näherer Vertrachtung eine nicht geringe Veeinträchtigung der Selbständigkeit ber Kirchenregimentsbehörben und damit der evangelischen Kirche selbst und einen Widerspruch mit dem § 75 der Verfassungsurtunde, der nur von Konssistorium und Synodus als Organen des Landesherrn zur Ausübung seiner Kirchengewalt weiß, nichts aber von einer Staatsbesode, welche in der Mitte zwissen beien steht.

Runachft ift ber erfte ber beiben innerfirchlichen Auftrage, welche bas Minifterium bes Rirchen- und Schulmefens hat, nicht gering angufchlagen. Wenn ber Minifter bes Rirchen- und Coulwefens bie Bermittlung ber Entschlieftungen bes Lanbesherrn auf Die Antrage ber Rirchenregimentebehörben zu beforgen bat, fo bebeutet bas natürlich nicht blos, baf er ben Berfehr gwifchen bem Inhaber bes Rirchenregiments und beffen Dragnen außerlich zu vermitteln hat, fonbern es bebeutet, bag er ber erfte Ratgeber bes Landesherrn auch in rein firchlichen Angelegenheiten ift: ber Minifter bes Rirchen- und Schulmefens, ber in erfter Linie berufen ift bie Intereffen bes Staats gegen bie Rirche ju mahren, befitt bas Dhr bes Lanbesherrn, nicht bie Oberfirchenbehörbe. Die Beftimmung, bag bie Oberfirchenbehörbe in folden Sallen, mo fie fich bei ber burch bas Minifterium bes Rirchen- und Schulmefens vermittelten Entschließung bes Landesherrn nicht beruhigen gu fonnen glaubt (§ 3 jener Bergronung), zu unmittelbarem Bortrag an ben Lanbesherrn ermächtigt ift, schafft tein genügendes Gegengewicht gegen ienen Difftanb. Das Intereffe ber Rirche forbert vielmehr einen unmittelbaren regelmäßigen Bertehr ber Kirchenregimentsbehörden mit bem Inhaber bes Rirchenregiments, wie bies auch bas Spnobalanbringen vom Sahre 1858 ausgesprochen hat. 1 - Der zweite ber innerfirdlichen Auftrage, welche bas

<sup>\*</sup> E. Allgemeines Kirchenblatt für das evangelische Deutschaftand 1858, S. 132 ff. Ein unmittelbarer Bertefr ber oberften Kirchenbesjörden mit dem Landesherrn als dem Infader der Kirchengewalt besteht, B. in Preußen (alte Krovingen), Oldenburg, Wedlenburg, Walbed, Baden, vol. Richter, Kircherrecks, & Muff. 1886, S. 503.

Minifterium bes Rirchen: und Schulwefens hat, Die Buhrung ber Dienstaufficht über bie Rirchenregimentsbehörben im Namen bes Ronigs, fcblieft naturlich nicht nur bie eigentliche Dienstaufficht fiber jene Behorben in fich, fonbern auch bas Recht, über ihre Befetung bem Lanbesherrn Borfchlage ju machen, und barin befitt jenes Minifterium ein gar wichtiges Recht. 1 Die Staatsregierung hat es bamit bis zu einem gewiffen Grabe in ber Sand, bie Gelbständigfeit, welcher boch nach jener &. Berordnung bie Rirchenregimentsbehörben in rein firchlichen Augelegenheiten fich erfreuen follen, burch bie Art und Beije ber Befetung jener Behörben mehr ober weniger illuforisch zu machen. 2 Insbef. besteht bie Möglichkeit, bag burch ben Minifter bes Rirchen- und Schulmefens politische Kattoren, Die Bolfsvertretung, politische Barteien Ginfluß auf bie inneren Angelegenheiten ber Rirche gewinnen, bag für bie Stellen in ben Rirchenregimentsbehörben Manner ausge= mablt werben, welche gwar ber herrschenben politischen Bartei genehm, aber für eine im Intereffe ber Rirche zu führende Berwaltung bes Rirchenregiments weniger geeignet finb. 8 Diefe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für die Befegung der Ratssfellen des Konfistoriums hat diefe Behörde selbst das Recht des Borfchlags, au welchen jedoch der König nicht gebunden ist, dagegen hat das Konfistorium tein Borfchlagsrech sinsistisch der Berfalgungsginstillich der Sielle seines Borftandes, ygl. § 42 der Berfaljungsurtunde, welcher bier immer noch Amwerdung findet.

<sup>3</sup> Bgl. auch was Scheurl, die verfassungsmäßige Stellung der evangelisch-lutherischen Kirche in Bapern zur Staatsgewalt 1872, S. 40 ff. mit Bezug auf Bapern sagt.

Unterordnung ber Kirchenregimentsbehörden unter bas Ministerium bes Rirchen: und Schulmefens hat nun aber auch gur Folge, baß jene Behorben bie gur Bertretung ber Rirche gegen bie Staats: gewalt erforberliche Freiheit nicht befiten; fie muffen ja bie Rirche gegen eine ihnen vorgesette Behörbe vertreten! Es burfte biemit ber Beweiß geliefert fein, bag bie Gelbftanbigfeit ber epangelifchen Rirche durch jene Zwischenftellung bes Ministeriums bes Rirchen- und Chulmefens zwischen bem Inhaber bes Rirchenregiments und feinen Rirchenregimentsbehörben nicht wenig beeintrachtigt mirb. 1 Gefchicht= lich ift iene Stellung bes Ministeriums bes Rirchen- und Schulmefens gar mohl zu begreifen, ba im alten Bergogtum Burttemberg bie Oberfirchenbehörbe ohne großen Schaben für bie Intereffen ber Rirche ber oberften ftaatlichen Behorbe (bamals bem Geheimerate) untergeordnet mar. Aber heutzutage, ba Staatsgewalt und Rirchengewalt principiell unterschieben werben, verträgt fich jene Unterordnung ber Rirchenregimentsbehörben unter eine Staatsbehörbe wie bas Ministerium bes Rirchen- und Schulmefens, nicht mit ber Selbständigfeit, welche jenen Rirchenregimentsbehörben gu fraftiger Bertretung ber Intereffen ber Rirche gegenüber von bem Stagte unerläßlich ift.

Der vierte Umstand, der die Selbständigkeit der Rirche schmälert, ift die durch den Staat geschene Einziehung des Krichenguts der evangelischen Kirche. Gine der ersten Magregeln des Königs Friedrich nach Unnahme der Königswürde war nächst Ausbebung der alten Landesverfassung die Bereinigung

<sup>4</sup> Unter solden Umftänden ist es begreissig, daß die Landesspade vielsach die Interessen der Kirche gegen den Staat von sich aus vertritt. Nach der Landesspnobalordnung § 1 Abs. 1 ift sie allerdings zur Bertretung der Genossen von eine beschriebe gegenüber von dem landesspertisien stircherengiemen bestimmt, nicht zur Bertretung der Kirche gegenüber vom Staate, was viellnesse Sach des Indabers des Kircherungiments, bezw. der Kircherungimentsbeförden ist, Allein da die Landesspnode das einzige rein tirchliche Organ der evangelischen Landesskriche ist und sich der zur Bertretung der Kirchsichen Interessen gegnüber dem Staate erspoehertsdenen Selbsichgiett erfreut, fo kann man ihr zur Zeit den Beruf zur Bertretung der Kirche gegen über dem Saate nicht abbrechen.

bes Rirchenguts bes fruheren Bergogtums Burttemberg mit bem Staatsfammeraut. In bem Generalrefcript vom 2. Januar 1806 wurde verfündet:1 "Als eine notwendige Folge ber in Begiehung auf unfere Staaten vorgegangenen Beranberungen haben Bir in ber bereits angeordneten Berbindung bes bisherigen fog. Rirchenauts mit Unferem Konigl. Dber = Finangbepartement eine in jeber Sinficht für ben Zwed bes allgemeinen Beften erforberliche Berfügung getroffen, zugleich aber bamit bie feierlichfte Buficherung bei Unferem königlichen Morte perbunden, alle auf ber bisber unter ber Benennung bes geiftlichen Guts laufenben Funbation haftenben Schulben und Obliegenheiten, infofern folde firchliche, Lehr-, Schulober anbere gemeinnutige Armen-Anftalten betreffen, wie feither, auf bas genaueste und punttlichfte für Uns und Unfere Thronfolger ju übernehmen." Bei ben im Sahre 1815 wieber aufgenommenen Berhandlungen über eine Berfaffung bilbete bie Berftellung bes Rirchenguts eine ber erften Forberungen, und bas Ergebnis ber Berhandlungen war bie Buficherung in § 77 ber Berfaffungsurfunde: "Die abgefonderte Bermaltung bes evangelischen Rirchenauts bes vormaligen Bergogtums Burttemberg wirb wieder hergestellt. Bu bem Ende wird ungefaumt eine gemeinschaftliche Rommiffion niebergefest, welche guvorberft mit ber Musscheibung, bes Gigentums biefer Rirche in bem alten Land und mit Beftimmung, ber Teilnahme ber Rirche gleicher Konfession in ben neuen Lanbesteilen fich zu beschäftigen und fobann über bie fünftige Bermaltungsart besfelben Borichlage ju machen hat." Diefer Baragraph ber Berfaffung ift aber, tropbem bag bie hiefur eingefeste Rommiffion. 11 Sahre lang fich bamit beschäftigt hat, aus verschiebenen Grunden nicht zur Bollgiehung gelangt und wird bem Anfcheine nach auch wohl nie mehr gur Bollgiehung tommen. Colange aber biefer Baragraph nicht vollzogen ift, gilt jene von Konig Friedrich für ben Staat übernommene Berpflichtung, für bie finangiellen Bedurfniffe ber evangelifchen Rirche gu forgen. Diefe Berpflichtung ift benn auch von Regierung und Stanben ftets anertannt und erfullt worben. Lage nun bie Sache hiebei fo, bag bie finanziellen Bedurfniffe ber Rirche pon ber Rirche, bezw. pon ihren.

<sup>1</sup> Renicher, Staatsgrundgefege Bb. III. G. 244.

Organen, ben Rirchenregimentsbehörben und ber Lanbesipnobe, nur angegeben werben burften, und ben ftaatlichen Organen, Regierung und Ständen, nichts anderes zu thun übrig bleiben murbe, als eben Die Mittel zur Befriedigung ber finangiellen Beburfniffe ber Rirche ju bewilligen, ohne bie Bedürfnisfrage felbft ju prufen, fo murbe Die Gelbftanbigfeit ber evangelifchen Rirche unter jener finanziellen Abhängigfeit vom Staate nicht leiben. Allein bie Cache verhalt fich anders. Die Erigens für bie Bedürfniffe ber evangelifden Rirche wird von ber Regierung festgesett, nachbem ben firchlichen Organen, Oberfirchenbehörbe fowie Landesignobe bezw. Landes: innobalausichuft, jupor Gelegenheit gegeben worben ift, fich barüber ju außern. Die Erigens wird fobann in bas Bubget eingeftellt und von ber Regierung eingebracht; bie Stanbe beraten hierauf über bie Erigens und, je nachbem fie bie einzelnen Boften berfelben für begründet ober unbegründet halten, bewilligen ober verweigern fie biefelben. Im Allgemeinen ift alfo mohl ber Staat, b. b. Regierung und Stanbe, verbunden, Die für Die Bedurfniffe ber evangelischen Rirche erforberlichen Mittel zu bewilligen; mas aber im einzelnen Ralle ein Bedurfnis ber evangelischen Rirche fei, barüber enticheibet in letter Inftang eben boch ber Staat und nicht bie Rirche. Die Rirche muß fich also vom Staate bestimmen laffen. welche von ihren vorgebrachten Bedurfniffen begrundet find und welche nicht. Wenn es fich g. B. um bie Errichtung einer weiteren Bfarrei ober einer neuen Rirchenftelle in einer größeren Gemeinbe hanbelt, fo hangt es gang vom Staate, insbef. von ben fonfeffionell gemifchten Stanben ab, ob fie jene Magregel für notwenbig halten ober nicht. Daburch wird aber bie Gelbftanbigfeit ber Rirche nicht unwesentlich alteriert, fofern ber Staat im Biberfpruch mit ben \$\$ 70 und 71 ber Berfaffungsurfunde fich in bie inneren Angelegenheiten ber evangelischen Rirche mischt. 1

<sup>1</sup> Man vergleiche die Schilberung, welche in der ersten Landesihmes Kräfat von Kapff von dieser finanziesen Abhängigkeit der
evangelischen Kirche vom Staat gegeben hat. (Berhandlungen der ersten Landeshynode 1869, 1. Krotofollband S. 69 f.): "In der in der Verfassungsurtunde zugesagten, jest erst durch die Einfährung der Landeshynode bewilligten Autonomie unseren Kirche gehört durchaus, daß sie auch ein Vermögen dade. Wem es an äußeren Mitteln schlich

Fünftens endlich fommt bier in Betracht bie Beforgung gemiffer ftaatlicher Gefchafte burch bie Behorben ber epangelifchen Rirche im Auftragund Ramen bes Staates. Bahrend in fruberen Beiten bie Laft ber ftaatlichen Beichafte, melde bie firchlichen Behörden für ben Staat gu beforgen hatten, feine fleine mar, befteht fie heutzutage fast nur noch in der Berwaltung bes evangelischen Bolfsschulmefens. Rach Art. 72 bes Bolfsichulgefetes vom 29. September 1836 ftehen bie Boltsichulen in jedem Orte unter ber Mufficht bes Bfarrers berjenigen Ronfeffion, welcher ber Schullehrer angehört, und ber übrigen Mitglieder bes Rirchenfonvents, bezw. ber Ortsichulbehörde; mo mehrere Beiftliche einer Ronfeffion angestellt find, wird einer berfelben von ber Dberfculbehörbe bef. mit ber örtlichen Schulaufficht beauftragt. Bum Begirtsschulauffeber wird nach Urt. 76 besfelben Befetes von ber Dberfculbehorbe ber Defan ober einer ber Beiftlichen berjenigen driftlichen Ronfeffion, welcher bie ihm untergebenen Schullehrer angehören, in wiberruflicher Gigenichaft beftellt. Die Dberfculbehörbe endlich für Die evangelischen Schulen ift bas evangelifche Roufiftorium (für bie fatholifchen Schulen ber tatholifche Oberfirchenrat, jedoch unbeschabet ber bifchöflichen Befugniffe hinfichtlich bes Religionsunterrichtes in ben fatholifchen Schulen) vgl. Urt. 78 bes genannten Gefetes.

ber ist immer in einer traurigen Abhängigteit. Daß unser Abhängigleit, best, von ber Kammer, eine sehr traurige ist, brauche ich nicht auszusübern. Wir sind zwor sehr den kont zu des die die kinde auszusübern. Bir sind zwor sehr den krieße stigten sind von des die Kegierung und die Kammer in den lesten Jahren für die Kirche stat, sirche erstellern Summen, und für die Verwellsgungen der sirche kriche erzigtern Summen, und für die Verbessellerung der östenomischen Verhältnisse der Geschandlungen, unter denen diese Verwilligungen sir kirchische Jwecke endich zu Einde benmen Wiese manche das erzigiöse Geschäh verkeepnde Kede hat man de sich verwen mässen lind ist erzigken der erhölten, was zum den den die konstellen die Kinde zu erhalten, was zum Verland der Kirche notwendig sit? Und könnte es nicht auch einer Kammermasjorität einsallen, selhf diese Votwendige zu verweigen? Deswegen sollte unsere Landessynode auf Aenderung biese kraurigen

In allen Angelegenheiten bes evangelischen Bolfoschulmefens bilbet nun aber felbstverftanblich bas Minifterium bes Rirchenund Schulmefens eine felbständige Inftang über bem Ronfiftorium als Dberfculbehörbe und bie oberfte Inftang für alle Beiftlichen. foweit fie mit ber Begirfis- ober Ortsichulaufficht betraut finb. Sier ift alfo ein Gebiet, in welchem bie Staatsgewalt einen unmittelbaren Ginfluß auf bie evangelifche Rirche bezw. ihre Behörben ausübt, und in welchem biefe, foweit fie mit ber Schule zu thun haben, bem Staate unterthan find. Wenn nun freilich auch in abstracto zwifchen Oberfirchenbehörbe und Oberfchulbehörbe, zwifchen Pfarramt und Begirfs- begie. Ortsichulinfpettorat gu unterscheiben ift, fo liegt boch auf ber Sand, bag in praxi biefe Unterfcheibung fich beim beften Willen nicht immer burchführen laft; bas eine greift in bas andere über; bei Befetung mancher Rirchenftellen muß wegen ber bamit verbundenen Schulaufficht in erfter Linie auf bie Befähigung biezu Rudficht genommen werben : insbef. aber wird bas Abhangigfeitsverhaltnis, in welchem bie Dberfirchenbehorbe ichon in rein innerfirchlichen Fragen gu bem Minifterium bes Rirchen- und Schulmefens fteht (f. o. G. 112 ff.), burch ben Nebenauftrag ber Bermaltung bes evangelifden Boltsichulmefens im Ramen bes Staates nur noch verftartt. Wenn nun freilich barüber tein 3meifel fein tann, bag bie Bermaltung bes evangelifchen Bolfsichulmefens im Namen bes Ctaates burch firch liche Behörben ber evangelischen Rirche einen nicht geringen Ginfluft auf bas öffentliche Leben ermöglicht, fo ift gewiß auch bas nicht ju bestreiten, bag jener Ginflug von ber evangelischen Rirche mit einem Berluft an Gelbftanbigfeit bem Staate gegenüber bezahlt wird, mobei hier nicht entschieden werben foll, ob ber Berluft ober ber Gewinn für bie evangelische Rirche größer ift.

Die angeführten Umftände bebeuten sämmtlich eine nicht geringe Minderung der der evangelischen Kirche verfaljungsimäßig gebührenden Selbständigteit dem Staate gegenüber. Geschicktlich sind sie aar wohl zu begreifen als Nachwirtungen des früheren Verhältnisses zwischen Kirche und Staat im herzogtum Württemberg: da war der Kandesherr nicht blos Staatsdoerthaupt, sonder alls solches auch Oberhaupt der evangelischen Kirche, welche mit dem Staate eins war; der Geheimerat war in dem strang evange

lifchen Lande bie oberfte Behörbe nicht blos für bie politischen. fonbern auch für bie firchlichen Ungelegenheiten, woraus fich ebenfo bie Beftimmung bes § 76 ber Berfaffungsurfunde wie bie Unterordnung ber Oberfirchenbehörbe unter bie oberfte Staatsbehörbe erflart : Die Stande maren Die Suter und Wachter Des Rirchenauts und forgten bafür, bag basfelbe nicht entgegen feiner urfprünglichen und eigentlichen Beftimmung verwendet murbe; Die Aufficht über bas Schulmefen hatte bie Dberfirchenbehorbe, weil Die evangelifche Bolfsichule aus ber evangelischen Rirche herausgemachfen mar und man noch nichts bavon mußte, bag bie Gorge fur Die Schulbilbung in erfter Linie Cache bes Staates fei. Wenn nun aber auch bie heute noch bestehenbe Beeinfluffung ber evangelischen Rirche burch ben Staat in der Ordnung innerfirchlicher Ungelegenheiten aus jenen angeführten Umftanben geschichtlich zu begreifen ift, fo muß boch behauptet merben, baß fie fich mit ber ber evangelischen Rirche verfaffungsmäßig gemährleifteten Gelbftanbigfeit und Autonomie nicht verträgt.

Kaffen mir bas gufammen, mas mir gur Charafterifierung ber ftaatsrechtlichen Stellung ber evangelifden Rirche Burttembergs gefagt haben: die evangelische Nirche ist eine öffentliche privilegirte Rorporation im Staate, welche auf Grund ber Berfaffung ihre inneren Ungelegenheiten felbständig ordnet und ben Schut bes Stagtes babei genieft, bafur bemfelben aber auch bas Recht ber Aufficht über alle ihre Berordnungen und Dagregeln jugefteht. Doch erfährt biefe bem Staate gegenüber felbständige Stellung ber evangelischen Rirche eine nicht unbebeutenbe Alterierung baburch, baß bas Bringip ber Ginheit von Rirche und Staat, welches im alten Bergogtume Burttemberg bas Berhaltnis von Rirche und Staat beherricht hat, noch nachwirft, obgleich jenes Bringip feit bem Religionsebift von 1806 burch ein anderes Bringip abgelöst ift, welches bas Berhaltnis von Staat und Rirche von bem Gefichtspuntte ber Sonberung, nicht Trennung jener beiben Gewalten ordnet und bemgemäß ber evangelischen Rirche bie Stellung einer bem Staate gegenüber felbftanbigen und unabhangigen Gefellichaft anmeist. Die ftaaterechtliche Stellung ber evangelifden Rirche Burttemberas ift alfo in ber Gegenwart feine gang flare und burchfichtige, tann nicht auf Ginen Begriff gebracht merben, fofern

bie Drbnung bes Berfällnisses er eangelissen Kirche jum Staate jur Zeit von zwei einander entgegengesetzen Pringipien beherricht ist, dem Pringip der Einsteit von Kirche und Staat und dem Pringip der Sonderung von Kirche und Staat; doch überwiegt letztere Pringip und firedt dem Geiste der Zeit entsprechend nach immer konsequenterer Durchstührung und reinerer Ausgeschaftung.

Welches ift nun bie ftaatsrechtliche Stellung ber Dien er ber evangelischen Rirche? Im alten Wüttermberg tonnten die evangelischen Geschilchen er Setellung der evangelischen Rirche und ihrer eigenen Beschäftigung entsprechend für Staatsbeamte gelten, wenn sie auch ausdrudlich als Gemeinbediener und gestliche Communoorschefen anerkannt wurden (s. o. S. 28 f.). Dagegen waren die Kirchenregimentsbehörben, die Mitglieder des Konssitutions, die Generals und Spezialsuperintendenten unzweiselshaft Staatskouwen.

Daß bie evangelischen Geiftlichen im mobernen Bürttemberg feine Ctaatsbeamten find, ergiebt fich einmal aus ber ftaatsrechtlichen Stellung ber Rirche, beren Diener fie find. Die evangelifche Rirche ift, wie mir gefeben haben, nicht ber Staat ober ein Teil bes Staates, fonbern eine öffentliche Korporation im Staate, welche ihre inneren Angelegenheiten felbständig ordnet, also find auch ihre Diener, Die Geiftlichen, feine Staatsbeamten, fonbern Diener einer öffentlichen Korporation. Bohl find bie Geiftlichen ber Mehrzahl nach zugleich Schulinfpeftoren (bezw. Ronfereng= Direftoren) und insoweit Staatsbeamte, aber bas Schulinfpeftorat, bas fie befleiben, ift boch nur ein Rebenamt und anbert barum an bem ftaatsrechtlichen Charafter ihres Sauptamtes nichts. Nur foweit fie alfo bie Gefchafte bes Schulinfpettorats beforgen, find fie Staatsbeamte und genießen bie Rechte von Staatsbeamten, im übrigen aber, in ber Führung ihres eigentlichen Amtes, bes Pfarramtes, find fie feine Staatsbeamte, fonbern Rirchenbiener, b. f. Angestellte einer öffentlichen Rorporation im Staate. 1

<sup>1</sup> Auf dasselbe Ergebnis tommt Schulge, das preußische Staaterecht Bb. I. S. 314, sinaus sinficitich der preußischen Geiftlichen: "Beber evangelische noch tatholische Geistliche burfen nach heutigen preußischem Recht als Staatsblener angeschen werben."

Bir fonnen gum Beweife bafur auch bie positive Gefetgebung anführen. Die Berfaffungsurfunde verfteht unter Ctaatsbiener nicht auch Rirchenbiener; bies zeigt § 50 verglichen mit § 74: erfterer handelt von bem Rubeachalt ber Staatsbiener, welche burch Rrantheit und Alter gur Suhrung ihres Umtes unfahig geworben find, letterer handelt von ben Rirchen: und Schulbienern. welche aus bem gleichen Grunde bienftunfahig merben. Waren bie Beiftlichen Staatsbiener, fo maren fie in 8 50 bereits mit inbegriffen und \$ 74 mare überfluffig : fo aber handelt ein befonberer Baragraph von ihrem Ruhegehalt, eben weil fie nicht ju ben Staatsbienern gehoren, von beren Ruhegehalt § 50 rebet. Es wurde bies auch in ber verfaffungsberatenben Rammer von 1819 ausbrudlich anerkannt. Der Bigeprafibent ertlarte : im engeren Sinn find bie Beiftlichen feine Staatsbiener, beshalb auch in § 50 nicht mit inbegriffen; und Bralat von Abel fagte: ihrer urfprunglichen und eigentlichen Bestimmung nach find bie Beiftlichen als folde Diener ber Rirche und nicht bes Staates : allein baburch und indem fie jene erfüllen, leiften fie zugleich bem Staate große Dienfte, ber fie baher auch vielfach gur Beforberung feiner Zwede benütt. 1

Bor allem aber tommt hier das Beamtengeset vom 28. Juni 1876 (Rigbl. 211) in Betracht. In wird der Begriff des Beamten im Sinne des Beamtengesets dahin bestimmt: "Beamter im Sinne des gegenwärtigen Gesetse ist jede Person, welche in dem Staats oder öffentlichen Schuldbenfte dangestellt b. g. auf eine bestimmte Stelle ernannt oder auf solder bestätigt worden ist, mit Ausnahme der beim Militär Angestellten, der Unterossigiere des Landigaers fowie der Koltsfäullehrer. Die Bestimmungen des gegenwärtigen Gesets treten serner ein in hinschiff unf das nach g. 193 der Verfassungsurtunde bestellte ständigse Ausnahmen der weder im Sinschiff uns der weder im Staats noch im össenklichen sind una der weder im Staats noch im össenklichen sind una der weder im Staats noch im össenklichen Schuldweitelt, sondern im Linatsein des Beamten im Sinschieft, also sind sie seine Beamten im Eine des Beamten gesess. In dem der keine Begese. In den des seinen der Beauten im Eine des Beamten gesessen.

<sup>1</sup> Frider, die Berfaffungsurfunde von 1819 mit dem offiziellen Auslegungsmaterial S. 265.

Beamten, welche auf Lebenszeit angestellt werben (Regbl. S. 253 ff). sind bager die Geistlichen nicht aufgegählt. Sa treffen somit die Bestimmungen des Beamtengesehes auf die Geistlichen nicht zu. Es siudet allerdings eine analoge Amwendung diese Gesehess auf die Kirchendiener sattisch statt, aber keine gesehmäßige. Es besteht hier eine Lücke in der kirchschen Gesehgedung, sofern die Anwendung des Beamtengesehes auf die Kirchendiener nicht gesehlich sieret ist.

Eine besondere Untersuchung verdient die staatsrechtliche Stellung berjenigen Kirchenbiener, welche Organe des Kirchenregiments sind, Dekane, Generassuperintenbenten, Mitglieder des Konsistoriums. Über die Stellung der Dekane wäre freisch

<sup>1</sup> S. Berhanblungen ber zweiten Landesstynobe 1878, V. Proto-tollband S. 2048.

<sup>2</sup> Regbl. Ergangungsband 1838, S. 354.

<sup>\*</sup> In Preußen sindet eine Bereitigung der Geistlichen auf die Bertassung nicht staat, auch heißt es in der Berpstätungsformet nicht mehr wie früher: — "o wie es einem Diener der christlichen Rirche und des Staates eigenmt", sondern die Worte "und des Staates" salten teil 1860 sinweg in Genachseit der werd die Kerfassungsurkunde vom 31. Zannar 1850 veränderten Stellung des Staates zur Kirche, vogl. Trusen, das Preußsische Kinchenrecht im Bereiche der ebangslischen Landeskirche 1888, S. 356.

fein Zweifel, wenn bie beiben Erlaffe bes R. Minifteriums bes Innern und bes Rirchen- und Schulmefens an bas evangelifche Ronfiftorium vom 15. Dezember 1825 und vom 27. Juni 1826 1 recht hatten, begm. heute noch gelten murben. Der erftere teilt mit, baß nach bem Straferfenntnis eines Berichtshofs bie Defane als Beamte ber Departementalabteilung bes Rirdenunb Schulmefens megen unerlaubter Befchenfannahme ftrafbar feien. Der zweite Erlag beftimmt, bag jeber Beiftliche, ber gu einem Defanate berufen werbe, bafur befonbers in Bflicht genommen werbe, ba bie Defane in ihrer Gigenfchaft als Auffichtes und Bollgiehungsbeamte bes Staates und ber Rirche einen von bem ber Pfarrer mefentlich verfchiebenen Bflichtentreis haben. Run ift nicht zu leugnen, bag bie Defane einft Auffichts- und Bollgiehungsbeamte bes Staates maren, folange bie Rirchenregimentsbehörden, abgefeben von ber Aufficht über bas Bolfsichulwefen, staatliche Auftrage zu beforgen hatten, wie z. B. bie Beauffichtianna ber Getten und tolerierten Rirchengemeinben. Allein heutzutage ift bas weggefallen, und bie Defane find nunmehr als Auffichts- und Bollgiehungsbeamte ber Rirche angufeben; ber einzige ftaatliche Auftrag, ben bie Defane, abgefeben von bem etwa gufälligerweife mit bem Defanatamt verbunbenen Begirtsbegm. Ortofchulinfpettorat haben, ift bie Aufficht über ben Religionsunterricht, ben bie Beiftlichen und Lehrer an ben Bolfsichulen fowie an ben Latein- und Realfchulen erteilen; benn ba biefer ReligionBunterricht zu ben vom Stagte bestimmten ? Gegenftanben bes Unterrichts gehört und in ben Stunbenplan eingerechnet wirb, fo wird er im Auftrage bes Staates erteilt und beauffichtigt. Der in bem erften jener beiben Erlaffe gebrauchte Musbrud aber, "Die Defane als Beamte ber Departementalabteilung bes Rirchenund Schulmefens" perrat eine Unichauung von ber Rirche, melde felbit zu iener Reit nicht berechtigt mar, fofern bie Bermaltung bes epangelifchen Rirchenregiments icon auf Grund ber Berfaffung

¹ Eisenlohr, Rirchengefepe II. 704. Regbl. Ergangungsband 1837, S. 329, 331.

<sup>2</sup> Die Bolfsichulen betreffend vgl. Art. 2 bes Bolfsichulgefeges vom 29. September 1836.

(§ 75) leineswegs eine Abteilung des Departements des Kirchenund Schulwesens bildete. Sind also die Detane in erster Linie Aussichts und Bollziehungsbeamte der Kirche, so sind seiner biener und nicht Staatsbeamte, wie sie dem auch in dem bereits (f. o. S. 123) erwähnten Berzeichnis derzienigen Beamten, welche auf Lebensgeit angestellt werben, nicht ausgezählt sind.

Dasselbe gilt von den General superintendentent in fin sind vie höchten Aussichtend von Beneral sund im Namen des Staates die Oberaufsicht über das Schulwesen, insbes, den von Geistlichen und Schullehren ertheilten Religionsunterricht führen, ist das im Vergleich mit ihrem eigentlichen Berufe nur ein Nebenauftrag; in erster Linie sind hie neben dem Konsstotunerricht ben Seandesberrn zur Ausstdung eines Kircheureginnetts; dem Staate beinen sie und Nebenaute, wenn auch freilich bei ihnen die staatlichen Juntionen von den strehlichen nicht so deutlich geschieden sind, wie bei den gewöhnlichen Geistlichen.

Was endlich die staatsrechtliche Stellung des Konfistorums und seiner Mitglieder betrifft, so ist nach § 75 der Verfassungsurkunde das Konssischums (mit dem Expodus) das Organ des Landesherrn zur Ausübung seiner Kirchengewalt. Da aber der Landesherr in Ausübung seiner Kirchengewalt micht als Staatsdockspaup handelt, sondern als Derkaupt der evangelischen Kirche, so ist solgerichtiger Weise das Konssischum nicht eine Staatsdehörbe, sohdern eine kirchsiche Verbaubt der etwagelischen Kirche, so ist solgerichtiger Weise das Konssischum nicht eine Staatsdehörbe, sohdern eine kirchsiche Verbaubt der Schaftlichtum nur, sofern es zugleich Oberschulbehörbe sie des Konssischum nicht der Verbaubt der Verbaubt

<sup>1</sup> Miss find die Bekanatanter auch nicht Bezirtsstellen im Sinne bes Spottelgefepes vom 24. Marz 1881 (Regbl. S. 128), wie beutlich erhellt aus dem Tarif Rt. 10, 1, b. (Regbl. S. 140); "eine Bezirtssielle oder eine andere Staatsbestrde." Der Ronfistorialerlaß vom 31. März 1882 (Amsbl. S. 3182) betreffend die Bolziespung des neuen Spottelgefepes berstelt freilich unter der Bezirtskleilen auch die Bekanatämter. — Daß die Dekane keine Staatsbeamten sind, behauptet auch Thubichum, beutsches Rirchenrecht des 19. Jahrhunderts, Bb. I., S. 392.

<sup>2</sup> Auch die Generalsuberintenbenten find in dem ermähnten Bergeichnis ber auf Lebenszeit angestellten Beamten nicht aufgegählt.

vie enangelischen Boltsichulen des Landes ift, aber es ist dies nur ein Rebenauftrag, den das Konssischunt meben seinem eigentlichen Amte, der Verwaltung des evangelischen Kirchenwesens, erfüllt und der mit dem Hauptauftrage wohl in geschichtlichem, nicht aber im wesentlichen Zusammenhange sieht.

In früheren Zeiten war das Konfistorium auch als Oberlirchenbehörde eine Staatsbehörde; im § 59 des Organifationsmanisselben wom Zahr 1808 wurde ihm ausderüldig die Oberaussicht über alle im Königreiche tolerierten Kirchengemeinden, also die Ausdibung eines Teiles der Staatshoheit, anvertraut, und durch t. Detret vom 30. Mai 1809 vurde es noch besonders zur Leitung der inneren Angelegenheiten der reformierten Kirche ermächigt. Ein Erlah des K. Ministeriums des Innern vom 30. April 1832 dezeichnet Konsstium und Sondous als landesherrliche Etellen, welche den Charatter auch von Staatsbehörden hätten und velden daher das von der Argierung des Donautreises bezweiselte Recht des unmittelbaren antlichen Verschyst mit den Landess und Areisellegien ohne Anstand zusenne. Begründet wird dies auf solgende Belse: "So wenig der dem evangelischen Konsstrorum die Seie.

<sup>1</sup> Durch Art. 78 bes Bolfsichulgefepes von 1836 wurde bas evangelifche Konfiftorium ausbrudlich als Obericulbeborbe fur bie evangelifden Schulen aufgestellt. Darin liegt, baf bie Dberfirchenbehorbe nicht als folche Oberschulbehörde ift, fondern erft infolge eines befonberen Auftrages burch ben Staat, bem bie Aufficht uber bas gefamte öffentliche Schulmefen gutommt. Frattifch tritt biefe Untericheis bung bes Ronfiftoriums als Dberfirdenbeborbe und Dberfculbeborbe auch in ber Gefchaftsbehandlung ber Rirchen- und Schulfachen burch bas Konfiftorium ju Tage, fofern nach bem Staatshanbbuch von 1887, S. 689 bie Bergtungen bes Ronfiftoriums einerfeits ale Dbertirchenbehörbe, andrerfeits als Obericulbehorbe feit 1867 fur jeden der beiden Geichaftstreife in befonderen Sigungen ftattfinden und allen Beratungen von Schulfachen zwei Schulmanner als außerorbentliche Ditglieber mit Stimmrecht anwohnen. Die Berbindung von Oberfirchenbehörbe und Oberfculbehörbe in bem Ginen Ronfiftorium ift fomit lediglich als Berfonglunion anzuseben.

<sup>2</sup> Renicher, Staatsgrundgefege Bb. III., S. 260.

<sup>8</sup> Gifenlohr, Rirchengefete Bb. II., G. 151.

<sup>4</sup> Ebenbaf. S. 885.

Landesherrn gutommenden Rechte ber Staats: und ber Rirchen: gewalt getrennt gehalten werben, jo wenig gefchieht biefes bei ber Synobe (= Synobus) in Unsehung ber gu ihrem Birfungs: freis achörigen teineswegs rein firchlichen Gegenstände, und wenn gleich nach § 75 ber Berfaffungsurfunde bas Rirchenregiment ber evangelischen Landestirche burch bas R. Ronfistorium und bie Synobe verwaltet wird, fo befchrantt fich boch ber Wirfungstreis ber einen wie ber anbern Stelle nicht auf bie Musubung bes Rirchenregiments. Die Bermischung ber bürgerlichen und firchlichen Rechte bei jeder biefer beiben Stellen ift vielmehr in ber Natur ber landesherrlichen Gewalt über bie evangelische Rirche begründet." Roch in ben Diensteibesformularien vom Jahre 1839 wird bei bem Borftand und ben Raten bes Ronfiftoriums insbef. barauf hingewiefen, bag biefer Behorbe bie Bahrung ber Rechte bes Staates und ber Rirche anvertraut fei. Allmablig ift aber bierin eine Banblung eingetreten. 3m Jahre 1806 murben bie Brübergemeinden, im Jahre 1819 bie Gemeinde Kornthal, und, nachbem 1822 Die fammtlichen Reformierten fich ber evangelisch-lutherischen Landestirche angeschloffen hatten, im Jahre 1848 bie aus biefer Berbindung wieder ausgeschiedene reformierte Gemeinde in Stuttgart und Canuftatt von ber Unterordnung unter bas Konfiftorium befreit. Bu ben Getten fteht bas Ronfiftorium in feiner amtlichen Beziehung mehr. 1 Die Ausübung ber Staatshoheitsrechte in Bezug auf bie Diffibenten ift nicht mehr Cache bes Ronfiftoriums, fonbern bes Minifteriums bes Rirchen- und Schulwefens (vgl. Staatshandbuch von 1887, G. 688). Indem bie Gegenwart Rirchengewalt und Staatsgewalt, Die bisher vermischt worben find, auseinanderzuhalten fucht, tonnen wir in ber Dberfirchenbehorbe nicht mehr eine ftaatliche Beborbe erbliden, fonbern eine firchliche, nicht eine Abteilung bes Departements bes Rirchen- und Schulmefens, wie etwa bie Rultminifterialabteilung für Gelehrtenund Realschulen, fonbern eine eigenartige Behörbe, welche gwar in nicht unwichtigen Studen bem Minifterium bes Rirchen- und

<sup>1</sup> Bgl. bef. das Synodalanbringen von 1858 im Allgemeinen Kirchenblatt von 1858, S. 126 ff., Ställin, P. an dem oben S. 81 angegebenen Orte, bef. S. 216 ff.

Schulmefens untergeordnet, feinem Geschäftstreife nach aber biefem gegenüber frei und felbständig ift. 1

Mus bem bisherigen folgt, daß bie Mitglieber bes Ronfiftoriums feine Beamten im Ginne bes bereits ermahnten Beamten= gefetes find; die oben S. 122 angeführte Definition, welche biefes Gefet von ben Beamten gibt, pagt auf bie Mitglieber bes Ronfiftoriums nicht; fie fteben ja nicht, wenigftens nicht in erfter Linie, im Dienfte bes Staates, fonbern ber Rirche. In bem jenem Befet angehängten, bereits mehrfach erwähnten Berzeichnis ber auf Lebenszeit angestellten Beamten find allerbings "bie Borftanbe und Mitglieder ber Landestollegien" aufgegablt, und badurch fonnte man fich verfucht fühlen, barunter auch die Mitglieder bes Konfiftoriums zu begreifen. Allein bas Ronfiftorium ift eben, wie bereits gefagt worden ift, fein Landestollegium wie g. B. Die Rult= ministerialabteilung für Gelehrten: und Realfchulen; das mefentliche Mertmal eines Lanbestollegiums trifft gerabe auf bas Konfiftorium nach feiner jetigen Aufgabe nicht gu: es ift nicht eine Abteilung bes Departements bes Rirchen- und Schulmefens und bem Chef besfelben in feinem Gefchaftstreife nicht untergeordnet, fonbern gleichgestellt.

Es ift nun freilich in bem hinfichtlich ber staatsrechtlichen Stellung bes Konfisoriums bezw. Synobus Bemertten mehr nur bie Konfequenz aus bem § 75 ber Berfassungsurfunde geogen worden, als daß darin ber herrichenden Anficht von der staatsrechtlichen Stellung des Konsistroiums ware Ausbruck gegeben

worben; biefe erblidt vielmehr in bemfelben immer noch eine Staats: Rumgeben ift jener Unficht allerbings, bag ber ftaats: rechtliche Charafter jener Behorbe in Folge ber Nachwirkungen gang anbers gearteter Berhaltniffe in fruberen Zeiten fein flarer, burchfichtiger ift; es wieberholt fich hier biefelbe Schwierigfeit, welche fich und oben bei Feftstellung bes ftaatsrechtlichen Charafters ber evangelifchen Rirche ergeben bat. Allein um fo entichiebener muffen wir baran festhalten, bag bie Ronfequeng bes mobernen Bringips ber Unterscheidung von Rirchengewalt und Staatsgewalt forbert, bie ftaatsrechtliche Stellung bes Konfiftoriums bezw. Snnobus in ber von uns angegebenen Beife zu bestimmen. Auch für unfere Berhaltniffe gilt, mas Chulge, Breugifches Staatsrecht Bb. II. C. 736 in Begiehung auf Breufen fagt: "Entichieben geht ber Bug einer folgerichtigen Entwidlung ber evangelischen Rirchenverfaffung babin, ben Charafter bes evangelifden Dberfirchenrats und ber Ronfiftorien als rein firdliche Beborben immer flarer jum Musbrud ju bringen. Wenn ber hochfte Trager bes Rirchenregiments als folder ein von feinen ftaatlichen Funktionen gu unterscheibenbes Rirchenamt inne hat, fo muffen auch bie Organe, burch welche er feine firchenregimentlichen Befugniffe ausübt, rein firchlicher Natur fein und ihres ftaatlichen Charafters entfleibet werben, wenn man auch ben babei angestellten Beamten gemiffe Rechte ber Staatsbeamten einräumt." 2

<sup>\*</sup> Ein Beispiel ans ber neueften Zeit: in dem im Juni 1886 ausgegebenen Entwurf eines Gefepes betreffend die Vertretung der evangelischen Entwurf eines Gefepes betreffend die Vertretung der evangelischen fautet der Wh. 3 des Art. 23: "Über die Zulässigeit der Volleftung und der Piederlegung des Art. 23: "Über die Zulässigsteit der Volleftung und der Viederlegung des Artes inden ines Arichengemeinderals) entscheider der Arte die Volleftung der Volleftung der Volleftung der Vollegung der Volleftung der Vollegung der Volleftung der Vollegung der

<sup>2</sup> Bur Beit freilich ift es auch in Preußen noch nicht soweit, daß ber Oberkirchenrat für eine rein kirchliche Behörbe gelten wurde: bas

Aus bem bisherigen folgt nun aber auch mit unabweisbarer Ronfequeng, bag bie Diener ber evangelifchen Rirche für fich und ihre Umter, foweit biefe firchliche Umter find, bas Brabitat "toniglich" nicht mehr mit Recht beanfpruchen tonnen. Wenn man fich hiegegen barauf beruft, bag bie Rirchenbiener vom Ronige ernannt werben, fo ift zu erwibern : erftens werben nicht alle Kirchendiener vom Ronige ernannt; etwa 150/0 werben von Batronen nominiert und vom Konfiftorium (nicht vom Konige) bestätigt : mit welchem Recht biefe patronatifch ernannten Geiftlichen bas Brabitat "foniglich" für fich in Anfpruch nehmen, ift nicht eingufeben, ba ber Ronig mit ihrer Anftellung lediglich nichts ju thun hat. Bas aber bie anderen vom Konige ernannten Geiftlichen betrifft, fo ift bier ju bebenten, bag ihre Ernennung burch ben Ronia als Landesbifchof erfolat, nicht burch ben Ronia als Staatsoberhaupt : benn bie Bestellung ber Kirchenbiener ift nach ben Grundfaten bes evangelifden Rirdenrechts Cache ber Rirchengewalt. nicht ber Staatsgewalt. 1 Much bas lagt fich nicht mit Grund behaupten, bas firchliche Umt als foldes fei foniglich; benn bas firchliche Umt ift tein ftaatliches Umt, wird nicht im Namen und Auftrage bes Staates verfeben, fonbern im Ramen und Auftrag ber Rirche, begm, bes Inhabers ber Rirchengewalt. Deber bie Rirchendiener alfo, noch bie firchlichen Amter find berechtigt, fich bas Brabitat "toniglich" beigulegen, wenn bies auch fattifch gegenmartia noch als Folge bes im Bringip übermundenen Staatsfirdentums Brauch ift. 2

<sup>8.</sup> preußische Obertridunal hat durch Ertenutnis vom 4. Dezamber 1878 auf Grund des § 110 des Sctraßesfehuches die Strassarkeit der öffentlichen Aufproderung zum Ungeboriam gegen Litchliche Gefebe ausgesprochen (Tussen a. a. D. S. 216) und das handet jeuer Paragraph nach der Überfährlich ber § 110–122 nur vom Widerfland gegen die Staats gewalt. Die Anwendung auf die württembergischen Berhältnisse ergibt sich von felök. — Auch das Synodalandingen in 1858 hat den Wurtfland nach Anertennung des Konfisonalund des Synodalandingen des Schoodalandingen des

<sup>1</sup> Bgi. Artic. Smalcald. in ben libr. symb. ed. Muller G. 341 f.
2 Der preußische Oberfirchenrat, welcher in unmittelbarem Ber-

tehre mit bem Könige als bem Lanbesbifchof fteht, nennt fich nicht

Beiter ift nun zu unterfuchen, ob und in miefern bie Rirdendiener ein öffentliches Amt haben, bezw. Beamte find im Ginne bes Reichsftrafgefenbuches? ob und inwiefern bie auf Beamte fich beziehenden Bestimmungen bes Strafgefetbuches auf Beiftliche anwendbar find? Das Reichsftrafgefesbuch ftellt für fich, für feine 3mede einen eigenen Begriff Der § 359 bes Strafgefegbuches lautet von Beamten auf. nemlich: "Unter Beamten im Ginn biefes Strafgefetes find gu verstehen alle im Dienfte bes Reichs ober in unmittelbarem ober mittelbarem Dienfte eines Bundesftaats auf Lebenszeit, auf Beit ober nur vorläufig angestellte Personen, ohne Unterschied, ob fie einen Diensteib geleiftet haben ober nicht, ingleichen Notare, nicht aber Abvofaten und Anwalte." Damit ift zu verbinden ber § 31 Mbf. 2 bes Strafgefetbuches: "Unter öffentlichen Umtern im Sinne biefes Strafgefetes find bie Ubvotatur, Die Unwaltichaft und bas Notariat, fowie ber Gefchworenen: und Schöffenbienit mitbegriffen."

Bergleicht man die beiden Bestimmungen mit einander, so ist einmal soviel klar und unzweiselschaft, daß die Begriffe "Amt" und "Beamter" sich nicht becken, sofern jemand ein öffentliches Untt im Sinne des Strafgesehbuche beskieben kann und doch sein Beamter, wie ihn das Strafgesehbuch besiniert, ist. Sin Abvokat oder Unwalt, ein Geschworener oder ein Schöffe hat ein öffentliches Mnt, ist aber kein Beamter im Sinne des Strafgesehbuches. Allein deshall besticht doch zwischen dem Begriffe des Units und dem des

<sup>&</sup>quot;Königlidi" (Trujen a. a. D. S. 264). Übrigens nennt sich auch das württenbergische Konssischum bezw. der Syndows in ulterschristen häusig und gewiß nicht blos zusälligerweise einsach "evangelisches Konssischum" bezw. "evangelischer Syndows"; man vergleiche 3. Berbandtungen ber einen Landeskyndos U. M.I., S. 20, 104, 120, Kerbandtungen ber zweiten Landeskyndob I. Besiagenband S. 331, 332, 366, 466, 467, 472, Berhandtungen ber ritten Landeskyndob E. 63, 332, 366, 466, 467, 472, Berhandtungen ber ritten Landeskyndob, Belic. S. 3, 228, Umtsbi. Bd. VI., 2496, VII., 2936, 2967, 2979, 3070, 3071, VIII., 3176, 3279. Enispentien frestlich ist das Krädista schönglich" noch gelchigt durch 3 75 ber Berfalingsüttunder. "Das Krücherregiment ber evangelisch-luskerischen Krück wird das bei die die Sonstitutium z. verwaletet.

Beannten ein enger Jusammenhang. Die Regel ist, daß ber Träger eines Ants auch als Beannter anzuschen ist, und solche Fälle, in welchen einer ein öffentliches Amt besteht, ohne Beannter au sein, stellen eine Ausnahme von der Regel dar. <sup>1</sup> Wenn und soweit also Geistliche ein össentliches Munt (im Sinne des Strassgeschuches) bestehten, sind sie auch Beannte (im Sinne des Strassgeschuches) bestehten, sind sie auf Beannte (im Sinne des Strassgeschuches) sollt bestehten sie in § 31 Abs. 2, bezw. § 359 ausdrücklich als solche bezeichnet werden müssen, welche ein össentliches Amt bestleiben, ohne Beannte au kein.

Die Frage ift nun bie: fallen bie Rirchendiener unter ben Begriff von Beamten, fo wie er in § 359 bes Strafgcfetbuches aufgestellt ift? Coviel ift einmal unbestreitbar: im Dienfte bes Reiches ober im unmittelbaren Dienfte eines Bunbesftaats ftehen fie nicht; von ersterem tann überhaupt nicht bie Rebe fein, und bag. bas lettere nicht gutrifft, glauben wir nachgewiesen gu haben.2 Dagegen handelt es fich barum : fteben bie Beiftlichen im mittel= baren Dienfte bes Staats? Der Unterschied zwifden unmittelbarem und mittelbarem Staatsbienft ift ber: im un mittelbaren Dienfte bes Staats angestellt ift "jeber, welcher in gesetlicher Beife bagu berufen ift, als Organ ber Staatsgewalt unter öffentlicher Mutoritat für bie Berbeiführung ber Zwede bes Staats thatig ju fein;" 3 im mittelbaren Dienfte bes Staats angestellt ift "ber= jenige, welcher in ber angegebenen Beife feine Thatigfeit nicht bem Staate felbit, fonbern einer bem Staate untergeordneten, organifch in feine Berfaffung eingreifenden Gemeinheit mibmen foll." 4 Demgemäß find im mittelbaren Dienft bes Staates angestellt 3. B. alle Beamten ber Gemeinden, insbef. Die Ortsvorfteher, die Gemeinde= rate, die Gemeindebiener u. f. m.; benn bie Gemeinden find bem

<sup>1</sup> S. Enticheibungen bes Reichsgerichts in Straffachen Bb. X., S. 201.

<sup>2</sup> Auch als Schulinfpetioren find die Geiftlichen nicht Beamte im unmittelbaren Benfle des Staats, sofern ihnen ihr Schulinfpetiorat nicht unmittelbar vom Staate oder der Staatsgewalt übertragen wird, sondern von einer fitchlichen Behörde mit dem litchlichen Amte.

<sup>\*</sup> Oppenhoff, das Strafgesehbuch für das deutsche Reich erläutert 6. Ausgabe 1877 zu § 359, Not. 3.

<sup>\*</sup> Ebendaf. Rot. 4.

Staate untergeordnete, organisch in seine Verfassung eingreisende Gemeinhöcken, sie sind, wie es in § 62 der Verfassungsurtunde heißt, wie Grundlagen des Staatsvereines", darum sind diejenigen, welche ein Gemeindeamt bestleiben, mittelbar sir Zweck des Staatset stjätig und insofern Beamte im Sinne des § 359 des Strassgeschopen. Dadselbe gilt auch von den Beamten solcher Korporationen, welche die Setimmung haben, Zweck des Staats zu erfüllen und Recht des Staats auszusiben, § 3. B. die Beamten der Berussgenossenschaften sin Unfalls und Kransenverscherung. Die Gesstätigen num sind allerdings Beamte einer össerklichen Korporation, aber einer jolden, welche ihre eigenen Zweck verfolgt, nicht die Sociats, also sind die sind die sind die sind die sind die sind die Sisselbegen und die einer Beamten im Sinne des § 359 des Strassgeschopens, und die sind ties einer Eind in dies einer einer mit als össentliche Amter anzuschen.

u Gendas. Rot. 32. Württ. Gerichtsblatt, Bd. XII., S. 253, dage Ebendas. Rot. 32. Württ. Gerichtsblatt, Bd. XII., S. 253, dagen ist der Bürgerausschubt keine öffentliche Behörde, sondern eine politische Körperschaft. Oppenhoff ebendas. Not. 39, Württ. Gerichtsblatt Bd. XII., S. 250.

<sup>2</sup> Oppenhoff a. a. D. Not. 35.

<sup>3</sup> Rach Reichsgericht Urteil bes I. Straffenats vom 13. Darg 1884 in ben Enticheibungen bes Reichsgericht in Straffachen Bb. X., S. 199 ff. und nach ber Braris anderer hoher Gerichtsbofe val. Burtt. Gerichtsblatt Bb. IX., S. 316, Bb. XII., S. 252, Oppenhoff a a. D. Rot. 28. In Gegenfat ju ber angeführten Enticheibung bes Reichsgerichts ftellt fich Dishaufen, Rommentar jum Strafgefebbuch fur bas beutiche Reich, 2. Mufl. 1886, Bb. I., G. 112 mit folgender Ausfuhrung ju § 31 bes Strafgefesbuches: "Das Strafgefesbuch gibt feine Definition bes öffentlichen Umtes. Der § 359 befiniert allerbings ben "Beamten im Sinne biefes Strafgefepes""; allein wenn man auch verfucht fein fonnte bei ber Definition bes "Beamten"" auf ben Begriff bes Umtes gurudgugeben, fo ericeint ber umgefehrte Beg von vornberein ausgefchloffen, gang abgefeben bavon, bak, wie namentlich auch bas Strafgefegbuch in § 31, Abf. 2 und § 359 hinfichtlich ber Abvotatur und Anwaltichaft ausbrudlich anerfaunt, feineswegs amtliche Bunftionen nur burch einen Beamten mabrgenommen werben fonnen ; ngl. § 133, 359. Ru begichten ift jeboch ber Umftand, bag, mabrend § 359 eine Definition bes ""Beamten"" im Ginne bes Strafgefegbuches gibt, welche nur bie Reiche- und mittelbaren, fowie unmittelbaren

Es ergibt sich dies aber nicht nur aus dem Begriff des Gesistlichen als eines Beautten einer össentliche rechtlichen Ropporation, welche nicht staatliche Zwede erfüllt, sondern weiter auch noch aus solgendem. In § 196 des Strafgesehbuches ("Wenn eine Beleidigung gegen eine Behörde, einen Beamten, einen Relissionsdiener begangen ist, so haben z.-") ist der Religionsdiener neben dem Beamten besondern erwähnt, also fällt er nicht unter den Begriff des Beamten. In den Woliven us § 31 des Strafgesehdbuches heiht es, die Verliedung össentlicher Amter sehe besondere Vertrauen und ein nach jeder Seite ungeschwähre des

Staatsbeamten umfaßt, ce fich bier barum banbelt, mas im Ginne bes Strafgefesbuches unter "öffentlichen Amtern", nicht etwa nur unter ""Reichs- und Staatsamtern"" ju verfteben fei. Der ungezwungene Gegeniat bes öffentlichen Amtes, welchen Begriff bas Strafgefesbuch in Ubf. 1 ohne irgend welche Beichrantung, fomit im Ginne ber allgemeinen Sprechweise gebraucht, ift berjenige bes privaten Amts und berfelbe tann lebiglich burch ben Wegenfat bes öffentlichen und Brivat-Rechtes flar geftellt werben. Berftebt man unter "Umt" im Allgemeinen einen burch bas obieftive Recht ober burch Bertrag begrengten Rreis von Beichaften, fo ift unter einem öffentlichen Umte ein burch das öffentliche Recht begrengter Rreis von Geschäften öffentlichen Charafters ju verfteben. Gin Sauptzweig bes öffentlichen Rechts ift bas Reiche- und Staaterecht und fallen beshalb unter ben Begriff ber "öffentlichen Umter"" gwar namentlich bie unmittelbaren und mittelbaren Reichs- und Staatsamter, aber biefe nicht ausschlieflich; benn bas öffentliche Recht ift feineswegs mit bem Staatsrecht ibentifc. Insbefondere bilbet bas Rirdenrecht einen Teil bes öffentlichen Rechts. weshalb auch die Rirchenainter als folche, und namentlich bas Bfarramt, unter ben Begriff ber öffentlichen Amter fallen; fo Bolfenbuttel 14. September 1875; anderer Meinung Die gemeine Anficht, insbefondere Reichsgericht I. Straffenat 13. Marg 1884." Das Gewicht ber bier porgebrachten Grunde ift nicht an verfennen, insbefonbere muß gugegeben merben, ban bie Ableitung bes Begriffes bes öffentlichen Unites aus bem Begriff bes Beamten etwas Bebenfliches hat; doch haben wir uns oben im Texte ber gemeinen Unficht, insbefondere ber Enticheidung bes Reichsgerichts angeichloffen und ber mit ber gemeinen Unficht im Biberipruch ftebenben Muffaffung pon Dishaufen menigftens in biefer Unmertung Raum gegeben.

Ansehen in ber Berson ber Trager porque: ber gur Aufrechterhaltung ber Befete öffentlich Ungestellte habe bie erhöhte Bflicht, feine Sandlungen bem Gefete entsprechend eingurichten 2c. Daraus geht hervor, bag bei Abfaffung bes Gefet: entwurfes als öffentliche Amter im Ginne bes § 31 begm. bes § 359 blos biejenigen Umter angesehen wurden, beren Trager als (mittelbare ober unmittelbare) Organe ber Staatsgewalt gu betrachten find. 1 Endlich fommt in Betracht: maren bie geiftlichen Umter nach ben Borfdriften bes Strafgefetbuches als öffentliche Umter anzusehen, fo maren bie in ben §§ 23 und 24 bes preußischen Gefetes vom 11. Dai 1873 über Die Borbilbung und Unftellung ber Beiftlichen und in § 31 bes preußischen Befetes vom 12. Dai 1873 über bie firchliche Disgiplinargewalt enthaltenen Strafbestimmungen überfluffig, ja mit Rudficht auf § 2 ber Reichs: verfaffung unftatthaft gemefen. Es gibt fich alfo hieraus, baß bei Erlag biefer Gefete die Unschauung maggebend mar, bag bie unbefugte Ausübung von firchlichen Amtern nicht burch § 132 bes Strafgefetbuches, welcher die unbefugte Ausübung eines öffentlichen Umtes verbietet, mit Strafe bedroht fei. Auf Diefen Standpunkt hat fich auch bie Reichsgesetzgebung in bem Gefete vom 4. Mai 1874, betreffend bie Berhinderung ber unbefugten Musübung von Rirchenamtern gestellt, welches bie Rirchenamter ebensowenig wie Die erwähnten preufischen Gefete als öffentliche Amter im Sinne bes Strafgefetbuches (fpeziell bes \$ 132 besfelben) anfieht. 2 Aus allebem geht flar hervor, bag im Strafgefesbuche unter öffentlichen Amtern bie firchlichen Amter nicht zu verfteben find.

Mein damit ift doch nur das bewiesen, daß die Geistlichen als sold e, d. h. in der Ausübung ihres geistlichen Untes, ihrer tirchlichen Junktionen keine Beamten sind bezw. kein öffentliches Umt haben im Sinne des Strafgesehdiges. Die Geistlichen haben aber zur Zeit neben ihren kirchlichen Junktionen auch noch andere, welche sie nicht im Namen ihrer Kirche, sondern in den des Ztaates ausüben: sofern sie nun in Ausösbung dieser letzeren Junktionen begriffen sind, haben sie ein öffentliches Umt und sind

<sup>1</sup> Entscheibungen bes Reichsgerichts zc. a. a. D. S. 201.

<sup>2</sup> Entscheidungen bes Reichsgerichts a. a. C. S. 203.

Beamte im Ginne bes Strafgesetbuches. Belches find nun biefe Funftionen, welche bie Wirchenbiener als Beamte im Ginne bes Strafgefetbuches charafterifieren? Bor allem gehört hieher bie ber Beiftlichen als Schulinfpettoren (begm. Ronferengbirettoren); bie Schulaufficht führen bie Rirchenbiener im Namen bes Staates, nicht in bem ber Rirche (val. Art 72, 76, 78 bes Bolfsichulgefetes vom 29. September 1836), fteben in biefer Gigenichaft im mittelbaren Dienft bes Staates; alfo find fie in biefer Gigenichaft Beamte im Ginne bes Strafgefenbuches. 1 Das Gleiche gilt von ben Geiftlichen, fofern fie ben Religions= unterricht an Bolfsichulen und andern Staatsanftalten erteilen: benn an ben Bolfefchulen wie an ben fibrigen vom Staate beauffichtigten und geleiteten Schulen ift ber Religionsunterricht ein burch bas Gefet vorgeschriebener Teil bes Unterrichts, burch ftaatliche Bestimmungen geregelt und in ben Stundenplan aufgenommen (val. für ben Unterricht an ber Bolfsichule Art. 2 bes Bolfsichul= gefetes vom 29. September 1836); fofern alfo bie Beiftlichen ben vorgeschriebenen Unterricht an ben öffentlichen unter Aufficht und Leitung bes Staates ftebenben Schulen geben, find fie Beamte im Ginne bes Strafgefesbuches. 2

<sup>1</sup> Burtt. Gerichtsblatt Bb. XII., S. 252; vgl. auch oben S. 132, Ann. 2.

<sup>2</sup> Mit anderen Worten: sofern die Geiftlichen jenen Religionsunterricht geben, find sie felbst auch Leberr; die Lebrer der öffentlichen Sollssichulen und der höberen Unterrichtsanstalten find aber Beante im Sinne des Errafgelesbuches Oppensoff a. a. D. Not. 27.

ftanbiger Erreichung ber Schulzwecke beitragen fonnen, entweber innerhalb ihrer Ruftanbiateit gu treffen ober gu veranlaffen." Die Ortsichulbehörbe fteht fomit im mittelbaren Dienft bes Staates, ihre Mitglieder find alfo Beamte im Ginne bes Strafgefetbuches. - Das Gleiche gilt von ber Drisarmenbehörde, welche ebenfalls im mittelbaren Dienfte bes Staates fteht; benn ber Staat ift es, welcher bie Rechtspflicht ber öffentlichen Armenunterftugung ausspricht und biefe ben einzelnen Gemeinden überträgt (val. bas Gefet vom 17. April 1873 gur Ausführung bes Reichs: gefetes über ben Unterftutungswohnfit vom 6. Juni 1870, bef. Art. 11 und 12 Reabl. G. 113 f.)1 - Much ber Stiftung 6: rat gehört hieher. 3mar ift ber Stiftungerat berufen, Die Bermaltung bes Lotalfirchenvermogens zu beforgen bezw. gu beauf: fichtigen, handelt alfo infofern im Namen und Auftrag ber Rirche, nicht bes Staates; allein ber Staat (Dberamt und Rreisregierung) führt bie Aufficht über ben Stiftungerat und es ift fogar bie Biltigfeit mancher Beichluffe bes Stiftungerats von ber Genehmiaung bes Staates abhangia (Bermaltungsebift 88 146-148); burch biefe Bestimmungen ift bie Berwaltung auch ber firchlichen Stiftungen in ben Dragnismus bes Staats eingegliebert. Somit fteht ber Stiftungerat im mittelbaren Dienfte bes Staates, feine Mitalieber find Beamte im Ginne bes Strafgefetbuches. 2

Ferner befleiben die Geistlichen ein öffentliches Amt im Sinne bes Strafgesehuches, sofern sie Mitglieber ber durch das Gesets vom 1. Juli 1876 betreffend die Aufficht über die Gelehrtene und Realschulen gebildeten Studienfommission sind (vol. Art. 4 jenes Gesets Regbl. S. 278), welche im Rannen des Staates die nächste Tufficht über eine niedere Gelehrtene oder Nealschule sind, ferner, josern sie als Declane oder Generalsuperintendenten den Religionsunterricht an der Bolksschule und an den niedern Gelehrtene und Realschulen zu überwachen und zu beaufschigen haben (s. 0. S. 124, 125), sofern sie dem Seere oder an Staatsanstalten angestellt sind; ferner sind die Geistlichen Beanste im Sinne des

<sup>1</sup> Burtt. Gerichtsblatt Bb. XIII., G. 104.

<sup>2</sup> a. a. D. S. 103 f. Bgl. auch unten S. 139, Anm. 1.

<sup>3</sup> Bgl. zu bem über bie Geistlichen als Beamte im Sinne bes Strafgefegbuches Gesagten Gaupp, Staatsrecht bes Königreichs Burt-

Strafgefetbuches, fofern fie bie Rirchenbucher als Civilftanberegifter führen. 1

Es ist somit heutzutage stets zu unterscheiben zwischen ben Funttionen, die der Eristliche als solcher ausübt und den Funttionen, welche er im mittelbaren Dienste des Staates verrichtet. Gerade in seinen wichtigsten Funttionen, in seinem eigentlich frichlichen Amte, ist der Gesistliche tein Beamter, hat tein öffentliches Umt

temberg S. 85. D. v. Sarmen, Staatsrecht bes Ronigreichs Burttemberg Bb. II., G. 258, Unm. 4: "Die Funftionen eines öffentlichen Umtes [im Ginne bes Strafgefegbuches] üben bie Rirchendiener nur als Mitglieder ber Stiftungerate und Ortsarmenbeborben, als Schulinfpettoren, als Ungeftellte bes Beeres, ber Strafanftalten und anderer Anftalten bes Staates, fowie als Mitalieber ber Stanbeberfammlung aus. - Die Reichsgesetzung, § 359 bes Strafgefesbuches, betrachtet bie Beiftlichen nur infoweit, ale ihnen bie angeführten ftaatlichen Beichafte übertragen find, als Beamte." Fraglich ift nur, ob bie Beiftlichen, s. B. unfere Generalfuperintenbenten, auch ale Mitalieber ber Standeversammlung ein öffentliches Umt im Ginne bes Strafgefete buches befleiben, Rach ber Rechtsprechung ber oberften beutiden Berichtshofe find Bolfsvertreter jeder Art feine Beamten im Ginne bes Strafgefenbuches: fie find feine weber unmittelbaren noch mittelbaren Organe ber Staatsgemalt, fonbern neben ben letteren thatig: eine Musnahme tritt nur ba ein, wo aus einzelnen Mitgliebern von Bolts: vertretungen eine fur fich bestebende Beborbe gebilbet wird, welche ihrerfeits auf einem gemiffen Gebiete ber Staatsvermaltung als Staatsgewalt thatig ift, 3. B. eine aus Stanbemitgliebern gebilbete Staatsichulbentommiffion, vgl. Oppenhoff a. a. D. Rot. 39. Alfo befleiben Beiftliche, fofern fie Mitglieder einer Standeversammlung find, tein öffentliches Mmt im Ginne bes Strafgefenouches. Auch bie Benerals juperintenbenten nicht, obgleich fie von Umtswegen ber Stanbeverfammlung angeboren; ber Urfprung ihres Mandats begrundet feinen anberen ftaatsrechtlichen Charatter ibrer Stellung in ber Stanbeberfammlung, abweichend von bem Charafter ber burch bie Bahl bes Bolts berufenen Bertreter. Dies icheint auch die Meinung bon Gaupp ju fein, ber a. a. D. die Sunttion ber Beiftlichen als Mitglieber ber Stanbeversammlung nicht gu ben Funktionen eines öffentlichen Umtes redinet.

1 Bier tommt auch noch ber § 338 bes Strafgefesbuches in Bertracht. Derfelbe lautet: "Gin Religionsbiener ober Berfonenftanbs-

im Sinne des Strafgefehbuches, wie D. von Sarwen a. a. D. S. 258 fagt: "Die Aufgade der vom Staate anerkannten fürchienen Genossenschaften if in Folge der neueren Gefegebung dis auf wenige nur zufällig ihren Organen übertragenen Geschäfte so sehr von allen staatlichen Aufgaden entlastet worden, daß fortan de firchlichen Amter nur ausnahmsweise als öffentliche Anner im Sinne des Strafgesehbuches] dezeichnet werden fonnen, und daß bezüglich jedes einzelnen für die öffentlichen Annter geltenden Rechtsfaces zu untersuchen ist, od berselbe auf das sirchliche Anntendung sinder."

Sofern nun die Geistlichen mit der Bollziehung staatlicher Junktionen beauftragt sind, ist auf sie der achtundzwanzigste Abschnitt des Strafgesehbuches, "Berbrechen und Bergeben im

beamter, welcher, miffend, bag eine Berfon verheiratet ift, eine neue Che berfelben ichlieft, wird mit Ruchtbaus bis gu funf Rabren beftraft." Mus biefem Baragraphen, ber jum achtundzwanzigften Abichnitte bes Strafgefegbuches, "Berbrechen und Bergeben im Umte" gebort, barf nicht gefchloffen werben (wie Laband, Staatsrecht bes beutschen Reiches I. Bb. 1876, G. 384 gu thun fcheint), baß bie Religionsbiener als folche ein Umt haben und beshalb Berbrechen und Bergeben "im Umte" verüben tonnen. Denn ber Baragraph trifft nur ben Beiftlichen, fofern er Stanbesbeamter ift, fofern er eine Trauung mit rechtsgiltiger Birtung vornehmen tann, nicht aber fofern er eine rein firchliche Trauung pornimmt, bevor ibm nachgewiesen worden ift, daß bie Ehe por bem Stanbesbeamten geichloffen fei, mas vielmehr burch ben § 67 bes Gefeges über bie Beurfunbung bes Berfonenftanbes und bie Chefchliegung vom 6. Februar 1875 mit Strafe bebroht ift. Bener & 338 ftammt aus ber Beit, ba biefes Befet noch nicht gegeben war und die Geiftlichen somit eine Trauung mit rechtsgiltiger Birfung bornehmen tonnten. Beutzutage tonnen fie bas aber nicht mehr, tonnen alfo bas im § 338 mit Strafe bebrobte Berbrechen gar nicht mehr begeben; ber Baragraph bat fomit für Religionsbiener feine Bebeutung mehr (bie rudwirtenbe Rraft bes Baragraphen ift burch bie inzwifchen eingetretene Berjahrung aufgehoben vgl. § 67 bes Straf: gefegbuches).

1 Benn an Stelle bes Stiftungsrates ber Kirchengemeinberat tritt, sowie ihn ber Entwurf eines Gesehes betreffend die Bertretung ber evangelischen Kirchengemeinden und die Berwaltung ihrer BerAmte" § 331 — § 359 anwendbar. Als Mitglied der Ortsichulbesorde oder des Stiftungsrats z. B. tann ein Geiftlicher sich des Verbrechend der Beftedhung (§§ 331 und 382) fchuldig machen; als Schulinspettor kann ein Geiftlicher sich des Misbrauchs seiner Unitsgewalt im Sinne des § 339 schuldig machen, oder seine untergedenne Zehrer zu einer straßbaren Handlung im Anne vorsätzlich verseiten im Sinne des § 357; sofern er die Kirchenbücher aus der Zeit vor dem 1. Januar 1876 als Sivilitundbäregister sührt, kann er eine rechtlich erhebliche Sache salfe beurkunden (§§ 348. 349). In allen diesen Källen tritt gerichtliche Verfolgung ein, gleichviel ob dauseden eine Disciplinarunterluchung eingeleitet wird der nicht. Verner kann einem Geistlichen, der wegen Verbrechen im Innte zu einer Gefängnisstraße verurteilt

mögensangelegenheiten befdreibt, fo ift ber Beiftliche als Borfteber, begm. Mitglied bes Rirchengemeinberats Beamter im Ginne bes Strafgefenbuches. Denn wenn ber neue Rirchengemeinberat auch in höherem Grabe ben Charafter einer firchlichen Beborbe an fich bat, als ber bisherige Stiftungerat, fo ift er boch tein rein firchliches Organ. Er ift einmal eingefett burch ein Gefet, bas ber Staat pon fich ohne Bereinbarung mit ber Rirche begm, ihren Organen gegeben bat, fobann ift ber Ortsvorfteber von Amtswegen Mitglied bes Rirchengemeinderats, mas ben firchlichen Charafter bes Rirchengemeinberats mefentlich alteriert, und endlich bilbet eine ftaatliche Behorbe faft in allen Sallen bie lette Inftang über bem Rirchengemeinbergt, Mrt. 16, 21, 22, 29, 64, 65, 69, 72, 87, 89, 90, 93, 94 bes Entwurfes). Bgl. Entichei= bungen bes Reichsgerichts in Straffachen Bb. II., G. 316 ff., mo es um die Frage fich handelt: "Ericheint ber in Babern angestellte proteftantifche Bfarrer, welcher gum Bfarrfirdenftiftungsvermogen geborige Bertpapiere, bie er aus Beranlaffung ihrer Ronvertierung in Bemahr= fam hat, für fich rechtswidrig verwendet, als Beamter, melder Sachen, bie er in amtlicher Gigenicaft empfangen bat, unterichlagt?" Strafgefegbuch 8§ 246, 350, 359. Die Frage wird bejaht: "benn wenn Geiftliche auch in Bezug auf bie inneren Rirchenangelegenbeiten - nicht Staatsbeamte find, ericheinen fie boch andererfeits als gefetlich berufene Mitglieber ber von ber Staatsgemalt eingefetten Rirchenvermogensvermaltung, fobin als Beamte bes Staats". Den preußischen Gemeinbefirchenrat betreffent f. Trufen a. a. D. G. 34, 418 f., 675. Bgl. bagegen Urchiv für fatholifches Rirchenrecht Bb. 47, S. 80 ff.

wird, zugleich bie Rabigfeit zur Befleidung öffentlicher Amter auf die Dauer von einem bis zu fünf Sahren abertannt werben (§ 358 bes Strafgefetbuches); wird er zu einer Ruchthausstrafe verurteilt, ober merben ihm bie burgerlichen Chrenrechte aberfannt, fo hat bies bie bauernde Unfähigfeit gur Befleibung öffentlicher Umter gur Folge (§ 31 Abf. 1. § 33 bes Strafgefetbuches). Unter öffentlichen Umtern find aber immer nur folche Gunktionen ju verftehen, welche ber Beiftliche im mittelbaren Dienft bes Staates vollzieht: Die Kabiafeit zu jenen allein fann ihm burch ftrafrechtliches Urteil abertannt werben, nicht aber bie Rabiafeit gur Befleibung feines firchlichen Amtes; ein Geiftlicher alfo, gegen ben wegen Mikbrauchs feiner Amtsgewalt in feiner Gigenschaft als Schulinspettor auf mehrmonatliche Gefänquisftrafe, sowie auf Berluft ber Rabiafeit zur Befleidung öffentlicher Umter auf Die Dauer von fünf Bahren erkannt worden ift, kann, nachbem er feine Gefängnisftrafe abgebuft hat, vor Ablauf jener Beit feines ber öffentlichen Umter befleiben, welche, wie wir gezeigt haben, im mittelbaren Auftrag bes Staates verwaltet werben, aber fein firchliches Umt fann er fofort wieder führen, nachbem er aus bem Befangnis entlaffen ift; er barf alfo g. B. ben Religionsunterricht in ber Bolfsichule nicht mehr ertheilen, bagegen ben Roufirmanbenunterricht, ben Chriftenlehrunterricht u. f. w. benn jenen erteilt er, wie wir nachgewiesen haben, als Beamter, im mittelbaren Dienft bes Staates, biefen bagegen, ben rein firchlichen Unterricht, gibt er im Auftrag ber Rirche. Die Sabiafeit gur Berfehung feines firchlichen Amtes fann einem Beiftlichen burch ftrafrichterliches Erfenntnis nicht abgefprochen werben, weil bas firchliche Umt fein öffentliches Umt im Ginne bes Strafgefetbuches ift. 1 Die Unfabigfeit gur Befleibung bes

<sup>1</sup> Mehrere beutsche Staaten haben in Anwendung des § 5 des Einstürungsgesches zum Reichsstrasselchunde die im leisteren, §§ 31, 33, 56 enthaltenen Bestimmungen über die notwendigen Godgen rechtsträstiger Berurteilung zur Zuchthausstrasse und die Wirtung der Abertennung der bürgerlichen Ehrenrechte landesgeschlich auf die Indeen von Altrigenämter ausgebehnt. 28,1 auch Bindlung, danbtück des Strafrechts Bd. I. 1885, S. 302: "Es ist streitig, ob ein Landesgesch wirden der von der Linde und eines geistlichen Antes anderohen bürfe (einenlich auf Gerund den Speken Berluft auch eines geistlichen Antes anderohen dirfe (einenlich auf Gerund des § 5 eines Einstützungserfesse). Meufellso dam

tirchlichen Untes fann nur durch den König auf Antrag der Obertirchenbehörde und des Geheimerats ausgesprochen werden (vgl. § 57 der Berfassungsurkunde und unten S. 145 Annn. 2). 1

Die Beiftlichen find alfo, wenn wir bie Ergebniffe unferer bisherigen Untersuchung hinfichtlich ihrer ftaatsrechtlichen Stellung gufammenfaffen, feine Beanten, meber im engeren Ginne bes württembergifchen Beamtengefetes noch im meiteren Ginne bes Reichaftrafgefetbuches, obgleich fie gemiffe Tunttionen im Namen und Dienfte bes Staates ausüben. Daburch ift aber nicht ausgefchloffen, bag fie nicht bennoch als Diener einer öffentlichen privilegierten Rorporation im Staate eine öffentliche Stellung einnehmen. Es fann nicht geleugnet werben, bag bie Rirchenbiener ein öffentliches Umt befleiben, nur freilich weber im Ginne bes Beamtengesetes noch im Ginne bes Strafgesetbuches, fonbern in einem weiteren Ginne. 2118 öffentliches Umt in bem weiteren Sinne, in welchem es ben Gegenfat jum Privatamte bilbet, fann auch ein folches Umt bezeichnet werben, bas von einer öffentlich= wenn bies Umt nach geltenbem Staatsrechte zu ben öffentlichen Umtern gebort. Unbernfalls aber nicht! Doch fteht nichts im Wege ben foulbigen Inhaber bes geiftlichen Umts burch Disciplinarverfahren von feiner Stelle gu bringen ober im Rirchenbienergefes im Intereffe ber Reinhaltung bes geiftlichen Umts gewiffe Berurteilungen als Grund bes Erioidens bes geiftlichen Umtes zu bezeichnen."

1 Sier mag auch noch insbesondere bemerft merben, ban bie geiftlichen Umter nur foweit Beborben im Ginne ber Staatsaefetaebung find, als fie im unmittelbaren ober mittelbaren Dienft bes Staates fteben. Ein Beifpiel moge bies beutlich machen. Benn ber Urt. 2 bes Befeges betreffend Unberungen bes Lanbespolizeiftrafgefeges vom 27. Dezember 1871 und bas Berfahren bei Erlaffung polizeilicher Strafverfügungen, bom 12. Muguft 1879 (Regbl. G. 153) beftimmt : "Der Ungehorfam gegen bie von einer Beborbe innerhalb ihrer Buftanbigfeit getroffenen, ordnungsmäßig eröffneten Unordnungen fann, foweit nicht besondere gefetliche Beftimmungen etwas anderes feftjegen, mit Gelbftrafe bis ju einhundert Mart ober Saft bis ju acht Tagen beftraft, und biefe Strafe bei fortgefestem Ungehorfam wiederholt werben", fo ift bier nur von bem Ungehorfam gegen Unordunngen folder Umter bie Rede, welche Beborben find, alfo im unmittelbaren ober mittelbaren Dienfte bes Staates fteben. Gin Bfarramt alfo bat ben Schut jener Beftimmung nur infoweit ju genießen,

rechtlichen Unftalt ober von einer unter ber Berrichaft bes öffent= lichen Rechtes ftebenben Korporation verliehen wird und beffen Ausübung burch Borfchriften geregelt ift, welche bem öffentlichen Rechte angehören. 1 Colche öffentliche Umter im weiteren Ginne, welche weber im Ginne bes Beamtengefetes noch in bem bes Strafgefenbuches öffentliche Umter find, betleiben außer ben Rirchen= bienern 3. B. alle Sofbeamten. 2 Es ift fomit ein Begriff erfor= berlich, ber weit genug ift, auch jene Beamten unter fich zu begreifen, welche im Ginne bes Beamtengesetes fowohl wie bes Strafgefet= buches fein öffentliches Umt befleiben: ein folch allgemeiner Begriff ift ber ber öffentlichen Diener. Die Beiftlichen find als Angeftellte einer öffentlich-rechtlichen Rorporation im Staate öffentliche Diener und unterscheiben fich baburch von allen benjenigen, welche von einer Brivattorporation ober einer Privatgesellschaft ober einem Brivatmanne angestellt find und ein Brivatamt betleiben. Mis Diener einer öffentlich-rechtlichen Korporation im Staate haben

als es in feiner Eigenichaft als Behörbe, b. h. alfo im unmittelbaren ober mittelbaren Dienfte bes Staates Anordnungen getroffen hat. Wenn ein Beiftlicher 3. B. ben Bater eines Rinbes vorlab't, um benfelben megen ber Schulverfaumniffe feines Rinbes gur Rebe gu fiellen, und ber Borgelabene ericheint nicht, fo ift bies Ungehorfant gegen eine Beborbe, benn ber Bfarrer als Schulinfpettor und Borftand ber Ortsichulbehörbe fteht im Dienfte bes Staates. Lab't ber Bfarrerbagegen einen Chriftenlehrpflichtigen vor, um ihn wegen häufiger Chriftenlehrverfäumniffe gur Rebe gu ftellen, fo handelt er lediglich im Auftrag feiner Rirche, und wenn ber Borgelabene nicht erscheint, fo ift bies fein Ungehorfam gegen eine Behörbe Benn ber Art. 5 bes genannten Gefeges beftimmt, werbe gegenüber einer Behörbe, welcher feine Strafbefugnis gutommt, ber Behorfam verweigert, jo fei gur Abrugung bes Ungehorfams bie Ortsbehörben bezw. bie Dberamter guftanbig, fo find auch hier nicht bie Pfarramter als folche gemeint, vielmehr folche im Dienft bes Staates ftebenbe Beborben, welche feine eigene Strafgewalt haben. Much ber Pfarrgemeinberat gehört nicht gu ben Behörben, bagegen ber Rirchengemeinberat aus bem G. 139, Anm. 1 angeführten Grunde. Bgl. bie Berhanblungen über ben Ungehoriamsparagraphen im Burtt. Rirchen- und Schulblatt 1886, Nr. 9, 29, 35.

<sup>1</sup> So die oben S. 133, Anm. 3 angeführte Entscheidung bes Reichsgerichts S. 200.

<sup>2</sup> S. Sarwen a. a. D. S. 266 f. Oppenhoff a. a. D., Rot. 30.

fie eine öffentliche Stellung, wie fie 3. B. ein Methobiftenprebiger ober ein Miffionar nicht hat. Der Begriff ber öffentlichen Diener ift in ber murttembergifchen Gefetgebung nicht neu: er findet fich 3. B. im Urt. 399 ff. bes murttembergifchen Strafgefetbuches vom 1. Mars 1839 (Regbl. G. 211). Sier wird ausgesprochen, baß zu ben öffentlichen Dienern, auf welche bie nachfolgenben Bestimmungen Unwendung finden, ju rechnen find: Die Staatsbiener im engeren Ginne, Die Bofbeamten, Die Rirchen- und Schulbiener, ihre Gehilfen, soweit fie formlich in Aflicht genommen worben find, die Gemeinde: und Amtstorporationsbeamten, die bei ben unter öffentlicher Aufficht und Leitung ftebenben Unftalten, Stiftungen u. f. w. angeftellten Beamten, Die untergeordneten Gehilfen und Diener ber Obrigfeit, soweit fie ordnungsmäßig beftellt und in Bflicht genommen find, Die jum Dienfte bes Bublitums für besondere Geschäfte öffentlich ernannten ober ermachtigten und in Bflicht genommenen Berfonen. Wir feben: bier ift ein Begriff von öffentlichen Dienern zu Grunde gelegt, welcher weit genug ift, auch folche in fich zu befaffen, welche weber im unmittelbaren noch im mittelbaren Dienfte bes Staates thatig find und boch eine öffentliche Stellung einnehmen, wie eben bie Kirchendiener. Auch in ber neueren murttembergifchen Gefetgebung findet fich ber Begriff ber öffentlichen Diener im Unterschiebe von ben Beamten, 10 3. B. im Art. 8 bes Ausführungsgefetes jum Reichsgerichtsverfaffungsgefete vom 24. Januar 1879 (Regbl. G. 5), im Art. 5 bes Musführungsgefetes gur Reichsftrafprozeforbnung vom 4. Marg 1879 (Regbl. C. 51), wo von öffentlichen Dienern bie Rebe ift, welche meber unter bas Beamtengefet, noch unter bas Befet vom 30. Dezember 1877, betreffend Die Rechtsverhaltniffe ber Bolfsichullehrer, fallen. Rach § 30 ber Dienftvorschriften für bie Staatsanwaltichaft haben bie ftaatsanwaltlichen Beamten pon jeber Unzeige in Betreff eines von einem öffentlichen Diener verübten Berbrechens ober Bergehens ber vorgefesten Behörbe bes Beschuldigten Mitteilung zu machen. 1 In ber miffenschaftlichen Litteratur bes Staatsrechts mirb ber Beariff bes öffentlichen Dieners verwendet 3. B. von Robert von Mohl, Staatsrecht bes

<sup>1</sup> Rach Konfistorialerlaß vom 21. Mai 1883, Amteblatt G. 3281.

Rönigreichs Württemberg 2. Aufl. 1840 S. 84 ff., von Sarwey a. a. D. Bb. II. S. 263 ff.  $^{\rm 1}$ 

Die öffentliche Stellung ber Kirchenbiener brüdt sich insbes. barin aus, baß ber Staat (bezw. bas Reich) ihnen gewisse Prievilegien einteun, bie teils in ber Analogie ihrer Stellung im Staate mit ber Stellung ber Staatbeiner, teils in ihrem Beruse begründet sind.

Beginnen wir mit den durch die Landesge ese ge bung den Geistlichen eingeräumten Privilegien. Daß be Delener derevangelischen Kirche persönliche Vorrechte haben, davon spricht im allgemeinen § 80 der Verfassungsaufunde. Das wichtigste berselben ist der Schut, den ihnen der Staat gegen willfürliche Entlassung, Suspension oder Verfassung auf eine geringere Stelle gewährt, den sie auf eine Aufgenfassungsaufunde), oder der Inspruch, den sie auf einen angemessene lebenslänglichen Aubegehalt haben (§ 74 der

Addin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die öffentliche Stellung der Kirchendiener in Württemberg geht auch daraus hervor, daß die Berfassunghurtunde sich mit ihnen beschäftigt (vol. § 73, 74, 80, 81, 83, 146), lowie daraus, daß die Geifelichen (Pfarter und Gelfer, Detane und Generalsuperintendenten) in die am 18. Oftober 1821 gegebene Nangordnung eingereißt sind, f-das Staatskandbuch von 1837, G. 648 ff.

<sup>2</sup> Rach bem ftanbifden Berfaffungsentwurf von 1816 (Rap. XXI., erfter Abichnitt, § 12) follte bie Entlaffung eines Dieners ber evangeliften Rirte (auf Antrag bes Ronfiftoriums ober bes Snnobus) burch friminalgerichtliches Urteil ausgesprochen werben. In ber Berfaffungsurfunde von 1819 murbe biefe Bestimmung nicht aufgenommen, aber auch teine andere Bestimmung, welche bas Berfahren bei Dienftentlaffung eines Rirchendieners regeln murbe. Dagegen murben bie Beftimmungen bes § 47 und § 48 ber Berfaffungsurfunde burch Dinifterialbefrete vom 30. Oftober 1819 (Gifenlohr, Rirchengefese Bb. II., S. 496) und bom 15. April 1820 auch auf bie Rirchenbiener ausgebehnt. Mit Recht bemertt biegu R. von Mobl a. a. O. Bb. II., S 448, Unm. 17, es fei mehr als zweifelhaft, ob die Regierung ermachtigt war, burch bloge Minifterialbetrete (von benen bas erfte übrigens auf hochfter Entichliegung beruht) Beftimmungen ber Berfaffungsurfunde melde ein Rechtsverhaltnis feitfeben, auszubehnen, und ob nicht vielmehr hiegu ein Gefet nötig gewesen mare. Much Sarmen (a. a. D. Bb. II., G. 258, Unm. 4) nennt bie fortbauernbe Unwendung bes

Berfaffungsurfunde). Die Geiftlichen find ferner befreit von ber Berpflichtung zu verschiebenen öffentlichen Leiftungen; nach bem Gefen betreffend Die Gemeindeangehörigteit vom 16. Juni 1885 Urt. 16 (Reabl. G. 262) find fie befreit von ber Berpflichtung gur Annahme einer Bahl in ben Gemeinberat und in ben Burgerausiduft: ebenfo find fie befreit pon ber Berpflichtung gur Leiftung pon Gemeindediensten mit Ausnahme ber Fuhrbienste nach bemielben Befete Art. 49 (Regbl. C. 274), ferner von ber Berpflichtung jur Teilnahme an einer Bflichtfeuerwehr (val. Landesfeuerlofch= ordnung vom 7, Juni 1885 Art. 14 Regbl. G, 241); bie Berufung gur Mitmirfung bei ber Ortsichulaufficht über bie niebern Latein- und Realichulen find bie Beiftlichen berechtigt abzulehnen (val. Gefet betreffend bie Aufficht über bie Gelehrten und Realichulen vom 1. Juli 1876 Art. 7 Reabl. G. 270). Die Befolbungsauter ber Rirchendiener find fteuerfrei (pal. Gefet betreffend Die Grund: Gebäube: und Gewerbesteuer vom 28. April 1873 Art. 2 Regbl. G. 128). 1

<sup>\$ 47</sup> auf die epangelischen Rirchendiener eine Anomalie, um fo mehr ba beguglich ber tatbolifden Rirchenbiener bie 88 47 und 48 ber Berfaffungsurfunde bei Berfehlungen, welche biefelben fich binfichtlich ibres Banbels ober ber guhrung ihres firchlichen Amtes gur Schuld tommen laffen, burch Urt. 5 bes Gefetes vom 30. Januar 1862 betreffend bie Regelung bes Berhaltniffes ber Ctaategewalt gur tatholifden Rirche außer Rraft gefest worben find. Da jene §§ 47 und 48 ber Berfaffungeurfunde, abgefeben von ben tatholifden Rirdenbienern, auch für die Beamten im Ginne bes Beamtengesetes vom 28. Juni 1876 nach Urt. 108 ff. biefes Wefepes aufgehoben find, besgleichen fur bie Bolfsichullehrer infolge bes Gefeges betreffend bie Rechtsverhaltniffe ber Bolfsichullehrer bom 30. Dezember 1877, fo gelten fie, abgefeben von ben Borftebern und Beamten ber Gemeinden und anderer Rorberichaften, nur noch fur evangelifche Rirchenbiener, auf welche fie ber Befengeber gewiß nicht bezogen bat! Bgl. auch fur bie S§ 47 und 48 R. Gaupp, Berfaffungsurfunde für bas Ronigreich Burttemberg 1881, G. 40 ff.

<sup>1</sup> Bas aber nicht hindert, daß sie nach dem Gesetze vom 19. September 1852 betressen der Steuer von Kapitale, Rentene, Dienste und Berufseinkommen Art. 1 (Regbl. S, 231) zur Diensteinkommenssteuer beigezogen werden.

Bon befonderen Privilegien, welche bie Reichs gefengebung ben Dienern ber evangelifchen Rirche (in Gemeinschaft mit ben Dienern ber anberen driftlichen Rirchen) einraumen murbe, tann genau genommen nicht bie Rebe fein, ba unter ben Geiftlichen. welchen burch bie Reichsgesetzgebung Privilegien eingeräumt find, im Ginne jener Gesetgebung nicht blos bie Diener ber chriftlichen Rirchen ju verfteben find, fonbern alle Religionsbiener ohne Unterichieb bes religiöfen Befenntniffes, mogen fie als folche vom Staate anerfannt fein ober nicht, fofern fie nur bie Funttionen ber Geelforge in einer religiöfen Benoffenschaft als Umt verrichten. 1 In einigen wenigen Sallen nur ift ein Unterfchied gemacht amifchen . Beiftlichen in biefem allgemeinen Ginne und gwifchen ben Beiftliden ber driftlichen Rirchen als öffentlicher Rorporationen. bem Reichsmilitärgefet vom 2. Dai 1874, § 65 Abf. 2 (Reichs: gefetblatt C. 62) merben Berfonen bes Beurlaubtenftanbes unb ber Erfatreferve, welche ein geiftliches Amt in einer mit Rorporationsrechten innerhalb bes Bundesgebietes beftehenben Religionsgefellichaft betleiben, gum Dienfte mit ber Waffe nicht herangezogen; auch tonnen fie im Falle einer Mobilmachung hinter ben altesten Jahrgang ber Landwehr gurudgestellt werben, wenn fie nicht gut vertreten werben fonnen; endlich werben nach bem Gefet betreffend Ergangungen und Anderungen bes Reichsmilitärgefetes vom 6. Dai 1880, § 3 (Reichsgefetblatt C. 103) Erfatreferviften erfter Rlaffe, melde auf Grund ber Orbination ober ber Brieftermeihe bem geiftlichen Stanbe angehören, 2 im Frieden ju Ubungen nicht einberufen. Sieher gehört wohl auch bie Bestimmung bes Gefetes betreffend bie Rechtsverhaltniffe ber Reichsbeamten vom 31. Marg 1873, § 52 (Reichsgefetblatt G. 71), wornach mit Genehmigung bes Bunbesrats in bie Dienstzeit eines Reichsbeamten Diejenige Zeit eingerechnet werden fann, während welcher er im Rirchendienfte fich befunden hat. 3

<sup>1</sup> S. Gaupp, Kommentar jur Zivisprozegordnung Bb. II., S. 268.
2 Bas boch wohl nur von ben Geiftlichen ber mit Korporations-

rechten innerhalb bes Bundesgebiets bestehenden Religionsgesellschaften gelten durfte.

<sup>3</sup> Beiter ift wohl hieher zu rechnen bie Bestimmung bes § 791 ber Zivisprozeftorbnung: "Bor ber fin Sachen ber Zwangsvollstredung

Alle andern Bergünstigungen, melde die Reichsgesetzgebung den Geistlichen einräumt, gelten den Geistlichen in dem oben anzegebenen weiteren Sinne. Wenn sie also auch strengenommen teine Privilegien der Geistlichen einer hristlichen Kirche als einer öffentlichen Korporation sind, so glauben wir voch, sie hier der Bollständigteit halber auch aufgäblen zu sollen. Durch die unter dem 22. Juni 1875 vom Bundesrat erlassen Wusspührungsversordnung zu dem Geseh über die Beurtundung des Personenstandes und die Geschlichen und andern Religionsdienern die Enssigt von ist den Geschlichen und andern Religionsdienern die Enssigt von auch von der Standesregister kostensfallungsgeset § 34 und § 85 nicht zum Echössen und beschowerfassungsgeschen werden. Ausgerden sind sie nach der Einstprozessordnung § 348 und der Einstprozessor

angeordneten] Berhaftung eines Beamten, eine & Geiftlichen ober eines Lehrers an öffentlichen Unterrichtsauftalten ift ber vorgefesten Dienstbeborbe bon bem Berichtsvollzieher Anzeige gu machen. Die Berhaftung barf erft erfolgen, nachbem bie vorgefeste Beborbe fur bie bienftliche Bertretung bes Schulbners geforgt bat. Die Beborbe ift perpflichtet, ohne Borgug bie erforberlichen Anordnungen gu treffen und ben Berichtsvollzieber hiebon in Renntnis gu fegen." Da bier von einer vorgefesten Dienftbeborbe bes Beiftlichen bie Rebe ift, biefer auch mit bem Beamten ober bem Lehrer an einer öffentlichen Unterrichteanftalt auf Gine Stufe gestellt wirb, fo tann es fich bier boch mobl nur um die Beiftlichen ber mit Rorporationgrechten innerhalb bes Bunbesgebiets ausgestatteten Rirchen hanbeln, von beren Organifation allein ber Staat Rotig nimmt, nicht aber um bie Beiftlichen einer Religionsaciellichaft ohne Rorporationsrechte, welche bem Staate binfichtlich ihrer Organisation gleichgiltig ift. Dagegen tann man bei bem § 196 bes Strafgefetbuches im Ameifel fein. Diefer beftimmt. bag, wenn eine Beleibigung gegen einen Religionebiener mabrend er in ber Musubung feines Berufes ift, ober in Begiebung auf feinen Beruf begangen ift, außer bem unmittelbar Beteiligten auch beffen amtliche Borgefebte bas Recht haben, ben Untrag gu ftellen. Muf ber einen Ceite tann man fagen, bon amtlichen Borgefesten tonne boch nur bei ben Beiftlichen ber mit Rorporationerechten innerhalb bes Bunbesgebiets bestehenben Religionsgefellichaften bie Rebe fein, auf ber anbern Geite tann man fich auf bie gang allgemeine Bezeichnung "Religionebiener" berufen.

§ 52 jur Bermeigerung bes Beugniffes vor Gericht in Unfehung des als Beichtgeheimnis Anvertrauten berechtigt. 1 Bei ber Bfanbung merben bie Beiftlichen berudfichtigt, fofern von ihrer Sabe ber Bfanbung nicht unterworfen find : "bie gur Bermaltung bes Dienftes ober Musubung bes Berufes erforberlichen Gegenftunbe, fowie anftanbige Rleibung"; "ein Gelbbetrag, welcher bem ber Bfanbung nicht unterworfenen Teile bes Diensteinkommens ober ber Benfion fur bie Beit von ber Pfandung bis gum nachften Termin ber Gehalts: ober Penfionsbezahlung gleichtommt" (Civil: prozegorbnung § 715), wenn es fich um 3mangevollftredung in forperliche Sachen handelt; bas Diensteinfommen und bie Benfion fowie ber ben Sinterbliebenen ju gemahrende Sterbe- und Gnabengehalt, wenn es fich um Zwangsvollstredung in Forberung und andere Bermogenbrechte handelt, jeboch mit ber Beidranfung, bag, wenn bas Dienfteinkommen, Die Benfion ober Die fonftigen Beguge bie Summe von 1500 Mart fur bas Jahr überfteigen, ber britte Teil bes Mehrbetrags ber Pfanbung unterworfen ift (Bivilprozeß: ordnung § 749).

<sup>1</sup> hiegu ift noch folgendes ju bemerten. In Straffachen find bie Beiftlichen gur Bermeigerung bes Beugniffes berechtigt, auch wenn fie von ber Berpflichtung gur Berichwiegenheit entbunden find (§ 52 der Strafprogefordnung.) In Bivilfachen bagegen burfen Beiftliche bas Beugnis nicht verweigen, wenn fie von ber Berpflichtung gnr Berichwiegenheit entbunden find (§ 350 ber Rivilprogefordnung). Borausgesett ift biebei, daß eine folche Entbindung von ber Berpflichtung jur Bebeimhaltung bes als Beichtgebeimnis Unvertrauten nach bem für ben einzelnen gall gur Unwendung tommenden objettiven Recht wirtfam gefcheben tann. Rach bem Rirchenricht ber Ratholiten freilich ift eine Entbindung von jener Berpflichtung ganglich ausgeschloffen (val. Richter, Lehrbuch bes Rirchenrechts § 257); im evangelischen Rirchenrecht ift die Frage nach ben partifularen Rirchenordnungen gu beurteilen: fur bas Recht ber evangelifchen Rirche in Burttemberg ift biebei maggebend bas Synobalausichreiben betreffend bie Behandlung bes Beichtgebeimniffes bom 6. Dezember bezw. 19. Juni 1860 (Umteblatt II., G. 547 ff.) welches die unbedingte Bflicht ber Unverleglichfeit bes Beichtgebeimniffes einscharft und von einer Möglichfeit ber Entbindung bon diefer Bflicht, es fei benn, bag ber Beichtende felbft feinen Beichtvater von biefer Bflicht entbindet, nichts weiß. - Etwas

Das Gefet über die Naturalleistungen für die bewaffnete Macht im Frieden von 13. Februar 1875 bestimmt § 3, Abf. 3 (Reichsgeseschildt S. 52), daß die Seelsorger hinsichtlich der zur Ausübung ihres Dienstes oder Berufes notwendigen Pferde von der Stellung von Borspann befreit sind. Bei einem zum Tode Berurteilten ist einem Geststügen von dem Meligionsbekenntnisse Berurteilten der Zutritt zu gestatten (Strasprozespordnung § 486 Abf. 3).

Die öffentliche Stellung der Geiftlichen brutt fich aber auch darin aus, daß die strafrechtliche Berantwortung der Geistlichen eben in Folge ihrer öffentlichen Stellung eine größere ist als die der gemeinen Staatsburger, und ywar in solgenden Fällen (wobei freilich wie bisher unter Geistlichen alle Aletgionsbiener in bem oben angegebenen Sinne zu verstehen sind):

1) bei Erörterung von Angelegenheiten bes Staats in einer ben öffentlichen Frieden gefährbenden Beife, wenn bies in Ausanderes ift es, ob ber Beiftliche auch gur Bemabrung bes Beichtgebeimniffes berechtigt fei, wenn ibm ein gu begebendes Berbrechen unter bem Siegel bes Beichtgeheimniffes anvertraut worden ift. Das Strafgefetbuch bedroht in § 129 die Nichtangeige zu begehender Berbrechen gang allgemein mit Gefangnisftrafe, ohne gu Bunften ber Beiftlichen binfictlich bes ihnen als Beichtgebeimnis Unvertrauten eine Musnahme jugulaffen. Die überwiegende Unficht geht beshalb babin, daß die Beiftlichen auf Grund Diefes Baragraphen gur Ungeige ber ihnen als Beichtgebeimnis anvertrauten Abficht eines Berbrechens verpflichtet feien (vgl. Richter a. a. D. § 258, Unm. 14). Das Reichsgerichts= urteil vom 15. Dai 1880 (in ben wiederholt angeführten Enticheidungen Bb. II., G. 57 ff.), welches fur einen andern gall als ben in Frage ftebenden Rachdrud barauf legt, daß der Gefeggeber, wenn er in Begiebung auf die Ungeigepflicht batte Musnahmen gulaffen wollen, dies auch ausgesprochen hatte, bient jener Unficht gur Beftatigung. In einem folden galle mare mohl auch burch eine nur inbirette Benachrichtigung ber Obrigfeit ober ber burch bas Berbrechen bebroften Berjon ohne Nennung bes Namens ber Berjon, welche verbrecherifche Abfichten beat (wie bas angeführte Sunobalausichreiben G. 551 und bas Lebrbuch von Richter in feiner neueften Auflage meinen) bem Befete taum genügt. - In Betreff ber Beugnisverweigerung in Riviffacien val. auch noch Gaupps Kommentar gur Rivifprogefordnung 38b. II., S. 268 f., 272 f.

übung ober in Beranlaffung ber Ausübung bes Berufes geschieht (Strafgesethuch § 130a, fogenannter Kanzelparagraph),

2) bei Bornahme von unguchtigen Sandlungen mit ihren minberjährigen Schülern ober Zöglingen (ebenbaf. § 174 Rr. 1),

3) bei Ruppelei, wenn biefelbe mit Perfonen getrieben wirb, bie fie zu unterrichten ober zu erziehen haben (ebenbaf. § 181).

Wegen bes § 338 bes Strafgesethuches (Schließung einer Ehe mit bem Benugitein der Unflatihaftigkeit berselben) siehe oben S. 138 Unm. 1. heißer gehört endlich auch nach die Besteinmung bes § 67 des Gesetzes über die Beurkundung des Personenstandses und die Schschließung vom 6. Februar 1876: "Ein Geststlächer oder anderer Religionsdiener, welcher zu den religiösen Feierlichsteiten einer Chefchließung schreibe, bevor ihm nachgewiesen worden ist, das die Se vo dem Standesbeamten geschlossen fei, wird mit Geblitasse bis zu dereinundert Mart oder mit Gefängnis die zu brei Monaten bestraft."

Endlich sind hier noch einige Beschräntungen zu erwähnen, welche ben Geistlichen eben um ihrer öffentlichen Stellung willen auferlegt worden sind: Geistlichen und andern Religionsdienern barf das Umt eines Standesbeauten ober die Stellvertretung eines solchen nicht übertragen werden (§ 3 des eben genannten Gesehes) und nach § 146 der Beschsslung aburtunde dürfen Kirchendiener (also bie Geistlichen in dem engeren Sinne der Amdesgeschgebung — bie Diener der christlichen Kirchen) nicht innerhalb des Oberantsbesitzs, in dem sie wochnen, zum Alsgeordneten gewählt werden.

## Der religiofe Standpunkt der 3molfapoftellehre.

Bon Dr. Bonfoffer, Pfarrer in Belfenberg.

## I. Die religiofe Anfchauung ber Dibache nach ihrem zweiten Teil (Cap. 7-16) bargeftellt.

Die fünf ersten Capitel ber Dibache' bilben ein Stück für sich, ein abgeschlossenes Ganzes: sie enthalten eine Zusammenstellung von Moralsprüchen und insbesondere von Borschriften über das

<sup>1</sup> Der Rurge halber bezeichnen wir im Folgenden die Apostel-lebre mit D.

praftifche Berhalten ber Chriften gegen einander, alfo ein furggefaßtes Sandbuch ber driftlichen Moral. Benn biefe moralifchen Borfdriften unter ben Gefichtspuntt bes Lebenswegs geftellt find (1, 1.), fo tonnte es fcheinen, als ob fur ben Berfaffer ber D. bas Chriftentum gang in ber Moral aufginge, als ob bemnach ber Glaube für ihn gar feine ober jebenfalls nur eine hochft untergeordnete Bedeutung hatte. Daß bies nicht ber Rall ift, geht aus bem zweiten Teil ber D. (Cap. 7-16) flar bervor.1 Bir geben aus von bem Cat 16, 2, (nach ber Musgabe von Sarnad) "verfammelt euch häufig, fuchend mas euren Geelen not thut; benn nicht wird euch nuten bie gange Reit eures Glaubens, wenn ihr nicht im letten Beitpunkt (in ben ber Barufie vorausgehenden Bebrangniffen) volltommen feib" (rebeidbirte). Daß hierin ein geringschätiges Urteil ausgesprochen fei über ben Wert bes Glaubens gegenüber ber Bollfommenheit, welche bann, nach Art bes Jatobusbriefes, als aus ben Werten resultierend gebacht mare, ift nur ein flüchtiger Schein. Bielmehr geht eben aus biefer Stelle hervor, bag fur bie D. ber Glaube mit ber Bollfommenheit ibentifch ift; b. b. volltommen im wortlichen Ginn ift jest noch feiner (val. Bhil. 3, 12.), er ift es erft, wenn er auch unter ber letten Drangfal bis jur Barufie bes Beren an feinem Glauben festgehalten hat. Co beift es benn auch 16, 5. "bie. welche in ihrem Glauben beharrten, werben gerettet merben."

Aus diesen Stellen ergiebt sich also vorlaufig solgendes: 1) wenn sonst in der D. von Bolltommenheit die Rede ift (1, 4., 10, 5.), so darf dieselse nicht als eine fertige, jüdisch selbstgerechte, sondern nur in dem ideal christischen Sinn verstanden werden, wornach sie sich in beständiger Wachstanteit (16, 1.) und insdessonder in dem Ausharten unter den Versuchungen der Ausharteit zu bestätigen und zu bewähren hat. 2) Das Leben des Christen ift in Cap. 16 ebensogewiß unter den Geschichten des Glaubens gestellt, als es in Cap. 1—3 unter dem des Jandelns, des prafichen Werfaltens erscheint. Der Glaube ist also dem Versassenschen der D. sicherlicht ein unwichtiger, nebensächlicher Begrifft. 3) Velewelt, das gerade in der Schussenhung (Cap. 16 micht von welch, das gerade in der Schussenhung (Cap. 16 micht von

<sup>1</sup> Die Einheitlichkeit ber Schrift feben wir burchweg voraus, fie ju begrunden murbe hier zu weit fuhren.

ber Berechtigfeit und von ben Werfen, fonbern von bem Glauben Die Rebe ift, beutet barauf bin, baf bem Berfaffer ber Glaube fogar ber Sauptbegriff ift, mit welchem bas religiofe Leben und Berhalten bes Chriften am vollständigften, am eheften bedenb bezeichnet ift. Warum ermahnt er bie Chriften fo bringenb, fie follen fich häufig verfammeln? weil er bie Bollfommenheit nicht in bie Beobachtung einzelner Moralgebote, fonbern in bie Seiligung bes gangen außeren und inneren Lebens fest, welche ohne lebenbige Gemeinschaft bes Beiftes nicht zu erreichen ift. Jeboch bie moralifche Starfung ift nicht einmal ber nachfte 3med, ben bie D. bei biefer Ermahnung im Muge hat, fonbern Stärfung im Glauben, in ber glaubensfesten Erwartung bes Gottesreiches. Dies geht hervor aus bem Bufammenhang und wird beftätigt burch 4, 2., mo ber Baptigand angewiesen wirb, von bem Beit= puntt an, ba er Chrift geworben ift, taglich bie Beiligen (worunter hier insbesondere biejenigen zu verfteben find, welche ichon langere Beit Chriften find) aufzusuchen, um burch ihre Worte erquidt (eigentlich "beruhigt", b. h. feiner Ermählung und Erwartung verfichert, vgl. Rom. 2, 17.) ju merben. Der lebenbige Berfehr bes Reophyten (4, 2.) mit ben Beiligen und ebenfo ber Berfehr ber Beiligen mit einander (16, 2.) foll alfo in erfter Linie ben Glauben und bie Soffnung (4, 10.) ftarfen; bag bieburch auch ber Beiligungseifer und bie bruberliche Liebe geforbert wirb, verfteht fich von felbft. Der Glaube aber ift bas Wichtigfte, bas eigentliche agens bes driftlichen Lebens, bie lebendige Rraft ber Beiligung. Daß ber Glaube wirflich in ber D. biefe vorwiegenbe, ja gentrale Bedeutung hat und bat bas praftifche Berhalten (bie δικαιοσυνη ober bie Beiligung) in organischer Abhangigfeit vom Glauben gebacht ift, bas erfeben wir flar aus bem iconften Stud ber D., bas raumlich und geiftig ihren Mittelpuntt bilbet, aus ben euchariftifchen Gebeten in Cap. 9 und 10. Es verfteht fich pon felbit, bak in biefen Gebeten, welche bei ber hochften feierlichen Bereinigung ber Gemeinde gebraucht merben follen, Die religiöfe Anschauung, welche sie beberricht, am reinsten zur Auspragung fommt. Und eben in biefen euchgriftischen Gebeten spielt ber Glaube, nicht bie Gerechtigfeit ober bie Seiligung, bie Sauptrolle. In famtlichen brei Gebeten wird Gott Dant gefagt für

eine geiftige Mitteilung und Schenfung (εγνωρισας), für eine Offenbarung, beren Bermittler Jefus ift. Es wird gebantt für ben "heiligen Beinftod Davide" (9, 2.), b. h. fur bas von ben Bropheten verheißene Deffiagreich ober Gottegreich, bas ibeale Begenbild bes bavibifchen Ronigreiches; fur bas Leben und bie Erfenntnis (9, 3.); fur bie Erfenutnis und ben Glauben und bie Unfterblichfeit (10, 2.); für bie geiftige Rahrung und bas ewige Leben (10. 3.). Mit ber Ertenninis (proote) ift offenbar in erfter Linie bie Erkenntnis Refu als bes Chriftus (9, 4.), bas Biffen um bas balbige Rommen bes GotteBreiches und bie Ginficht in beffen geiftige Ratur (9, 3, πνευματική τροφή) gemeint. Aber wenn auch in biefer yvoorg jugleich bie Ertenntnis bes praftifchen Lebenswegs (1, 1.) und ber mahren Berechtigfeit (11, 2.) inbegriffen ift, fo ericheint boch alles in biefen Gebeten unter bem hochften Gefichtspuntt bes Gefchents, ber Gnabengabe (10, 3. nur de eyagiow), ber Gefichtspunkt ber Berte, ber eigenen Leiftung tritt vollständig gurud. Wenn bie Gemeinbe jum fonntäglichen Gottesbienft, jur Feier bes herrenmahles (14, 1.) fich verfammelt, fo freut und erquidt fie fich burch Bergegenwärtigung ihres geiftigen Befites, bes herrlichen Inhalts ihres Glaubens und Soffens: ber Sauptzwed jeber Berfammlung, ber offiziellen fonntäglichen, wie ber privaten alltäglichen (4, 2., 16, 2.) ift ber geiftige Benuß und bie Starfung bes Glaubens.

Dieser gesitige Genuß bes Glaubens ift nun aber freilich bebingt burch eine sortschreitende sittliche Vervollsommung. Die Schlußbitte des großen euchgaristischen Gebets um dablige Verwirtlichung bes erhossten beilsgutes enthält auch die Bitte, Gott möge seine Gemeinde vollenden in seiner Liebe (10, 5.) und dann sie, die geseiligte, versammeln in sein Reich, das er ihr bereitet. Also die glaubige Gemeinde muß zugleich auch eine heilige Gemeinde sein, das ist das Ibeal der D. wie der Apocalypse, des 1. Briese Letni (2, 9.), des Ephspervbers (6, 27.), is eigentlich sämtlicher dristlicher Lehrtypen. Diese Heiligkeit thut aber dem Glauben leinen Eintrag, denn sie ist nichts dem selben unorganisch Koordiniertes doer gar Tuperordiniertes, souden Welchelden unorganisch Koordiniertes doer gar Tuperordiniertes, souden Verwentsprechen ist die Heiligkeit auch nicht südige Leden. Dementsprechen ist die Heiligkeit auch nicht südissige Leden.

Summe einzelner Tugenden oder Werte gedacht, sondern als eine das gange äußere und innere Leben umfassendet: sie ist furzweg identisch mit der Liebe Gottes (10, 5.), aus welcher die Liebe des Nächsten und die Heitsgewicht der eigenen Person von selbst fich erzeugt, wie dies im ersten Capitel der D. in echt evangelischem Geste darenkelt ist.

Diefe fo entichieben innerlich gefaßte Beiligfeit, Diefe (prattifche) Liebe Bottes ift nun aber felbit nicht eine eigene Leiftung, fondern eine Gabe Gottes, wie die groote und die niorie: Gott heiligt die Gemeinde und vollendet fie in feiner Liebe. Die Beiligung ift ein notwendiges Ergebnis bes Glaubens; benn ber Blaube ruht feinerfeits auf ber Erfenntnis bes Gottesreichs und feiner geiftigen Ratur (10, 3. πνευματική τροφή), fchliefit alfo bie Erfenntnis refp. Anerfennung in fich, bag gur εκκλησια του θεου nur folche gehören tonnen, welche ein pneumatisches Leben führen (4, 10.), alfo ayıcı find, die roonor xvorov (11, 8.) an fich zeigen ober wenigstens fich jum Borbild nehmen. Der Glaube ift alfo in ber That in ber D. als bie lebendige Burgel ber Liebe, ber Beiligung gebacht; es ift gewiß nicht zufällig, bag in ber D. bas Wort soya nicht vortommt, wir feben barin ein außeres Beichen fur bie anderweitig feststehende Unficht, bag bie Soteriologie ber D. ber paulinifchen ungleich naber fteht als bie bes Sacobusbriefes. Für ben Glauben wird in ben feierlichen Bebeten gebantt, nicht für die Sixaiooven; ber Glaube ift bemnach bas beileergreifende Dragn, bas Bringip ber Beiligung und bie einheitliche Kraft bes gangen religiöfen Lebens.

Dieser Glaube selbst aber ist wie bereits angedeutet, kein selbstenworbener, sondern ein von Gott verließener: es wird sir den Glauben, das heißergreisende Dryam, ebens gedontt, wie sin das heißsgut selbst, das heißergreisende Dryam, ebens gedontt, wie sin daer der Glaube? wie wird er verließen? Einen Kingerzeig zur Beantwortung dieser Frage schein und die Stelle 4, 10. zu geben: "Gott beruft nicht xara noovonov, (d. h. ohne sich an die menschlichen Unterschiede von Herren und Stlaven zu kehren), sondern die, auf welche et sin neupua zum voraus bestimmt hat (oder "auf welche das Neupua Wohnung gemacht hat, vol. Luc. 9, 52.). Ob der Lerfasser an eine partikulare oder universale

Berufung hiebei benft, wollen wir hier nicht entscheiben, es lägt fich wohl auch aus biefer Stelle allein nicht entscheiben. Aber fo viel geht boch wohl baraus hervor, bag ber Unfang bes neuen Lebens mit ber Berleihung bes mueuna beginnt (bie übrigens ber Taufe vorausgeht 7, 1.). Die Anficht ber D. über bas religiofe Leben, feine Entstehung, fein Befen und feinen Berlauf ift bem= nach fo zu pragifieren: Gott verleibt bas nveung (offenbar eben benen, die bafür empfänglich find, ben geiftlich Armen, nach Math. 5, 3.); diefes ansuna bewirft die gradic (10, 2.; gradic audiou 11, 2., wobei es feinen mefentlichen Unterfchieb ausmacht, ob man unter xugiog Gott ober Chriftum fich benft), bie yrwoig als eine bas Berg, bas Bemut erfullenbe, als freudig glaubige Ergreifung bes verheißenen Beilsautes, ift bie nioric. Rabe vermanbt, ja in gewiffem Ginn ibentifch mit ber nioric, weil auch in ben Bereich bes Gemuts gehörig, ift bie ayang. Diefe beiben, Glaube und Liebe, find bie hochften religiofen Funftionen, auf fie wird baber auch gleichermagen ber Begriff ber Bolltommenheit angewendet (auf die nioric 16, 2., auf die avann 10, 5, und 1, 4.: benn bie hier geforberte Enthaltung von Gegenwehr ift als hochfte Brobe ber Gottesliebe gebacht.). Bie aber bie niorig in enger Begiehung gur yrwoig fteht, als ihrer theoretischen Burgel (wie benn auch yvwoig und niorig gerne nebeneinander genannt werben 10, 2., ober einander gegenseitig vertreten 9, 3., 11, 2.), fo hat bie αγαπη ihrerfeits einen innigen Busammenhang mit ber αγιστης (δικαιοσυνή) als ber praftifchen Konfequeng ber πιστις und ber wirtsamen Bethätigung ihrer felbit (wie benn auch 10. 5. avant) und ayiorng als Bechfelbegriffe ericheinen). Demnach ericheint fie meniger als eine bas Bemut erfullenbe, fonbern vorwiegenb als eine ben Billen bestimmenbe prattifche Macht. Die niorig bezeichnet bas religiofe Berhalten gegen Gott mehr im pofitiven Sinne, als Sinmenbung bes Bergens gum erhofften Seilsaut, als machtige Cehnsucht nach realer Bereinigung mit Gott, bie ayany bezeichnet bas religiofe Berhalten gegen Gott mehr im negativen Sinne, als Abwendung bes Bergens von weltlicher Luft (1, 4.) und irbifchem But (1, 4. und 5.), als fouverane Erhabenheit über irbifche Unbill (1, 2-5., 2, 7.) und Trubfal (3, 10.). Gine Gottesliebe im Ginne einer befchaulichen Muftif tennt bie D. nicht;

bagu ift fie einesteils gu naiv-nüchtern, andernteils gu leibenschaftlich eschatologisch angelegt. Denn mas foll ein amor contemplativus, mo man hofft, in turgem Gott ju ichquen von Angeficht gu Angelicht. Aber auch bie paulinische Muftit, bas Gefühl inniger Ginheit mit Chriftus, fehlt, weil bie Berfon Jefu, wenigftens nach ihrer Bebeutung fur Die turge Frift biefes irbifchen Beftanbes, völlig gurudtritt. Eben beshalb ift bie in ber D. herrichenbe Stimmung mehr eine ernfte, fast buftere, als eine freudig gehobene. Der Begriff ber Freude, ber bas paulinische Evangelium und noch mehr bas johanneische beherricht, tritt gurud! bas Beilsgut ift eben mefentlich ein transfgenbentes, gutunftiges. Dies ift es zwar eigentlich auch für bie Auschauung bes Baulus; aber ihm gelang es burch feine bie Begenfate gufs außerfte fpannenbe Lehre von Gunbe und Onabe, fowie burch feine eigentumliche, vom menichlichen Chriftus abstrabierenbe Chriftologie, bas erhoffte Beilsgut als ein auch ichon gegenwärtiges, immanentes zu faffen, und barum hat feine Lehre mit bem Dabinfinten jener urchriftlichen Barufiehoffnungen ihre Rraft und Stute nicht verloren. Bohl weiß fich auch bie Gemeinde ber D. jest ichon im Befite hoher Seilsauter: fie bat bie Erfenntnis und ben Blauben, Die Liebe und bie Gerechtigfeit und fteht alfo ichon jest in gemiffem Einn im Benug ber neeunaring rougy, ber Gan. Aber bas alles ift boch eigentlich noch fein regler, fonbern nur ein ibegler Befit, die yages (10, 6.) ift erft eine gufunftige, man bat bas Leben noch nicht (vgl. 1 Joh. 5, 3.), fonbern man macht über basfelbe wie über einen Schat, ben man noch zuvor gegen brobenbe Feinde verteidigen muß, ehe man ihn toftet (16, 1. und 5.).

So gewiß nun aber eben hierin, daß ber Glaubensinhalt nur ein transszendenter ift, die religiöse Anschauung ber D. unter der paulinissischen und johanneischen keht, gewiß ist sie in der Historie der Anschauungen verwandt und ebenbürtig, daß sie den Glauben in seiner tieferen, prinzipiellen Bedeutung sür das hristliche Zeben und in seinem organischen Jusammenhang mit der Moral erkennt und auffaßt. Nicht im eigenen Thun liegt die selsse Befriedigung (vgl. Jacob. 1, 25. "er wird seine seinen Thun sein sie selsse Glaubigen Gewißheit, zur esnahmen Thun"), sondern in der gläubigen Gewißheit, zur esnahmen Tbun Aboren und das Keich Gottes zu erreben-

In biefer Bewigheit fich ju ftarten und fich ihrer ju erfreuen, verfammeln fich bie Beiligen. Aber fie fest freilich einen beiligen, bes herrn wurdigen (11, 8., 15, 1.) Wandel voraus, beshalb taugen bie unwürdig Wanbelnben (15, 3. aoroxovereg; 14, 2.) nicht in folche Berfammlung, für fie eriftiert bas Glaubensaut nicht, folange fie nicht Buge thun. Alle Gemeinbeglieber aber muffen bei ber feierlichen Berfammlung am herrentag guvor ihre Gunben befennen (14, 1., 4, 14.), ja por jebem Gebet foll ber Chrift fich prufen und fein Gemiffen reinigen (4, 14.), benn nur fo fann er feines Glaubens fich freuen und bas Opfer feines Dantes (14, 1-3.) Gott barbringen. Dan murbe fehlgeben, wenn man in biefen Bestimmungen ber D. eine engherzig juben= driftliche, gefetliche Unfchauung erbliden wollte. Im Gegenteil geht baraus, bag ber αστοχων eben burch Ausschliegung von ben Berfammlungen ber ereigt beftraft (und gebeffert) merben foll. bervor, bag biefe Berfammlungen einen ethischen Amed eigentlich nicht, weniaftens nicht birett verfolgen, baf vielmehr bie Seilig= ung nur bie Bedingung, Die innere Dispofition fur bie glaubige Erbanung bilbet. Und barin, bag jeber, auch ber im Allgemeinen würdig Wandelnbe, zuvor feine Gunden befennen foll, fpricht fich bie Unichauung aus, bag bas Gnabengut, an beffen Bergegenwärtigung fich bie Gemeinde erbaut, immer größer ift als bie perfonliche, moralifche Burbigfeit bes Glaubigen. In beiben Beftimmungen aber pragt fich in fconer Beife bie hohe, ibeale Borftellung aus, welche bie Gemeinde von ihrer Burbe und Berufung als exxluoia Jeou befitt.

## II. Die religiofe Anichauung bes erften Teils ber D. (G. 1-5).

Wir sagten am Ansang unserer Untersuchung, wenn una bie führerten Kapitel der D. für sich allein dernachte, so könnte es scheinen, als ob dem Verfasser das Ehrstentum nichts als Moral sei und der Glaube ihm unweientlich dünke. Wir hoben nun vorwiegend aus dem zweiten Teil der D. zu entwickeln gesucht, wechte debeutung sie in Wahrheit dem Glauben beimist, und haben jest die Richigkeit beiser Relutate an dem ersten Teil zu prüfen. Vom Glauben hängt die endgiltige Volltommensheit ab (nach Cap. 16); aber auch die Elebe verleist biesen Character

- Grug

11/1

(10, 5.), benn fie ift bas abaquate Korrelot bes Glaubens, fie ift ber Glaube als Wille. Go tann es uns bennenicht befremben, wenn Cap. 1-5 bas driftliche Leben unter bem Gefichts: vunft ber Liebe (wohl zu beachten: nicht ber dinicioging ober bes νομος, welch' letteres Bort in ber D. wie auch εργα nie porfommt) bargeftellt ift. Diefe Gottes: (und Nachiten=) Liebe nemlich, wie fie Jefus und ber Berfaffer ber D. verftanden, fett ben Glauben voraus. Allerdings nicht ben fpegififch paulinifchen Rechtfertigungs: und Berfohnungsglauben, mohl aber ben famtlichen driftlichen Lehrtyven gemeinfamen Glauben an Die vollenbete Offenbarung ber gottlichen Liebe in ber Berbeifung feines Reiches burch Chriftum. Mur von biefem Glauben aus laffen fich die hoben Gebote ber Feindesliebe und bes unbedingten Bergichtes auf irbifches But, Recht und Blud (1. 4. und 5.) beareis fen, und nur mo biefer Glaube vorausgesett wirb, laffen fich biefe Gebote geben. Bon Anfang an lagt ber Berfaffer es merfen. bag er von feinen Abreffaten ein flares Bewuftfein bavon verlangt, baß fie (als Chriftianer 12, 4.) fich zu einem mefentlich neuen, nicht bloß vom Seibentum, fonbern auch vom Judentum verfchiebenen Lebensaefet befennen, ein Bewuftfein, bas bann fpater (Cap. 8) feinen icharfften, ichroffen Musbrud findet in ber Bezeichnung ber Juben als Seuchler. Gine folch neue, unterfcheibenbe Moral fest aber auch als ihre Grundlage einen unterfcheibenben Glauben voraus, und zwar einen folden, aus bem biefe hoben Pflichten ber Gelbft: und Weltverleugnung mit logifcher Notwendiafeit folgen, bas ift ber Glaube an bas nabe geiftige Gottesreich.

Dieser Glaube wird nun aber in dem ersten Teil der D. nicker Glaube wird nun aber in dem ersten Teil der D. 14. 8. wird die im Horm eines Gebotä ausgesprochene Unstaumy von der idealen, d. h. moralischen Gütergemeinschaft der Christen begründet mit dem schönen Sahe, der an Röm. 15, 27. erinnert: "denn wenn ihr am Unsterblichen gemeinsam teilhabt, wie viel mehr am Sterblichen." Der Verfasser sich als voraus, daß der Angeredete von der adauaua (10, 2.) als dem innersalb der Christsläubigen erhössten Güte weiß und daran glaubt. Er setzt voraus, daß derselbe von der abstragien der wie und daran glaubt. Er setzt voraus, daß derselbe von der göttlichen Verusung durch die Versten

leihung bes averna (4, 10.), fury bavon weiß, bag bie Chriften eine besondere, innige Gemeinschaft heiligen Lebens (4, 2. agrot) und brüderlicher Liebe (4, 8, adelgw; 2, 7, extr.) bilben, auf bem Grunde eines Glaubens und einer Soffnung (4, 10.). Demgegenüber fann boch gewiß aus bem (in ber gangen Schrift) einmaligen Gebrauch bes Ausbrucks modoc rov Bent nicht gefchloffen werben, bag bas religiofe Berhalten in ber D. gang altteitamentlich als "Burcht Gottes" ericheine (Urnold in Zeiticht. für Rirchenrecht XX, S. 441). 4, 9. nemlich ift bie Pflicht ber Eltern gegen ihre Rinder bahin pragifiert, bag fie biefelben "von Rindheit auf die Gurcht Gottes lehren." Jebermann wird biefen Musbrud gerade bier natürlich und paffend finden, besonders wenn er bedenkt, daß die D. (hochft mahrfcheinlich) einen auf die Taufe vorbereitenden Ratechumenenunterricht (4, 1.) auch bei Chriftenfindern annimmt. Chenfo ift's im folgenden Bers, mo ber Berr bes Baufes ermahnt wird, feine Dienftboten nicht burch ungerechte Sarte vor ben Ropf ju ftogen, "fonft fonnten fie ichlieflich ben euch beiden gemeinsamen Gott nicht mehr fürchten." Much bier finden wir den Gebrauch bes Wortes gogeichen gerade paffend: es foll bamit ben Berren bie große Berantwortung vorgestellt werben, welche fie burch undriftliche Behandlung ihres Gefindes auf fich laben. Sat biefe Behandlung überhaupt eine feelenschab: liche Birfung, fo wird burch biefelbe bei ben Dienftboten nicht blog die nierig und ayant, fondern ebendamit auch die elementare Gottes furcht gefährbet. Uebrigens mo fo flar und beutlich Die Liebe Gottes verlangt ift, ba follte man fich an bem Mus: brud Bottes furcht in ber D. fowenig ftogen als in Dath. 10, 28. und 2 Cor. 7, 1. und anderen Stellen bes R. T.

Wir geben gerne zu, daß die D., namentlich in diesem ersten tatecheitischen Teil, nach Ausderuck und Inhalt oft start altrestamentlich gefärbt ist. Namentlich das sinste Kapitel, das den Todesveg beschreibt, atmet im zweiten Teil ein echt alttestamentlichpropheitisches Pathos; auch entsprechen die Sinden und Laster, wechte sie dem Verfalser vorzugsweise vorschweben ind die er mit besonders kontreten Farben schilbert, nemlich habzierige Auslaugung und umbarmsperzige Bedrückung der Armen durch die Reichen, ganz den Ertaspredigten der alten Propheten. Ibber vor givei irrigen Schluffen muß man fich hiebei huten, nemlich 1) als ob die D. folde grobe Unfittlichfeit, einen folch nieberen Stand bes fittlichen Lebens als innerhalb ber Chriftengemeinden vorhanben porausfete. Bielmehr zeugen bie Borichriften bes erften und pierten Capitels, ferner bie bes vierzehnten und fünfzehnten Capitels über bie von ber gangen Gemeinde zu übende Rucht an ben fich verfehlenden Gemeindegliedern (beachte die auf verhältnismäßig geringe Bergehungen hinmeifenden Musbrude αστοχειν, αμφιβολι !), endlich ber pormiegende Gebrauch bes Bortes παραπτωμα, wo von ben Gunben ber apier bie Rebe ift (4, 3. und 14., 14, 1.), entichieben bafur, bag ber Berfaffer einen hoben Stand bes fittlichen Lebens bei feinen Bemeinden vorausfett. Die in Cav. 5 geschilberten Gunben und Lafter eriftieren wesentlich nur außerhalb ber driftlichen Gemeinde; fie werben aber bem Baptiganben unmittelbar por ber Taufe in bem feierlichen Augenblid bes Uebertritts aus dem unchristlichen ins christliche Leben, zugleich mit den positiven Pflichten, die er damit übernimmt, als diejenige Lebensweise vor Augen gestellt, der er von nun an absagt und in welche er feinenfalls mehr gurudfallen barf. Co nemlich faffen wir ben 3wed ber erften funf Capitel ber D. auf, bag ber Berfaffer bamit ben Gemeinden ein Formular für die moralische Berpflichtung ber burch bie Taufe formlich gum chriftlichen Glauben Übertretenden an die Sand geben wollte. Bei biefer Unnahme erklart fich - beiläufig bemerkt - febr leicht bie lanaft mahrgenommene Thatfache, bag bie firchlichen Schriftsteller, welche unfere Schrift ermahnen, jum Teil (ficher Rifephorus, höchft mahricheinlich Athanafius) babei nur ben erften Teil berfelben (C. 1-5) im Muge haben: aus einem Formular für Die Ratechumenen verpflichtung murbe berfelbe balb zu einem Leitfaben für ben (moralischen) Katechumenen unterricht und von da an sicherlich auch feparat, als ein Stud für fich, abgeschrieben und verbreitet, und bies um fo mehr, je weniger ber zweite Teil ber D. (Cap. 7-16) ber fpateren Entwicklung ber driftlichen Rirche und ihrer veranberten Stellung gur Belt und in ber Belt entsprach. Mus bemfelben Brunde, weil nemlich biefer erfte Teil ber D. gu einer baufigen praftischen Berwendung beim Ratechumenenunterricht gelangte (wie bies Athanafins bezeugt), erflart es fich auch, baß eben dieser in der Folge der Zeit mannigsache Erweiterungen (harmlös ausschmückende wie falschlich eingeschmunggelte) und Vertlützungen erfahren hat, wie dies aus den apostolischen Konstitutionen und dem Gehhardb'schen Fragment einerseits und dem von Bryennios entwecken Zert der D. andererseits sich ergiebt.

2) Der zweite irrige Chlug, welcher aus bem in Cap. 1-5 fich manniafach bemerflich machenben altteftamentlichen Ton und Beift gezogen wird, ift ber, als ob bie D. eine ben neutestamentlichen Schriften inferiore, nicht gum Nipeau bes fpegififch drift: lichen Typus reichende, ethische und - infolge bavon auch -religiose Auschauung reprasentiere. Was bie ethische Inferiorität betrifft, fo beruhen bie hiefur beigebrachten Grunde teils auf grober Migbeutung bes Tertes (als ob 2, 7. bie in 1, 2. geforberte allgemeine Rachstenliebe auf bie Beiligen beschränft wurde!) teils auf Digverftandnis einiger Stellen (ber Echlugfate von 1, 3., 1, 4., etwa auch 2, 4.), teils auf übertriebener fritischer Edeu, ben offenbar eingeschmuggelten Cat 1, 6. (ben bie apoitolifden Ronftitutionen nicht haben, obwohl er ihrem Beifte fo permanbt ift) auszuwerfen, endlich auf ber Bertennung bes pabaaggifchen Charafters biefer Ratechumenenbibache, aus bem fich bie Aufführung ber elementaren Moralverbote in Cav. 2 und Die icheinbar beteronome, aber nur pabagogifche Motivierung ber feineren Moralverbote in Cap. 3 erflart.

Wie wir bereits angebeutet haben und wie aus Cap. 1 und Cap. 4 (auch Cap. 3, zweiter Teil) erhellt, lehrt die D. auch in ihrem ersten Teil eine spezischen nicht bewust dristliche Woral, und zwar auf der Grundlage desselben spezisch in derwust dristlichen Glaubens, den wir aus dem zweiten Teil der Schrift tennen gelernt haben. Auch der Haupt in ha 11 viefes Glaubens ist, wie wir sahen, schon im ersten Teil voransgesetzt und zu Grundlagen. Sach ist die Gründlagen werden der Klaubens ist, wie wir sahen, schon im ersten Teil voransgesetzt und zu Grundlagen. Sach ist die Klaubens ist, wie wir zu der Klaubens ist, wie wir zu der Klaubens ist, wie wir sahen ist der Klaubens ist, wie auch zu der Klaubens ist, wie auch der Klaubens ist, wie auch der Klaubens ist, wie auch der Klaubens ist, wie der Verlagen der Aber der Verlagen und der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen und der Verlagen der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen der Verlagen und der Verlagen der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen der Verlagen und de

bern für Chriften beftimmt: ber Rame eben bebeutet befanntlich im Munde eines jubifchen Chriften nicht bloß "Beiben", foubern auch "Beibenchriften" (R. 11, 13., 16, 4.). Die D. ift überhaupt feine Miffionsichrift, fondern eine Inftruttions: und Organisations: fchrift fur Chriftengemeinden, Die ben Glauben haben und beren Glaube gur Beit nicht (ober noch nicht) gegen irgend eine abweichende ober haretische Lehre figiert und geschütt gu merben braucht. Deshalb enthält bie D. feine ausbrudliche boamatifche Belehrung. Und auch ber fatechetische Teil enthält feine folde. meil ber Berfaffer bamit nicht bie gange Ratechu= menenunterweisung erfeten ober absolvieren will. fonbern voraussest, bag bie, welche vom Beibentum gum Chriftentum übergutreten beabsichtigen, burch bie Lehrer ber Gemeinde (13, 2.) ober burch Privatlehrer (4, 1., wo bas ou zu beachten ift) nicht nur noch ausführlicher (an ber Sand bes "Evangeliums", 8, 2., 11, 3., 15, 3. und 4.) in ber driftlichen Moral, fondern auch und natürlich vor allem im driftlichen Glauben unterrichtet werben. Was für Ratechumenen bem Berfaffer ber D. porschwebten, Beiben ober heibnische Proselyten, lagt fich alfo nicht erraten. Die Bermutung Sabatier's mag übrigens immer. bin etwas Richtiges haben, benn ber gleranbrinische Uriprung ber D., ben Barnad annahm, ift unmahricheinlich, mabrent fur ben fnrifden Urfprung vieles fpricht. Aber aus bem Reblen bogmatifcher Belehrung ift bies nicht zu fchliegen, benn 1) will bie D. den driftlichen Glauben nicht erft lehren und begrunden, fonbern fest ihn voraus, 2) wenn fie wirklich nur ben allgemein monotheiftischen Glauben eines Proselyten vorausfeten murbe, fo müßte fie boch wenigstens bie eine ueue, unterscheibenbe Ertenntnis, bag Jefus ber Chriftus, und bas Deffiasreich im Ungug ift, lehren und betonen. Dies ift aber nicht ber Fall: fo gut fie alfo Diefen Glauben ftillichweigend vorausfest, fo gut fann fie auch eitten umfaffenderen, hoberen Glaubensinhalt vorausfeten. Trotbem begrabierte Cabatier bie D. gu einer noch nicht fpegifisch driftlichen Schrift, welche fich von ber jubifden Moral noch nicht mefentlich emangipiert habe und vom jubifchen Monotheismus nur erft burch ben Glauben an bie Barufie untericheibe (Cab. G. 76 2c.: feine oft wieberholte Phrafe "la pensée chrétienne n'est

Wir brauchen viese ganzlich fallige Anschauung nicht erst zu widerlegen, wir wissen, daß die D. nicht bloß den Glauben an dab nach Gottesreich, sondern auch den Glauben an vollenge Ratur hat und voraussetht; mit dieser einen Erkenntnis ist die printzipielle, qualitative Erhadensseit über den Judaismus gegeben. Diese voelle und originaldpristliche Erkenntnis liegt schon den hohen Geboten in Cap. 1 zu Grunde. Warum fehlen diese hohen Geboten im Cap. 1 zu Grunde. Warum fehlen diese hohen Geboten im Jacobusdries? weil er ebjonitisch, sidtigt realtionär ist. Auf ihn paßt das Unteil, das Sabatier über die D. fällt, "der christliche Gebonte ist noch nicht zu sich dieselbe gelin wie einem gestligen Gottesreich ist hier noch nicht eine refaßt, der jüdigd-irössigke wim segnische Einn ist sier von den Auflische Sant ist sier von die überwunden.<sup>1</sup>

Ein weiterer Beweis ber fpegififch = driftlichen Religiofitat ber D. (in ihrem erften Teile) ift ber Gebrauch bes Ramens "Bater" für Gott (1, 5.). Unrichtig fagt Cabatier (C. 97). fcon für die frommen Fraeliten fei Bott in Bahrheit ber bimmlifde Bater gewefen. Der religiofe Baterbegriff, auf Gott angewendet, findet fich allerdings im A. T. fcon bie und ba vor; aber 1) ift bamit nicht ein perfonliches Berhaltnis Gottes gu bem einzelnen Frommen, fondern jum Bolt Sfrael als einer Rollettiv= person gemeint, 2) war biefer Begriff jedenfalls nicht in dem Dage Gemeingut, bag Gott in ben Gebeten ber Juben als "Bater" ichlechthin angerufen worden mare. Es fteht vielmehr feft, daß erft Befus ben Baterbegriff gu einem individuellen verflart und ebendadurch zu einem allgemeinen, das geiftliche Ifrael von bem Ifrael xara gaoxa unterscheibenben, religiofen Begriff erhoben bat. Bare ber Batername in biefem bochften religiöfen Sinn, ja mare er überhaupt in ber jubifden Gebetspraris üblich gemefen, fo batte Baulus ben untericheidenden Charafter ber drift= lichen und ber jubifden Religiofitat nicht bamit bezeichnen fonnen. baß ber Chrift bas Recht habe, Gott "Bater" ju nennen (Rom. 8, 15., Gal. 4, 5.). In ben paulinifden Briefen tritt gmar biefer religiofe Baterbegriff hochit felten auf, weil eben bier bas religiofe Berhaltnis ju Chriftus im Borbergrund fteht; ber Baterbegriff

<sup>1</sup> Die nähere Begrundung biefes Urteils wurde uns hier zu weit führen.

ift, wo er bort vorfommt, fast immer ber trinitarische, wie er auch in ber D. in ber Taufformel (7, 1.) erfcheint. Es fehlt bagegen in ber D ber ficher außerbiblifche, philosophisch : metaphyfische Baterbegriff, ber im R. T. bei Jacob. 1, 17. und im Sebraerbrief (12, 9.) auftaucht und bei Juftinus Martyr fo gewöhnlich ift. "Bater" (1, 5.), "unfer Bater" (9, 2.), "beiliger Bater" (10. 2.) wird Gott genannt und angerufen gang in bem innig religiojen Beifte, welchen biefer Rame insbefondere im Dathausund Johannis-Evangelium atmet. Un bas lettere erinuert namentlich ber Ausbrud "heiliger Bater" (3oh. 17, 11.) wie überhaupt Die D., fpegiell in Cap. 9. und 10., merfwürdige Unflange an bas Johannisevangelium (befonders Cv. Joh. 6; 15; 17) aufweist. Sarnad hat biefe Unflänge gufammengeftellt und baraus gefchloffen, bağ bas vierte Evangelium in bem Rreife, wo biefe Bebete entftanben, befannt gemefen fein muffe. Wir glauben umgefehrt, bag Da, wo bas Evangelium Johannis entftand, Die D. befannt gewefen ift, wir muffen uns jeboch hier mit Undeutungen begnügen. 1) Beibe Schriften haben bie Borftellung von einer Berherrlichung ober Berflarung bes göttlichen Ramens. Hach ber D. nun hat Gott feinen Namen verherrlicht fcon burch bie Schöpfung bes Ills (10, 3.) und hat seinen heiligen Namen geoffenbart schon in der Thora (10, 2, κατεσκηνώσας το αγιον ονομα εν ταις καρδιαις ημών - bauit ift, wie ber Parallelismus mit 10, 3. verlangt, offenbar die vordriftliche, altteftamentliche Gottesoffenbarung gemeint -). Rach bem vierten Evangelium aber verberrlicht Gott feinen Ramen erft in femem Cobue (12, 28.) und hat feinen Namen ben Menfchen fundgegeben erft in Chrifto (17, 6. und 26), dem fleischgewordenen λογος (1, 14. εσκηνώσεν εν ημιν). Bir erfennen baran ben Fortschritt von ber ursprünglich chriftotelifchen ju ber ichon von Baulus angebahnten, aber burch bas vierte Evangelium mit Silfe ber Logoslehre auf eigenem Wege gur vollendeten Entwidlung gebrachten driftogentrifden Unichanung. 2) Die D. nennt bas burch Jefus geoffenbarte geiftige Gotte Breich ben "heiligen Beinftod Davids" (9, 2.): bas Beilsgut ift bier noch nicht realiter an die Person Chrifti gebun-Im Evangelium wird Jefus felbft ber mahrhaftige Beinftod genannt, und zwar in einer fo abrupten Beife, bag Diefes Bort (15, 1.) wie eine abfichtliche Modifigierung ber D. ericheint. Bei bem alerandrinischen Clemens, ber bekanntlich ein Bort aus der D. (3, 5.) als "Schrift" wort gitiert (Strom. I, 20, 100), findet fich mertwürdigerweise eine Rombination bes Musbruds ber D. mit bem Ginn bes Johannis-Evangeliums, indem er ben (Abendmahle-) Bein bas "Blut bes Beinftod's Davibs" nennt. 3) Um auffallenditen ift die Abnlichkeit ber Ausbrude und Gedanken amifchen D. 10, 5, (auch 9, 4.) und Soh, 17, 15-22, und bier bat bas lettere bie D. gerabegu forrigiert. Die Bitte in D. 10. 5., ber Berr moge feine Gemeinde erretten von allem Bofen, ift zwar wohl auch, wie aus bem folgenden rekeiwoai gu schließen ift, wie in Soh. 17, 15., geiftig gemeint. Aber bie Bewahrung von Gunde und die Bollendung in ber Liebe erfcheint bafelbit boch mur als die Bedingung für bas Kommen bes Gottes: reichs; Diefes wird leidenschaftlich berbeigefleht, welche Bitte aber ben Untergang bes bestehenden zoguog einschlieft (10, 6.), Gben Diefe realiftifch-eschatologifche Richtung wird nun im Evangelium ausdrudlich negiert (17, 15.) und bie in ber D. erflehte außerliche Einigung geiftig umgebeutet (17, 21. und 22.).

Bir haben in bem II. Abichnitt unferer Unterfuchung barguthun gefucht, bag auch im erften Teil ber D. ber fpegififch driftliche Glaube vorausgesett und nach feinem mefentlichen Inhalt auch beutlich berührt ift. Bir fügen, mas ben letteren betrifft, nur noch hingu, bak ber icone Cat "was bir auch (Wibriges) begegnet, nimm als etwas Gutes bin, wiffend, bak ohne Gott nichts gefchieht" (3, 10.), Die fpegififch driftliche Gottfeligfeit und Gottergebung ebenfo rein enthalt, wie Math. 10, 29. Die D. fteht, mas die Sobe ber religiofen Unschauung betrifft, feiner ber neutestamentlichen Schriften nach, abgesehen von ben echt paulini: ichen Briefen und ben johanneischen Schriften (Die Apocalupfe ausgenommen). Ihre Unichauung fteht jedoch unter ber paulini: ichen und johanneischen in bem Dage, als in biefen letteren Die Gottfeligfeit nicht blog als eine transfgenbente, nach bem Senfeits gravitierende, fondern auch als eine immanente gefaßt ift. Das Immanente bei Baulus ift bie muftifche Anschauung von bem Leben in Chriftus, Die johanneische Immaneng ift größer als die paulinifche, bas Leben und die volle Genuge befteht bier in der vollfommenen sittlichen Einigung mit Gott, wie dieses der religiöse Grundgedante Zestu selbst war. Die Beziehung der D. zum Johannis-Evangesium haben wir berührt und wir müssen nun auch ihr Verhältnis zur paulinischen Theologie eingehender beleuchten.

## III. Tie religioje Unichauung ber D. in ihrem Berhattuis jum Paulinismus.

Das an ber D. wohl am meiften auffällt, bas ift bas Weblen ieber merklichen Bezugnahme auf bie paulinischen Ideen und Theorien. Zwar die eigentliche Soteriologie ber D., b. h. ihre Anfchaunna über bas Berbaltnis pon zioric-avani-dizaioover. fteht ber bes Baulus ziemlich nabe, aber bie beiben Centralboamen bes Baulus, auf benen feine Soteriologie eigentlich rubt. bas Dogma von ber Erlöfung burch Chrifti Tob und von ber Rechtfertigung burch ben Glauben, als ber Grundlage bes neuen Lebens im Beifte, liegen ganglich außerhalb bes Borigontes ber D Gie polemifiert nirgends gegen Bantus, weber offen, wie ber Satobusbrief, noch verftedt; auch in 11, 2. fann bie paulinifche Lehre nicht gemeint fein, benn gehäffige Gegner fonnten ibm mobl nachfagen, bag er ben vonoc, ja fogar bie dixauoven auflofe . (R. 3, 31., 6, 1.), aber nicht, daß er die proote zvotor auflöse. Die D. hat überhaupt weber an biefer noch an anderen Stellen eine bestimmte abweichenbe ober haretifche Lehrmeinung im Unge; mogegen fie fich vermahrt, bas find nur praftifche Irrlehren, bie entweber eine Loderung ber driftlichen Moral (11, 2,, 11, 10.) ober eine undriftliche Belaftung mit astetischen (11, 11.) ober jübifchen (6, 3.) Geboten bezweden; beibes gufammen ift ange beutet in 4, 13. Co menig nun aber bie D. gegen Paulus polemifiert, fo wenig lagt fich in berfelben irgend eine Uneignung ber fpegififch paulinischen Ibeen nachweisen. Der Begriff ber Rechtfertigung fehlt gang, unter ber dixamoung (meldes Bort übrigens nur zweimal vorfommt, 5, 2, und 11, 2.) ift bie regle Gerechtigfeit, bas Sanbeln nach ben errobar grocor, nach bem ευαγγελιού του χυρίου ημών (15, 4.), nad) dem Borbild des Berrn (11, 8.) gemeint. Dieje Gerechtigfeit ift jeboch erft möglich auf Grund bes von Gott verliehenen neguna (4, 10.), refp. ber burch Reins geoffenbarten proofic und mores (Can. 9 und 10).

fie hat alfo feinen felbstgerecht meritorifchen Charafter. 5, 2. werben zwar bie auf bem Tobesmeg Banbelnben charafterifiert als ou revoszoviec modor dizacoovene, und 4, 7, wird Gott "bes Lohnes großmütiger Erftatter" genannt. Aber Diefer Gebrauch ber Kategorien von Lohn und Bergeltung ift bort, im Sinblid auf Die braufenstehenden πανθαμαστιτοι (5, 2.), fowie in der Ermalm= ung an bie Übertretenben (4, 7.) gewiß pabagogisch gerechtfertigt: auch Paulus hat ja bie Unwendung biefer Rategorieen aus padagogifchen Grunden nicht verfchmaht. (Beigfader, ap. Beitalter S. 100-103). Man barf alfo, 4, 7, und 10, 6. (ελθετω γαρι.) vergleichend, nicht fagen, Die zwoig fei in ber D. jum uioBog begrabiert, vielmehr, um gegen bie D. ebenfo billig zu fein wie g. B. gegen bas Evangelium Mathai, muß man urteilen, bak auch für die D. in der höheren religiöfen Anfchanung probog und yagig gufammenfallen. - Die Rraft gur Gerechtigfeit beruht auch nach ber D. auf Gnabe; und biefer Unschauung entspricht es, daß die Gerechtigfeit als eine niemals fertige, vielmehr ber Steigerung fähige und bedürftige (11, 2.), unter bem Beiftand Gottes fich beständig vervolltommnende (10, 5.) aufgefaßt wird. Die Dacht der Gunbe bauert auch in ben aren noch fort, fo febr auch gröbere Berfehlungen aus ber Bemeinbe verbaunt fein follten (15, 3.); baber bie allen agior geltende Aufforderung ju allfonntäglicher öffentlicher Erhomologefe (14, 1.), ju beftandiger Gelbftprufung (4, 14.), Wachfamfeit (16, 1.) und häufigem Bufammenfommen behufs religios : fittlicher Kräftigung (16, 2.). Dieje Unschanung von ber Möglichfeit und Notwendigfeit fittlicher Bervollkommung liegt flar vor in ber D., und wenn andererfeits manche Worte fo lauten, wie wenn eine vollfommene Gerechtigfeit erreichbar mare (1, 4., 11, 8., 15, 1.), fo ift bas bie icheinbare Untinomie, welche allen driftlichen Lehrweisen gemeinfam ift.

Weigiader (a. 3. S. 143—149) vertritt die Anficht, daß ber paulinische Begriff ver Neichfertigung nicht bloß ein richterliches Utreil, sondern zugleich auch eine schaftene Macht des Lebens bedeute. So verstanden ist diese Rechtsertigung von der dizausoung der Diricht in eine Frucht des Ellaubens und hier ist diese selbe ausgesaft als eine Frucht des Glaubens und der Erfenntnis, als "Verschung in einen neuen Stand", als eine absolut neue erft innerhalb ber exxligata rov Isov mögliche Lebensweise, welche fid) zu ber außerdriftlichen verhalt wie πυευματική τροφή zur leiblichen (10, 3.), wie bas Leben gum Tob (1, 1., 9, 3.). Bon einem richterlichen Urteil Gottes aber, bas ben Gunber gerecht darftellt, weiß die D. allerdings nichts: beim fie hat ben abfoluten Gegenfat bes Lebens unter ber Gunbe und bes Lebens unter ber Unabe wohl religios empfunden, aber nicht theoretifch erflärt und bigleftisch ausgebacht. Und ebenbarum fennt fie auch nicht bie fundamentale Bedeutung bes Tobes Chrifti. welche ben Kernpunft ber vaulinischen Lehre bilbet. Dies fonnte und jedoch nicht befremben, wenn wir annehmen wurden, baf bie D. einem Jubendriftentum angehört, bas in wefentlicher Unabbangigfeit von Baulus auf eigenem Bege gefetesfrei und univerfal geworben ift. Ein folches Jubenchriftentum haben wir in ber Apocalnofe (Beigf., a. 3. S. 525), und auch unfre D. reprafentiert entschieden eine von Baulus mefentlich unabhangige und zugleich im Bringip universalistische judenchriftliche Entwicklung. Die Schwieriafeit liegt nun aber barin, wie wir es uns erflaren follen, baf bie D. von einer fühnenben ober erlöfenben, überhaupt von einer Bedeutung bes Tobes Chrifti fein Wort und, wie es scheint, auch feine Andeutung enthält, mahrend doch die Apocalopse eine ausgebilbete Lehre von bem Berfohrungstob Jefu aufweist (Beigf. a. a. D.). Diefe Schwierigfeit machst noch, wenn "fcon Die Urgemeinde eine heilfame Wirfung bes Tobes Chrifti gur Bergebung ber Gunben lehrte" (Beigf. G. 72, 137). 3mar auch im Nohannis-Evangelium tritt bie Bebeutung bes Tobes Chrifti, nicht blok Baulus, fonbern auch ber Apocalupfe gegenüber, wieber gurud: ber Schwerpunft feines heilfamen Wirtens liegt nicht in feinem Tode, fonbern in feinem Leben (Weigf. G. 555). Aber bem Tob Chrifti wird bennoch eine hohe Bedeutung beigelegt; er ift einmal ber volltommenfte Erweis ber Liebe Bottes gegen bie Menfchen (Joh. 15, 13.) und fobann für Chriftus felbft ber notwendige Durchgangspunft ju feiner vollen Berflärung unter ben Menfchen. Gine fühnende Bedeutung bes Tobes Chrifti lehrt bas Evangelium nicht, aber es fest biefe Bedeutung als befannt poraus, fchaut jeboch feinerfeits ben Tob Jefu an als ein Werf ber Liebe, nicht ber Guhne und betrachtet ihn mehr als eine Berflärung, benn als ein Leiben. In ber bem Evangelium voranachenden Apocalupfe bugegen, wie in bem nach bem Evangelium geschriebenen 1. Johannisbrief ift ber Tob Chrifti vorwiegend als ein Bert ber Guhne aufgefaßt. Bo follen wir nun in biefe faft hundertiährige univerfaliftifd-judendriftliche Entwidlung unfere D. einreihen, Die von bem Tobe Chrifti gang fcmeigt? Daft biefelbe biefer nichtebionitifden, univerfaliftifden Entwidlung bes Aubendriftentums im Wefentlichen angehört, geht aus bem Gefamtcharafter ber Schrift, fowie aus ihrer frühzeitigen (Barnabas: brief), umfaffenben und langandauernben (Ap. constit ) Benütung und Autoritätsftellung innerhalb bes fatholifden Chriftentums ungweifelhaft hervor. Bas ihr Alter betrifft, fo halten wir baran feft, baß fie vor Abfaffung bes vierten Evangeliums befannt war und vor bem etwa gleichzeitigen Berfaffer bes Barnabasbriefes (als Ganges) gefannt und benütt worben ift. (Barn. Cap. 18-20 ju vergleichen mit D. Cap. 1-5; Barn. 4, 2. und D. 3, 9 .; Barn. 4, 9-12. und D. 16, und 4, 12-14.). Da alfo bie D. nicht haretifch (ebjonitisch) und zugleich febr alt ift, fo tonnen wir ihr Schweigen über ben Tob Chrifti nur fo erklaren; entweber fest fie bei ihren Gemeinden bie Erfenntnis von ber fülnenben, fündenvergebenden Birfung bes Todes Jefu voraus, ober fie ftammt aus einer Zeit (und es gab eine Zeit), wo innerhalb biefes Judendriftentums bem Tobe Chrifti noch feine mefent : liche Beilsbedeutung beigelegt murbe, ober boch biefe Theorie jebenfalls noch fehr unentwickelt mar. Wir entscheiben uns für die zweite Austunft. Bare es richtig, was vielfach angenommen wird, bag bie D. bie eigentliche Abendmahlsfeier nicht beichreibt. fondern vorausfett, und bag biefelbe (natürlich mit ben aus 1 Ror. 11 und ben Snnoptifern befannten Ginfegungeworten) gwifchen Cap. 9 und 10 ober nach 10, 6. ju ergangen ift, bann burfte man freilich getroft annehmen bag bie D. ben Gebanten bes Bundestobes Refu gur Bergebung ber Gunben fenne und por: ausfete. Wir halten jedoch biefe Annahme aus vielen Grunden, von welchen wir hier nur ben einen anführen, bag es bann bochft auffallend mare, bag bie euchariftifchen Gebete lebiglich feine Unbeutung einer Seilswirfung bes Tobes Chrifti enthalten, für unmöalich. Aus bemfelben Grunde glauben wir auch die Frage, ob nicht trotbem, and wenn die eigentliche (fnnoptisch-paulinische) Abendmahlsfeier nicht zu ergangen ift, in ber D. bie Theorie von bem Opfertobe Chrifti vorausgesett fein tonne, verneinen zu muffen. Wo, wie bies in ben euchariftischen Gebeten geschieht, Die Gemeinde in feierlichfter Weife ihrer Glaubensguter fich bantend vergewiffert, ba durfte bie hinweifung auf ben Tob Chrifti nicht fehlen, wenn berfelbe als tonftituierenber Beilsfattor aufgefaßt mare. Inbirett ergiebt fich basfelbe aus ber Anwendung bes Begriffs "Sobepriefter" auf bie Bropheten und bes Begriffe "Froia" auf bie Euchariftie, b. h. Die fonntägliche Berfammlung jum herrenmahl, welches lettere in ber D. in ber That nichts anderes ift, als bie xhaaic aorae in ber Urgemeinbe, nemlich "ein Dantopfer und Sinnbild für bas eingefehrte Gottebreich" (Beigf. G. 44). Baulus, ber bas Tobesmert Chrifti nicht fomohl als ein Wert ber Guhne, fonbern "unter bem höchften Gefichtspunkt ber Bernichtung einer Welt und ihrer Macht burch eine hobere Macht und Ordnung" auffaßt und barftellt (Beigf. G. 140 2c.), wendet ben Begriff Bore in ahnlicher Beife an wie unfre D. (R. 12, 1., Phil. 2, 17., 4, 18., val. 1 Betri 2, 5.). Doch finden fich bei ihm entichieben auch bie Anfate (R. 3, 25., 1 Cor. 5, 7.) ber im Bebraerbrief erftmals pringipiell burchgeführten und im Epheferbrief (5, 2.) regipierten Anschauung, nach welcher Chriftus felbft bas mahre Opfer (und ber mahre Sobepriefter) ift. Die D. ift also geiftig (höchft mahricheinlich auch zeitlich) alter als ber Ephefer: und Hebraerbrief: ihre Anwendung ber Begriffe Buoca und apprepeuc (auch herrovoyia 15, 1.) ift fo naiver Urt, bag fie jene andere Deutung nicht gefannt haben fann; einen Opfertob Chrifti als Urfache ber Berfohnung tennt fie nicht, fowenig als bie Urgemeinbe (Weigf. G. 110).

los hervor. Und wenn bie Gundenvergebung für bie, welche ichon Chriften find, notig und jederzeit ju erlangen ift, fo muffen wir auch annehmen, daß die D. eine beim Glaubiamerben, beim Übertritt jum Chriftentum erteilte Gundenvergebung aunimmt. Daß fie nun von biefem But ber Gunbenvergebung nicht ausbrudlich ipricht, fann uns nicht befremben; fie benft es offenbar mit der Berleihung des nesena (4, 10.), der proote und niorie (10, 2.), mit bem Bewußtfein ber Ermablung gum Gottebreich (10. 3. und passim) unmittelbar gegeben. Die Gunbenperaebung beruht fo also allerdings nicht erft auf bem Tobe Sein. fondern ift ichon mit ber Offenbarung Jefu in Lehre (Cap. 9 und 10., 15, 4.) und Leben (11, 8.) gegeben, wie bies gewiß auch ber urfprungliche Gebante Sefu felbft gemefen ift. Aber fo gewiß Befus felbft im Berlauf ber Greigniffe mehr und mehr ber beils: ötonomifchen Notwendigkeit feines Todes fich bewußt geworben ift, fo gewiß haben auch die Urapoftel felbft verhaltnismäßig bald nach ihres Berrn Tob beffen Notwendigkeit aus ber Schrift bewiesen und bemfelben gwar noch nicht für fich allein, fonbern in feinem unlöslichen Zusammenhang mit bem gangen Erlöfungswerfe eine heilfame Wirtung zur Gundenvergebung zugeschrieben (Beigf. S. 112). Die fe Unichauung teilt gewiß auch ber Berfaffer ber D .: wir tonnen gwar auf feine Chriftologie, wie auch auf die Eschato: logie bier nicht naber eingeben, möchten jeboch aufmertigm machen auf ben merfwürdigen Ausbrud xarabena, ber in 16, 5. offenbar von Jefus gebraucht ift. Natürlich fonnte - und zwar im eigentlichen Ginne - biefes Mort, welches ftarter als avadeua und so viel ift wie zaraoa, auch ben χοσμοπλανός (16, 4.) bezeichnen; aber bas uno (ftatt beffen al fteben munte) und bas emphatische aurov machen es höchft mahrscheinlich, bag Sefus gemeint ift. Befus murbe bann freilich zaratene, Aluch, genannt junachft nur im Sinblid auf Die 16. 4. geweißiggte, lette und außerfte Entfaltung teuflifder Bosheit und Lafterung Gottes und Chrifti; jeboch burfte biefer Gebante, bag Chriftus beim letten Anfturm bes Bofen (im Munde ber Ungläubigen) jum xarabeue werden wird, doch ju bem Schluß berechtigen, bag ber Berfaffer auch icon ben Gefreugigten als eine Art zaradena (vgl. Bal. 3, 13.) angefehen hat in bem Ginne, bag an feiner Berfon, an bem Berhalten ihr gegenüber, ichon bamals eine Scheidung swifden Jungern und Gegnern (Beigf. G. 111), ein Bericht über bie ungläubigen Juben fich vollzogen habe, wie es "in ben letten Tagen" fich an bem gangen ungläubigen zoonog vollziehen wird. Mit ber Borftellung aber, bag Chriftus ein Much, eine Urfache bes Gerichtes ift fur bie Ungläubigen, ift bie Borftellung innig verflochten, daß diefe Behandlung von Geiten ber Belt fur Chriftus felbft ein unschuldiges Leiben und fur bie Glaubigen, Die fich nicht an bem zaradeua ftogen (16, 5.), bie höchfte Probe und Gewißheit ihrer Begnabigung und Erlöfung bebeutet. Und fo hatten wir immerhin in bem Ausbrud zara Bena einen Anhaltspuntt für bie Unnahme, bag bie D. ben Tob Jefn gwar nicht als Grund ber Berfohnung, aber boch als bie lette entscheibenbe Brobe bes Berfohnungsbewußtfeins und fomit allerdings als fubjettiven Grund ber Gundenvergebung und ber Beilsgemiß: heit auffaßt.

Bir find alfo ber Unficht, baf bie D. Die Gundenvergebung als ein im Glauben an Chriftum, ben Grunder bes Gottegreichs, involviertes und für die exxluora ron Geor fortmabrend wirtfames Onabengut auffaßt und biefes Onabengut infofern auch von bem Tob Chrifti abhängig bentt, als ber Glaube an Chriftum erft baburd volltommen wirb, bag er fich an bem xara Jeuu-Chriftus (bem gefreuzigten - und bem, burch ben xoouondavog gleichfam gebannten -) nicht argert. Diefes Refultat wird auch nicht alteriert burch bie Stelle 4, 6. "wenn bu etwas burch beiner Sanbe Arbeit erworbenes Abriges haft, fo gieb's als Auroworg augoriwi oor. Freilich bei Baulus fonnte biefer Cak nicht itehen; aber wie bald in ben nachapoftolischen Schriften, trot ber paulinischen Brundlage, ber pringipiell unpaulinische Bedanke von ber verbienftlichen ober fünbentilgenden Bebeutung ber Werte fich eingebürgert hat, [ift befannt. Der 1. Brief Betri (4, 1., 4, 8.) ift bas eflatantefte Beifpiel hiefur, und ber paulinifche Clemens Romanus (I, 49, 5.) zitiert gerade bas befannte Wort aus 1 Betri 4, 8. μεγαπη καλυπτει πληθος αμαστιώι". Sa ber übereifrige. nicht bloß bie paulinischen Gebanken verfechtenbe, sonbern felbit ben Stil bes großen Apoftels felbitgefällig nachahmenbe, beftigfte Antampfer gegen bas Subentum, ber Berfaffer bes Barnabasbriefes.

do .

hat obigen Cat ber D. mit ben anderen zugleich abgeschrieben (Barn. 19, 10.). Bie erflart fich aber bas fo fruhzeitige Ginbringen unpaulinischer Gebanten in folche Schriften, Die eigentlich paulinifch fein wollen? Richt bloß aus bem natürlichen Rudgang vom 3beal (wie es Ritfchl in feiner "altfatholifchen Rirche" barftellte), fonbern aus bem mit geschichtlicher Notwendigkeit fich vollgiehenden Bufammenichluß bes paulinischen und bes jubifchen Chriftentums, nemlich nicht bes ebjonitisch-haretischen Judenchriftentums (beffen milbefte Richtung ber Jatobusbrief vertritt), fonbern bes gesethesfreien, univerfal ancelegten Jubenchriftentums, beffen Erifteng burch bie Entbedung ber D. ein zweites Beugnis (neben ber, in ihrer Schlufrebaftion entichieben jungeren, Apocalppfe) erhalten hat. Auf bem Standpunft biefes Jubenchriftentums ba war biefer Gebante, bag bie Ubung wohlthatiger Liebe mitwirke gur Gunbenvergebung, ichon vorhanden, ebe er Eingang fand in Schriften mit paulinischem Charafter, ba mar er original. Man barf jeboch nicht glauben, bag biefer Gebante jubaiftifch fei und Die Reinheit ber fpegififch driftlichen Unichauung trube. Er befagt nemlich nicht, bag man burch eingelne Liebeswerfe einzelne ober bie bis zum betr. Zeitpuntt begangenen Gunbenschulben tilgen fonne, fonbern bag bie Bethätigung einer reinen, volltommenen Rächstenliebe bem Chriften bie ununterbrochene Fortbauer ber gottlichen Gnabe und Gunbenvergebung verburgt und verfichert. Die D. forbert - bas haben wir gur Genuge gefeben - nicht ein= zelne wohlthätige Werfe, fondern fie fordert eine volltommene Bottes: (und Rächsten:) Liebe, welche fich ben Teinben gegenüber in absolut wehrlosem Dulben, ben Freunden gegenüber in bestänbiger Bereitschaft zu unbegrengtem Geben gu erweisen hat. Gine folde αγαπη-δικαιοσυνη ift nun zwar, nach ber eigentlichen höheren Anficht ber D., tein Berbienft, fonbern nur bie natürliche Ronfequeng ber gottgewirften gradig und niorig; bie Gunbenvergebung beruht baber auch nicht eigentlich auf ber ayann bes Chriften, fonbern auf feiner nioric, alfo auf ber Gnabe, Aber in ber Anfprache an bie Baptiganben (alfo wieberum aus prattifd:pabagogifden Grunden) burfte wohl jene Anfchauung, welche unferem Denten ebenfo menig entbebrlich ift, als unfer religio: fes Gefühl jene bobere miffen fann, gebraucht und benfelben bie

Übung unbegrenzter Wohlthätigfeit als dasjenige ans Serz gelegt werden, was ihnen allein das Gefühl geben fönne, daß sie die sindenwergescheb Gnade Gottes auch wirtlich verbienen (vogl. Wath. 6, 15., daß sier die Verföhnlichteit, in der D. die Wohlthätigfeit als Bedingung der Sündenverzebung genannt ist, macht feinen Unterschied, denn beides ist für die D. Aussluß der einen reinen Nächstensliebe).

# IV. Die religiofe Anfchauung ber D. in ihrem Berhaltnis jum Indaismus und Chionitismus.

Wir haben nun unsere Ansicht über ben religiösen Standpuntt der D. im Allgemeinen dargelegt, ohne daß wir freisich alle einzelnen Fragen eingehender hätten erörtern fönnen und haben gefunden, daß die D. den Standpuntt eines gesethesfreien und universal angelegten Jubenchristentums einnimmt. Es erübrigt und nun noch dieses Urteil durch Vergleichung der D. mit dem Judaismus und Ebjonitismus zu rechtfertigen. Wir müssen iedoch hier gang turz fassen.

I. Die D. hat nichts Jubaiftifches, zeigt fich vielmehr vom gefeteseifrigen Jubentum vollstänbig emangipiert. Denn 1) bie Berfammlung ber Chriften beißt εκκλησια, nicht σιναγωγη (vgl. Jac. 2, 2.). 2) Die Juben werben, eben wegen ihres falfchen Gefeteseifers, gang im Ginne Befu unungerat genannt (noch icharfer ift bas Urteil ber, in einer fpateren Reit, wo ber Schulftreit mit ben Juben brannte, rebigierten Apocalppfe 2, 9. und 3, 9.; vgl. Barnabasbrief und Evang. 30hannis). 3) Die Chriftgläubigen nennen fich Noistiavoi (12, 4). 4) Die D. ift an ebry, b. h. Beibenchriften gerichtet. 5) Diefen Beibenchriften wird bie Auflage ber Beschneibung und überhaupt bes Gefetes nicht gemacht. 6) Das regelmäßige Kaften wirb, behuff außerlicher ichroffer Scheidung von ben Juben, auf anbere Wochentage verlegt (8, 1.). 7) Der regelmäßige Gottesbienft ber Chriften finbet am Sonntag (14, 1. xvgian nvgiou) ftatt: bie Möglichfeit einer Feier bes Cabbats und ber jubifchen Fefte (Col. 2, 16., - R. 14, 5. find mohl wöchentliche Fafttage, nicht Festtage gemeint -) ift gar nicht vorausgesett, ja burch bie Borfdriften 4, 2., 16, 2. ausgeschloffen. 8) In ber Ubertragung

der Begriffe ageieşeig, Ivoua, deirovogia spricht sich die Aussicht aus, daß der jüdische Kult, so wie er thatsäcklich gehandhatt wurde, Gott mitjfällig sei oder — wenn die D. na ch 70 verfast ist —, gewesen sei. 9) Das alttestamentliche Gotteswort bleidt zwar jelbstverkändlich in seiner Autorität bestehen; aber die Össenkarung durch Zesus sie sie best die Erfüllung des Geseges, daß als Ronn des Ledenst eigentlich nur noch das Gevangelium gilt (15, 4).

II. Diesen Beweisen für ben antijudaistischen Gharatter der D. scheinen nun aber entgegenzusteben 1) Vorschriften, welche einen jüdisch-gesehlichen Jug zu
haben scheinen; 2) eine Stelle, welche die Hatung des ganzen
stüdischen Gesehes war nicht bestehlt, aber boch empfehlt.

Jeboch ad 1. a) das Fasten hat die D. beibehalten als eine von dem Herrn selbst nicht verworfene Sitte (Mats. 6, 16.); sie hat es aber auf andere Tage verlegt, nicht blog der auf einkem Tennung von den Juden zu lieb, sondern um damit zu erslären, daß das Fasten der Ehristen nicht ein heuchlerisches, selbstgerechtes, sondern ein ernstzemeintes, demütiges Fasten ist, in welchem sich einerseits die Geringsschapung des rivbischen Wedssseins, andererseits die Freude über die dem Schriften verliehen "gestlige Rahrung" (10, 3.) sinnbildlich tundziedt. Diese im Judenschriftentum selbstwerftändliche mud ursprüngliche Sitte sand spater (vom Anfang des zweiten Jahrhunderts an) auch im Heidbygerechter Pargis aus, weßhalb Hermas Sim. V. 1, 1.) biesem geschlicher Jahre das freie, ernst religiöse Fasten gegenüberfeldt (Vis. III und passim.)

b) Die D. hat auch die judischen Gebetszeiten (8, 3.) beibehalten als eine Sitte, die der herr auch nicht verworfen hatte, wenn sie nur in seinem Geiste (Math. 6, 6.) geibt würde. So hat denn die D. das tägliche Gebet nur in evangelissem Geiste gereinigt (15,4.). Die äußere (und zugleich innere) Unterscheidung von den Juden bestehet darin, daß die Schriften im Verborgenen ihres hersen, also nicht heuch elreist de beten bieß stand jedenfalls in dem "evayreλιον" 15, 4.). Sin weiterer, innerer (und zugleich äußerer) Unterschiede von dem jüdissen Beten liegt in

<sup>1</sup> Beichen natürlich bie positive Darstellung ihrer religiöfen Anschauung, bie wir gegeben haben, gur Geite tritt.

dem Inhalt des Gebets: das jüdische Gebet ist im lepten Grunde irdisch, kleinlich zegoistisch gegenüber der Größe und selbstlosen Abealität des Laterunsers (val. die Beispiele bei Sabatier S. 95 1c.).

- c) Das Gebot in Cap. 13, den Propheien den Zehnten zu geden, kann, wenn es echt ift, nicht in Wöerspruch treten mit der 11, 8. von dem Propheten verlangten sittlichen Lualität, noch mit der Cap. 1 und 4 von allen erzen verlangten freien und unbegrenzten Bohlichätigfeit, sondern lann nut so verstanden werden, daß darin eine, die freie Liebesübung nicht ausschließende oder erseigende, regelmäßige, von den Propheten (die ans dem Zehnten zugleich übren Lebensunterhalt entnehmen) zu leitende Armen unterfüß unn anaeordnet if
- Ad 2) ber ολος ο ζυγος (6, 2.) fann an fich breierlei bebeuten:
- a) bie in Cap. 1-5 enthaltenen moralifchen Borichriften. Diefe Faffung ift aber unmöglich, weil biefe letteren in ber D. in abfoluter Beife, als für alle Chriften verbindlich, gegeben werben;
- b) asketische Gebote. Diese Aunasme ist aber durc. 11, 11. ausgeschlossen, wo mit der (unter dem uvorzzeur voourvor wahrscheiltsch gemeinten) Scholosigkeit überhaupt alle adseit schen Abungen verworfen werden, sobald der Nersuch gemach: werden wollte, sie zum Gesch zu erspeden. Nasiräatsgelübe sind speziell ausgeschlossen wuch 13, 6. — So bleibt also
- o) nur die Annahme, daß unter dem ολος ο Συγος das jübij de Ceremonialgeset ert vollemdete Gese übersauft ju verschen il. Obgleich nun die Haltung dieses Geseksennialgeset erft vollemdete Gese übersauft ju verschen ist. Obgleich nun die Haltung dieses Gesekse nicht als unbedingt verschiedt und notwendig hingsstellt wird, so glauben wir doch urteilen zu müssen, daß diese Etelle in nuversöhnlichem Widersspruch stellen zu nußen, daß diese Etellen zu, 4., 10, 5., 16, 2. undenkort, daß der Charakter der Vollfommenheit auch oder noch außerdem an die Veodachtung des Geremonialgesehse gehnüpst water, sondern der Begriff Ervoc (sehlt doch soga gehnüpst water, sondern der Begriff Ervoc (sehlt doch soga gehnüpst water, sondern der Begriff Ervoc (sehlt doch soga gehnüpst water, sondern der D. und nach seiner materialen Seite zu der Stelle 13, 4. im dierstelten Gegeie sate. Wäre wirklich dem Verfasser der D. bie Haltung des jüdischen Materialen Seite zu der Vollen des Stellen 20, die Vollen des jüdischen der vollen der Vollen des jüdischen der vollen d

ichen Gefetes eine Bergensfache gemefen, fo daß er beffen Beobachtung von feinen Gemeinden munfchen murbe, fo hatte biefer Bunfch notwendig am Schlug (nach 15, 4, ober in Cap. 16) nocheinmal angebracht werben muffen. Giderlich ift 6, 2. eine Interpolation, die von einem gemäßigten ebjonitischen Judaisten herrührt. Diefe Stelle fehlt benn auch nicht blog un Barnabasbrief, ber überhaupt mit Cap. 5 die "ereoa yrwoig xai didayn" (Barn, 18, 1.) befchlieft, fonbern auch in ben apostolischen Ronftitutionen. Satte fie bem Berfaffer ber Konstitutionen vorgelegen. fo mare es ibm, nach ber Art wie er die D. behandelt, ein Leichtes gewesen, fie in genialer Beise umzubeuten, wie er es benn fertig bringt, bas Gebot 6, 3, (bas immerhin urfprünglich fein fann und bann wie bas Gebot bes Saftens und im Sinblid auf Rom, 14 zu erflären ist) zu verwandeln in das folgende: "if alles mit Gerechtigfeit! Brot ben Junglingen und mohlbuftenber Bein ben Jungfrauen 2c."

III. Die D. zeigt auch keine ehjonitistis ernen Denn 1) fehlt bie bem Sojonitismus eigene Betonung ber äußertichen Armut als eines die Zugehörigfeit zum Gottedreich gleichjam bedingenden Moments. Die D. fest vielmehr wefentliche Gleichmößigkeit der ötnonniffen Verhältnisse bei ihren Arefigten voraus (Cap. 12 und 13), legt jedenfalls dem etwaigen Unterschied von Reich und Arm keine Bedeutung bei wegen der von ihr geforderten moralische Gützenennischaft (4, 8.). Bei der Schilderung in Cap. 5, 2. schweben dem Verfasser außerchristliche, allerdings auch spezifilch jüdliche, seden besteh deutlich auch spezifilch sieden gelter vor.

3) Das in ber D. geforberte allgemeine Sündenbekenntnis vor der Feier des Herrenmahls ist von dem Jacob. 5, 16. geforberten wechselseitigen (und eben damit auch engherzig-fasuisischen) Sündenbekennen nach Kragis und Idee wesentlich verschieden.

American Comple

## Das Seelenleiden des herrn in Gethfemane.

Bon Bfarrer Seidenreid in Bortlingen.

Bu ben Abschnitten ber evangelischen Geschicke, die bem evangelischen Geistlichen am hausgiten als Predigitet vorliegen, gebort bie Ergassung wom Seelen leiben bes herrn in Geth sein gebor bie Ergassung wom Seelen leiben bes herrn in Geth genode über die Leibensgeschickte gepredigt wird und nur eingelne Stiede baraus beschnelt merben fönnen, wird man boch gerade unsern Abschnitt nicht übergehen wollen und so alljährlich gendigt sein, eingesend badei zu verweisen. Und in der That, er verbients, jährlich vieber ber Gemeinde vorgeschler au werben. Wie wenig andere läte er uns tief hineinbliden in die gottmenschie Raut vos Herrn und in sein Ersolungswert; eine gang besonder, derzu nur der einschwerd, eine gang besonder, derzu und Gewissen und Beschner und ihre die Ersonder, der und Gewissen und beschieden und die die Preten und bewissen und geeignet, die Herrn zu ziehen, den er uns zietend, zagend und blutigen Schweiß schwieben der Augen fiellt.

Titt aber so jährlich an ben evangelischen Geistlichen bie Aus Leiben bes Herrn in Gethsemane au predigen, so muß es ihm Bedüffnis sein, sich selbt immer tieser in das Berständnis dieser wunderdaren Geschichte einzuleben. Rur dann wirds ihm möglich sein, die alte Bashteit, die den Ausbörern von Kindheit an besannte Geschichte, so au predigen, daß sie aus die Berständ die Ausstellung eine der die Herrständigen der die Kraft an ihnen beweist. Auch reigt gerade das heilige Duntel, das über unserere Träßlung gelagert ist, au tieserem Rachbensten und liebe vollem Bersenten in ihr gättliches Mysterium. Daß dies Duntel noch nicht völlig gelichtet ist, der beiesten der weit auseinandersesehenden Erklärungen, der der Vergang in Getssenader auch der

offenbarungsgläubigen Schriftforschern gefunden hat. Gelbft bie Bredigten barüber zeigen eine mehr als bei andern Texten verichiebene Behandlung. Manner wie Ahlfeld, Bed, L. Sarms, Römhelb predigen barüber jeber wieber in gang eigentumlicher Beife, und bie verschiebenen Auffaffungen unferes Abschnittes reigen, fich mit ihnen außeinanderzuseten, fich für bie eine ober bie andere zu entscheiden und fo, unter bantbarer Benutung bes von grundlichen Schriftforidern Dargereichten, ju machfenbem Berftanbnis zu gelangen. Die gebiegene Schrift von Steinmener über bie Baffion bes Berrn leiftet bagu treffliche Dienfte. Was von Steinmeners Schriften überhaupt gilt, bag fie auf fnappem Raume in ichoner Form eine Fulle originaler und praftifch wertpoller Gebanten barbieten und bem aufmerkfamen Lefer ebenfo viel Bewinn als Benuf bereiten, bas gilt auch von biefer Schrift, in ber neben ber trefflichen Auslegung ber fieben Borte ber Abidnitt über ben Rampf im Garten besonbers bervorragt und nachhaltia anreat.

Aberbliden wir vor allem ben biblifden Bericht über ben Vorgang in Gethjemane, faffen wir die fich daraus ergebenden Schwierigfeiten ins Auge und prüfen wir die hauptfächlichten

Berfuche, fie zu löfen.

In allen wefentlichen Studen fitimmen bie Berichte ber brei erften Evangelisten mit einanber überein ober laffen sich both leicht mit einanber wereinigen. Matthaus berichtet am eingehendsten; Martus erkautert ihn burch einige erflärende Bufate; Lutas erzählt anfangs summarischer, vervollständigt aber beiten ersten Evangelisten burch bie wertvollen Aufgeichungen von der Erscheinung des Engels, dem Beten in ber Naonie und dem Betten in ber Naonie und dem Betten in

Der herr hat mit seinen Jungern Jerusalem verlassen, er hat ben Kibron überschritten und auf bem Wege zum Oberg dommt er nach Gethsemane. Die gewöhnliche Ansicht, als ob Gethseman ein Landqut mit einem Garten, am Tus bes Ölbergs gelegen, gewesen sei, wird von Weiß zurückgewiesen als bem Rouero bei Martus nicht entsprechend. "Jesus wollte allein sein und hat sicher nicht Unterlunft bei guten Freunden gesucht. Der Name sührt auf eine abgelegene Stelle bes Beraes, wo eine Öle

kelter lag, vielleicht bereits verlassen, jedenfalls um biese Jahredzeit unbenutet. Daneben ein Garten b. h. ein eingegäunter Plat mit alten Olbäumen. Es war ein ihm lieber Ort, wo Jesus manche stille Albendtunde mit seinen Jüngern verbracht hatte, wie Judas wußte (30h. 18, 2)."

Dort am Cingang diefes Gattens läßt er acht Jünger zurüd mit der Weifung: "Setzet euch sier, bis ich singehend dort gebetet haben werde"; die drei vertrautesten, Vertrus und die Sösne des Zebedunz, nimmt er tiefer mit sich in den Gatten sinein. "Lori ihnen wollte er es nicht verderzen, was er litt; mur die drei vertrautesten Jünger, welche Zeugen seiner Vertstaung gewesen, sollten auch Zeugen seines schwerten Seelenleidens, seiner tiessten Erniedrigung sein." Doch wars wohl in erster Linie das Vedufrins nach ihrer trössenden Gemeinschaft, was ihn veranlaste, sie mit sich zu nehmen, und wir sinden dan in int Reitbrecht; einen echt menschlichen Bug, in der Trauristeit, welche nun plöplich über ihn kommt, Menschen, Freunde um sich zu haben.

#### 1. Das Bagen Jefu.

Rachbem fo ber herr mit ben Dreien in bas Innere bes Gartens gegangen mar, fing er an gu trauern und gu gagen. ηρξατο bezeichnet mehr als blog ben Gintritt eines Buftanbes. hebt auch nicht nur ben Rontraft hervor, ben bie eintretenbe Traurigfeit gu ber bisberigen Rube und Festigfeit bilbete; es zeigt, bag ber Berr ben Garten gu einer fonberlichen Anfechtung. ju einem Rampfe betreten hat, ben er in biefer Stunde erbulben und zum Siege hinausführen foll. Sponte et voluntarie Christus suscepit tristitiam (Gerharb). Die tiefe Betrubnis feiner Geele macht fich Luft in ben Worten an bie Junger: "Gehr betrubt ift meine Geele bis ju Tobe (fobag ich vor Traurigfeit bem Tobe nabe bin); bleibet bier und machet mit mir!" Geine Geele (fagt Beif) mar tief betrübt bis jum Tobe; es mar, als ob ichon jest ihn jebe Lebensfraft und jeber Lebensmut verließ, er fühlte fich icon bem Tobe verfallen. In folder Stimmung muß man allein fein und boch nicht gang allein. Die Rabe geliebter Menfchen ift ein Troft in folder Seelennot, wenn fie auch nicht helfen tonnen und nicht ftoren follen. "In ber Aufforberung an bie Junger, bei ihm zu bleiben, fpricht fich bas Beburfnis nach Troft und

Beistand aus; in den Worten: mit ihm zu wachen, die Schwere der Versuchung, in die er gedommen." Sie sind freilich zu schwach, ihn in seinem Seelenieben zu unterflüsen; im entscheidenden Augenblick sinder er keinen Hat an ihnen und die Durchführung bes Kampfes ist gam sein eigenes Wert — sie aber sollen wachen, und sieht der Verlachung zu erliegen. Dem Zagen des Herrn solgt

#### 2. Cein breimaliges Gebet.

Er hat fich eine fleine Strede von ben Jungern entfernt. In magnis tentationibus juvat solitudo, sed tamen, ut in propinquo sint amici (Bengel). Die innere Angft hat ihn von ben Rungern fortgetrieben: Lutas fagt: anconaodn, er murbe fortgeriffen von ihnen ungefahr eines Steinmurfs meit. Da hat er fich gur Erbe niebergeworfen und gebetet, in faciem, non modo in genua - summa demissio. "Rur hier wird uns fold Rieberfallen mit bem Geficht gur Erbe berichtet, es ift ein Beichen ber tiefften Beugung ber Seele in ber größten Bergensangft." Much bie Unrebe: nareg wov, bie wir nur hier im Munde Jefu finben, macht fein Gebet besonbers bringlich. Er bittet: "Mein Bater, wenn es möglich, gebe biefer Relch von mir vorüber." Unter το ποτηριον tonnen wir nach Matth. 20, 22 ff. 30h. 18, 11 nur bas ihm bevorftehende Leiben verftehen, jedoch nicht blos als ein gufunftiges, fonbern als ein jest in biefer Stunde anfangendes und ju tragendes. To norngeor rouro ift bie Bu= mutung bes Baters an ben Sohn, bas Guhnmittel ju merben fur bie Gunbe ber Belt. Jest in Gethfemane ift bie Stunde, mo er bie Gunde ber Welt auf fich nehmen foll, um fie bann ju tragen und auf Golgatha ju fuhnen. Die Bitte bes herrn geht von ber Möglichkeit aus, bag ihm biefer Leibens: telch erfpart bleiben tonnte; er wendet fich an bie Allmacht bes Baters navra duvara ooi, bie ihn mit biefer Zumutung verschonen tann, aber ichon bei biefem erften Gebetsanlauf unterwirft er fich aans bem Willen feines Baters: "nicht wie ich will, fonbern wie Du."

Der herr hat sich erhoben vom Gebet, er kehrt gurud zu ben brei Jüngern, aber findet fie fchlafenb. An Petrus, der sich eben noch, den übrigen voran, so kuhn vermeffen hatte, richtet

er die allen geltenden Borte: "Alfo ihr vermochtet nicht Gine Stunde mit mir ju machen!" Als Ausbrud fcmerglichen Befrembens, fagt Reil, follen biefe Borte bie Junger gur Erfenntnis ber Schwachheit bes Fleisches im Rampfe wiber bie Dacht bes Bofen führen. Lufas erflart, baß fie ano rng dunge, von megen ber Trauriafeit, eingeschlafen maren. Tiefe, bis in ben Grund ber Geele gebenbe Trauer macht ben Menichen fo mube, bak er miber Willen in Edlaf verfintt. Das Seelenleiben ihres herrn ergriff bie Junger fo gewaltig, baß fie in ber Betrubnis ihrer Seele in Schlaf verfielen. Ergreifend rebet Beig von biefem Schlafen ber Junger: "Bas Jefus bei ben Jungern fuchte, fo oft er ju ihnen gurudfehrte, mas er ermartet hatte, als er fie in bas Innere bes Gartens mitnahm, bas hatte er boch nur in fehr unvollfommenem Mage gefunden. Die Teilnahme an feinem tiefften Leid hatte er gefucht und fein Busammenleben mit ben Bungern ichlog mit einer großen Enttaufdung. Die Spannung ber langen Abendftunden, Die fich unter ben Gefprachen Sefu nur immer gefteigert hatte, wich, als fie nun im Dunkel bes Gartens allein maren, als die Gebeterufe Jefu immer unhörbarer verhallten, weil ber fteigenben Erregung mehr und mehr felbit bas Bort verfagte. Richt Furcht, nicht Schreden, Die gulett alle Lebensaeister des Menichen machrufen, fondern eine bumpfe Traurigfeit lagerte fich über fie angefichts bes bunteln, unentrinn= baren Berhangniffes, bas fie ahnten, ohne flar ju feben. Rorperliche Mubigfeit fam bingu; als Jefus jum erftenmale ju ihnen gurudtehrte, fand er fie eingeschlafen. Auch jest noch hatte er fich felbit vergeffen und ihrer gebacht, indem er fie marnte por ber Schwachheit bes Fleifches, um beretwillen ber Beift fo leicht in ber Stunde ber Berfuchung fallt, und fie mahnte gum Wachen und Beten," Bachet und betet - ruft er ihnen gu - bamit ihr nicht in Berfuchung hineinfommt. Durchs Beten follen fie fich jum Bachen ftarfen, benn "ber Beift ift willig, aber bas Fleifch ift fcmach." Stier faßt biefe Borte als vom eignen Bleifd und Beift bes herrn gerebet; auch Bef meint, bag ber Rampf in Gethfemane "nicht bloß zwifden Sefu willigem Geift und ichwachem Rleifch" gefampft worden ift. Aber ber Berr rebet hier überhaupt nicht von fich, fonbern vom Buftanbe ber Junger:

fie haben das Wachen und Beten nötig, domit fie nicht in Verluchung fommen, in eine Lage, burch welche sie zur Untreue gegen ihn veranlaßt werben. Unter ro nverya nooBryon fönnen wir nicht mit Keil den göttlichen Geist als Lebenstrieb des Wiedergebornen verstehen – diesen empfingen die Jünger erst am Pfingsteft (19cl. 30,5 7, 30); es ift ihr menschlicher Geist, der aber durch die Einwirtungen des heiligen Geistes in der Schule Jehu nooBryor geworden war. Se selste ihnen nicht au der Willigteit, aber ihrer aach, der sinnlichen Natur nach Geist, Seele und Leib, selste die Krast.

Bum zweitenm ale verläßt ber herr seine Jünger, geht sie und betet: "Mein Bater, wenn es nicht möglich, ob biefer kelch von mir vorübergele, ich trinke isn benn, so gesche bei Wille." Er redet hier nicht mehr von seinem Willen, es steht wim seit, das ihm das Trinken bes Kelchs nicht erspart bleiben kann, und er ergiebt sich darein unweigerlich. Wieder hat er die Jünger schlasse, das sie sie benn "ihre Augen waren beschwert," sagt Natthäus, daß sie sich des Schlafes nicht erwebren tonnten. "Und er ließ sie," gabs auf, sie noch einmal zum Wachen zu ermuntern, und ging zum brittenmale hin und betete diesen Werte wie das zweitemal. Saben und bie beiden Erorte wie das zweitemal. Saben und be der vielen Coangelisten den dreimaligen Gebetsgang bes herrn berichtet, so erzählt und

#### 3. Die Erhörung feines Gebets.

"Es erschien ihm aber ein Engel vom himmel und stürtte ihn." Der Keld, um bessen Entsebung der Hert schnet incht an ihm vorübergehen, aber sein Gebet ist dennoch erhört, er ist defreit worden and reze erhalten. Und gestärtt, die Last zu stehenden, um deren Antsebung er, so es möglich, dreimal gesseh hatte. Daß sein Gebet in dieser Weise erhört worden, solgt auch aus den beiben ersten Gonagelisten; dies zeigt sich in der innern Auße und hobeit, mit der er seinen Keinden entgegengeht. "Jür solches Gebet," sagt Weiß, "gad es nur Eine Erdörung, daß der Bater es ihm solltessigk zur umumstößlichen Gewißheit machte, es gebe nach dem ewigen Rate seiner Heiligkeit und seiner Liede steinen andern Weg" und, sepen wir hinzu, daß der Vater den on seinen Mesen und, seen von seinen Alte seiner heisigkeit und seiner Liede seinen andern Weg" und, sepen wir hinzu, daß der Vater den Soss von seinen hal. Entsepen befreite

und zur Übernahme ber Laft ftartte. Woburch bies geschehen, fagt uns Lutas: es ericien ihm ein Engel und ftartte ihn. Freilich ift gerade biefer Bufat bes Lutas mit bem folgenden vom Beten in ber Maonie und bem Blutichweiß, ben ihm bie übernommene Burbe auspreßt, von ber Kritit fehr geringschätenb beurteilt worden. Dan hat ben Bericht übertrieben genannt und felbit Deik behandelt ihn als von "fo zweifelhafter Echtbeit und fo unficherer Bertunft, auch fur bas Berftanbnis ber Scene fo wenig forberlich," bag er ihn in feiner Darftellung gar nicht berüchfichtigt, fonbern ibn in einer Anmerfung abfertiat. Bir finden umgefehrt in bem von Lutas Cap. 22, 43 und 44 Ergablten eine wertvolle Ergangung bes von ben beiben erften Evangeliften Berichteten, und mas Meper von ber Darftellung bes Matthaus und Martus faat, baf fie fo fehr bas Geprage ber lebenbigen Bahrheit in fich trage und ihr Charafter bem ber Cage gerabent entgegen fei, bas wenden wir mit vollem Rechte auch auf bie von Lufas bingugefügten Ruge an. Co undentbar es ift, bag bem Berrn folches Bittern und Bagen, wie es bie beiben erften Evangeliften berichten, von ber Aberlieferung angedichtet mare, ebenfo undenkbar ift es, die Engelerscheinung, die Agonie und ben Blutfcweiß aus fagenhafter Übertreibung zu erklaren. — Es fragt fich jeboch, ob mir gerade bier bie Ergangung bes Lufas mit Recht einfügen. Reil fest fie icon binter ben erften Gebetsanlauf, Die Darftellung im wurttembergifchen Rirchenbuch hinter bas zweite Bebet, Beitbrecht laft fie nach bem britten Gebet eintreten und fieht hier ben Sobepunft bes Rampfes, mo es gilt, bie gewonnene Bobe gegen ben neu aniturmenben Reind zu verteibigen. - Rach ben beiben erften Evangeliften zeigt fich im Gebet bes Berrn eine mertliche Minderung im Biberftreben gegen ben Relch. Das εν αγωνια εκτενεστερον προςηυγετο bei Lufas 22, 44 läßt fich alfo nicht von einem gesteigerten Unbringen auf ben Bater um Enthebung von bem Relche verfteben, auch ließe fich ein folches unmittelbar nach ber Engelftartung nicht begreifen. Das von Lutas berichtete Webet nach ber Engelericheinung fann alfo nicht gufammenfallen mit bem von Matthaus und Martus berichteten breimaligen Gebet, bas Lutas ichon im 42. Berfe fummarifch berichtet hatte und bas ber Engelericheinung vorangeht. Diese ist eben die Erhörung des breimaligen Gebetsanlaufs; der Engel hat den Herrn gestärtt: nicht moralisch, nicht gestig, sondern physisch zur Uebernahme der Burde, um deren Abwendung er vorher gebetet. Run, in Kraft der empfangenen Stärtung, beugt er sich nieder, um die Last unserer Sünde auf sich zu nehmen, und nun folgt in Folge der übernommenen Last das mit der Ugonie verbundene Beten und der Blutschweiß, wovon Lutas Cap. 22, 44 berichtet.

#### 4. Das erneuerte Gebet und ber Blutichweiß.

Και γενομένος εν αγωνία, εκτενέστερον προσηυγέτο ergählt Lutas und wir faben ichon oben, bag biefes Beten nicht mit bem B. 42 und bem von Matthäus und Martus erwähnten breimaligen Gebet zusammenfallen fann. 3 mifchen beibem fteht Die Engelftartung und bas ihr nachfolgende ift von bem porangegangenen Gebete mefentlich perichieben. Das extenegregor bezeichnet nicht bie Intenfitat, bas Angeftrengte bes Bebets, als ob ber Berr nach ber Engelftartung ein erhöhtes Berlangen gefühlt habe, fich bem bargereichten Relche zu entziehen - ein foldes ift unbentbar, murbe auch ben erften beiben Evangeliften miberiprechen -, fonbern extereoreoor hebt bas Unhaltenbe und beharrlich Fortgefette biefes erneuerten Gebets hervor. Satte er por ber Engelericheinung fein Gebet abgebrochen, indem er gu ben Bungern gurudfehrte, fo tritt nun folde Unterbrechung nicht mehr ein. "Er bleibt im Gebet bis zum Ende ber Unfechtung," aber feit ber Engelftarfung ift fein Gebet ein anderes, als vorher. Best ifts nicht mehr bittend und begehrend; er hat ja nun die Laft auf fich, um beren Berichonung er gefleht, jest ift fein Gebet ausschließlich Opfer im Ginne bes vernanro ro Belnua σου. Mit biefem Gebet ging Die Agonie Sand in Sand und ber Blutichweiß brach bem Beter aus. Bas Diefen betrifft, fagt Steinmeger, fo fonnen wir ihn nicht als ben Begleiter einer aftiven Rraftentfaltung gur Brechung bes Gigen= willens betrachten, fondern nur als Folge ber Laft, Die ber Bert in biesem Augenblide auf sich genommen. Avaorag ano rng προςηνχης, fagt Lutas 22, 45; "er ftand auf als bas Lamm Gottes, welches auf fich genommen bie Gunbe ber Welt. Er wird gehen, fie ju tragen und endlich ju fühnen."

The Popular

#### 5. Die Rudtehr ju ten Jungern.

Bum brittenmal hat er bie Junger fclafend gefunden; "fie maren (fagt Beig) ber Schmachheit bes Fleisches erlegen. Aber als er zum letten Male tam mit bem ichonften Gieger= frange ums Saupt, mit bem Frieden Gottes, ber von dem Ungefichte bes erhörten Betens ftrahlte, ba hat er fie nicht mehr gebeten, noch zu bleiben." Es ift genug, fpricht er, fchlaft fortan und ruht euch aus; ber Rampf ift nun zu Enbe, ich bedarf eures Bachens nicht mehr. Er fagt ihnen bann, mas nun gang nabe bevorfteht: "Siehe, Die Stunde ift gefommen, ba ber Denfchenfohn in Gunberhande übergeben wird. Auf, wir wollen geben! Siehe, ber Berrater ift nabe berbeigefommen." Er geht mit ben brei Jungern gurud gum Gingang bes Gartens gu ben übrigen; als Judas ba ift, find die Elfe um ihren Meifter verfammelt. "Er aber fchidt fich an, bie aufgenommene Burbe gu tragen, eine Burbe, die fein Muge fah, als nur bas Muge beffen, ber fie ihm angefonnen hat und ber nun mit bem Auge bes Bohlgefallens auf ihm ruht: Giebe, mein Anecht, er wird es weislich ausrichten."

Drei Fragen find es, die fich im Sinblid auf unfere Be-

schichte erheben.

I. Mie erflärt sich bie tiefe Traurigkeit und Seelenangt bes Herrn, die sowohl mit seiner früheren, als auch mit seiner höteren Ruse und Kestiakeit in so auffallendem

Begenfat fteht ?

II. Wie begreifen wir das dreimalige Gebet des Hern um Abwendung des ihm vom Bater bereiteten Kelchs und die mit dem Willen des Baters zunächst nicht harmonierende Willensticktung: nicht wie ich will, sondern wie du.

III. Borin besteht bie Bebeutung bes Kampfes in Gethfemane und mas für eine Stellung nimmt er ein im Leben und Birten bes hern? Wie verhalt er sich zur übrigen Leibensgeschichte?

### I. Bie erffart fich bas Geelenleiben Jefu?

Es ift unmöglich, sagt Luther, daß man solches Trauern und Bagen mit Gebanten tömtte sassen; es ist alles viel zu hoch, darum, daß die Person, so da leibet, zu hoch und über alles ist. Und in der That, es ist heiliges Land, wo wir den ewigen Sosn in der Khat, es ist heiliges Land, wo wir den ewigen Sosn Gottes sich wie einen Murm in namenloser Anglt im Taube trümmen sehen. Tiefbetrübt, erfchüttert im Gesip, mit Thränen im Auge steht er wiederholt in den Gongelien vor und — die Traurigkeit in Gethsemane aber erscheint als beispiele Los, wie im übrigen Leben des hern, so auf dem Gebiet memfchicher Erfahrung. Man hat verstucht, sie

1. als Grauen por bem naben Leiben und Sterben pinchologisch ju begreifen und erflart ben Gegenfat zu ber inneren Rube, mit ber er furs gupor von feinem Leiben und Sterben geiprochen hat, aus bem Wechfel ber Stimmungen. "Ber, fragt Meyer, mag ben Wechfel von Empfindung, bas Steigen und Fallen bes Affetts bestimmen, beffen ein fo ebles, gefund gefühlvolles und erregbares Gemut ohne fittliche Schmache, aber im notwendigen Rampfe mit bem menichlichen Naturwillen vor einer folchen Rataftrophe unfabig mare?" Beitbrecht erinnert baran, bag von Unfang an nicht bloß Sterbensfreudigfeit und Siegeszuverficht Die Geele Refu erfüllt, fonbern bak auch bie Tobesbangigteit fortmabrent tief im Grunde feiner Ceele lag. Gie fei nicht immer hervorgetreten, auch aus Rudficht auf Die Junger burch ben Blid auf bes Baters Rat und bas herrliche Enbe gewaltfam von ihm niebergehalten, aber als nun bas lette Gebet gefprochen, als bie Stätte erreicht mar, auf welcher ber reine Menfchenfohn ben fcmutigen Gunberhanden übergeben werben follte, ba fei bie Angft, burch feine andere Berufsaufgabe Sefu mehr gurudgehalten, machtig bervorgebrochen. Befonbers wirb barauf hingewiesen, baf gerabe ber Drt, mo fein Leiben beginnen follte, feine Geele gur tiefften Trauriafeit ftimmen mußte. "Der Eintritt in ben Ort, mo fein Junger ihn ben Feinden überliefern wird," erfaßt feine Ceele fo gewaltig, "baß fie ben Schreden bes heranschreitenben Tobes juganglich wird," fagt Beg und erflart ben Bechfel ber Stimmung bamit, "bag in ber Geele Jefu mit ber höchsten Macht bes Wirtens und Ausharrens eine garte, tiefe Erregbarteit verbunden mar." In ahnlicher Beife fpricht fich auch Beig aus: "Erft jest, mo bie Stunde ber Enticheibung nahte, überfiel ihn ein jaher Schreden, ber Bebante an bas Entfetliche, bas ihm bevorftand. Gerabe bas erflart ja fo echt menfchlich ben Wechfel bes hohen Geelenfriebens in feinen Abichiebsreben und bes Zagens biefer Stunde, daß er bort noch gang in bie Arbeit an seinen Jungern, in die Beschäftigung mit seinem Werke und bessen höchsten Zielen versentt war, und baß er hier zuerst sich selben versentt war, und baß er hier zuerst sich selben versentsten begannt und ben Blick auf sein personliches Schäftsl richten burtte." hier in Gethsenaue, sagt man, habe sich sim bie gange Kette seiner Leiben flat vor Augen gestellt, wie sich ein Glieb ans andere reihen werde bis zum Kreugestob, und er habe da innerlich durchgemacht, was er nacher ützerlich geitten.

Wenn es barauf antame, fagt Steinmener, momentaue Stimmungen einer Behmut ober Cehnfucht zu erflaren, wie eine folde ben Berrn mehrfach übertommen hat (Lut. 12, 50. 3oh. 12, 27.) fo burfte biefer Schluffel nicht gang unpaffend fein. Aber wie wenig erfchließt er uns bie eigentumliche Tiefe ber Trauer in Bethfemane! Alle brei Evaugeliften ringen fichtlich nach Musbruden um bie neoigoeig ber bung, ihren fuperlativen Grab gu beuten. Er erfchien ihnen wie am Ranbe ber Bergweiflung (adquorwor), wie außer fich (exJauBor), wie in Tobesnöten (er ανωνια). Und er felbit bestätigt biefen Ginbrud ber Runger burch bas Betenntnis: febr betrübt ift meine Geele bis jum Tobe, fowie burch die Aufforderung an die Junger: uerpare woe zar γοηγορειτε μετ εμου. Rur bann fonnte er an bie, beren Schwach: heit er fannte, folches Berlangen ftellen, wenn er fich felbft als ein αδημονών και εκθαμβος in der Tiefe ber Trauer befunden bat. Diefe Trauer erflart fich auch nicht burch ben Sinweis auf bie Reinheit, Tiefe und Bahrheit feiner Empfindung, momit er bas natürlich-menichliche Wiberftreben gegen Leiben und Tob um fo tiefer empfinden mußte, als er von Gunde rein und bem Tobe nicht unterworfen mar. Dagegen erinnert Steinmener mit Recht, wie feltfam fold langes Borgefühl tontraftieren wurde mit ber Ruhe und Gebuld, bem Mute und ber Gicherheit, Die ber Berr unter bem thatfachlich hereingebrochenen Leiben bewiefen hat. Auch die Berufung auf die menfchliche ao Bereia (2. Ror. 13. 4) reicht nicht aus, um biefe Trauer ju erflaren, benn biefe ασθενεια burfen mir uns boch (wie Reil fagt) nicht größer porftellen, als bei ben Martyrern, bie in ber Rraft bes Glaubens ben Edreden bes martervolliten Tobes unverzagt entgegengingen.

Aus dem Borgefühl des nahenden Leide nis läßt sich eine derartige Betrüdnis nicht begreifen. Schon längst war sein Leben ein Leiden gewessen; nichts äußeres, nichts was von Menschen tan, konnte seinen Frieden randen und die Seele betrüßen bis in den Tod. "Machrlich, die Apostel waren sonst größer, als ihr Meister, benn se rühmten sich der Trübslace" (Bect.)

Läßt fich das Seelenleiden des herrn nicht erflären aus dem Vorgesich des nahen Leidens, fo wielleicht aus dem Grauen vor dem keorstehenden Setrofen. Man hat gefragt, ob dieser Tod den Reinen und Sündlosen nicht viel fremder und gewalthätiger hade berühren müssen, als einen von Natur dem Tode unterworfenen Menschen. Wie der Seterbende am Kreuz in das Kort ichmerzlicher Alage ausgebrochen sei, jo habe schon der Gedanke an den unausweichlich nahen Tod seine Seele mit einem Grauen ersult, das nie in das herz eines sundigen Menschen aesonnen wäre.

Junachst muß auffallen, daß sich der Hert selbst nie in dieser Weise ausgesprochen hat, daß er im Gegenteil seinen Dob einen Sing ann gaum Aater neunt, über den sich die Künger freuen sollen (30h. 14, 12. 28), daß überhaupt die gange Anschaumg von solcher Todessurcht in der Schrift nicht begründet ist. Sodann paßt sie aber auch nicht zu dem sonstigen Bilde des hern. Wie oft hatte er sigat Ved den Tode während seines Lebens ins Gesicht gesehen und niemals gebebt! Unter dem Seteben allein dachte er sich überhaupt nichts grauenhaftes. Lagarus, unfer Freund, sollche, siehe in ind bet der ben ind bet der bei der der bei der bei

Auch Weiß (in seinem Leben Jesu Bb. 2, S. 537) erstärt bas Seelensteiben bes Herrn aus dem Vorgeftisch bes nahen Leidens und Seterbens, aber er zeigt, wie dem Herrn darum so devorgegrant habe, weil sich die Sünde seines Volkes damit vollenden werde. "Das Schredlichste an dem Geschick, das Jesu bevorstand, war doch nicht, daß er sterben mußte, sterben durch die Hand seiner Feinde, sondern daß sein irbisches Zeben, welches sich versehrt hatte im Liebesdienst gegen sein Volk, in dem

Beftreben, basfelbe zu retten, enben follte burch eine Frevelthat ohne Gleichen, welche bies Bolt felbft an ihm vollzog, bas ermahlte Bolf Gottes, bem fein Gott noch eben feine größte Gnabe zugewendet hatte in ber Sendung feines Deffias. Daß bies Bolf bas Unerhörte vollbringen und ben Seiligen Gottes unter Schmach nnb Qual bahinmorben mufte, bas mar ber Gipfelpunkt aller Gunbe, bas mar zugleich bas Gottesgericht über bie Gunbe. Alle Lebensarbeit Jefu . . . hatte boch nur bie Abficht gehabt, Dies Mußerfte abzumenben. Run nahte es unter bem Balten Gottes, welcher bas Bolt in feine Gunbe bahingab, bennoch heran . . . Bas fonft nur ber Gunber erbulbet, von bem Gott fein hl. Angeficht im Born abgewendet, - er, ber Beilige und Gundlofe mußte es erbulben, weil bie Gunde bes Bolles es ihm auferlegte, weil Gottes Sand nicht eingriff, um es von feinem Saupte abzumenden. Wohl hatte er langft bas Geheimnis bes gottlichen Liebesratichluffes a e abnt, ber in biefem außerften, mas er aus Liebe ju feinem Bolfe erbulbete, bas lette Mittel jur Rettung bes Bolfes, ig ber gangen Menichheit bereitete und bies Gottesgericht über bie Gunbe jur Gubne aller Beltfunde umfchlagen ließ, . . aber bas hob bie Schreden biefes Gerichtes nicht, unter beffen unheimlichem Beranfchreiten feine Geele gitterte und gagte. Co geht nach Beiß bas Grauen por bem Leiben und Sterben beim herrn über in bas Grauen por ber Sunde feines Boltes. Dies tiefe Beh, biefer Schmerz um fein Bolt hat ihm beim Anblid Jerufalems Thranen ausgepreßt und wir konnen ihn uns nicht groß genug porftellen - bie Trauriafeit in Geth fem ane aber vermag er uns nicht zu erflaren. Sier handelt es fich nicht um etwas von aufen, von Denichen ihm wiberfahrenbes, mas er in ben nachften Stunden leiben foll, fondern um einen Reld, ben ihm fein Bater bereitet hat, um eine Bumutung bes Baters an ben Cobn, um eine That, bie er eben jest in biefer Stunde thun, um eine Laft, bie er jest auf fich nehmen foll. Schon Matth. 16, 21 hat ber Berr flar und beftimmt vorausgefagt, bag er muffe (dei aneabeir) nach Berufalem gehen und vieles leiben von ben Alteften und getotet werben (freilich eine Stelle, Die Beif nicht als echt ans ertennt), und wenn auch ber Schmerg über bie Gunbe bes

Bolts sich unmittelbar vor ihrer Aussührung mächtig steigern mochte — zur Erstärung des ad ημονειν, ενθαμβεσθαι, der Agonie und des Bultichmeisse reicht er nicht hin. Dazu hatte sich auch die Feindschaft gegen ihn viel zu allmälig angebahnt, er hatte ihr inneres Wachstum viel zu deutlich ertannt, als dis die der äußere Ausberu de des längst vorspandenen ihm solche Todesangst hätte bereiten können, zumal wenn er ja nicht nut, wie Weiß sanz, "ahnte", sondern ge wiß voußte, daß sein volle der andere zusch auch des eine verlenen Ausgehöhnen vien würde und daß das Weizenstorn ersterben müße, um viele Frucht zu bringen. Nicht der bloße Schmerz sider die Einde Zirack, sondern nut das Tragen der Sünde der Weißterlich volle der Verlieder und die eigentümliche Tiefe der Trauer in Gethjemane, wie sich dies noch deutlicher bei Besprechung der zweiten Frage

Roch Gine Muffaffung bes Borgangs in Gethfemane tritt uns entgegen, bie gwar auch bas Geelenleiben bes herrn als Grauen por bem nahe bevorftebenben Tobe faßt, aber nicht als Grauen por bem Sterben als foldem, fondern als heiliges Entfeten por ber inneren Geite bes Tobes, por bem Berlaffenfein von Gott, bas er als notwendige Folge bes Gingehens in ben Tob tommen fieht. In biefem Ginne fagt Bed (in feiner tief ergreifenden Bredigt über ben alten und ben neuen Chriftus im 6. Banbe feiner Reben): "Es ift feine menschliche Tobesfurcht, welche ihn, ber in feinem gangen Leben fonft nie jagt, hier gerade jagen macht vor bem ihm bargebotenen Relch. Er fieht ben Dingen auf ben Grund, nicht nur auf ben außeren Schein. Sterben ift eine Musgeburt ber uralten und immer neuen menfchlichen Gunbe, barum bat bas Sterben etwas fo Unbeim= liches, Schauberhaftes ichon fur ben außeren Anblid. Es bat aber auch einen verborgenen Stachel - bas ift ber Tobes: ftachel im Gemiffen, ber Tobeshauch aus einer anbern Belt, bas Betterleuchten von einem hobern Richterftuhl ber, und fo, wenn bas außere Streben porbei ift, führt es nun erft noch in eine verborgene Tiefe, in bie Schreden bes unfichtbaren Beiftergerichts. Diefes gange fcmarge Tobesreich, bas mir Denfchen nicht überfeben, hatte ber Berr por fich. Gur fich hatte er nicht

hineinzugesen in die Mordgrube des Todes, aber sür die dem Tode versallene Sündenwelt sollte er hineingehen, weil dieser vom Tode sollte gehossen werden und er allein es konnte. Er allein hatte in seiner Menschennatur und in der Stärte seines unverletzen Gehorlams gegen Gott die übernatürliche seilige Gottektraft, welche die Keltmacht des Todes brechen und in Todesfreich ein Leben zu Stande bringen sonnte, das der Tod nicht töten kann. Das eben solltet ihn nun aber den schwer kanns wichte eine keine Katur, daß er, der von Sünde und Tod nichts wußte, der das gerade Gegentiel davon war, Seele und Leib singeden sollte in das ganze Sündendumtel der Welt, in welchem der Tod seine Burzel hat, und in die ganze Tiese des Gerichts, in welchem er siene Giftstucht hat."

Unleugbar bringt unter allen bisberigen Erflärungsverfuchen Diefer am meiften in Die Tiefe und ift am erften geeignet, uns bas ichwere Seelenleiden bes herrn ju erflaren. Das Grauen vor bem bevorstehenden außeren Leiden und Sterben fonnte uns feinen Rampf nicht begreiflich machen; Tobesfurcht fonnte ben nicht gittern machen, ber feinen Jungern geboten: Fürchtet euch nicht vor benen, die ben Leib toten. Aber bas verfteben mir, bag ihn, ben Beiligen, ber bas Leben ift, bas Entfeten vor ber Schredensmacht bes emigen Tobes (ben er in feiner Berichtstiefe gufammengebrangt am Rreuge fcmeden foll), por bem Tobe als Strafe unferer Gunbe - in ben Staub beugt und gittern macht. Dies Ragen erflart fich "nicht aus ber Schwachheit, fonbern aus ber Rraft, nicht aus fittlichem Mangel, fonbern aus fittlicher Bollfommenheit, nicht aus einer Loderung feiner Ginheit mit Gott, fonbern gerabe aus bem feften Gefuge berfelben. Socrates tonnte ruhig fterben, weil er nicht mußte, mas Gunbe beißt. Reiner mußte es fo, wie Befus, ber geliebte Gohn bes Baters, ber Gündlofe."

Dennoch ift ein Puntt, der und bei diefer Aufsoffung nicht ganz befriedigt. Wir betommen immer wieder den Eindruck: es handelt sich in Gethfemane nicht bloß und zuerst um etwas erst in Jutunft zu Erleidendes, sondern um das Trinken eines Kelchs, der dem herrn eben in dieser Stunde gereicht wurde, um etwas, das gerade in Gethfemane gescheicht

mußte als notwendige Vor au siet un für das Suhnopfer auf Golgatha. Und wenn sich auch das Zagen Zesu als Grauen vor dem Tode, als Strafgericht Gottes verkehen lätzt, fo bliebt doch das nach der Engelstärtung berichtete Gebet in der Agonie und der Blutschweit unerflärt. Dies letzter donnten wir nur ansiehen als Holge ober übernommennen Laft — das aber tann noch nicht der erst am Areuz zu schweierden Streuzestob sein. Es muß etwas anderes sein, was uns die Tiefe seines Seelenleidens vollüg erstlärt.

Man hat es zu verftehen gesucht als verursacht

2. burch satanische Anfechtungen.

Diefe Auffaffung ift befonbers von bem gebiegenen Schriftforicher B. Menten vertreten worben. Bir finden fie gwar nicht in feinen gefammelten Schriften bargelegt, wohl aber macht Gilbemeifter in feiner Biographie Mentens wichtige Mitteilungen barüber aus Bredigten Mentens über unfern Abichnitt (Bb. II, 81 ff.). Menten tonnte fich nicht mit ber Unnahme gufrieben geben, daß ber herr mit ber Bitte: "mein Bater, wenn möglich, gehe biefer Relch von mir vorüber" bas Berichontwerben mit bem Rreuzesleiben gemeint habe. Dagegen, meint Menten, fprachen alle Umftanbe. Dag biefes Leiben ihm bevorftehe und bag basfelbe unentbehrlich fei, um feinen großen Zwed ber Beltverfohnung zu erreichen, habe Chriftus längft vorausgesehen und feinen Jungern verfundigt. Er habe es mithin lange vorher als unabwendbar notwendig erfannt und es fei nicht zu benten, bag er beffen ungeachtet im Biberfpruch mit biefer Ueberzeugung hatte beten follen. Je heller und fefter er mußte, bag bas ihm bevor= ftebenbe Leiben und Sterben notwendig und mefentlich in ben Blan göttlicher Liebe und Beisheit gehore; bag bas alles, mogu er vom Bater ausgegangen, nicht erreicht werden konne ohne folche Bollendung und baf in feiner Seele nicht eine einzige Empfindung fei, die bem widerftrebe, fo tonnte er bies Leiben nicht anders anfeben, als er es angefeben hat, als zusammengebrängte, furchtbarfte Dacht ber Finfternis, bie ibn pon feinem Leiben und Tobe jurudichreden, jurudangitigen wolle und, ba fie bas nicht tonne, ihn boch unfahig ju machen fuche, alfo mit Befonnenheit und Ruhe, mit Kraft zu leiben und zu sterben, wie seine Seele das verlanzte und wie es notwendig war, wenn er nach dem Rus des Geigerts: Bollendet! seine Seele in die hände des Katers befehlen wollte. Je heftiger er sich von der Macht der Finsternis bedrängt, von Schmerz und Anglt, von Jammer und Clend beladen und in seiner förperlichen Menschheit unfähig sühlte, das zu bestehen, was er bestehen sollte, um so viel inniger schof er sich zu daluben, betend, ringend an die unssichtender Welt des Lichts an. Riedersebeugt in den Tobesstaub, weicht er doch nicht und ziebt nicht auf, was er als des Vaters Willen und Wohlgesalen ertannt hat,

Sebenfalls haben wir, wie fich von Menten nicht anbers erwarten laft, in feiner Auffaffung bes Borgangs in Gethfemane einen wertvollen Beitrag zu beffen Berftanbnis. Mit gutem Rechte reben mir von ber Unfechtung in Gethfemane; im Sinblid barauf hat ber Herr tury porher gefprochen; egyeral o rov xoguov τουτου αργων, και εν εμοι ουκ εγει ουδεν (30h. 14, 30) und in biefen Borten liegt einmal, "bag ber gurft biefer Belt verfuchen wird, Jefum ju fällen, ihm aber nichts wird anhaben tonnen," und fobann, "bag berfelbe verfuchen werbe, bie Sunger aum Abfall von Jefu au verführen. Auf ben letteren Buntt meifen auch bie Worte Lut. 22, 31: fiebe, Satan begehrte euer, euch ju fichten wie ben Beigen. In Gethfemane (fagt Reil) beginnt bas Gericht über bie Belt und bie Musftoffung bes Fürsten biefer Welt. Der Rampf, ben Jefus hier fampft, ift im tiefften Grunde ein Rampf gegen ben Fürften biefer Belt, beffen Berrichaft über bie Welt Jefus brechen foll. Much Geg fagt: "Wie por Refu Bervortreten ins meffianifche Birten, fo wird er auch iett bie aange Unwürdigleit, bie für ben Cohn Gottes in ber Erniebrigung liege, ihm vorgeftellt haben," und versuchte es Satan in ber Bufte mit Luftreigungen, ben Berrn von bem gottgewiesenen Berufsmege megguloden, fo bier in Gethsemane mit Schredniffen, ihn von bem verordneten Leibensmege abzugiehen. Dennoch glauben wir nicht, bag fich ber Borgang in Bethfemane lebiglich aus fatanifden Schredbilbern ertlaren läßt, wie es Menten thut. Dagegen fpricht icon bas Bort nornolov. Es handelt fich im Leiben bes Berrn, und fo auch in Gethfemane, um ein nornogov, bas ihm fein Bater gegeben hat. Menten

leugnet bies zwar und meint, bas vom Bater ihm auferlegte Leiden habe erft nach bem Geelenleiden in Gethsemane mit ber Gefangennehmung begonnen; allein es liegt boch nabe, bas nornotov in unferm Abichnitt eben fo ju verfteben, wie bas gang fur; barauf noch in Gethiemane vom Berrn gebrauchte (Sob. 18, 11): το ποτηριου ον δεδωκε μου ο πατηρ. Dort, Joh. 18, 11, barunter bas ihm vom Bater bereitete Leiben, in unferm Abichnitt unter bem gleichen Bort ein Dag teuflifcher Unfechtungen gu perftehen, ift nicht möglich. Aber auch abgesehen bavon bleibt bie Tiefe feiner Trauer unertlart. Jebenfalls tonnen wir bas Grauen und die neocoosea ber Avny bes herrn nicht als vom Satan in ihm erregt ansehen. Gin vom Satan erregtes Grauen in ber Geele bes Beiligen ift unbentbar und unmöglich. Menten fiehts auch gewiß nicht als folches an, fonbern als heiliges Grauen bes herrn vor ber von aufen auf ihn anfturmenben Macht ber Finfternis. Go aber erflart fich uns bann wohl bas flebentliche Gebet bes herrn um Befreiung von ben finftern Machten, nicht aber feine furchtbare Seelenangft. Bei ber Berfuchung in ber Bufte, an die uns die Berfuchung in Gethfemane unwillfürlich erinnert, fteht ber herr gang anders ba; auch bort ifts ein heißer Rampf, aber auch nur von einer ahnlichen Geelenangft, wie in Gethsemane, tritt uns bort nichts entgegen. Wir geben gu, bag bie Unfechtung in Gethsemane noch viel ichwerer mar, als am Anfang feines Birtens, aber - wenn er boch, wie Menten fo entschieden betont, fo flar mußte, bag fein Leiben gur Bollenbung feines Bertes unentbehrlich mar, wenn er mit feinem Gebanten baran bachte, um Abwendung besfelben zu beten ober fich ihm gu entgieben - wie laft fich bann biefe tiefe Betrubnis feiner Seele erflaren? Etwa nur fo, bag ihm Satan bie Rraft und ben Dut, gu leiben, hatte nehmen burfen; fo weit aber hat fich ber Fürft ber Welt fcmerlich an bein Beiligen vergreifen burfen, ber furg vorher bezeugt hat: er enor oux exer ouder Joh. 14, 30.

Können wir uns bemnach das Seelenleiden des Herrn nicht erflären als hervorgerufen von satanischen Schrecklibern, so war es doch sicherlich von solchen begleitet und wurde badurch erf dwert. Eine anderweitige Auffaffung bes Zitterns und Zagens tritt uns entgegen in ber alt-firchlichen Erklärung

3. aus bem Gefühl bes Bornes Gottes. Siernach hat ber Berr in Gethfemane ben Born und bas Gericht Gottes, ben Fluch bes Gefetes, dolores et angores vere infernales erbulbet. "Da Jefus im Garten gebetet," fagt Luther, "ift er recht in ber Behenna und in ber Solle gemefen; er hat mahrhaftig ben Tob und bie Solle gefühlt an feinem Leibe; wir follen es miffen, bag er bagumal bie Bein ber Solle hat leiben muffen." Much Rombelb faßt ben Borgang in Gethfemane in abnlicher. aber wieder eigentumlicher Beife. In einer trefflichen Bredigt über bas Geelenleiben bes herrn fagt er: "Jefus fteht bier im Gericht por Gott bem Bater. Gein ganges Leiben und fein endliches Sterben mar bie Folge eines langwierigen Brogeffes burch mehrere Inftangen und in allen biefen Inftangen murbe bas Urteil gefällt: Du bift bes Tobes und ber Berbammnis ichulbig. Der Brogeg fangt bier mit ber bochften Inftang an - alfo gerabe umgefehrt, wie fonft bei ben menichlichen Gerichtsverhandlungen und in biefer höchften Inftang wird Refus verurteilt. Darauf folgten bann bie Berurteilungen por bem Gericht ber Rirche (bem Sohen Rat), por bem Gericht bes Staates und gulett por bem Gericht bes aangen Bolfes. Satte nicht Gott ber Bater fein Rind Refum bes Tobes und ber Berbammnis für ichulbig erklart, bann hatten bie Sohepriefter, Bilatus, bas gefammte Bolf nie über ihn ju Gericht figen fonnen. Fur feine Berfon unfdulbig, als unfer Burge idulbig, all unfere Could zu bezahlen, alle Strafe unferer Gunbe ju leiben - ale folden erflart ihn bier Gott ber Bater und läßt ihm auch nicht bas minbefte nach, ba er heftiger und heftiger betete. , Rein, ber Relch fann nicht an bir vorbeigeben, bas Bericht fann bir nicht erlaffen werben; bu bift von mir als ein Gottlofer und Gunber, ja als ber Gunber aller Gunber verurteilt und verftogen.' Das ift bie Bedeutung bes Rampfes in Gethfemane. Und bas mußte erft gefchehen, ehe ber Brogef feinen weiteren Fortgang nehmen tonnte."

Es ift ein Borzug biefer Auffaffung, baß sie die Traurigkeit Jesu nicht aus wechselnden Stimmungen und individuellen Gefühlen erklärt, sondern aus einem innerhalb dieser Stunde über ihn verhängten Druck, und in ber That, wenn sie sich rechtfertigt, so verstehen wir die Tiese der Seelenangst des Herrn. "Chifflus," fagt Luther, "hat seinen Bater geliedt aus allen Kräften; aber diese Schwerzen, weil sie über die Kräfte waren, zwangen die unschültige schwache Natur, daß sie nutze seinzen, zwangen die unschültigen, gleich als wenn du einen Balten über seine Kräfte beschwerft, so muß er wegen Schwachheit seiner Ratur trachen und brechen, nicht seinen Kehls halber." Mußte er in Gethsemane den Jorn Gottes schwecken in seiner Vitterfein wir die ellerintenschwick in seiner Vitterfein wir die ellerintenschwich von der Vitterfein wir die ellerintenschwie Trauer.

Es find bennoch mehrere wichtige Buntte, Die uns jener Auffaffung nicht guftimmen laffen. Der fo beftimmt hingestellten Behauptung fehlt bie eregetische Begrundung; auch bie ftreng juribifch aufgefaßte Benugthuung Chrifti lagt unbefriedigt und bie vorausgefette Berfonvertaufdung, wonach fich ber gange Born Bottes, ber bie Gunbermelt hatte treffen follen, über ben beiligen Sohn bes Bohlgefallens entlaben foll, reigt gum Biberfpruch. Richt als ob bas ftellvertretende Leiben bes herrn irgendwie geleugnet werben follte. Er ift mahrhaftig ber Burge, ber an unfere Stelle getreten, unfere Laft auf fich genommen und gefühnt bat, - nur wenn bas feftfteht. laft fich bas Leiben in Gethfemane überhaupt verfteben. Aber es verlett innerlich, wenn bem Bater in Gethfemane bie Borte an ben Cobn in ben Mund gelegt merben: "Du bift von mir als ein Gottlofer und Gunber, ja als ber Gunder aller Gunder verurteilt und verftogen." Treffend hat fich barüber Beg ausgesprochen in feiner gründlichen Abhandlung über bie Rotwendigfeit bes Guhnens. Der heilige Sohn, faat Bek, tonnte unmöglich ein Gegenftand bes gottlichen Unwillens, Wiberwillens fein. Sein beiliger Bater hatte fich felbft verleugnen muffen, um bem beiligen Gobne ju gurnen. Der heilige Cohn tonnte fich auch nie fur einen Gegenftanb bes vaterlichen Unwillens halten, er hatte ja fich felber taufchen muffen. Die Innigfeit, Barmbergigfeit feines Mitgefühls mit uns tonnte unmöglich in ben Arrtum übergeben, als ob er wie wir ein Gunber mare. Er tonnte weber por Gottes Augen, noch por feinen eigenen ein Berbammter fein. Gottes Born ift feine unmillige Abmenbung - Unmille aber tann in bem beiligen Bater

nicht sein gegen ben heiligen Sohn. Richt Gottes Forn hat Spissungertragen, wohl aber Gottes Gericht, welches als Fluch ber Sünde auf der Wentschiedt liegt. Das Auge bes Auters blidte stets voll Wohlgefallen auf ben Sohn, aber die Hand Gottes legte auf ihn, was Gottes Missallen auf uns gelegt hat. Auch sonnte er als der heilige Sohn Gottes Gericht nicht so ersahren, daß Gott ihm zürnte, daß er ein böses Gewissen hatte, sond er ein böses Gewissen hatte, sondern nur so, daß Gottes Hand auch auf ihn legte, was sie zürnend auf die Enduchen stellen nuch er den Konten von Gott. Und daß er die Stellen ung ben hab er Nersichen, das Gestäh bes innern Verlassen von Gott. Und daß er die Krafte des Echipens gab, nicht darauf dam es an, daß "das Maß seines Leidens der Summe des von der Menschheit verdienten Etrassend quantitativ und intensiv hätte gleichsommen missen.

Auffallen muß auch dies an der in Rede stehenden Erklärung, doß, wenn Christus doch nach ihr in seinem Leiden den Sorn Gottes tragen mußte, dies willkürlich auf die Etunde im Getsseman und die Mittagsstunden am Kreuz beschränkt werden muß, da er gleich nachher in simmlischer Ause seinem Zeinden gegenübertritt und vor seinen Richtern febt.

Auf verschiedene Beise hat man versucht, unter Milberung ber au ftart flingenben Musbrude ber alt-tirchlichen Erflärung boch bas Befentliche berfelben beigubehalten. Go vermeibet man, vom Borne Gottes ju reben, ben ber Berr in Gethfemane getragen, jondern erflart fein Leiden aus ber Entbehrung aller Ermeifungen ber Liebe feines Baters. Diefe Auffaffung tritt uns fabmeichend von ber im 6. Banbe feiner Reben (f. oben S. 192) enthaltenen | in einer trefflichen Brebiat Bede im 1. Banbe ber "Chriftlichen Reben" entgegen. Rachbem bort bie gewöhnlichen Erflärungen ber Trauer bes herrn als ungulänglich abgewiesen find, beift es: "Der Schluffel liegt barin; je meniger einer auf etwas achtet, je weniger rührt ihn an, wie es bamit geht. Wenn aber bem Menfchen bas genommen wird, woran fein ganges Berg ibm hangt, worin er lebt und webt; ba bricht jedem, ber bergleichen etwas hat, bas Berg und ber Mut und feine Geele fintt in Tobesbetrübnis, bevor er noch ftirbt. Darnach nun muffen wir auch ben Seelenkampf bes Herrn erklären: er kann seinen Grund in nichts anberm haben, als darin, daß hier vom Herrn gen om men max, was sein Schie Sanz, worm sein ganges Serzishm hing, worin er lebte und webte — und dies war wahrhaftig nicht der Leid, ben er nun sollte ablegen, nicht die Ehre bei Wensche wird, wie eine Leide mit Aighen sollte getreten werben, auch gute Tage waren es nicht, die er nie gehabt hatte, überhaupt nichts von dieser Erde, auf der er nicht hatte, süberhaupt nichts von dieser Erde, auf der er nicht hatte, süberhaupt lichts den klicht dem klicht der ein Kertust sein von den her. Word ihm, der nicht war von unten her, sondern von oben her. Wora ihm, der nicht war von unten her, sondern von oben her. Wora ihm, der nicht war von unten her, sondern von oben her. Wora ihm, der nicht war von unten her, sondern von oben her. Wora ihm, der nicht war von unten her, sondern von oben her. Wora ihm, der nicht war von unten her, sondern von oben her. Wora ihm, der nicht war von unten her, sondern von den her. Wora einssein mit ihm. Das ihm, als dem Bürgen der fündigen Menschheit, was erläre seim Seelneichen in Getschemane.

Gewiß würde es sich auf biese Weise verstehen lassen, aber aus gegen bie Auffassung sprechen bie gegen bie altstüchliche Erstätung erhobenen Gründe. So wenig der Zerr, der heite Gottlichen Jornes sein konnte, so wenig ihm sein Vater sein göttliches Wis fallen zu wenden konnte, so wenig ihm sein Vater sein göttliches Wis fallen zu wenden konnte, so wenig hom ein konnte ja der Vater sein göttliches Wohl spesalen der wenden vom Sohne seiner Liebe. Es liegt thatsächlich vor Augen, daß der herr unter seinem Leiden das volle Gefühl seiner Gemeinschaft mit dem Vater besessen hat, und er selbst bezeugts angesichts seiner Bassion 30h. 16, 32 — oux ειμι μονος, ort o πατης μετ εμου εστιν — edenso klar und entschieden, wie erd 30h. 8, 29 in den Tagen seines Wirtens bekannt hat: oux αφηχει με μονου ο πατης».

Eng mit diesem letteren Bersuch hängt ein anderer zusammenbas Seelenleiben in Gethsemane zu erklären

4. aus der Hingabe in der Menschen Hunden. Bande.
v. Hofnnam sindet die Zösung des Trauens Seju in Getssemane darin, daß hier der Mendepuntt war zwischen Wirken und Leiben. An diesem Wendepuntt habe der Bater seinen Sohn der Gewalt seiner Seinde anheimgegeben, so daß sie nun nach Willkur mit ihm versahren können (Watth. 17, 12), und vor dieser Ueberlassung an die Wachtvirkung des gotte.

feindlichen Willens, verbunden mit der Entbehrung aller Erweifungen der Liebe feines Baters, habe dem Herrn in Geftijmante gegraut. "Bis dahin," sagt Meyer nach Hofmanns Borgang, "immer Sieger der feindlichen Mächte, weil seine Etunde noch nicht gefommen war, fühlte er jeht, da sie gefommen, die ganze Schwere des nunmehr unadwendbaren Hinggebenseins an diese Mächte bis zum nahen grauenvollsten Tode, in welchen er den Gesportam gegen des Vaters Wilsen vollenden wollte und sollte."

Die Borte bes herrn Matth. 17, 12: uellei o vioc tov ανθρωπου παραδιδοσθαι εις χειρας ανθρωπων und Matth. 26,45: ιδου, ηγγικέν η ωρα, και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις γεισας αμαστωλων fcheinen für biefe Auffaffung zu fprechen und bie Entlaffung aus ben ichutenben Gotteshanden vorausgufeten. Aber eben bas blofe Borgefühl ber feinbfeligen That, welche bie Willfur ber Welt an ihm verüben will, reicht nicht hin, uns bie Unaft und Maonie auf Geiten beffen zu beuten, ber feinen Freunden bie Berpflichtung auferlegt: Fürchtet euch nicht por benen, bie ben Leib toten, barnach aber nichts mehr thun fonnen. Und wenn gesagt wird; nicht ben Menichen, fonbern bem Satan felbit habe Gott es verftattet, an bem Mittler bes Beils feinen feindlichen Willen gu vollbringen, fo ift bie Schwierigfeit bamit nicht gelöft. "Der ba gesprochen: ερχεται ο του χοσμου αρχων, και εν εμοι ουκ εχει ουσεν . . ber ift bem mahren und verborgenen Urheber feiner Schmergen nicht minber furchtlos entgegengetreten, wie ben Draanen, beren er fich bebient. Go lange nichts weiter aufgewiesen wirb, womit ber Gurft biefer Belt bas vorempfindende Gemut bes Berrn beichwert, als nur bas ,Biberfahrnis feiner Leiben' - fo lange bleibt bie Schwierigfeit befteben."

Wir wenden uns zu bem letten Berfuch, ber uns die Löfung unserer Frage zu bieten scheint und in Stein meyers Leibensgeschichte treffisch dargelegt und begründet vor uns liegt. Hernach ertfart sich das Seelenleiden bes herrn einzig und allein

5. aus bem Grauen vor unferer Eunbenlaft.

Der herr hat Gethsemane betreten, um bort sein Leiden für uns zu beginnen. Als unser Burge foll er unsere Sunde tragen und burch feinen Tob fuhnen. Che er fie aber tragen und

fühnen tann, muß er fie auf fich nehmen, und eben bas ifts, mas in Gethfemane vor fich geht. Das Grauen bes Seiligen vor unferer Gunbenlaft verurfacht ihm, ehe er fie auf fich nimmt, biefe furchtbare Geelenanaft, und nachbem er fie übernommen, prefit fie ihm ben Blutschweiß ber Agonie aus. - Bur Begrundung feiner (bier nur furg gufammengefaßten) Darlegung beruft fich Steinmener besonders auf Die Stelle 2, Ror. 5, 21: 0 9800 TOV μη γνοντα αμαστιαν υπεο ημών αμαστιαν ειποιησεν. Bon ber Menfchwerbung bes Cohnes Gottes laffen fich biefe Borte nicht verstehen, benn bas μη γνοντα αμαρτιαν fett eine Bergangenheit im Leben bes herrn voraus, in welcher bies γιγνωσκειν moalich mar. Gie laffen fich aber auch nicht (mit Sofmann) auf ein Biberfahrnis beschränten, burch bas ber Berr ber außeren Erscheinung nach ein Gunber geworben ober als ein Gunber erfchienen fei. Dag er, ber von feiner Gunbe mußte, fur uns gur Sunbe geworben fei, tann nur beigen, bag ibm bie Gunbe ber Belt aufgeburbet marb und er feinerfeits fie aufgenommen hat. Bann aber vollzog fich bies noier von Geiten Gottes, bies vigned au auagrea von Seiten bes Cohnes? Chen bort in Gethfemane! Bum Rluche gemacht (Bal. 3, 13: γενομένος υπέρ ημών καταρα) murbe er in dem Augenblicke, ba er emporgehoben murbe ans Rreug; gur Gunbe gemacht murbe er in Gethsemane. "Indem ihm ber Bater ben Relch gur Unnahme reicht, mutet er ihm gu, ber Menichheit quaute augoria ju fein, und indem ber Gohn fpricht: Dein Bille gefchehe, nimmt er bie Gunde ber Welt auf fich, bamit er fie trage und burch Guhne beseitige." Damit begreift fich bann auch bie tiefe Trauriafeit bes herrn, bie uns burch bas Borgefühl bes Leibens und Sterbens nicht erflart murbe. Allerdings mar er auch vorher ichon in die allernachfte Berührung mit ber Gunde ber Menichen gefommen. Er hatte von ihr zu leiben gehabt, hatte fie angefaßt, um fie von ben Menichen abguthun, Die ihm ber Bater gegeben hatte, und fo hat fie ihm von Anfang an Trauer gebracht, Geufger entlodt, Arbeit gemacht. Aber trot Diefes Rontafts mit ber Finfternis blieb er felbft in ber Gphare bes Lichts. Ift baran in Gethsemane etwas geanbert? Richt in bem Ginne (antwortet Steinmeper), in welchem Baulus Rom. 7. 7 von einem

provax rije ausgeriaw rebet, benn biese Gnosis sest im Subjett vorhandene Sünde voraus. Aber zu einer andern Gnosis der Sünde ist der Gert in Gethsemane genötigt worden, zu der er von selbst inig gesommen sein würde. Bon wegen eines Gottesats ersuhe er, was er im Prozes seinene Lebens nie erfahren haben würde; im Drud einer ihm auferlegten Last erfahren ben was er nie in der Form der eigenen Lust ertannt haben würde. Daher erst sie in der Form der eigenen Lust ertannt haben würde. Daher erst sie sittern und Jagen und dann seine Agonie und sein Anglischweiß.

Ronnten wir das Seelenleiden in Gethsemane nicht verstehen aus dem Borgefühl seines Leidens, auch nicht aus satanischer Ansechtung ober aus dem auf ihm lastenden Jorn Gottes und der Überantwortung in der Mentschen hande, so glauben wir in der Steinmeperschen Auffassung den Schlüssel zur Lösung unserer ersten Frage gefunden zu haben. Es fragt sich, ob er sich auch zur Lösung unserer zweiten Frage als passend ber vereist. Wie

## II. Das breimalige Gebet bes herrn?

Die Schwierigkeit, Die fich bier erhebt, ericheint faft noch größer, als die bei ber Frage nach bem Motiv ber Trauer in Gethfemane. Richt wie ich will, fondern wie Du - betet ber Berr, und damit wird eine Billensrichtung an ihm offenbar, Die fich zunächft nicht in Sarmonie mit ber gottlichen befunden bat. 3mar ift die Bitte eingeschrantt burch er duvaren, aber bas wo εγω θελω im Unterfchied von dem ως συ bleibt fteben, auch wenn ber Beter nicht barauf beharrt, fondern fich ichließlich bem Billen bes Baters ergiebt. Es geht nicht an, bas wc eyw Belw umzudeuten in Behoun. Die Bitte lagt fich auch nicht (mit Beitbrecht) als Frage faffen: "Er fragt nur noch einmal, ebe er in die ichwarze Abgrundstiefe bes Leibens hinunterzufteigen fich anschidt: Bater, giebt es wirflich feinen andern Weg gur Musführung Deines Rats? Dug ich wirklich ba hinunter? Jefus forbert nicht, fondern er fragt, und zwar fragt er nicht, ob ibm die Erfüllung des väterlichen Gotteswillens nicht erlaffen werben fonne, fondern ob der vaterliche Wille nicht einen andern Beg, als ben bes Leibens und Sterbens für ihn finden fonne." Mit feinem erläuternben navra derara oor hat Martus bafür

geforgt, bak wir bas er devaror bei Matthaus nicht als Frage faffen burfen, fondern nur als Betenntnis: es ift bir alles moglich. barum lag biefen Reld an mir porübergeben. Die Schwierigfeit löft fich auch nicht burch Calvins und Benaftenbergs Unnahme. bag bie Bitte nicht ben gangen Willen bes Beilanbes, fonbern nur bie Gine Seite beffelben ausspreche, fo wenig als burch Reils Ausfunft, "baß bie Worte: wenn es möglich u. f. w. nur Ausbrud ber menichlichen Empfindung ber bie Rrafte feiner Geele überfteigenden Laft ber Leiben find, womit ber Seiland ben Bater nicht bewegen will, feinen Ratschluß zu andern und ibn bes Leibens zu überheben, sondern vielmehr ihn inftandigft anfleht, ihm in biefer not fraftigft beigufteben"; bag er "an bie Allmacht Gottes appelliert, nicht um ihn vom Leiben bes Relche zu befreien. fonbern um ihm beigufteben, bag er bas Trinfen besfelben über = ftehen fonne." Allen biefen Erflarungen, gumal ber pon Reil. itebt ber flare Bortlaut ber Bitte Seju entgegen und notigt uns, nach einer andern Löfung ju fuchen. - Ronnten wir uns

1. aus bem Borgefühl bes Leibens und Sterbens bas Bagen Jefu nicht ertlaren, fo auch nicht fein Beten. Alle Anftrengungen bes pfuchologifden Schluffels icheitern an ber Rlippe, bag ber Berr in feiner Trauer gu ber Bitte um Berschonung mit bem Leibenstelche fortgefchritten ift. Sat er auch gewiß nicht an aufällige irbifche Eventualitäten gebacht, wodurch ber bargebotene Relch ihm erfpart bleiben tonnte, fo, wie bas navra duvara age geigt, boch an ein Eingreifen von oben. Gold inftanbiges Berlangen aber, folche Gehnfucht um Enthebung bes Relches lagt fich nicht vereinigen mit ber Art, in ber er fonft über feine Tobesleiben gesprochen hat. Mit einem feierlichen αμην αμην hat er bie Notwendigfeit feines Sterbens bezeugt Νού. 12, 24: εαν μη α κοκκός του σίτου πέσων είς την γην αποθανη, αυτος μονος μενει. εαν δε αποθανη, πολυν καοπον Deoei. Rlar hat er ben Ratfcluß feines Baters burchichaut, ebenfo flar ihn bezeugt und aufs entichiebenfte erflart, fich ihm gu ergeben Matth. 16, 21 ff. - ba fann er unmöglich um Entbindung von biefem Leiben gefleht haben; vergl. auch Joh. 10, 17 ff .: Desmegen liebt mich mein Bater, weil ich mein Leben laffe . . Reiner nimmt es von mir, fonbern ich laffe es von mir felbft.

Dasfelbe Bebenten erhebt fich auch gegen Beig, wenn er bas Gebet bes herrn aus bem Grauen vor bem Leiben erflart, fofern fich bie Gunbe feines Bolts barin vollende. Ronnten wir etwa feine Trauer aus bem Grauen bavor begreifen, fo boch nicht fein Aleben um Abwendung besfelben Leibens, beffen Notwendigfeit er nicht nur, wie Beig fagt, geabnt, fonbern flar erfannt hat. Beig fchließt freilich gerade aus ber Bitte bes herrn, bag ihm ber Ausgang feines Lebens ungewiß gemefen fei. "Sier fcheitert," fagt er, "unrettbar bie Borftellung, als ob Jefus von Anfang an feinen Erlöfungstob als ben eigentlichen letten 3med feines Erbenlebens in Ausficht genommen habe, Dann, aber auch nur bann hatte menfchliche Leibensichen ihn im letten Augenblide vor ber Erfüllung bes gottlichen Willens gurud: fchreden laffen, wenn er fich ihm auch fchlieflich unterwarf." Beig tann aber nur fo feine Behauptung aufrecht erhalten, bag er bie das Gegenteil bezeugenden bestimmten Vorausverfündigungen bes Leibens und Sterbens Jefu, 3. B. Matth. 16, 21, als unecht ftreicht. Unbequeme, nicht zur menichlichen Erflärung paffenbe Schriftstellen laffen fich aber nicht nur fo befeitigen, und ba wir die Bitte bes herrn nicht aus menschlicher Leibensscheu ertlaren tonnen, fo verlangen fie eben eine andere Erflarung. Die Borte ber heiligen Schrift haben fich nicht nach uns ju richten, fonbern unfere Erflärung muß fich nach ihnen richten. - Much

2. aus fatanifden Anfechtungen

tönnen wir uns das Beten Jesu nicht hervoorgegungen benten. Daß der herr unter bem Einstirmen der Rächte der Jinsternis sich im Gebet um so siehelutlicher an den Zater des Lichts gewendet, ist wohl begreiflich, nicht aber der Inshalt seines Gebets, das "was", darum er bittet. Unmöglich fönnen ihn satanische Schreckbiben getrieben haben, um Abwendung des ihm vom Bater bestimmten Leidenisselches zu ditten. Hätte ihn Satan dazu bewegen sonnen, so wäre Zesus der Republikang unterlegen. So freisich faßt es Menten auch nicht; nach ihm bezeichnet von norzeilor sich das vom Later bestimmte Zeiden, sondern die aus der Finsternis stammenden satanischen Schren, und der kantende mur darum gebeten, daß der Aster die Ansechung des Satans vorübergehen sosse der die stende kantende mur darum gebeten, daß der Aster die Ansechung

und Bewährung des Sohnes (Ebr. 4, 15) nötig sei, daß sie noch länger andauere. So ließe sich allerdings das Flesen des Herrn und sein: "nicht wie ich will, sondern wie dur "— verstegen, aber eben diese Fassung des northolor bei Menken müßten wir zurückweisen als nicht im Einklang mit Joh, 18, 11, wonach sich und in northolor handelt, das ihm der A ater bereitet bat.

3. Mus bem Befühl bes Bornes Gottes

wirde sich ebenfalls das bringende Flesen des herrn um Abwendung sie es möglich ertlären, aber auch sier tonnten wir der Boraussekung nicht zustimmen. Denn wie S. 198 f. zu zeigen gesucht wurde, konnte der hl. Sohn nicht ein Gegenstand des göttlichen Zornes sein, wemngleich die Jand Gottes das Gericht über unsere Sünde auf ihn als unsern Würgen legen mußte — das aber nicht nur in Gethsemane, so das dem Garten Gethsemane eigentimliche Leiden unrellart bleibt. Noch weit weniger begreift sich das Gebet um Abwendung des Kelchs 4. aus der Überantwortung in der Menschung des Kelchs

Wenn fich ber Berr in Gethiemane betend gum Bater menbet, fo ift nicht bas ber Einbrud, als ob er fich pon ber Lift und Gewalt feiner Feinde gur Allmacht Gottes flüchtete, baf er feine ichutenben Sanbe über ihn breite. Roch in Gethfemane weift er bies Migverftandnig entichieden ab burch bas Bort an Betrus. meinft bu, bag ich nicht meinen Bater bitten fonnte, bag er mir mehr benn 12 Legionen Engel fendete? Diefe rugende Frage zeigt uns, bag eine bahin zielende Bitte auf bem Boben feines Bergens nicht erwachsen tonnte. Er wendet fich an feinen Bater, nicht baß biefer ben Rat ber Feinde zu nichte mache, fonbern weil er fich ftraubt gegen ein ihm vom Bater bargebotenes nornotov: gegen einen Ratichluß, welchen ber Bater in Bezug auf feinen Cohn gefaßt - er felbit hat biefen Relch fur ihn gemifcht und gegen eine Bumutung, welche ber Urheber bes Relchs an benjenigen richtet, fur ben er ihn bereitet hat. "Benn ber Berr also betet: πασελθετω απ εμού το ποτησιού τουτο, faat Stein: mener, fo fann nicht bas bie Abficht feiner Bitte fein, ben gott= lichen Willen gur Bereitlung bes argen Menfchenrats zu beftimmen, fondern barauf gielt fie, bag ber Allmachtige auf bie Ausführung feines eigenen Beidluffes pergichte, pon

einer Bumutung ablaffe, welche ben Beter uneg ovrauer belafte. Und indem Jefus auf fein Angeficht fallt, fo will er nicht bas für fich erfleben, bag Gott ftreite gegen feine Berfolger, fonbern au einem Ringen mit bem Bater, gegen beffen vorbedachten Rat, schickt er fich in biefem Augenblicke an. Man hat biefen Raticbluk Gottes eben barin ju finden geglaubt, bag ber Berr feinen Reinden unterliegen folle (Acta 2, 23), und bas fei gerabe bas Erfcutternbe, bag im vorliegenben Kalle ber Bille Gottes mit bem Billen ber Belt harmonierte, ber Rat bes Raiphas bem Gottesrat entfprad. Aber auch gugegeben, baf Gott bofe Thaten nicht verhindert, um fie im Dienft feiner 3mede gu vermenben, fo tann boch bies gulaffenbe Balten niemals eine ωρισμενη βουλη, eine προθεσις απο των αιωνών fein. "Das mar ber Bille ber Menichen: apor, apor, σταυρώσον αυτον . . und bas bagegen ber Raticbluk Gottes: nooridegdag aprop idagrnoiov ev to autov ainari. Das nornoior hing mit ber Bumutung gufammen, baf ber berr bas Gubnmittel merbe für Die Gunbe ber Melt "

Bon biefer Boraussetzung aus erklart fich uns, wie fein Trauern so auch fein Beten lebiglich

5. aus bem bl. Grauen vor unferer Gunbe.

Die Bumutung, um unfertwillen aucorea zu werben, Die Laft unferer Gunbe auf fich zu nehmen, mußte nicht bloß fein Bentut mit Grauen erfüllen, fonbern auch feinen Willen gur Reaftion erweden. Mus bem Borgefühl bes Leibens laft fich biefer miberftrebenbe Bille nicht erflaren. Er tann fich überhaupt nicht beziehen auf bas, mas Baulus ben guten, mohlgefälligen und pollfommenen Gottesmillen nennt. Gelbit ein perichwindenbes Moment bes Biberftrebens gegen ben fo verftanbenen Gotteswillen (fagt Steinmeger) murbe bem Bilbe Sefu bisharmonifch fein. Dit biefem ethifden Gebiet bes Billens Gottes hat aber unfer Abfchnitt nichts zu thun. Sier wie überall, wo vom Willen bes Cohnes im Untericied von bem bes Baters bie Rebe ift, handelt es fich ausschließlich um einen Liebesratschluß, zu beffen Ausführung ber Cohn in bie Belt gefommen ift. Barum aber hat ber herr bie Möglichfeit, bes bargereichten Relchs überhoben gu merben, nicht ebenfo entichieben abgewiesen, als bie Rumutung bes Sungers und bas Anfinnen Satans Datth. 16, 23? Eben besmegen nicht, weil fiche nicht um bie bevorftehenben Reinbfelig teiten ber Denichen banbelt, fonbern barum, bak er jest in Gethiemane bie Gunbe ber Belt als feine Laft auf fich nehmen foll. Diefe Bumutung mußte ben Willen bes Beiligen mit bem ernfteften Biberftreben erfüllen. Bare es nicht fo gewefen, fo hatte er feine Aufgabe nicht gelöft, fie nicht erfannt, "Eins murbe un begreiflich fein, wenn er fich einfach gefügt, ohne einen flebentlich bittenben Ginfpruch ju thun. Reine Schilberung bes Ernftes, mit welchem er fich gefträubt, teine Zeichnung bes Kampfes, nach welchem er fich ergab und bes Druck, ber auf ihm geruht hat, ginge hinaus über Bahrheit und Gebühr. Das entworfene Bilb bliebe immer noch hinter ber Cache gurud." Go begreifen wir Die flebentliche Bitte bes herrn, wie fie nicht wurzelt in irgend welcher Leidensichen, fondern in feiner unbefledten Seilig= feit. Und von bier aus ergiebt fich uns benn auch

# III. Die Bedeutung bes Borgangs in Gethfemane.

Sat man auf rationaliftifcher Geite bas Geelenleiben bes Berrn in Gethfemane unterschatt und in feinem Beilowert verfannt, indem man barin ben "Grauft eines frommen Gemuts einer buntlen Leibensnacht gegenüber" gefehen hat, fo hat man auf ber anbern Seite ben Borgang mit einem Gehalt überburbet, ben er nicht in fich fcbließt. Man hat ihn in biefem Ginne bie passio magna genannt, gegen bie bas übrige Leiben bes herrn unwillfürlich gurudtritt. Rach Delitich ift bas Opfer Refu ichon in Gethfemane vollzogen und am Rreuz bann nur noch in außerer Birflichfeit vollbracht, und auch nach Sengftenberg ift ber Berr fcon in Gethfemane wefentlich geftorben und im Tobestampf am Rreug treten nur noch bie Rachwehen bavon hervor. Go aber wird bem Tobe bes herrn bie eigentlich fühnende Bedeutung genommen, die ihm boch nach ber Lehre ber Schrift gutommt, und er fintt herab jur blogen Meugerlichkeit ohne mefentlich innern Behalt. Es handelt fich barum, unter Bermeibung beiber Abwege, Die felbftftanbige Bebeutung unferer Ergahlung und ihre Stellung im Leben und Leiben bes herrn zu ertennen. Rach Gbr. 5, 7 ift in Gethiemane etwas gefchehen, bat Chriftus bort etwas geleiftet, mas mefentlich ju feiner hochpriefterlichen herrlichfeit

mitgewirft bat, ein wichtiger Schritt bagu mar. Das mar bas für ein Schritt? - Die Erflarung bes Borgangs 1. aus bem Grauen vor bem nahen Leiben und Sterben vermag uns nicht befriedigend barauf zu antworten. Dan rebet ba mohl von einem Entichlug, ben ber Berr in Gethfemane gefaßt und ju bem er nach heißem Rampfe burchgebrungen fei, eben zu bem Entschluß, fur uns zu leiben und zu fterben. Aber nicht erft in Gethiemane hat er biefen Entschluß faffen muffen, Langit hatte ers feine Aufgabe genannt, burch Leiben bes Tobes bie Gunde ber Welt gu fühnen, und es laft fich fein Doment in feinem Leben aufweifen, ba er biefen Entichlug erft hatte faffen muffen (3oh. 6, 51; Math. 20, 28). Bef rebet auf Grund bes Ebraerbriefs vom breifachen Opfer bes ewigen Sobepriefters und fieht bie Bedeutung bes Gethsemaneopfers barin, bag bort Chriftus Gebet und Riehen fur fich felbft gum Opfer bargebracht habe. "Satte Sefus nicht Gebet und Fleben geopfert, fo mare er nicht erhört worben von bem gogernben Bangen hinweg; mare er nicht von biefem burch bie Erhörung entledigt worben, fo hatte er nicht poridreiten tonnen jum Biel feines Bollendungsmegs." Sat aber bie That bes herrn mitgewirft, bag er im himmlifden Beiligtum Die Gubne, Die er auf Erben geleiftet, por feinem Bater geltenb machen fann, "fo fann bas mitwirfenbe Moment nicht in bem Gebet als foldem bestanden haben, fondern muß eine berartige Frucht und Folge bes Lebens fein, Die icon gang eigentlich ein Element ber gu beißenben Guhne beigen tann," eben bas aipeir ber Gunbe, bie ber jum Sobenpriefter berufene Seiland tragen foll. - Bei ber Erflarung bes Borgangs 2. aus fatan: ifcher Unfechtung ergiebt fich zwar eine felbftftanbige Bebeutung unferer Ergahlung als letter enticheibenber Rampf und Gieg gegen Die Finfternis, wie uns ein folder beim Untritt feines Umtes berichtet mar, allein wir mußten wegen ber Faffung bes nornpoor Diefe Erflärung gurudweifen.

Erflärt man ben Borgang in Gethfemane 3. aus bem Gefühl bes Jornes Gottes, so wird ihm allerdings eine wichtige Stellung eingeräumt, allein es geschieht auf Kosten ber übrigen Leibensgeschichte; auch hat sich uns die zu Grunde liegende Theorie nicht bewährt. 4. Aus dem Grauen vor übergade in der Denfichen Sande tann sich nur die Bedeutung ergeben, daß sich der her histlicklich zu solcher Übergade entigloffen habe. Um solchen flichtlig aber hat sichs in Gethsemane gar nicht erst gehandelt (i. S. 209), er erfclieft und die eigentümliche Bedeutung des Borgangs nicht.

5. Steinmeners Muffaffung giebt uns auch auf unfere britte Frage bie befriedigenbite Antwort. Rach ihm befteht bie felbstftandige Bebeutung bes Rampfes barin, bag eben in Gethfemane ber Berr bie susceptio ber Beltfunbe auf feine Schulter vollzogen hat. Er erflart mit feinem γενηθητώ το θελημα σου nicht erft feine Buftimmung ju bem vom Bater Befchloffenen, fonbern in Rraft feines Borts tritt biefes Beanua icon in ben glug ber Erfüllung ein. Dies gefchieht eben jest in Bethsemane, infofern Jesus bie Gunbe ber Belt, welche er leibend fühnen foll, ju biefem 3mede auf fich nimmt. Das Bort bes Täufers: ide o auvog rov Geov gilt freilich für bie gange Erfcheinung Jefu. Sucht man aber einen beftimmten Moment. wo bas aipeip im ftrenaften und buchftablichften Ginne mahr geworben ift, fo ifts ber Borgang in Gethfemane. Die nachfte Bebeutung von aipeir, welche bas Sinwegichaffen wie bas Tragen jur Borausfetung hat, ift bie bes Emporhebens, "Sier in Gethfemane polliog ber Berr bie susceptio ber augoria, bie er barnach im Leiben getragen, um fie fterbend am Rreug ju fuhnen." Darin und in nichts anberm befteht bie felbftftanbige Bebeutung bes Rampfes.

Doch es fragt fich, ob bas gewonnene Refultat nun auch im Eintlang fteht mit bem apoftolischen Kommentar unferer Ergählung in Sbr. 5, 7. 8. Haffen wir, ba es nur bann ben Wert richtiger Deutung beanspruchen fann, die Stelle Sbr. 5, 7. 8 turz im Auge.

#### Ebr. 5, 7. 8.

Christus hat Gehorsam gelernt — so lautet die Aussage des Apostels, die er im 7. Bers durch den Borgang in Gethsemane beweist, während er im 8. Bers den Gesporsam, welchen der Serr xatnese av vios dort gelernt hat, näher bezeichnet als einen Gesborsam des Leidens.

Bers 7. Der Berr bat gefleht und gebetet gu bem, ber ihm vom Tobe aushelfen tonnte, er ift aber bennoch am Rreug geftorben. Go fcheint fein Gebet nicht erhort gu fein, aber ber Apoftel miberlegt biefen Irrtum mit ben Worten eiganovobeig απο της ευλαβειας. Ευλαβεια ift fomobl mit Frommiofeit als mit Grauen überfett morben und jebe Überfetung bat bebeutenbe Bertreter unter ben Eregeten gefunden. Rach Steinmeger liegt beibes in eulaBeia, Frommigfeit und Scheu, Schen aus Frommigfeit, beilige Scheu. Sicher wollte ber Apoftel nicht ben Grund (bie Frommigfeit) angeben (meswegen), aus meldem ihn ber Bater erhört, fonbern ben Ginn, in meldem er erhört ift. Gott hat ihn erhört, fofern er ihn απο της ευλαβειας entlebigt hat, Sat ihm bavor gegraut, Die Gunbe ber Belt als feine Laft auf fich ju nehmen, fo gab es für folches Grauen feinen angemeffeneren Musbrud, als enkuffeig. Es ift bie intenfine Cheu por bem Relde, ben fein Bater ibn trinfen beift, Die uns fein Bagen erflart und Die ibn gur Bitte um Berschonung gebrangt bat. Und er ift erhört worden. - nicht fo, baß ihm ber Bater fein Unliegen gemahrt, aber fo, bag er bes Grauens por bem Reld entlebigt wird, bak er ftart wirb, bie Burbe anf fich zu nehmen. Es erfchien ihm ein Engel und ftartte ihn - ba wird er ber endergene ledig, beugt fich nieber und nimmt ohne Cheu - aber freilich nicht ohne ihre gange Bucht zu fühlen (Maonie, Blutichmeiß) - bie Laft ber Gunbe auf fich. Co ftimmt bas gewonnene Refultat trefflich gur Musfage bes Apoftels im 7. Berfe.

Bers 8 sagt uns, was es für ein Gehorsam war, ben der Hert sanne  $\omega v$  vog in Gethsemane gelernt hat.  $E\mu \alpha B_s$ ,  $a\varphi$  ov ena Be την υπαχοην — sagt der Apostel; es handelt sich un einen bestimmten Gehorsam, den der Hert in Gethsemane gelernt hat, und die Worte a $\varphi$  op ena Ber wollen nicht sagen, wie et den Gehorsam gelernt habe, sondern was es für ein Gehorsam gar, den er gelernt hat who den er allein lernen sonnte. "Eern en konnte der Sohn nur den Gehorsam, welchen der Vater kraft einer wesenlich neuen Aumutung von ihm begehrte; kernen mu site er ihn aber xaine ow vioc, wenn derselbe auf eine Forderung ging, gegen welche seine Natur sich unmittelbar widerstredend ging, gegen welche seine Natur sich unmittelbar widerstredend

verhalten mußte." Bir tounen unter enabe rye vnaxone im 8. Bers nur die Erfullung bes Gottesrats verstehen, nach welchem ber Sohn die Sunde ber Belt tragen follte.

Gine Schwierigteit gegen unfere Auffaffung erhebt fich indeß aus den Worten bes 7. Berfes, wonach bas Aleben bes Beters gerichtet war: noog rov durauerov σωζειν αυτον εκ Jararov. Sat ber herr nicht um Abwendung bes Tobes gebetet, fondern um Berichonung mit ber Laft unferer Gunde, fo fallt auf, daß Gott boch als ber bezeichnet wird, ber ihm vom Tode helfen tonnte. Wird aber auch jugegeben, baf ber herr zwar nicht um Abwendung bes Todes an fich, wohl aber um Abwendung feines Stachels, bes Tobes als Ginbenftrafe, gebetet hat, fo bezog fich fein inftandiges Bleben boch gewiß nicht in erfter Linie auf etwas Bufunftiges, fonbern auf etwas, bas jest gefcheben follte. Richt junachft ber Bebante an ben erft am anbern Tage bevorstehenden Tob hat ibn gittern und gagen und um Berichonung fleben laffen. fondern bas Grauen vor ber jett zu übernehmenden Laft ber Beltfunde, Die ihm nach ber Ubernahme bas Beten in ber Agonie und ben Blutschweiß auspreßt. Gewiß hat ihm auch icon in Gethsemane gegraut vor bem Stachel bes Tobes, aber bier, in biefer Stunde, handelt fiche noch nicht um bas Erleiben unferer Gundenftrafe, fondern junachft um bas übernehmen unferer Sünden laft. Daf Gott als ber o dyrauevoc owter ex Javarov bezeichnet wird, nötigt uns ju feinem andern Ergebnis. Die Ubernahme unferer Gunde gefdieht ja lediglich zu ihrer Suhnung burch ben Tob. Blieb ihm ber Tob erfpart, fo auch die Ubernahme ber Beltfunde. Der ihn von bem einen erretten tonnte, tonnte es auch vom andern; ber Apoftel aber bezeichnet Gott als o devauerog owien ex Fararov, weil ber Tob bas eigentliche Biel ift, um besmillen bie susceptio unferer auagria nötig war. - Bielleicht aber laffen fich die Borte auch fo faffen, bag bem Apoftel babei bie fattifch erfolgte Auferstehung bes herrn vor Mugen ftand. Der Gott, ber ihn nicht nur hatte retten tonnen vom Tode, fonbern ihn als o derauerog in ber Auf= erwedung ex Javarov errettet hat, ber fonnte ihn auch, wie es burch bie Engelstärfung geschehen ift, befreien von ber ευλαβεια vor unferer Sünbenlaft und ihn fo erhören.

Daß bie Gunde ber Belt bie Urfache all feines Leibens und fo auch feines Geelenleibens in Gethfemane mar, ift oft ausgesprochen worben. Gewöhnlich aber merben gur Erflarung besfelben noch allerlei andere Momente herbeigezogen, wie bas Grauen vor bem Leiben und Sterben, bas Gefühl bes Bornes Gottes, ber Schmerg um fein Bolt, woburch bas Berftanbnis bes munberbaren Borgangs nicht gewinnt, fonbern geftort wirb. Es ift Steinmeners Berbienft, nachgewiesen zu haben, baß fich bas Bagen Befu und fein breimaliges Rieben vor ber Engelftarfung und fein Beten in ber Agonie und ber Blutschweiß nachher burch nichts anderes erflaren lagt, als burch bie Grofe unferer Could. Befonders mertvoll für bas Berftandnis unferes Abidnitts ift babei bie flare Unterscheidung beffen, mas vor ber übernahme unferer Laft fteht: bas Zagen und breimalige Fleben und mas ihr nach = folgt: bas Beten in ber Agonie und ber Blutichweiß. Die Berichte ber beiben erften Evangeliften ichließen fich fo mit bem bes Lutas ju einem vollftandigen Bilbe gufammen, und gerabe bei unferer Auffaffung erflart fich auch am einfachften bas Sehlen unferer Ergahlung bei Johannes. Daß bie Befdichte nicht in bie Romposition bes Sobannes-Evangeliums gepakt batte, wie Meper meint, ift fein hinreichenber Grund - auch Sohannes hat uns Cap. 12, 27 von einer ahnlichen Stimmung berichtet und, wie Schulge in Bodlers Sandbuch fagt, "gegen bie Sobeit feines Chriftusbilbes verftogt nicht bas vermeintliche Schwanten in Gethsemane, wie überhaupt nicht bas mahrhaft Denschliche." Wohl aber erflart fich ba raus bas Wehlen bes Abichnitts bei Sohannes bag er ichon ju Unfang feines Evangeliums in bem Worte bes Täufers hingewiesen hat auf bas Lamm, bas bie Gunbe ber Welt aufhebt und baher fein Intereffe hatte, eine in ber driftlichen Ergahlung fo festgewurzelte Erzählung noch einmal mitzuteilen.

Nur turz sei zum Schluß noch angedeutet, welch tiefen ethischen Eindruck der Kampf in Gethsemane gerade bei biefer Auffassung hervorbringt. Nach der altelischlichen Erstärung, wonach der Herr in Gethsemane den Jorn Gottes und die Qualen der Herr in Gethsemane den Jorne Gindruck noch tiefer zu sein, und Manner wie Rambach , Lubw. Sarms , Lobe haben unfern Abidnitt in biefem Sinne trefflich behandelt. Doch fehlt ber qu Grunde liegenden Theorie Die biblifche Begrundung und bie Behauptung, baß fich ber beilige Cohn unter bem Borne feines Baters im Staube gefrummt habe, ein Gegenftanb feines Bornes gemefen fei, behalt etwas Befrembenbes, bas ben Ginbrud mieber ftort. - Roch viel weniger wird bie Erflärung aus bem Borgefühl bes naben Leibens und Sterbens ben ethischen Ginbrud perftarten. Bohl fcheint fie gerabe bas fur fich ju haben, baß fie bas echt Menichliche im Bilbe bes herren fo energifch hervorhebt und ben Borgang, indem fie ihn aus ber menfchlichen Erfahrung ju erflaren fucht, menfchlich naber rudt. Dag ber Berr nach feiner menfchlichen Ratur ben Stimmungen von Freude und Trauriafeit und bem Wechfel menfchlicher Empfindnngen juganglich mar, fteht aber auch anderweitig aus vielen andern Stellen feft (vergl. Matth. 11, 25; 30h. 12, 27 u. a.) und braucht nicht erft aus bem Boraana in Gethsemane nachgewiesen zu werben. Sier handelt fiche nicht um irgend ein Borgefühl, fonbern um ein mefentliches Stud bes Erlöfungswertes, um eine folgenichmere That bes emigen Sobepriefters, um bie Ubernahme ber ju fühnenden Gunbe. Gerabe fo aufgefaßt, laft uns biefe Gefchichte bie tiefften Blide thun 1) in bas Gebeimnis feiner Berfon, 2) in bie Tiefe feines Leibens und 3) in bie Große unferer Schulb.

Sier in Gethstemane in seiner tiefften Erniedrigung zeigt fich 1. et göttliche Sobeit und herrlichfeit bes herrn im hellien Glange. Rur ber heitige somte fich se neitenben vor er Saft unferer Gunde. Rur die ewige Liebe tonnte dies Entfeten überwinden, nur der eingeborne Gohn in Araft seiner ewigen Gottseit de fruchfbare Saft tragen.

Auch 2. die Tiefe seiner Leiden stellt uns unsere Geschichte so anthaulich wie keine andere vor Augen. Was während bes Golgathaleidens in der Seele des hern vorging, ift uns verhüllt; nur das vierte Wort des Sterbenden läft uns einen lurzen Augenblick hinter den Borhang bliden. hier in Gethsemane sehm wir ihn zittern und zagen, mit Gott ringen und beten, in der Anopie und blutiaen Schweiß schwibend.

Es ift aber auch 3, bie gange Groke unferer Schulb. Die hier in Gethiemane offenbar geworben ift. Beld ein Greuel muß es fein, por bem ben herrn fo in innerfter Geele ichaubert, um beffen Abwendung er breimal fo flebentlich betet! Und wie furchtbar ichmer muß bie Laft fein, ju beren übernahme ihn ber Engel ftarten muß, bie ihn in Agonie verfett und ihm blutigen Schweiß auspreft! Belch machtiger Untrieb liegt in biefer Beichichte, bis aufs Blut zu befampfen und zu haffen, mas bem herrn fold fcmeres Leiben bereitet hat, aber welch' reiche Quelle bes Troftes fließt auch in biefer Ergahlung fur alle bie, welche von Bergen ihrem Burgen anhangen und als fein Rachfolger Teil haben an ben Früchten feines Todes und Lebens. In biefem Sinne fagt Luther: "Bir follen an foldem Bilb lernen, wie eine große, ichwere Laft es um bie Gunde ift, weil fie ben Cohn Gottes felbft bermagen brudt und brangt, bag er jagt und blutigen Schweiß schwitt. Wir arme Menfchen find burch bie Gunbe bermaken verblenbet und verberbt, bag wir unfern eigenen Schaben nicht genugiam ertennen, und achten bie Gunbe fur einen febr geringen Schaben, ig haben Luft und Liebe gur Gunbe, Sier aber findest bu einen folden Spiegel, bak bu von Bergen eridreden mußt. - Bir follen aber auch biefes Olberge uns tröften lernen. Wenn nach ber Gunbe ber Gatan tommt und bie Gunbe vormalt und bein Berg barüber martert und plagt, fo faffe wiederum bies Bilb bes Olbergs por bich, halte bich an Diefem Troft fest und fprich: es ift genug, bag mein Berr Jefus Chriftus also getrauert und gezagt hat, mit meinem Trauern richte ich nichts aus. Er aber hat mit foldem Trauern und Ragen bas ausgerichtet, baß ich in ihm frohlich fein, por bem Tobe mich nicht fürchten, fondern Gottes Gnabe und emiges Leben hoffen foll."

## Albert Jange's Weltanschanung mit besonderer Berüchschligung feiner Stellung gur Religion und gum Christentum.

Bon Gruft 36fr, Bfarrer in Oberbobingen, Detanats Malen.

Bu ben interessantesten Erscheinungen bes mobernen Denkens gehören ohne Zweifel Albert Lange's philosophische Rundgebungen.

Die Beachtung, Die feine Schriften in weiteren Rreifen und zwar in fteigenbem Dage gefunden, hat wohl ihren Grund nicht eingig in ber überraschenben Reuheit und Driginglitat feiner Bebanten. Wenn Lange eine weitergreifenbe Bebeutung und eine tiefere, nachhaltigere Ginwirfung auf bie Gegenwart gewonnen. hat, fo ift bas bestimmt bem Umftand zuzufdreiben, bag in ibm, wie mohl in feinem zweiten Reitgenoffen, ber ben mobernen Menfchen burch fein ganges Leben begleitenbe Rampf um feine Beltanichauung, biefes Ringen nach einem feften Stanbort, nach einer Lofung und Ausaleichung ber burch bie Reit gehenben und fie im Innerften aufmuhlenden Gegenfate, biefer gange tragifche Rampf, ber ben Stols und bie Rraft, aber auch bas Glend und ben Jammer ber Neugeit ausmacht, einen flaffifchen und jugleich ergreifenben Musbrud gefunden hat. Denn in feinen Schriften fpiegelt fich nicht blok bie Gegenwart mit all ben fie bewegenben und gerreifenben Streitfragen auf miffenschaftlichem, religiöfem und fogialem Bebiet, fonbern es tritt uns aus benfelben auch entgegen ein tief erregtes Bemut, bas von biefen Gegenfagen ber Zeit im Innerften bebrangt, mit Ginfetung aller Rraft einer Lofung guringt und mit entichloffener Konfequeng ben Beg betritt, ber ihm als ber lette und einzig noch mögliche Musweg ericheint.

Lange's Bebeutung geht barum weit über die Grenzen der phisfophischen Zunftwissenschaften. 3, war die ausgebehnte Beerbreitung, mit der E. v. hartmann in der neuesten Auslage seiner "Ahllosophie" prunten fann, haben seine Anschauungen nicht gesunden. Er hat es verschmäßt, den niedrigen Bedufnissen einer blassensen ab aberfättigten Gesellschaft nach neuen Nervenreizen zu diemer; seine Schriften sind bebefaupt nicht für bos große

Bublifum berechnet und bie por einigen Sabren erfolgte Beranftaltung einer billigen Bolfsausgabe feines größeren Bertes icheint uns ein Diggriff zu fein, fofern baburch wohl bas Ginbringen vereinzelter und abgeriffener Lange'fcher Gebaufen in erweiterte Rreife beforbert wird, was aber bei mangelnbem Berftanbnis bes Gangen nur Unflarheiten, Bermirrungen und Difeverftanbniffe gur Folge haben fann. Denn eben bie begriffliche Erfaffung ber Lange'ichen Weltanichauung als einer gangen und gufammenhangenden überfteigt bie Faffungefraft bes jogenannten gebilbeten Bublifums um ein Betrachtliches, fofern fie jebenfalls einen burch bie Coule ber Rant'iden Bernunftfritif binburchgegangenen Leferfreis porgusfest,

Dennoch ift ber Ginflug Lange's eben im Bufammenhang mit bem Wieberaufleben ber Rant'iden Bhilosophie, an beren Biebererwedung Lange felbft ben bebeutenbften Unteil hat, ein nicht zu unterschätzender. Geine Unhanger finden fich nicht bloß unter ben eigentlichen Sachgenoffen, fonbern vorzugsweise auch in ben fich immer mehr erweiternben Rreifen ber Raturforicher, bie aufgehört haben, blindlings zu bem Dogma bes Materialismus au fcmoren; und eine gang besondere Beachtung verbient noch bas lebhafte Intereffe, bas auf ben Sochichulen von Geiten ber Studierenben, vornehmlich ber Theologiestudierenben, an Lange genommen mirb.

Bir wollen es nun verfuchen, ben Gebantenentwidlungen Lange's nadzugehen und feine Beltanichauung in ihren Sauptpuntten barguftellen. Bupor feien aber, ba biefer Schriftfteller in gang besonderem Dake auch unfer perfonliches Intereffe in Unipruch nehmen barf, einige furze biographische Notigen porques gefdidt.

Um 28. Ceptember 1828 ju Balb bei Colingen, wo fein Bater 3. B. Lange, ber fürglich verftorbene Profeffor ber Theologie gu Bonn, Bfarrer war, geboren, ftarb er am 21. November 1875 gu Marburg, erft 47 3ahre alt. Aber welch' ein reiches, vielbemegtes Leben follieft nicht biefer perbaltnismaftig furge Beitraum in fich!

Bir Deutsche haben uns vermoge einer eigentumlichen 3beenaffogiation baran gewöhnt, unter einem Philosophen einen Brofeffor zu denken, der mit aufgehobenem Zeigesinger beduzierend und bemonstrierend auf bem Ratheber steht. Lange gehörte — in biesem Etick, wie noch in manchen anderen Beziehungen an die englischen Philosophen erinnernd — mit dem größten Teil seiner Thätigkeit bem prattischen Leben an.

Ursprünglich Gymnasiallehrer, dann Redalteur verschiedener Zeitungen, hambelslammerserterkar zu Duisdung, dabei thätig sür Bibung von Arbeitervereinen und sür Hebung des Turnunterrichts, pater Leiter einer Buchdruderei und Buchhandlung zum Zweck der Berbreitung von Bolfsschriften; in Binterthur Stadtrat, Bantrat und Forstungekton, daswischen undermüblich schriftellernd, in philosophische, nationalosonomische und besonders auch in pädagogische Zeitschriften, wie z. B. in die "Schmidtsche Gencyclopädie der Pädagogis" umfangreiche und gewichtige Beiträge liefernd, vourde er est 1873 nach einer vorauszegangenen turzen Prossessur in fich tragend, durch Minister Fall nach Marburg als Lehrer Ptilisosophis berufen.

Diefer umfangreichen und vielverzweigten Thatigleit des Mannes entsprach auch das umfangreichte, gründlichte und solibefte Biffen. Bon seiner seinen und gründlichen philologischen Schulung zeugt eine seltene schriftlellerische Gewandtheit, ein Stil von nunderbarer Ginsacheit, Natürlichkeit und Leichtigleit, eine musterhaft lare Gedankenentwiklung mit einer stets den Nagel auf den Kopf treisenden Ausdrucksweise.

In den modernen Wissenschaften war er vollständig zu Hause, wohl mehr, als die meisten gleichzeitigen Philosophen. Naturforsiger, wie Helmholz und Du Bois Repmond, haben sein Urteil
hochgeschätzt und letzerer hat ausdrüdlig Lange's frühen Tod als
einen schweren Verluft für die Wissenschaft dezeichnet.

Richt minder war Lange befähigt, ein Wort mitzulprechen in den zeitbewegenden sozialen und wirtschaftlichen Fragen, denen er einen auf der genauesten, bis ins Detail gehenden Einsicht beruhenden klaren Blick und zugleich die wärmste Teilnahme entgegenbrachte.

Daß Lange in allen philosophischen Disziplinen nicht bloß sattelfest und mit ber Geschichte ber philosophischen Entwidlung

aufs genaueste vertraut mar, fonbern auch als felbständiger Denfer und Forfcher fich erwies, barf nicht erft gefagt merben.

Den gangen Reichtum feines Wiffens, wie fein gufammenfaffendes Urteil über bie tiefften Brobleme ber Wiffenschaft bes Lebens hat er aber in feine "Gefchichte bes Materialismus" hineingearbeitet. Den Titel "Gefchichte bes Daterialismus" führt biefes Buch freilich nicht gang mit Recht, fofern Titel und Inhalt fich nicht vollftanbig beden, wie bas Lange felbft gugefteht. Gin rein geschichtliches Wert ift es auf teinen Sall, fofern bie geschichtlichen Darftellungen ber materialiftifden Sniteme fait nur als Mittel ericbeinen, um an biefelben weitgebenbe Reflerionen, in benen wir ben eigenen Standpunft bes Berfaffers erbliden burfen, ju fnupfen. Gine Darftellung ber Lange'ichen Unichauungen bietet aus eben biefen Grunden bie großte Schwierigfeit, weil ber Darfteller genötigt ift, Lange's abichliegenbe Unficht aus ben verichiebenften Orten feines Berfes, aus oft nur gelegentlichen und gerftreuten, vielfach nicht über aphoriftifche Bemerfungen binausgehenden Andeutungen gufammengulefen und zu pertnipfen.

Die Angiehungsfraft aber, Die tropbem biefes Buch mohl auf jeben Lefer übt, eine Ungiebung, Die fich bei vielen zu einer Urt von Begeisterung gefteigert hat, finbet ihre Erflarung barin, bag fich bier zwei Stude vereint finden, die wir fonft nur getrennt gu finden gewohnt find; nämlich ein flarer, ruhiger, tonfequenter, geraber, alles Rrumme, Berichworene, alles Nebelhafte und Bhrafenhafte haffender, unerbittlich icharfer, nuchterner Berftand, gepaart mit bem ebelften, ber Menschheit Angft und Bebe tief fühlenben und für alles Ibeale bochbegeifterten warmen Bergen.

Und jeber biefer beiben Seiten zu ihrem vollen Recht gu belfen, feine auf Roften ber anbern zu vernachläffigen, fowohl ben Forberungen bes Berftanbes Genuge zu leiften, als auch bie Un= fpruche bes Bergens ju befriedigen und ben endlofen Streit gwifchen biefen beiden Untrieben unferer menfchlichen Ratur und ben baraus hervorgebenben einander widerftreitenden Weltanschauungen zu einem Mustrag zu bringen, babin geht am Ende bie lette Tenbeng alles Lange'ichen Philosophierens.

Ber aber einmal zu ber Ueberzeugung gefommen ift, baß jene tiefe Rluft, Die amifchen Berftand und Gemut, amifchen Glauben und Biffen, avifchen ben Erzechnissen ber Missenschaft und ben Bedurfnissen des Herzens flasst, unser größtes Unglüd ist, bie eigentliche Berzstrauftheit unserer Beit, unseres Vebens, nor bas innerste Bedurfnis füßt, diesen "garstigen Graben" bei sich und bei andbern überbrüdt zu sehen, ber wird mit Freuden einen Mann bearüben, der beisem innersten Bedurfnis Gemüge au leiten verbeist.

Schroffer benn je find bie uralten Gegenfage, die unter verichiedenen Namen zu allen Zeiten die Menichheit bewegten, unter ben Namen bes Idealismus und Materialismus zum Nampf wöber einander aufgestanden und haben in diesem Rampf eine so bestimmte und bewußte Ausprägung gesunden, wie zuvor niemals.

Wieder steht auf der einen Seite die Weltauffassung des kalten, nüchternen Verstandes, sich stühend auf die breite, sichere Agsis der Nautrwissenschaften mit dem itaglich sich mehrenden Reichtum des bestimmtesten Wissens und der zwingenden Ueder-redungskraft sunnlich aufgaulticher Thatsachen, rücksichs vererbungskraft sunnlich aufgaulticher Thatsachen, rücksich vertreilend alles, was sich nicht vor dem Richterstuhl des Verstandes und der Sinne zu legitimieren weiß.

Und bem gegenüber steht auf der andern Seite die Weltauffassing des Gemüls mit den unadweisdaren Albunugen und Ueberzeugungen eines Ueberssinlichen; mit dem unverrückbaren Glauben an die Geltung und Macht der die imnenweit behertscheden und über sie hinausgreisenden Zbeen, unverbrüchsich, allen zudrünglichen Einreben des Verflandes zum Toch seitsplachen an dem idealen Weltbild, dessen Ausgammenklang mit der innersten Simme des Herzens auch als die beste Burgschaft für seine Wahrseit erscheint.

All die Kampfe der Gegenwart, all die mannigfaltigen einander widerftreitenden Bestredungen und zwar nicht bloß auf dem theoretischen, sondern antch auf den praktigen Gebiet lassen isch in letzten Grund auf diese beiden entgegengesetzten Welt-anschaumgen zurücksubren.

Un Berfuchen, biefe schroffen Gegenfaße zu vermitteln, hat es nun freilich zu feiner Zeit gefehlt; aber biefelben bestanden boch meift in jener Schwächlichfeit, halbheit und Berzagtheit, ba man martend und abwägend bald ber einen, bald ber andern Seite zerstüdelte Zugeständniffe macht und damit nur ein elendes.

Klitterfleib aus bunten Lappen berftellt, bas ichon am andern Tage wieder ber Reparatur bedarf, weil bie beterogenen Stude nicht zu einander paffen und nicht an einauber haften wollen. Solder Bermittelungsverfuche, Die wie laues Baffer ichmeden, ift unfere Beit berglich überbruffig geworben.

Und von ber Bergagtheit menbet fich auch hier bas Menfchenherz jum Trot. Jener Schwächlichfeit und verzagten Salbheit ftellt es gegenüber als bie einzig mögliche Löfung, bie noch im Labprinth ber Wiberfpruche möglich fei, ben Beroismus einer ftolgen Entjagung, ber fich bagu verfteht, entschloffen Bergicht zu leiften auf bie eine ober andere Salfte ber uns bebrangenben Forberungen, alfo zu verzichten entweber auf bie Befriedigung ber Bedürfniffe bes Gemuts ober auf bie Befriedigung ber Unfpruche bes Berftanbes, ba bie Befriedigung bes einen notwendig bie Befriedigung bes anbern ausfchließe.

So wird benn auf ber einen Seite bas Lofungswort, wie es ein Stimmführer biefer Richtung (2. Feuerbach) formuliert hat, ausgegeben: "Beil wir von ber fiberfinnlichen Welt nichts miffen tonnen, fo wollen wir auch von ihr nichts miffen, und bamit Bunftum . . . " und ein anberer (5. Czolbe) hat als neuen fategorifden Imperativ aufgeftellt: "Begnuge bich mit ber gegebenen Welt" und hat jugleich jebes Singuggehen über biefe gegebene Belt als unmoralisch, als Mangel an Demut, als ftrafliche Unbefangenheit und Gitelfeit charafterifiert.

Muf ber anbern Geite gieht man fich por ben immer qu= bringlicher merbenben Ginreben bes Berftanbes mit feinen fcmer wiberleabaren Araumenten in Die innere Belt bes Gemutes und Glaubens gurud und vermahrt fich in biefer fichern Burg fo gut wie moglich por bem icharfen Luftzug ber alles gerftorenben Biffenfchaft, treu bafelbft hutenb ben teuern Schat und fuhl ablehnend ober völlig ignorierend, mas auch inbeffen bie Biffenschaft im Gingelnen und Gangen Schaffen und geftalten mag.

Es ift flar, bag biefer Beroismus, ber bem entfagt, bem nie entfagt merben tann, auf ber einen wie auf ber anbern Geite ein gebrechlicher ift. Gine völlige Ablehnung ber Unfpruche, fei es bes Berftanbes ober bes Bergens, ift ohne ben tiefften innern Bwiefpalt einfach unbentbar und fein Teil fann bei biefer Ber-

gichtleiftung feines Befites froh und bes bofen Bemiffens, fei es bes Ropfes ober bes Bergens, los werben.

Darum wird immer von neuem wieber ber Berfuch gemacht werben, beiden Teilen ihr Recht zu mahren und wenn möglich gu zeigen, wie wenig unguflöslich ber Wiberfpruch ift, in welchen fie unentwirrbar verwickelt ericbeinen.

Der Löfungeversuch nun, ber uns bei Lange entgegentritt, vermeibet fowohl jene pringiplofe fcmachliche Salbheit und unflare Bermifchung, als auch bie eben charafterifierte, aus ber völligen Berzweiflung an einer möglichen Berfohnung hervorgegangene Boreiligfeit einer wie eine Biftole por bie Bruft gefetten Alternative ober Bahlenticheibung amifchen beiben Richtungen.

Aufs bestimmteste und icharfite will Lange bie beiben Stand: puntte auseinander halten und jebem Teil fein ihm gutommenbes, genau abgegrengtes Gebiet anweifen, um innerhalb besfelben jebem fein ganges und volles Recht geben zu tonnen, bem Berftand, mas bes Berftandes und bem Bergen, mas bes Bergens ift; und eben burch folche flare Gebietsteilung, wie burch ben Rachweis ber innern Rotwendigfeit und Gleichberechtigung ber beiberfeitigen Unfpruche hofft er ein friedliches Bufammenbefteben beiber Richtungen und eine Lofung bes alten, nie geschlichteten Streites zu ermöglichen.

Diefes Regept einer Gebietsteilung ift nun freilich nicht neu und icon oft probiert worben.

Wenn es bisher ohne Erfolg blieb, fo lag ber Grund gemiß nicht an ber Bahl bes Mittels, bas entichieben bas einzig richtige ift, fondern barin, daß bie Frage über die gegenseitige Begrengung ber beiben Gebiete in pringiplofer Beife balb burch tategorifche Machtipruche, balb unter bem Ginflug wechselnber veranberlicher Stimmungen entichieben murbe.

Der Berfuch Lange's unterscheibet fich von ben bisherigen darin, daß er nicht auf bem Wege biftatorifchen Befehlens ober unter bem Ginbrud mechfelnber Gefühlspoftulate, fonbern auf bem Bege einer fritischen Bermittlung, geleitet von einem flaren, burch alle einzelnen Untersuchungen unverrudbar festgehaltenen Ausgangs: puntt, ju feinen Refultaten gelangt, Die bann freilich auch von ben bisherigen mefentlich verschieden find.

Belches ift nun biefer Ausgangspunft ber Lauge'ichen Unterfuchungen?

Inbem Lange Die beiben entgegengesetten Weltanichanungen in eingehender pfnchologifder fenntnistheoretifder Analnfe auf innere Triebmurgeln gurudführt und in ben Richtungen bes Materialismus und Abealismus nur bie Spiegelbilber erblicht, in benen unfere pfnchifche Organifation uns gegenftanblich wirb, hat er feinen Standpuntt flar als ben fritifchen ober erfenntnistheoretischen gefennzeichnet. Die Brobleme bes Materialismus und Sbealismus find weber naturwiffenschaftliche, noch metaphyfifche Brobleme, fonbern im Grund erfenntnistheoretifche Fragen und nur von biefem Standpunft aus richtig gu begreifen und gu beurteilen.

Und gewiß mit biefer fühnen, an Rant fich anlehnenben Bendung, bie wieder an bas Berfahren bes Ropernifus erinnert, ber bie beobachteten Bewegungen ber Simmelstörper nicht in ben Gegenftanden bes Simmels fuchte, fonbern in ben Bufchquer hineinverlegte und aus ihm beraus fie erflarte, ift ein höberer Stanbort gewonnen, von bem aus bas gewöhnliche Sin- und Berreben über Materialismus und Ibealismus als ein leeres, unfruchtbares Begante ericheint, von bem aus aber auch eine Lojung bes fcmierigen Broblems möglich fein muß. Denn es ift einleuchtenb, baß, wenn einmal bie innerlichen Kaftoren, bie jenen außeinandergehenden Richtungen ju Grunde liegen, nach ber Tragweite ihres Bermogens, nach bem Umfang ihrer Geltung erfannt find, es nicht mehr fo fcmieria fein fann, jebem Teil fein entfprechenbes Bebiet, bas Reich feiner Geltung und Berechtigung augumeifen.

Mus bem Bisberigen ift nun auch bie Frage, welcher Richtung in ber Philosophie Lange angehort, fcon entichieben. Es ift Rant, ber uns in Lange in neuem und gwar mobernem Gemaub entgegentritt. Lange felbit hat fich unummunden gur Jungerichaft Rants befannt und von Unfang an als einen begeifterten Rantianer gezeigt, indem er bas aus bem metaphpfifchen Raufch ber ichellinghegelischen Bhilosophie jur Rüchternheit erwachte Gefchlecht mit aller Enticiedenheit auf ben großen Ronigsberger Philosophen, beffen Standpunkt noch niemals als ein übermundener habe begeichnet merben tonnen, gurudwies und für Deutschland bie foneibige

Parole ausgab: "Auf Rant gurud." Und es fann Lange nicht beftritten merben, bag er bie ichmeren Baffen Rants, benen er noch weitere, aus ben Bertftatten ber mobernen Naturwiffenschaften entnommen, hingugefügt, mit einer Leichtigfeit und Gicherheit geführt hat, wie zuvor niemand.

Diefer enge Anichlug Lange's an Rant lagt uns - wenn wir jest ben Lange'ichen Unschauungen naber treten - ichon gum voraus annehmen, daß bei ihm ebenfo wie bei Rant meniger ein neues metaphpfifches Spftem, überhaupt eine abgefchloffene Belt: anichauung zu erwarten ift, als vielmehr eine Theorie bes Er: fennens, eine Methobe ber Welterflarung, eine Unleitung, fich ju orientieren und gurechtzufinden in dem Widerstreit ber fich befämpfenden Anfchauungen.

Der Musgangspunft und Schwerpunft alles Lange'ichen Philosophierens, ber alle einzelnen Ausführungen burchwirkenbe Grundgebante ift bas erfenntnistheoretifche Bringip; und wo bie Fähigfeit nicht vorhanden ift, Diefes Bringip bis ins Gingelne hinein feftzuhalten, ba tonnen bie Lange'ichen Schriften nur Beranlaffung zu groben Migverftanbniffen geben.

Berfuchen wir es benn, bem von Lange felbft nicht in gufammenhangender Beife behandelten ichmierigen Broblem einen furgen und gufammenfaffenben Musbrud zu geben, fo merben mir vielleicht bem Berftanbnis besfelben am beften und rafcheften naber ruden, wenn wir gleich auf die Beantwortung ber Frage, Die eine Grundfrage ber Ertenntnistheorie bilben muß, bingielen. Diefe Frage lautet nach Rant'icher Formulierung: "Ift Detaphyfit als Biffenschaft möglich?" b. h. vermogen wir mit unfern Erfenntnismitteln ben Rreis ber gegebenen Birflichfeit ju überfchreiten und bas allen Ericheinungen ju Grunde liegende Transgendente, alfo bas "Ding an fich" wiffenschaftlich ju erfaffen?

Der Beantwortung biefer Frage muß naturlich eine Analyfe ber Wertzeuge unferer Ertenntnis nach ihrem Urfprung, nach ber Ratur ihrer Funktionen und nach ihrem Berhaltnis gur gegebenen Wirklichkeit vorangeben, bamit fobann von bier aus auch bie Tragweite ihrer Geltung bestimmt werben fann,

In biefer Unterfuchung geht Lange im Allgemeinen bie Bege Rants.

Kant hat in eindringender Analyse zu deweisen unternommen, daß die Wertzeuge unserer Erkenntnis rein subsettiver Ablunft und Natur seien, sosen von aller Ersährung subsettiven nur uns angehörige Formen der Anschauung und des Berstandes in uns sich angelegt sinden, die uns nötigen, so zu ersahren, wie wir ersahren, so zu denen, wie wir denken, die unser Ersährung in einem Grade formen und bestimmen, daß nach dem bekannten paradog klingenden Sahe Kants im Erkennen die Dinge sich nach uns richten, nicht wir nach ihnen, daß also miere Anschaungen, wie der ganze begriffliche Jusammenhang, in den wir dieselben bringen, das Produkt unserer gestigen Sinrichtung sind.

Aber während Kant die apriorischen Formen der Anschauung, durch die wir das gegebene Empsindungsmaterial zu bestimmten Kinschaumagsbildern sormen, sowie die apriorischen Formen des Berstandes, durch die wir die Anschaumagen in das Netz der Bezischendes, durch die wir die Anschaumagen in das Netz der Bezischendes, durch die wir die Anschaumagen in das Netz der Bezischen der Ausgewicht der Anschauft der Anschauft der Anschauft der Anschauft der die Anschauft der Anschauft der

Aber das Verdienst Lange's besteht nicht blos darin, daß er den Bassen der Kant'schen Kritit eine neue hinzugesügt hat, sondern wielleicht mehr noch darin, daß er den scherftligen Kantichen Erkenntnisapparat wesentlich vereinsacht hat, indem er die apriorischen Elemente der Simnlickett und des Verkandes, diese beiden haupstämme der Erkenntnis, die Kant streng von einander geschieden, ja auseinander gerissen datte, und ebenso die Bermunstideen, die Kant wiederum von senen debeiten durch eine breite Alust wiederum von senen beiden Gebieten durch eine keine gemeinschaftlichen Prinzip, aus einer gemeinschaftlichen Brinzip,

Lange führt nämlich alles bas, was der Mensch Eigenes und Theel, Studien a. B. VIII. Jahra. nur ihm Angehöriges zu der ihm von außen aufgedrungenen Gegebenheit hinzufügt und hinzuschaft, das alles menschliche Aushafen und Gekennen durchwaltende Etreben, das Gegeben zuschmenzuschaffen, zu verknüpfen, zu ordnen, zu harmonisieren und zu idealisieren, zurück auf einen Tieb, den er den spithetischen nennt und den er als die Fundamentassuntion, als die sichert erkanten Grunds und Triebwurzel der menschlichen Kipche bezeichnet. Und wenn er diesen Tieb noch weiter den schaffenden, daennden, architektonischen, zusammenschaffenden, harmonisierenden, idealisierenden nennt, so wird das nach dem Gesagten wohl verfündlich sein.

Diefer Trieb nun ift nach Lange beständig wirfend, in den gewöhnlichsten und einsachsten Sinneswirfungen so gut, wie in ben hochsten geiftigen Funktionen ber Bernunftthatigkeit.

Mlfo ichon in ben Ginnesfunktionen!

Der naive Ginnenglaube mabnt in ben GinneBeinbruden äußere Gegenftande mahrgunehmen, wie fie als unabbangig von uns vorhanden gedacht werben. Die Ginnesphufiologie aber lehrt uns, bag bie von uns mahrgenommenen Ginnesqualitäten nicht ben Dingen angehören, fonbern aus unferer menichlichen Dragnifation resultieren, bag alfo ber Rlang feine Gigenschaft ber ichmingenben Saite, Die Sarbe feine Gigenichaft ber ichmingenben Atherteilden, Beruch, Beidmad nicht in ben Stoffen ift, fonbern bag bie Empfindung biefer Qualitaten erft in uns entfteht. Die Sinnesempfindungen find alfo etwas gang anberes, als bie fie veranlaffenden außern Reige; ihre Qualitat ift burchaus abhangig von ber Qualität unferer Ginnesorgane, ja von unferer menichlichen Ginrichtung überhaupt. Und gubem faffen bie Ginne weit nicht alles auf, mas außer uns ift, fondern greifen als Conberungs: ober Abstraftionsorgane nur einzelne menige Seiten ber unendlichen Birflichfeit ber Belt für uns heraus.

Dasjenige nun, was diese Auswahl leitet, dasjenige, was die Uleberfetung der äußern Alfestionen in etwas ganz anderes, in unsere Empfindungsqualitäten bewirft, das, was macht, daß die Lufz- und Atherschwingungen uns als Klang und Farbe erscheinen, das, was den stummen und finstern Kosmos in uns ausseuchten und in Harmonieen erstlingen lägt, das ist nichts anderes, als eine Kürtung des schon in den Sinneseindrücken, die uns

gewöhnlich als ein rein paffives Erleiben erscheinen, unbewußt mirtenben, ichaffenben, gestaltenben, umbilbenben und aus ber allgemeinen Belt eine befonbere Belt fur uns herausichaffenben funthetifchen Triebs.

Go faffen wir alfo icon burch bie Ginne bie Welt burchaus fubjettiv auf; anders organifierten Befen mußte fie auch mefentlich anders ericheinen. Der Gebante aber, ber fich burch bie gange Geschichte bes menichlichen Dentens hindurchzieht, ber uns icon bei ben Denfern bes alten Indiens und Griechenlands begegnet. bak biefe Ericeinungswelt nicht bie mirfliche, fonbern nur bas unpollftanbige und burch unfere Subieftivitat veranberte Abbilb einer anbern Belt ber mahren Objefte fei, biefer Gebante ift burch bie Ergebniffe ber neueren Ginnesphnfiologie aus bem Stadium einer Ahnung und Sypothefe in ben Rang einer geficherten Thatfache eingerudt.

Derfelbe funthetifche Trieb, ber ichon bie Ginnesempfinbungen burdwirft und bestimmt, ift es nun auch, ber auf ben hoheren Bebieten ber Anschauung und bes Berftanbes - und hier burfen wir, auf Rant gurudweisend, uns furger faffen - feine fnnthetischen Runftionen übt, indem er bie einzelnen Ginneseindrude in ein Ganges aufammenfaft, Die raumliche Geftalt entwirft und Die Unfcauungsbilber fonftruiert, indem er weiter bas Unfcauungs: material orbnet, verfnupft und in Begiehungen fest nach ben Rategorien ber Subftang und Raufalität, nach ben Relationen von Subjett und Brabifat, von Urfache und Birfung.

Sier einen Augenblid Salt! Bas folgt aus biefem Balten bes innthetischen Triebe in aller erfennenben Thatigfeit, mas aus ber hieraus nothwendig fich ergebenben fubjettiven Ratur und Berfahrungsmeife unferer Erfenntnismittel für bas menfcliche Erfennen überhaupt für bie Geltung, für bie Tragmeite besfelben?

Bir fragen noch nicht: Ift Metaphpfit als Wiffenschaft möglich? Bir fragen junachft nur: Ift benn unter biefen Umftanben auch nur eine Wiffenschaft ber fichtbaren Welt und Natur hentbar ?

Benn wir unter ber Belt ber Birtlichfeit ein uns außerliches und völlig von uns unabhangiges Dafein verftehen und ber Biffenschaft bie Aufgabe ftellen, biefes Dafein, wie es abaefeben

Es giebt alfo feine absolute Birtlichfeit für uns, fonbern nur eine Birflichfeit, wie fie eben fur uns ift. Unfere Belt ift nur eine Belt ber Erfcheinung, weil die Belt unferer Borftellung. Birklichteit ift für uns eben bas, mas aus ber Allgemeinheit und Notwendiafeit unserer Dragnifation im Busammenmirfen mit ben aukeren Affettionen bervorgeht. Wir haben ftets nur bas Brobutt biefer beiben Fattoren, bes innern und bes außern. Den einen ober ben andern rein für fich zu ergreifen, ift uns nicht möglich, weil beibe immer mir mit und burch einander vorhanden find und fich gegenseitig bedingen. Es giebt alfo fur uns auf ber einen Seite feine reine Birflichfeit, weil biefelbe als unfere Borftellung immer mit unferen eigenen Buthaten gemifcht ift; es giebt aber auch, was wohl zu beachten, auf ber anbern Geite feine reine Ertenntnis, b. b. die Ertenntnisformen, Die funthetifchen Formen, unter benen mir bie Welt anschauen und begreifen, find, abgefeben von ben Objetten, abgesehen von ber Erfahrung, gar nichts, als leere Formen; fie find alfo nicht, wie es oft bei Raut ben Unfchein hat, felbftanbige, fur fich bestehende fertige Formen ober Begriffe, fonbern fie entwideln fich erft an und mit ber Erfahrung, find nur für ben Erfahrungsgebrauch angelegt und nur burch Erfahrung fahig, und wirkliche und fichere Renntniffe zu liefern; abgeriffen von ben Begenftanben möglicher Erfahrung, verlieren fie ihre Giltigfeit und Gicherheit und fturgen und in ben weiten Dzean bes Scheins, in bas uferlofe Meer ber mechfelnben Meinungen und Irrtimer.

Muf bie Frage nun: "Ift eine Biffenschaft ber Belt und ber Natur moglich?" wurde jest bie Antwort lauten : Sa, es ift eine folche Biffeuschaft möglich, aber ihr Gebiet ift nicht bie Welt an fich, bie von und unabhangige Welt, fonbern nur bie Welt ber Erscheinung. Auf biefe Welt unferer Erfahrung find mir find unfere Erfenntnismittel angelegt und barum tonnen wir uns auch nur innerhalb berfelben mit unferer Erfenntnis bewegen und gurechtfinben.

Die phanomenale Belt ift bie Belt ber Biffenichaft, mas aber biefen Phanomen eigentlich ju Grunde liegt, bas "Ding an fich" ift bem miffenschaftlichen Ertennen für immer unzuganglich. Es ift bie Ratur unferer Erfenutniseinrichtung felbft, Die uns Diefe Erfenntnis verwehrt. Die Frage: "3ft Metaphyfit als Biffenichaft möglich ?" muß biemit verneint werben.

Aber eben über biefe phanomenale Belt, über biefe empirifche Gegebenheit bingus brangt mit unbegreiflich munberbarer Gemalt ber funthetische Trieb in feinen letten und hochften gunttionen, Der in ben ber empirifchen Birtlichfeit gugewendeten Funftionen bes Berftandes und ber Ginne unbewußt und unwillfürlich, mit gesehmäßiger Notwendigfeit maltende Trieb wird gum freien, gum ungebunden ichaffenden, bichtenden und frei gestaltenben, indem er, von ber Reffel ber Sinnenwelt fich logreißenb, einzig geleitet von geheimen Uhnungen und fehnfüchtigen Bunfchen, über ber feinen Unforberungen niemals gentigenden Erfahrungswelt eine eigene Welt fich aufbaut, in ber bas Gemut als in feiner mahren Beimat befriedigt ruht und von ber aus es auch bie gegebene Welt, felbft bie ftarrfte und fprobefte Birtlichteit unter bie Rraft feiner Ideale zu beugen fucht.

Die berrlichften Schöpfungen bes menichlichen Geiftes auf ben Gebieten ber Runft, Boefie und Spefulation, alles Sobe, was Menfchenherz erhebt, alles Schone, was Menfchenbruft burch= bebt, hat feine Burgel in biefem Trieb, ber ibentisch ift mit bem philosophischen Trieb, bem "cows" Platos.

Aber man mag nun biefe Brobutte ber frei ichaffenben Sunthefis icon, bergerbebend nennen, man mag ihnen bie bochfte Rraft fittlicher Beredlung und Reinigung und afthetischer Befriedigung und Befeligung jugefteben, man mag für bie 3been

fcmarmen - Bahrheit im Ginne empirifcher Birflichfeit tommt ihnen nicht ju. Gie find freie Gebantenschöpfungen, icone Bhantafie= gebilbe ; fobalb fie mehr fein wollen, fo oft fie objettive Giltigfeit und miffenichaftliches Anfeben fich vindigierten und in ben Gang, und in bie Entwidlung ber empirifchen Wiffenschaften regelnb und beberrichend eingreifen wollten, haben fie fich immer nur als hemmniffe und Irrlichter ermiefen.

In biefen furgen Ausführungen hoffen wir die ertenntnistheoretifden Anschauungen Langes nach ihren wesentlichften Bugen

bargelegt zu haben.

Es giebt, wenn wir bas Bisberige gufammenfaffen, fur uns amei Belten, Die ftreng außeinanberguhalten finb. Die eine ift bie Belt ber Erfahrung, bie anbere bie Belt ber Ibeen; bie eine ift bie Beimat ber Ginne und bes Berftanbes, bie anbere ift bie Beimat bes Beiftes und bes Gemuts. Die Belt ber Erfahrung bietet bem auf fie angelegten Berftand ficheres Wiffen innerhalb ber Grengen ber Erfahrung; Die felbftgefchaffene 3bealmelt giebt nur Dichtung unbeschabet ibres boben, ja bochften Bertes für bie höhere Lebensgestaltung.

Berfuchen mir es nun, Die Ronfequengen biefer allgemeinen Langeschen Anschauungen im besondern zu gieben, indem wir bie beiben befonbern Gebiete in ftrengfter Conberung ins Muge faffen und gunachft fur bie Belt ber Erfahrung zeigen, wie und inwieweit in berfelben Biffenschaft moglich ift, inbem wir alfo Dethobe, Umfang und Grengen ber miffenschaftlichen Ertenntnis angeben, um fobann auch bie Berechtigung und ben hohen Bert bes anbern Gebietes, ber Belt ber Ibeen festauftellen.

Die Methobe ber Biffenschaft, ihre Beife, bas Gegebene gu erfaffen und ju begreifen, ift burchaus abhangig von ber Beichaffenbeit bes Bertzeugs, auf bas wir im Ertennen angewiesen find, alfo von ber aus ber Einrichtung unferes Intelletts mit Notwendigfeit fich ergebenben Funttionsweise bes Berftanbes.

Die beiben Rategorien nun, in benen unfer Berftand einmal ju benten gezwungen ift, find bie Rategorien ber Gubftang unb

ber Raufalität.

Die Rategorie ber Subftang nötigt uns fortwährend, bie Mannigfaltigfeit bes Gegebenen, ber Ericbeinungen auf eine Gubftana. auf ein lettes, nicht weiter auflosbares Glement gurudguführen, und ba ber Berftand nur auf die Erfahrungswelt angelegt ift, fo hat Die Wiffenfchaft biefe letten Glemente nur innerhalb ber empirifchen Belt ju fuchen.

Um aber biefe letten Clemente ber Birtlichfeit aufzufinden, muß ber Berftand abftrabieren von bem, mas ber Denich fraft feiner funthetischen Thatigfeit zu ber Begebenheit bingugeschaffen und hinzugedichtet hat, und weil in ber That lange vor bem Beginn jeber miffenichaftlichen Untersuchung bie gange Erscheinungs: welt teils von bem unwillfürlich und unbewußt maltenben, teils von bem frei ichaffenben und bichtenben funthetischen Trieb, von menichlichen Bunichen, Ahnungen und Soffnungen offupiert, burch: flochten, burchbrungen und burchfeelt ift - man bente nur an bie jeber miffenichaftlichen Foridung vorangebenbe mythologische Beltbetrachtung und Beltbefeelung, - fo muß notwendig bie Biffenichaft, ber es nicht um Dichtungen und geiftreiche Reflerionen über bie Dinge, fonbern um Ergrundung bes wirflichen Cachverhalts ju thun ift, ihre fcmere Arbeit bamit beginnen, ben Rern ber Mirklichteit aus ben fubiektiven Umbichtungen und Umfpinnungen herauszuschälen. Ihre Methobe muß alfo bas gerabe Gegenteil ber Synthefis fein, nämlich bie Analyfis, b. b. bie beftanbige Bertrummerung ber fonthetischen Formen, unter benen mir von Rind auf die Belt angufchauen gewohnt find, Die beftandige Auflofung bes Bangen und Zusammengefetten in einzelne einfache Elemente.

Aber mas bleibt benn bei folder Analufis am Enbe noch übrig von ber lebenbigen, befeelten, farbenhellen, tonenben Belt, wenn alles, mas wir in fie hineingetragen, wieber aus ihr heraus: genommen ift? Richts als ber nadte, qualitatelofe Stoff, bie Materie, eine Belt von farb- und flanglofen, fcwingenben Atomen. Das eigenschaftslofe Atom ift bas lette Clement, auf bas ber gergliebernbe Berftand am Ende mit Notwendigfeit geführt wirb burch bie Rategorie ber Gubftang.

Die andere und für die Biffenschaft noch michtigere Rategorie bes Berftandes ift die Raufalität. Die Rategorie ber Raufalität nötigt uns, für alle Beranderung, für alles Berben und Gefchehen in ber Welt Urfachen anzunehmen, und ba biefe Rategorie, bie unferer gangen Erfahrung ju Grunde liegt, nur im Erfahrungs. gebiet Giltigfeit bat, fo find biefe Urfachen auch nur innerhalb ber empirifden Welt zu fuchen.

Die gange Mannigfaltigfeit ber Beltentwidlung auf gefetmagig mirtenbe lette empirifche Urfachen ober Elementarfrafte jurudauführen, bie gange Ericheinungewelt in ein ungerreiftbares Spftem, in einen undurchbrechbaren Mechanismus von Urfache und Wirfung gu bringen, bas ift Aufgabe und Biel ber Wiffenfchaft. Begreifen beißt gar nichts anberes, als Burudführung aller Ericheinungen und Borgange auf die innerhalb ber Erfahrungs: welt gegebenen letten Elemente und ihre gefetmäßig wirfenben Rrafte.

Und mit biefer Burudführung, mit biefer Ginficht in bie burchgangige Rotmenbigfeit und gefetmäßige Abfolge alles Geichehens aus jenen letten Bringipien beraus ift bie Welt, foweit bies überhaupt möglich ift, wiffenschaftlich ertlart; bamit ift auch bas Raufalitätsbedurfnis bes Berftandes, beffen Clement, in bem er allein leben und fich bewegen tann, Die Rotwendigfeit ift, befriedigt : mo ber Kaben ber Raufalität abreift, ba bat ber Berftanb nichts mehr ju ichaffen, ba bort bie Wiffenschaft auf, ba fangt bas Reich ber Dichtung an.

Die teleologiiche Belterflarung gebort nicht bem Gebiet ber Biffenfchaft an, fonbern hat ihre Burgel in bem freischaffenben funthetifden Trieb, in ben Uhnungen und Bunfchen bes Bergens, bas bie Birflichfeit nach fich geftalten möchte. Die Biffenfchaft hat es nur mit ben "causae efficientes" ju thun, mit bem Reich ber Mittel, burch welche alles Geschehene verwirklicht wird und alle Raturgebilbe gu Stanbe tommen; wenn hintennach biefelben Gebilbe auch noch Beraulaffung zu teleologischen Reflexionen geben, fo hat bie Wiffenschaft, wie bies von Darwin geschehen ift, bie empirifden Bringipien nachzuweifen, aus benen mit Notwendigfeit auch bas refultiert, mas mir zwedmäßig nennen. Mit Enticiebenbeit muß aber jebe miffenschaftliche Untersuchung bie fog. "causae finales", fofern fie ale thatige, fcopferifche Bringipien an bie Stelle ber causae efficientes jur Erflarung ber Bermirtlichung ber Dinge und Borgange gefett werben, jurudweifen. Berbantt fie boch alles, was fie Großes geleiftet hat, biefer foufequenten Zurüdweisung und ihrer Beschränfung auf das Reich der natürlichen Ursachen, der itreng durchgestührten Zoederung, an jedem Runtt des Geschehens ein natürliche Ursachen, die innerhalb der möglichen Erfahrung liegen, anzunehmen und zu suchen.

Aber enthalten benn biefe Frage brangt fich uns notwendig auf bie Anthonungen, die Lange von feinem Standpuntt aus gieht, nicht eine Rechtsertigung des Materialismus, bekennt er fich benn nicht bamit offen zur materialisitiden Beltanichauum?

Co fonnte es icheinen und es ift leicht erflärlich, wenn Lange von vielen fo verftanben, vielmehr migverftanben worben ift. 3u Babrheit erfährt vom Standpunft Langes aus ber Materialismus eine ftrenge Berurteilung, b. h. ber Materialismus als metaphpfifches Spftein, fofern er nämlich ben Unfpruch erhebt, in ber Materie bas Beltvringip und bamit bie Lofung aller Beltratfel gefunden gu haben, fofern er bie Atome famt ihren Bentralfraften als bie wirflichen letten, für fich feienden unabhangigen Glemente ber Belt, alfo fur Dinge an fich ausgeiebt. Man beute aber folden Anfpruchen gegenüber ben Materialismus nur ruhig gu Enbe, fo bringt man ihn gur Gelbstauflofung! Bas find benn eigentlich Die Atome? Gie gehoren famt ihren Rraften nicht, wie ber fritiflofe Materialismus in naivem Ginnenglauben meint, ber Belt an fich an; fie find fo wenig Dinge an fich, baf fie vielmehr nur Brobutte unferes Berftanbes, ber Rategorien ber Gubitaus und Raufalität find, notwendige aus ber Ginrichtung unferes Berftanbes ftammenbe Annahmen, Die berfelbe einmal gur Erflarung ber Belt zu machen genötigt ift.

Die eigenschaftslofe Materie, dieser für die Erklärung der Wirtslichkeit supponierte Stoff, das Atom, was ist es denn anders, als der Ness, der bei der Analyse des Berstandes übrig bleibt und nicht weiter auslösder ist in Eigenschaften und Kräften? Das Atom ist der einsache Ausdruck dafür, daß hier der abstrahierende Berstand nicht mehr weiter tann, daß er mit seiner Analyse am Sweissen die die Gersche der Bissenschaft, die ein Gerschegariss, eine Gersche der Wissenschaft, die est Atoms in dem Sudstangbegriff, sie ist nichts anderes, als die Sypostassenschaften die Feschen der Bissenschaft und Bigenschaft wir müssen für die erkannten Kräfte und Eigenschaften einen Träger haben, an den wir sie an

hupfen tonnen, und wenn auch die Wissenschaft in ihrem Fortschrift ben Stoff immer mehr in Kräfte und Eigenschaften auflöft, do sind wir boch immer wieder genötigt, für dieselben, wenn sie 
nicht in der leeren Luft hängen sollen, ein seltes Etwas als Subjett 
anzunehmen, denn wir konnen uns niemals ein Prädikat ohne 
Subjett vorstellen. Diese Subjett ist freilich hier ein ganz leerer 
Begriff, es ist nichts an ihm — die nachte hypostasierte Substanzialität ausgenommen.

Aber ahnlich verhalt es fich auch mit bem Beariff ber Rraft. Bas bie Rrafte eigentlich find, wiffen wir ebenfo wenig zu fagen, als mas bie Atome find; fie bezeichnen eben auch eine Grenze. an bie unfer Berftand bei feinem Abftraftionsgeschäft gulett anftogt; fie find auch notwendige Brodufte unferes Intellefts, und wie bas Atom eine Sypoftafferung bes Cubftangbegriffs ift, fo Die Rraft eine Berfonifitation bes Raufalitätsbegriffs; und fo enthüllt fich benn ber pratentiofe Cat Buchners "tein Stoff ohne Rraft und feine Rraft ohne Stoff" als eine blofe Folge unferer Berftanbeseinrichtung, nach ber wir fein Gubieft ohne Brabifat und fein Brabifat ohne Gubjeft benfen fonnen. Der Unfpruch bes Materialismus aber, in ben Atomen und ihren Rraften bas metaphyfifche Weltpringip gefunden zu haben, fallt in nichts gufammen, nachbem biefe Bringipien fich als bloke notwendige Unnahmen unferes Berftanbes, als bloge Greng: und Berlegenheits: begriffe für einen völlig unbefannten und unferen Berftand gar nicht erfagbaren Inhalt, herausgestellt haben.

Die Atome und die Krafte bezeichnen also die Grenze der Erscheinungswelt, und die Wissenschaft, so lange sie Wissenschaft bleiben will, hat sich zu hüten, diese ihr gestellten Grenzen zu überschreiten. Ihr Gebiet ist das der Erscheinung zu Grunde liegt, darüber zigt sie nichts, weil sie darüber nichts Wissenschaft dass lagen kann. Es giebt keine Wissenschaft des Dinges an sich, teine Wissenschaft des Seins, sondern nur eine Wissenschaft der Erscheinungen und der Beziehungen, in denen dieselben stehen; je weiter die Wissenschaft fortschreitet, delto siederer wird sie in der Feststellung der Beziehungen, in dern diessischungen, un der Feststellung der Beziehungen, in der Feststellung des ondernenschafts auf alle Auflammendang in der Erscheinungswelt, delto unschafte er in der Benatie uns feststellung der Perziehungen, ein der Feststellung der Beziehungen, un der Feststellung der Mesangen in der Erscheinungswelt, des unschäfter

ftimmung ber eigentlichen Gubiette biefer Erscheinungen. Gein beißt nach Lote, mit bem Lange überhaupt in fo manchen Puntten jufammentrifft, nichts anderes für uns, als in Begiehungen fteben.

Wenn aber ber Materialismus weiter noch ben bestimmten Anfpruch erhebt, aus feinem Bringip ber Materie beraus bie gange Welt, also nicht blok die natürliche, fonbern auch die geiftige Birflichfeit erflaren zu tonnen, fo befindet er fich momoglich in einem noch größeren Irrtum und fteht an ber zweiten Grenge feines Bites.

Das Binchifche und bas Phyfifche find zwei fo völlig unvergleichbare toto coelo von einander verschiedene Bebiete, bag bas eine unmöglich aus bem andern abgeleitet merben tann. Denn wie die fompligierteften Atombewegungen in ben Nervenvorgangen auch nur in bie einfachfte Empfindung übergeben follten, ift rein undentbar. Es ift eine unüberfteigliche Rluft befeftigt gwifchen ben Bewegungen gemiffer Sirn- und Nervenatome einerfeits und ber urfprünglichen, weiter nicht befinierbaren Thatfache andererfeits: "ich fühle Luft, Schmerz, ich bente 2c."; eine unüberfteigliche Rluft zwifchen bem Menfchen als Gegenftand ber phyfiologifchen Forfchung und bem Menichen, wie er fich felbft empfindet, fühlt, weiß; amifchen ben materiellen Bedingungen ber geiftigen Borgange und biefen Borgangen felbft.

Materielle und geiftige Borgange gehoren zwei gang verfchiebenen Belten an und muffen beshalb auch gefchieben von einander betrachtet merben. Go baben wir benn bei ber anthropologischen Auffaffung immer zwei ftreng getrennte Reihen auseinander zu halten, eine materiell objettive und bie ben materiellen Borgang bealeitende fubjettive Reihe. Jeber Borgang ift erftens nach feiner objektiven Geite rein physiologisch als Nervenreig aufaufaffen und fobann zweitens berfelbe Borgang nach feiner fubjektiven Seite als Bewußtfeinsvorgang ju ertlaren. Bahricheinlich find - biefen fpinogiftifch-tantichen Gebanten wieberholt Lange öfters beibe getrennte Reihen in ber Belt ber mahren Objette ibentifch; aber mir, bie mir benfelben Borgang von verschiebenen Geiten fchen, permogen ibn niemals als eins zu begreifen.

Dit bem Nachweis, bag bas Beiftige niemals aus Materiellem

abgeleitet werben tann, ift ber Unfpruch bes Materialismus auf Ertlärung bes Weltganzen gerichtet.

(Schluß folgt.)

# Ein frangofiches Werk über foftematifche Cheologic.

Bon P. Burm, Defan in Blaubeuren.

Die evangelische Theologie französischer Zunge hat sich in unferem Sahrhundert weit mehr als früher ber beutichen angefchloffen. Namentlich frangofifche Schweiger haben viele auf beutschen Universitäten ftubiert und fie find auch im Umt mit ber deutschen Wiffenschaft auf bem Laufenden geblieben. Allmählich machft biefe mit beutscher Biffenschaft genahrte frangofische Theologie ju größerer Gelbftanbigfeit beran. Gobet's Rommentare find ins Deutsche überfett worben und ber Antlang, welchen fie in Deutschland gefunden, bat bas Unternehmen gerechtfertigt. Die Berbindung von beuticher Grundlichkeit mit fraugofifcher Elegang und praftifchem Ginn tann ber Cache nur forberlich fein. Bir möchten beshalb aufmertfam machen auf ein Bert über fnfte= matifche Theologie von Brofeffor Gretillat, bem Rollegen Gobets an ber Safultat ber vom Staat unabhangigen Rirche in Neuchatel. Es verfpricht, nach bem bis jest erschienenen erften Band zu urteilen, ben Gobet'ichen Kommentaren murbig an Die Seite gn treten. Der Titel ift:

Exposé de théologie systématique par A. Gretillat.
Tome I. Propédeutique. I. Méthodologie. Paris, Fischbacher. Neuchatel, Attinger. 1885. (285 p.).

Den theologischen Standpuntt bes Berfassers möchte ich aucheten mit bem bes früh vollendeten Auberlen vergleichen, der Bed sie Gbeen in die sonstige theologische Wissenschaft in jugliedern suchte. Gretillat behandelt die Einleitung zur spiematischen Theologie oder die Propädeutit mit besondere Ausführlichkeit, um seinen Standpuntt zu rechtsertigen. Der vorliegende Band enthält nun die Methodologie, in welcher die wissenschaftlichen Bethode und das Verhaltnis der spiematischen Erwoden. Den vorfachologie zu den anderen febologie und Billeinkaftliche Welthode und das Verhaltnis der spiematischen Erwoden.

zugleich eine Encytlopabie gegeben wird mit einer bibliographischen Uebersicht, wobei die beutschen Werke immer ben französischen vorangestellt sind. Der zweite Band foll Apologetit und Kanonit enthalten, ber britte bie Doumatif.

Ruerft wird bie wiffenschaftliche Methode im allgemeinen unterfucht und ber Berfaffer findet, bag unfere Erfenntnis auf breierlei Beife erworben wird: 1) burch aufere Ginnes: mahrnehmungen, 2) burch bie Bernunft, 3) burch ben inneren Ginn, ben voug bes R. Teft. Er verweilt nun befonbers bei bem letteren. "Der vovo ift nicht bie logische Bernunft, benn er operiert nicht bigleftifc, und fein Kriterium ift bie moralifche Evibeng; er ift auch nicht bas Gemiffen, benn bas ift ein burch ben Willen regiertes Organ bes Menfchen; auch nicht bas nverna, benn er ift ichon ein integrierenber Teil ber urfprünglichen menichlichen Natur; auch nicht ber Wille felbft, benn er ift wefentlich Organ ber Erfenntnis und ber Wille fommt ihm nur gu Bilfe. Der vorg ift bie Fähigfeit ber un= mittelbaren Intuition ber Dinge, melde meber finn = licher Ratur, noch rein rationellen Befens finb. Der rove, ben wir ben inneren Ginn nennen, ift im Menichen bas Organ jur Auffaffung bes Unfichtbaren, bes Sittlichen. bes Göttlichen (G. 26).

Die drei ursprünglichen Operationen des Ertennens sind also 1)

Die Erschlung der Thatigde, welche dem inneren Serung,

die Erschlung der Thatigde, welche dem inneren Sinn zur Überzeugung geworden ist, der Glaube im weitesten Sinn wir Überzeugung geworden ist, der Glaube im weitesten Sinn des Worts. In feinem Gebiet beruht eine reesse Erkenwahruschungit das Phänomen, das Objett der Innerwahruschungit das Phänomen, das Objett der Ensteundprückgrung das Theorem und das Objett des inneren Sinnes das Roumenon, das sich dem Subsett des inneren Sinnes das Roumenon, das sich dem Subsett des in Zeugnis, d. h. durch eine unmittelbare Bejahung. "Das Noumenon, das Objett des Glaubens, stellt sich dem Eubsett niemals anders dar, als umgeben von einer gewissen noralischen Autorität, welche das Gepräge wenn nicht der Unsehlbarteit, doch der Wahrhassigkeit, der Unmittelbare Bealaubiann des Senanissen ins instittelbare Bealaubiann des Renanisse sir den instittelbare Bealaubiann des Renanissen instittelbare Bealaubiann des Renanissen in ich trägt. Tie ummittelbare Bealaubiann des Renanissen in ich trägt. Tie ummittelbare Bealaubiann des Renanissen in ich trägt. Tie ummittelbare Bealaubiann des Senanissen in ich trägt. Tie ummittelbare Bealaubiann des Senanissen in ich mit meren Sinn

entsteht daher aus einer ganz anderen Ordnung der Dinge, als die phänomenale oder sinnliche und die ideale Ordnung, um nicht jett sich ny lagen, daß sie böher ist, als beide. Die Kategorie, aus welcher das Phänomen hervorgeht, ist die Ausdehnung; sie ist ofsender die Budharde geht hervor aus der Ordnung des Wahren, aber der notwendigen logischen Wahrheit; die Kategorie, aus welcher das Zeugnis entsteht, ist das Gute, welches wir hier vorkäusig nennen, ohne es zu versiehen. Wir wollen sagen, daß die Zhatfache des Zeugnisses dei den der ihr wollen sagen, daß die Zhatfache des Zeugnisses dei dem der welcher die Gegenwart des woralischen Ekwent worausses fett, wenn auch im geringsten Grad, und bei dem, welcher es empfängt, den Glauben an die Eristenz und die Kealität des Guten Ulniversum (Z. 28)."

Auf folche Beife merben auch im gewöhnlichen Leben viele Erfenntniffe gewonnen; "3. B. ich weiß, bag New-Port und Berufalem eriftieren. Woher habe und behalte ich biefe Bewigheit? Richt burch Ginnesmahrnehmung, benn ich bin nie über Europa hinausgetommen; auch nicht auf bem Weg ber reinen Schluffolgerung, benn es giebt feine logifche Rotwendig= feit, bag gwei Stabte mit Ramen Rem = Dort und Berufalem eriftieren. Alfo nur auf bem Beg bes Glaubens, weil ich ben ungabligen Beugniffen ber ungabligen Beugen Glauben gefchentt habe, welche von Berufalem ober Nem : Dort gefommen find. Bollte ein Monomane alle biefe Reugniffe gurudweifen und behaupten, alle ihre Urheber haben fich vereinigt, mich zu taufchen, ober ihre Ginnen haben fie getäuscht, fo tounte man ihm feinen andern Rat geben als, er folle felbft hingehen und feben, - ber einzige Grund meines Glaubens an bie Erifteng ber beiben Stabte ift alfo ber gute Glauben, ben ich ohne 3mang von feiten ber Sinne und ber Bernunft ben ungahligen, foeben genannten Beugen fchente (3. 29)."

Es ift ein weit verbreitetes Borurteit, wenn man behauptet, ber Glaube, namentlich ber religiöse, folge ber Autorität, während bie beiben anbern Erlemtnissweisen frei seien. Die Sinnesswahrenehmung ift auch eine Macht für mich, der ich folgen muß, ebenso bie logische Schlußsolgerung. Umgelehrt ist auch im Glauben Freibeit. 3ch fann bie Särte ber Pflicht ober die Criftenz Gottete



mit gleicher Gewissheit behaupten, wie die Eristenz der Sonne oder eine mathematische Wahrheit, aber der Alt des Glaubens hat eine größere Würde, weil die Untorität für das Tetigiöse oder moralische Zeugnis einer persönlichen Garantie entstammt; andererseits wirkt biese Autorität nicht zwing end auf meine Organe, wie die Phânomene und die Schlussolgerungen, sie ordnet immer ihre Abätzseit in mir der Zutimmung meines Willens unter und dieser Willen delte immer frei, um persönlicher Vorteile oder Interessen willen, die selbst immer frei, um persönlicher Vorteile oder Interessen willen, die selbst von meinem Gewissen oder meiner Verenunst verdammt werben, sogar das augenscheinlich sittlich Gute zu verwerfen (S. 33).

Auf das Zusammenwirten biefer dei Derationen des Ertennens daut also Gretillat sein theologisches System und tritistert von hier aus dieseinigen Systeme, welche einseitig von einer der 3 Operationen alles Ertennen ableiten: 1) der Positivismus leitet alles Ertennen von der sinnlichen Bahr: nehmung ah, 2) der Zdealsmus von der logischen Schlußfolgerung, 3) der Subjektivismus alles von den Zusänden des inneren Sinnes, die dall Befühl oder Selbstewukten, balb Gemissen anden werden.

Dit ber Rritit biefer brei moniftifchen Spfteme befaßt fich ein großer Teil bes porliegenben Banbes. Als Bofitiviften werben hauptfächlich bie Frangofen Comte und Littre und bie Englander Stuart Mill und Berbert Spencer befampft. Beim 3bealismus wird Rothe am eingehendften befprochen. Gretillat hebt hervor, wie bie Logit und Mathematit fich niemals in Phyfit und Metaphyfit vermanbeln tonne. Das Dbjeft ber eraften Biffenschaften eriftiert nicht in Birflichfeit; mifchen ber reinen Dialettit und bem gemunichten Biel, bem Realen, ift ein Abgrund, und ber Sprung von ber Ibee gur Birtlichfeit ift nicht nur möglich für unfere Sabigfeit, er ift auch an fich irrational (G. 79). Reben ber Cartefianifch = Segelifch= Rotheichen rein biglettifchen Methobe ift aber in neuerer Beit auch eine gemifchte fpetulative Methobe aufgetreten, welche, auf Rant jurudaebend, bas Moralpringip gum Ausgangspunft ber fpefulativen Ronftruktion macht. Bei ben Frangofen ift biefelbe befonbers burch Secretan pertreten. Gretillat erfennt an. bag fie von einem richtigeren Bringip ausgehe, hebt aber bervor, bag ber tategorifche Imperatio ben Charafter ber moralifchen, nicht ber logifchen Nötigung babe, bag bamit ein Begenfat von But und Bofe gegeben fei, aber nicht ein fpefulatives Guftem. - Beim Subjeftivismus tommt Schleiermacher an Die Reibe. Den Grundfehler feines Suftems fieht Gretillat barin, baf bas Celbitbemuntfein, meldes nur bas Werfzeug gur Erfenntnis fein follte, jum gureichenben Objeft ber Erfenntnis gemacht wird, mahrend boch bas Gubjett oft ein fehr unvolltommener Refler bes Objetts ift. Er ftimmt Schleiermacher barin bei, bag Die Religion fein außeres Thun ift, aber bamit fei nicht bewiefen. bağ es nicht ein inneres Thun gebe, eine vom Befühl unabhangige ober meniaftens verschiedene Bestimmung bes Willens, Die imftande ift, gegen basfelbe ju reagieren (G. 130). Gretillats Buch giebt uns einen Begriff bavon, wie fchwierig es ift, Schleiermacher in frangofifder Sprache wiebergugeben. Gur bie brei Begriffe: Be = wußtsein, Gelbitbemußtsein und Gemiffen hat Die frangofische Sprache nur bas eine Wort conscience. Gretillat muß baber häufig bas beutsche Wort mit frangofischem Artitel geben, um bentlich zu fein. - Bu ben Cubjettiviften wird nun auch Ritfchl, Raftan und Lipfius und unter ben Frangofen Die Bertreter ber Théologie expérimentale Lobstein und Bouvier gerechnet. Ritidil hat mit Recht gegenüber ber Degliftifden fpetulativen Metaphpfit alle Schluffolgerung aus einer rein bialeftischen Operation für bie Dogmatif verworfen. Aber wenn er nun auch alle felbft realen Thatfachen von geiftlicher und überfinnlicher Urt, welche außer Begiehung auf mich, außerhalb meiner Wahrnehmungen und Erfahrungen fteben, abweift, fo mirb er boch wieber Subjettivift, benn auch er fieht im Ruftand bes Subjetts, in feinen manniafaltigen Bedurfniffen und Erfahrungen ben Dafitab aller Ertenntnis, und in feinem Religionsbegriff läßt fich ein organisches Busammenwirten ber brei Geelenvermogen nicht recht finden (G. 143).

Alle die drei mouistischen Wethoden sind afcensionelle, denn sie sehen alle voraus, daß die Wahrheit erreicht werde durch Ausstellen von einem oder dem andern Ausgangspuntt, welchen die menschliche Natur gewährt. Sie stellen sich alle der Meinung entgegen, daß die Wahtheit zum Menichen herabgestiegen sei, von Gott dem Menichen geoffen bart, und daß diese Offenbarung nötig gewesen. Es liegt darin ein idolatrisches Prinzip: der Menich sann den Gott, welcher ihn nach seinem Bilde geschaffen, ersehn durch den Gott, welcher ihn nach seinem Bilde geschaffen, ersehn durch den Gott, welcher nach dem Bilde des Menichen gemacht wirb (S. 152).

Bas ift nun bie miffenschaftliche Methobe im all: gemeinen? - Die einzigen gang eraften, irrtumelofen Biffenichaften, Mathematif und Logif, haben ein Objett, bas in Birklich: feit nicht eriftiert. Gebe fonfrete Biffenschaft muß ihren Ausgangspuntt in einer Thatfache haben, Die beobachtet wird. Co ift bas Christentum als Thatfache (le fait chrétien) ber Ausgangs: puntt ber driftlichen Theologie. Run folgt in ber miffenschaftlichen Methobe ber funthetische Brogen, Die Untersuchung bes 2Bas, des Wie und des Warum. Jede mahre miffenschaftliche Methode ift baber em virifch funthetifch. Aber es wirten babei jeben: falls zwei, wenn nicht alle brei Erfenntnismeifen aufammen. Gretillat fucht aufzuweifen, bag auch bei ber philosophischen Biffenichaft ber Ausgangspuntt ein Att bes Glaubens fei. Die Bhilosophie bemuht fich, Antwort zu geben auf Die Fragen: was ift Gott? was ift bie Belt? mas ift ber Menfch? Aber fie tann nicht antworten auf die Frage: mas muß ber Menfch thun, bag er felig werde? - Wenn es fein Beil giebt, fo giebt es auch teine Theologie. Da bas Chriftentum nicht nur eine Thatfache ift, fondern auch eine Gumme von Ibeen, welche ben authentischen Konunentar bilben, so ift nicht nur ber voug in ber theologischen Biffenschaft thatig, fonbern auch bie logische Schluffolgerung, und ba bie Thatfachen in Beit und Raum getreten find und bie erften Repräfentanten bes Chriftentums auf ben Augenschein fich berufen haben, fo ift auch bie Ginnes: mahrnehmung nicht ausgeschloffen aus ber theologischen Wiffens fchaft. Durch bas Sumbol bes Baffers wird ber einzelne in bie Rirche aufgenommen, unter Brot und Wein teilt Chriftus ben Gläubigen bas Brot bes Lebens mit; ein Buch ift bas Dofument ber Thatfache bes Chriftentums, einer fichtbaren Rirche hat Chriftus Die Fortfetung feines unfichtbaren Wertes anvertraut und in ihrem Dienfte foll bie Theologie fteben (G. 195).

Wir wollen ben encyflopäbijchen Teil nicht näher besprechen. Das Mitgeteilte wird geuügen, um aufnertsam zu machen auf das Buch. Wenn auch manche Aufstellungen des Berfassers wir einem Fragzeichen begleitet werden dürftellungen des Berfassers die große Belesenheit, das selbhändige Denten und das warme tirchlich-religiös Interess des Berfassers den manche Freunde gewinnen unter benjenigen Theologen, welchen Kitsch noch nicht das non plus ultra geworden ist. Es wäre vielleicht der Mühe wert, das Buch ins Deutsche zu übersehen, um es einem größeren Lesenteis zugänglich zu machen, da wir an neueren Dogmatiten von positiver Kichtung keinen Übersus haben.

### Albert fange's Weltanschaunng mit besonderer Berükfichtigung seiner Stellung jur Beligion und jum Gheiftentum.

Bon Dr. C. Johr, Bfarrer in Oberböbingen, Defanats Malen.

(Schluß.)

Hier wieber einen Angenblick Halt zu einer Frage, die schoollangst sich vordrängen wollte, die aber an diesem Ort notwendig eine Beantwortung verlangt!

Benn Lange für Die Erfenntnis ber außern Belt eine Anficherfenntnis nicht zugeben tonnte, wenn er bier ftreng geschieben bat zwifchen einem Gein an fich, bas uns mit unfern Berftanbesmitteln nicht erfagbar ift, und einem Gein für uns, bas uns allein guganglich ift, - tann benn biefe Unterscheibung, Die für bie außere Welt ihre gute Berechtigung hat, auch fur bie innere Welt Geltung haben, für bas Gebiet ber pfnchifchen Borgange, bas Lange ja fo bestimmt vom Gebiet ber materiellen Dinge geschieden hat? Bier liegen ja boch bie Berhaltniffe gang anbers; hier fteht ja bem erkennenben Cubjeft nicht ein ihm völlig Frembartiges und Unvergleichliches gegenüber, bier find ja vorstellendes Subjett und vorgestelltes Objett wefensgleich, ja ibentifch; bier, follte man meinen, mußte boch ber Buntt fein, an welchem eine unmittelbare Ertemtnis gegeben und möglich fein follte. Wir ertennen - bas ericheint uns gang felbftverftandlich und feines Beweifes bedürftig uns felbft, wie mir find, b. h. wie bie pfpchifchen Borgange wirflich find, fo find wir uns ihrer bewußt, und wie wir ihrer bewußt find, fo find fie wirtlich. Bewußtfein und Gein (Denten und Gein) follten alfo bier wenigstens ibentifch fein. Benn wir aber wirflich uns felbft ertennen, wie wir find, bann haben wir ja bas, mas aller auf bie Erfaffung ber außern Welt gerichteten Erfenntnis unerreichbar blieb, gefunden und erreicht in uns felbft,

nämlich ein "Ding an fich"; und wenn und biefes nirgends anders entaggentritt, als nur in uns felbft, fo fann uns auch nicht mehr permehrt merben, biefes "Unfich", beine man es nun Bernunft ober Billen, jum Erflärungspringip aller, auch ber außern Ericheinungen ju machen und es unter allen Berhüllungen ber natur und ber materiellen Welt wieder ju finden und ju erfennen; mit einem Bort, es ift uns bamit bas Recht gegeben, die Belt vom Menfchen aus, alfo anthropogentrifd ju erflaren.

Lange weift nun aber die Unnahme einer Unfich-Erfenntnis auf bem Gebiete ber inneren Erfahrung gang entichieben gurud. Der Edftein ber Erfenntnisfritit ift eben ber, bag wir auch uns felbit nicht erfennen, wie wir find, fonbern nur, wie wir uns ericheinen. Bas wir auf pfnchischem Gebiete wahrnehmen, find immer nur einzelne Erfcheinungen. Der unbefannte Sintergrund, ber benfelben ju Grund liegend gedacht wird und ben wir mit bem gufammenfaffenben Bort "Ceele" bezeichnen, ift uns niemals erfagbar. Roch niemand, fagt Lange - einer ironischen Bemertung Sumes beiftimmend -, hat die Geele felbft, ihre fontinnierliche Fortbauer, Die Identität und Ginfachheit bes eigenen Ichs mahrgenommen, ausgenommen etwa einige wenige Scharffinnige Detaphyfiter; immer find es nur partitulare Empfindungen, Borftellungen, Strebungen, Die mit unbegreiflicher Schnelligfeit aufeinander folgen, mas mir mahrnehmen; niemals tonnen mir unfer Ich allein für fich ohne eine Borftellung ertappen. Was wir wahrnehmen, find alfo auch nur Abspiegelungen eines Unbefannten burch bas fubjeftive Mebium unferer Gelbftbeobachtung, Die uns auch nur vermitteltes Wiffen geben fann.

Der Geelenbegriff ift fur die innere Belt eine notwendige Unnahme, wie ber Atombegriff fur Die außere Welt. Beibe Unnah men find Ausfluffe bes Gubftangbegriffs; mas biefen Annahmen gu Grunde liegt, fonnen wir nie erfahren, hochftens burfen wir ber Bermutung Raum geben, bag biefe fur bie innere und außere Welt angenommenen verschiedenen Bringivien in ber Belt ber mahrhaftigen Dinge ein und baffelbe finb.

Wenn nun aber Lange auch bie Welt bes innern Geins ins Reich ber Ericbeinung fest, fo fann biefelbe als Ericbeinungswelt bem menichlichen Begreifen nur erfagbar werben burch bie Rategorie

ber Raufalität. Denn mit biefer fonnen wir uns, wie wir gefeben, allein in ber Belt ber Erfcheinungen gurecht finden. Alfo auch fur bie pfnchifche Welt muß, wenn biefelbe ber Wiffenfchaft quagnalich werben foll, die unerbittliche Durchführung bes Raufalitätspringips geforbert merben ober, objettiv ausgebrudt, auch in ber pinchifden Welt banat alles, wie in ber Ginnenwelt, nach Urfache und Wirfung gufammen.

Die Pfnchologie muß, wenn fie, mas fie jest noch nicht ift, Biffenfchaft werben foll, naturwiffenfchaft werben; nicht in bem Sinn, als ob bie Seele als ein naturmefen gu faffen mare - benn barüber miffen wir ja überhaupt nichts -, fondern in bem Ginn, baß bie naturwiffenschaftliche Methobe auch hier gur Unwendung tommt. Die Aufgabe ber Pfuchologie ift feine andere, als bie, bie Seelenerscheinungen auf bie einfachften in ber innern Erfahrungswelt gegebenen Clemente, bas Sobere und Rufammengefette auf bas Riebere und Ginfache gurudguführen und von bier aus bie gefetmäßige Entwidlung nach ben allgetneinen, alles Gein beherrichenden Gefeten zu begreifen. Erft wenn bie Binchologie bie pfuchifden Ericheinungen mit ahnlicher Gicherheit auf allgemeine Befete gurudführt, wie bie Phyfit bie Ericheinungen ber außern Ratur, verbient fie ben Ramen einer Wiffenschaft.

Bas bie Geele felbit ift, bas muß bie Binchologie in suspenso laffen; querft, wie es bisher in ben Darftellungen ber Geelenlehre üblich mar, einen Geelenbegriff aufftellen, heift bas Enbe gum Unfang machen. Bas hat benn überhaupt ein folch leerer Geelenbegriff, wie er g. B. von Berbart aufgeftellt worben ift, für einen Bert? Derfelbe ift völlig gleichgiltig für bie Erflarung ber pfuchifchen Borgange, gerabe wie es fur bie Naturmiffenfchaften völlig gleichgiltig ift, wie man fich bie Natur ber Atome naber porftellen inag; es banbelt fich ja auf beiben Bebieten fur bie Biffenfchaft nur um Feftstellung bes Rufammenbangs und ber gefemäßigen Begiehungen ber einzelnen Bhanomene gu einander. Anfate zu folder neugestaltung ber Bfuchologie finden fich 3. B. in Techners Binchophufit, und Lange felbft hat in bem umfaffenben und gewichtigen Artitel "Seelenlehre" in Schmibs Encyflopabie ber Babagogit bie Grundlinien einer miffenschaftlichen Binchologie ber Bufunft gezeichnet und weiter ausgeführt,

Aber wie steht es benn nach solchen Ausführungen um bas grundwichtige Broblem ber Freiheit? Wenn in der Erscheinungswelt alles nach Ursache und Wirtung zusammenschaft und wenn der Mensch selbst auch als psychisches Wesen der Erscheinungswelt angehört, so kann ja wohl unter solchen Voraussehungen von mentalisider kreibeit keine Webe fein.

Lange fest fich bei Besprechung biefes Broblems vor allem mit bem Rantichen Freiheitsbegriff auseinanber. Much Rant hat ja bie Unmöglichkeit ber Freiheit für bie phanomengle Belt bebauptet. Die Welt ber Ericheinung ift nach ihm burch und burch von bem Gefet ber Raufalitat beherricht und es giebt feine Sandlung, felbft nicht ben Beroismus ber Bflicht, ber nicht, physiologisch und psychologisch betrachtet, burch bie vorhergebenbe Entwidlung bes Individuums und burch bie Geftaltung ber Situation bedingt mare. Dagegen halt Rant feft, bag eben biefelbe Folge von Greigniffen, Die in ber Welt ber Erscheinung als Raufalitätsreihe fich barftellt, in ber Welt an fich, in ber intelligiblen Welt auf Freiheit begrundet fei. Und bis babin geht Lange mit Rant; auch gegen ben letteren Gebanten Rants hat er nichts einzuwenbenauch er halt benfelben theoretisch für moglich, aber barin erblict er eine Infonsequeng, bag Rant in ber Rritif ber praftifchen Bernunft ploglich über bie bloge Doglichfeit gur Wirflichfeit hinaus: gehe und aus bem obigen problematischen Gat mit einemmal ben affertorifchen mache: "wir wiffen, bag wir frei find." Um bas wirklich ju miffen, mußten wir ja wenigstens als wollenbe, sittlich handelnde Befen bie Sphare ber Ericheinung burchbrochen haben und zu an fich feienden Befen geworben fein; und bas eben behauptet nun Rant, offenbar aus feinem anbern Grunde, als um feinen Cat: "wir wiffen, bag wir frei find," fefthalten gu fonnen. Lange aber weift biefe freilich leicht erflärbare und entschulbbare Infonsequens Rants gurud. Der Menich ift auch ale wollendes Befen, auch im fittlichen Rampf Bhanomenon nicht Noumenon; und in ber Bhanomenalwelt herricht nicht bie Freiheit, fonbern Die Rotwendigfeit. Wie es fich jenfeits ber empirifchen Welt verhalt, wiffen wir nicht. Die Grengen bes empirifchen Erfennens find bie Grengen bes Erfennens überhaupt.

Wir find hier noch einmal zu ber Frage genötigt: Wie ftellt

fich Lange jum Materialismus? Bir haben gefehen, wie er bie Anfprüche bes Materialismus, in feinem Bringip bie Löfung bes Beltratiels gefunden zu haben, entichieben gurudweift; aber er will boch nicht zu benen gehören, Die ihre Befähigung zur Philosophie in ber grengenlofen Berachtung bes Materialismus botumentieren ju muffen alauben. Go unhaltbar ber Materialismus als metaphylifches Enftem ift, fo berechtigt ift nach Lange feine Forfchungsweife, Die Methobe feiner Belterflarung. Es ift Die mechanifch gefetmäßige Auffaffnng, Die unerbittlich nuchterne und ftrenge Durchführung bes Raufalitätspringips in allen Gebieten ber Erfceinungswelt, die als bleibende Bahrheit bes Materialismus feftgehalten werben muß. Rur, mo biefe Methobe ber Forschung gehandhabt wird imb gehandhabt werben tann, ba ift Wiffenfchaft, und Lange weift barauf bin, wie biefe Ginficht fich immer mehr Bahn breche und wie in ber That die Anwendung und Ausbehnung biefer Forschungsweise über alle Gebiete nicht blog ber außern, fonbern auch ber innern Belt eine mit jedem Tag fich mehr vollziehende Thatfache fei. Wie bie Beitgenoffen bes Rovernitus, Repler und Newton, in Die Mechanifierung bes Matrotosmos fich finden mußten, fo icheint es unferer Beit aufbehalten, fich auch in bie Mechanifierung bes Mitrotosmos ju finben.

Und wie Lange Die Berechtigung ber materialiftifchen Forfchungsweife im umfaffenbften Ginne jugiebt, ja biefelbe als bie einzige miffenschaftliche Methobe ertennt, fo verteibigt er biefelbe auch gegen bie oft gehörten Bormurfe ber Beiftlofigfeit, ja ber Unfittlichfeit, genauer gegen ben Borwurf, daß fie zum praftischen Materialismus führe.

An geiftreichen Reflegionen allerdings ift biefe Forschungs: weise arm: Nahrung für anregendes Gebantenfpiel gewährt fie nicht. Aber ift benn nicht gerabe bie mit ber hochften Beiftesanftrengung vollzogene Abftrattion von eben biefen fich immer porbrangenben und bie Biffenicaft verwirrenben Gebantenfpielen ber faure Raufpreis gemefen, um ben all bie großen Errungenicaften ber Neuzeit auf naturmiffenicaftlichem Gebiete eingetaufcht worben find, Errungenschaften, Die auch Die Wegner Diefer Forfchungs: weife fich mohl gefallen laffen und tagtaglich genießen, obwohl fie ben Beg fchelten, auf bem bas alles ju Stanbe gefommen ift? "Ich fann" — bemerkt einmal Lange gegenüber biefer in falsch verstandenem apologetischem Interesse oft so übel angebrachten Bolemit — "wodgetisch ben Kunsch nicht unterdrücken, daß es boch auch einmal bei biesen Leuten üblich werben möchte, zuvor etwas zu lernen, ebe sie in biesen Dingen mitreden."

Und wenn biefe Gegner der mechanischen Forschungsweise wollends Unstittlichkeit vorwerfen — wenn sie nur eine Ahnung davon hätten, welche Gestleschritengung nicht blöß, sondern auch welche jortgehende Selbswerteugnung und Selbsshöftentung, welche Verzichteistung auf eigene Grüßen und Lieblingsmeinungen, welche Verzichteistund und richhaltlofe Unterwerfung unter das eigene Recht der Gegenstände, welche Geduld und welche Gewissenhäftigleit und Treue im Riemen, welche Geduld und welche Gewissenhäftigleit und Treue im Riemen, welche Schuld und beschilligkeit des Bentens hier verlangt wird, wenn sie begriffen, wie eben die unerbittliche Konsequenz, mit der die Wissenhaft, ihre Moral und Seittlichkeit außmacht —, sie würden wohl anders urteilen.

Lange fteht nicht an, bie Tugenben, bie von ben Jungern ber eraften Wiffenschaften geforbert werben, mit ben driftlichen Tugenben ber Gelbftverleugnung, Demut und Reinheit ber Gefinnung zu parallelifieren. Wie einft Baco von ben Naturforfchern verlangte, baf fie umtehren muffen gur findlichen Unichulb und Unbefangenheit und abfagen ben alten Meinungen und Neigungen nach natürlicher Beife, ba ins Reich ber Biffenschaft tein anderer Eingang fei, als ins Simmelreich, in bas einzutreten nur einem reinen, anfpruchslofen, bemutigen Rinbesfinn geftattet fei, fo macht auch Lange auf Die Analogie amifchen ben fittlichen Bringipien bes Chriftentums und ber Berfahrungsweife ber Forfcher aufmertfam. Bon ben größten Forfchern, bemertt er, fonne man auch fagen, bag fie fich felbft und ber Belt abfterben mußten, um im Bertehr mit ber offenbarenben Stimme ber Natur ein neues Leben ju fuhren. Es ift baber febr bezeichnend fur Lange, wenn er in ber Gefchichte bes Materialismus alle Muhe barauf verwendet, ben Nachweis ju liefern, bag gerabe bie Sauptvertreter ber mechanischen Forschung von Democrit bis herab auf Darwin jugleich Manner von echter Sittlichkeit und mahrer Religiofitat gemefen feien. Für bie romifche Raiferzeit findet er befonbers

ben Umftand charafteriftisch, bag bamals, als bie Welt trunfen gemefen fei pon bem boppelten Raufch ber Lafter und ber Mufterien. bie nüchterne Bhilosophie bes Democrit nicht einen Junger mehr gezählt habe; benn biefe Dentweife tonne nur ba gebeihen, mo ber Menich Serr über feine Leibenschaften fei.

Benn bie Gegner ber mechanischen Forschungsweise aber glauben, bag burch biefelbe ber Ginn fürs Ibeale notwendig ertotet merbe, fo vergeffen fie, bag biefe Methobe nur eine gur Erreichung gemiffer wiffenschaftlicher Biele mit Bewußtfein auferlegte Celbitbefdrantung ift, eine faure Berttagsarbeit, welche bie fefttägliche Erhebung bes Gemutes in höhere Regionen nicht ausfchlieft, fonbern notwendig forbert, Lange hebt, um ju geigen, wie beides wohl neben einander bestehen fann, bei mehreren Sauptvertretern ber materialistischen Richtung gefliffentlich bie Thatfache bervor, bak biefelben poetisch und ibeal angelegte naturen gewefen und neben ihren miffenschaftlichen Forschungen auch bas ibeale Gebiet mit Borliebe fultipiert haben.

Das Mißtrauen gegen bie materialiftifche Ertlärungsweife hat im Grund feine Burgel immer in ber geheimen Furcht, als ob bie Ausbehnung biefer Erflarungsmeife über alle Gebiete ber Belt notwendig ber Befriedigung ber Bedürfniffe bes Gemutes gulett jeben Boben entgiehe und biefelben für immer gur Unbefriedigung verurteile, als ob fie notwendig am Ende zu jenem oben angeführten fategorifchen Imperativ führe: "Begnuge bich mit ber gegebenen Belt."

Gerabe biefe Forberung ift aber nach Lange eine Unmöglichfeit , weil eine totale Berfennung ber Menschennatur. Denn ber menschliche Beift fann niemals mit jenem platten Dechanismus, beffen wir freilich gur Erflärung ber Wirflichfeit nicht entraten tonnen, abschließen. Wir find nun einmal fo organifiert, bag wir und nimmermehr mit ber gemeinen Birflichfeit begnugen fonnen. Jener unausrottbare metaphpfifche ober funthetische Trieb amingt und unabläffig, über bie engen Grengen ber Erfahrung, über biefes bloge Studwerf bes Wiffens, über biefes Gebiet einer herzlofen Rotwendigfeit hinauszugeben und eine Beimat ber Freiheit, eine Beimat bes Beiftes, eine Abealmelt gu ichaffen, Die bem Gemut ebenfo pertraut ift, als ibm bie Belt ber Atome mit bem Umtrieb felbftlofer Stoffe, mit bem blinden Ringen bewußtlofer Rrafte mit ber freudlofen Notwendigfeit unvermeidlicher Borberbestimmung unbeimlich und zuwider ift.

Und zu biefer Ergangung ber Wirflichfeit, ju biefer Erhebung bes Beiftes über bas unbefriedigende Studwert bes Erfennens, ju biefem Aufschmung auf ben Glügeln einer begeifterten Spetulation find wir ebenfo berechtigt, als jur Ausübung irgend einer anbern leiblichen ober geiftigen Funktion. Ja wir werben ihr ben hochften Bert beimeffen, wenn wir feben, wie ber Schwung bes Beiftes. . ber mit bem Guchen bes Ginen und Ewigen im Wechfel ber irbifden Dinge verbunden ift, belebend und erfrifdend auf aange Generationen gurudwirft und vermoge feines ethischen und afthetischen Behalts bie Quelle ber reichften Cegnungen wirb. Ja bie Geftalt, wie Schiller fo fcon und fraftig ben abgeblaften Musbrud "Ibee" wiebergegeben bat, manbelt noch immer gottlich unter Göttern in ben Fluren bes Lichtes und hat noch heute, wie im alten Bellas. bie Rraft, ju allem Soben und Schonen ju begeiftern und auf ihren Alügeln uns über bie Ungft bes Grbifden über bie Arbeit, Die Roten und Rampfe bes Lebens hinaus in bas Reich bes 3beals zu tragen.

Aber barüber muß bie Welt endlich einmal ins Rlare fommen. daß es fich hier nicht um Biffenfchaft, fonbern um freie Gebantenichopfungen, um Dichtung hanbelt, und bas muß fie einmal lernen, beibe Bebiete ftreng außeinander ju halten und nicht mit einander zu vermifchen und zu verwechfeln, beun aus folcher Bermifchung und Bermechslung find all bie großen weltgeschichtlichen Brrtitmer entstanben. Go find ja mahrlich bie oben ftatuierten Grengen bes Raturertennens nicht zu verfteben, als ob nun binter jenen Grengen eine vermeintlich höhere Biffenschaft fich burfte anfiebeln und bie Naturmiffenschaft ergangen und mit großer Autorität bas lehren, mas jene nicht weiß, mas aber fie auch ebenfo menia weiß. Wer mit folden Spetulationen und zwar mit bem Anfpruch auf ihre objettive Biltigfeit in bie Wiffenschaften bineingreift, ber untergrabt bie Bafis aller Wiffenschaft , beife er nun Ariftoteles ober Segel.

Leiber ift aber eben thatfachlich ber Menfch, ber fich in bie Ibeenwelt verfteigt, ftets in Gefahr, Die Ibealwelt mit ber Ginnen-

welt zu verwechseln und baburch bie Erfahrung zu verfälfchen und feine eigenen Schöpfungen in bem Ginn fur mahr und richtig ausgugeben, in welchem biefe Musbrude nur bem Erfennen burch bie Sinne und ben Berftand gutommen. Denn wenn mir abieben von ber innern Bahrheit ber Dichtung, Spefulation, Runft und Religion, beren Rriterium in ber harmonifchen Befriedigung bes Gemutes besteht, fo burfen mir nur bas mabr neunen, mas jebem normalen Wefen menichlicher Organisation mit Notwendigfeit ebenfo ericheint, wie es uns ericheint, und bas ift nur im Ertennen burch Ginn und Berftand ber Kall. 3m Beugnift ber Sinne ftimmen alle Menfchen überein; reine Berftanbegurteile fcmanten und irren nie. Die Ibeen aber find poetifche Geburten, machtig genug, mit ihrem Bauber gange Reitalter gu beherrichen. aber niemals find fie allgemein und noch meniger unveränderlich. Die intelligible Welt, Die Welt ber Noumeng ift, mas Blato und auch Rant nicht einsehen wollten, eine Belt ber Dichtung, Dichtung freilich hier zu verfteben in jenem umfaffenben Ginn, in welchem fie nicht ein Sviel ber fubjeftiven Billfur ift, fonbern eine notwendig aus ben innerften Lebenswurgeln ber Gattung hervorbrechenbe Geburt bes Beiftes, ber Quell alles Soben und Schonen. ein pollgiltiges Gegengewicht gegen bas Berfinten in Riebrigfeit und Gemeinheit.

Bene innerfte Lebensmurgel, ber frei ichaffenbe fynthetifche Trieb ift nun nach Lange bie Burgel ber besonbern Lebensgebiete. bie in ber Runft, ber Philosophie (genauer ber Metaphnfit), wie ber Religion jum Ausbrud tommen. Ihre Abfunft aus berfelben Triebmurgel bestimmt auch ihren Wert und ihre Geltung.

Daß bie Runft, baß bie Erschaffung einer fconeren Belt über ber gemeinen und taglichen Birflichkeit in ienem gestaltenben. frei ichaffenben Trieb ihren Urfprung hat und bag fie barum auf Bahrheit im gewöhnlichen Ginne bes Bortes feinen Anfpruch erheben fann, barüber wird mohl fein Zweifel fein.

Aber Lange nimmt auch ber Religion und Spekulation, indem er fie aus ber gleichen Quelle ableitet, ben Unfpruch auf objektive Bahrheit. Religion und Spekulation find nach Lange Brobutte bes frei ichaffenben fnnthetischen Triebs und unterscheiben fich pon einander nur baburch, bag bie eine mehr in Begriffen, bie andere

mehr in Unichauungen bichtet. Inbem wir Langes Stellung gur Religion im Rachstehenben naher barlegen merben, fei bier nur einiges noch über feine Auffaffung und Beurteilung ber philofophifchen Spefulation gefagt!

Ein großer Raum bes Langeichen Werts ift eben bem Nachweis gemibmet, baf Detaphpfit als Wiffenicaft unmöglich, baf fie nichts anderes, als eine Art von Begriffsbichtung fei, und es wird bas in icharfiter Bolemit gegen bie größten Metaphpfifer aller Reiten, gegen Ariftoteles und Segel ausgeführt. Bon erfterem fagt Lange im Unichluß an Baco, bag er nur gum Schein eine Biffenichaft gefchaffen, in Bahrheit aber jeber gefunden Forfdung auf zwei Sahrtaufende ben Weg verschloffen habe; Die Ginheit feiner Beltanichauung habe er nur burch ben gröbften und rudfichts: lofeiten Unthropomorphismus erreicht; eine ichlechte, von Menfchen und feinen engen Bielen und Zwecken ausgehende Teleologie bilbe ben Sauptbeftandteil und ben gufammenhaltenben Ritt bes gangen Enftems.

Wenn aber nach Lange bie philosophische Spekulation nicht bie Aufgabe haben tann, bas Biffen zu vermehren ober bie Luden bes empirischen Biffens auszufüllen - benn in ber Beanspruchung biefer Aufgabe und in ber Meinung, fie wirklich lofen gu tonnen, besteht ja eben ber Arrtum ber Metaphysit -, fo liegt ihre hohe Bebeutung, Die feinesmegs geleugnet werben foll, barin, bag fie Die gerftreuten Bilbungsmomente einer Beit in einen einheitlichen Befichtspuntt gufammenfaßt und mehr von ethifden und afthetifden, als logischen Pringipien geleitet, bas Bilb einer harmonischen Einheit und Bolltommenheit ichafft. Die metaphpfifchen Schöpfungen find nichts anderes, als ber Musbrud ber Gehnfucht einer Beitperiobe nach bem Ginen und Bollfommenen, und fo weit fie bas find und fo lange fie bas find, fo lange bieten fie ben Reitgenoffen ben festgefügten grchitettonischen Bau, in welchem ber im Studwert bes Wiffens und ber Forfchung ermubete und gerfplitterte Geift ausruhen tann. Wie mohl mar es nicht unfern Batern in bem feftgefügten Bau ber griftotelifden Beltanichauung, in bem feft gefchloffenen Ring bes fich emig ummalzenben Simmelsgewölbes. auf ihrer im Mittelpunkt rubenben Erbe und welch fcmergliche Rudungen rief ber icharfe Luftzug berpor, ber aus ber Unenblichfeit hervorbrang, als Ropernitus biefe Sulle fprengte und ber ariftotelifchen Beltanichauung ben Tobesitos verfette!

Aber nach folder Bertrummerung und Berftorung bes bisherigen Beltbilbes macht fich ber nunmer rubenbe Trieb ber Synthefis wieber auf, um bas, mas bie Biffenfchaft in ber Rabe geraubt hat, mit besto größerer geiftiger Unftrengung in entlegeneren Gernen ju fuchen und bort eine ungeftorte Beimat bes Beiftes zu bauen.

Beantworten wir nun bier furg und gusammenfaffend bie Frage nach ber Berechtigung und bem Berhaltnis ber beiben Beltanfchauungen bes 3bealismus und Materialismus, ober richtiger ber idealistischen und mechanischen Weltauffaffung!

Beibe find notwendige, weil aus unferer geiftigen Organisation bervorgebenbe Auffaffungen und Richtungen. Wir muffen alfo beibe neben einander haben, benn fo find wir organifiert. Bir find nicht bloft geschaffen, Die Welt verftanbesmäßig auf bem Beg ber Unalpfis ju gergliebern und rein atiologisch ju erflaren, wir find ebenfo genotigt und verpflichtet, über bie niemals bem Menfchen genügende Ginnen- und Berftanbeswelt hinauszugehen und über berfelben auf bem Bege freier Sonthefis uns eine Beimat bes Beiftes zu ichaffen. Und eben barin, bag wir ber Berechtigung beiber Richtungen uns bewußt werben, bag wir erfennen, wie beibe burch unfere Organisation geforbert werben und bag wir bemaufolge jeber in ihrem Teil ju ihrem gangen Recht und gu ihrer vollen Befriedigung verhelfen, barin foll nach Lange bie Berfohnung amifchen beiben Beltanichauungen beruben.

Bas aber bas Berhaltnis beiber Beltauffaffungen in Begiebung auf ihren Erfenntnismert betrifft, fo führt bie eine, bie mechanische Erflärung, niemals über bie Erfcheinungswelt hinaus gu ben letten Beftanbteilen und Grunben, gu bem Gangen ber Belt; fie giebt uns nur relatives Ertennen und nur ein Bruchftud, aber in biefem boch feftes, ficheres, gufammenhangenbes Biffen; bie andere, die idealiftifche Richtung, führt uns über bie Erscheinungen hinaus jum Sochsten und Letten und giebt uns ein Banges, ein Gefamtbild ber Belt, aber biefes alles nicht in ber Form ber Wiffenschaft, fonbern in ber Form ber Dichtung. Beibe Bege führen uns alfo nicht über ben Rreis ber Ericheinungswelt hinaus. Das eigentliche Befen ber Welt laft fich politiv gar nicht bestimmen, weber als Stoff und Rraft, noch als Ibee und Wille. Denn bas find immer wieber Beftimmungen. bie felbst bem Rreis ber Erfahrung und Erfcheinung entnommen find,

Bir haben oben, wo es fich um ben verfchiebenen Erfenntnis: wert beiber Richtungen handelte, aus guten Gründen ber ibealen Ertlarung ber Welt bie mechanische und nicht bie materialistische entgegengeftellt. Denn ber Materialismus als metaphnfifches Suftem, fofern er bas Wefen ber Belt positiv als Stoff und Rraft beftimmen will, hat feinen anbern ober höbern Erfenntniswert, als ber Abealismus : er ift als Metaphpfit eben auch Dichtung. Und wo Materialismus als Metaphyfit bem 3bealismus als Metaphyfit gegenübergeftellt wird, ba fteht Lange nicht an, bem letteren ein viel höheres Recht und einen höheren Wert beijumeffen. Denn, brudt er fich einmal aus, wenn ber Denfch bie Erfahrung verlaffen und ber Spetulation über bas Wefen ber Welt fich hingeben wolle, fei es boch bes Menfchen viel wurdiger, nach Anleitung ber Bernunft und ber Ibeen gu bichten, als nur nach Anleitung ber Ginne und bes Berftanbes, wie ce beim Materialismus ber Kall fei.

Ja, nach einigen Stellen gu ichließen, icheint Lange bem Ibealismus nicht bloß einen höheren ethischen und afthetischen Wert por bem Materialismus auguschreiben, fonbern fogar auch einen höheren Erfenntnismert, wenigstens in einer gewiffen Begiehung, wenn er einmal bemerft, bag ber Materialismus gwar in ber Beftimmung ber einzelnen Erfcheinungen innerhalb ber Erfahrungswelt immer Recht habe, bag aber bas bichtende Gemut am Ende eine Geite ber unbefannten Bahrheit gu erfaffen vermoge, beren Erfaffung bem Berftand mit feinem biscurfiven Denten auf immer verfagt fei. Bei Befprechung bes platonifchen 3bealismus bemertt er ausbrudlich, bag ber Materialismus gegenüber bem Blatonismus in allen einzelnen Fallen Recht behalte, bag aber am Ende bas Gefamtbild ber Belt, bas ber lettere gebe, ber unbefannten Bahrheit viel naber ftebe, als bas Gefamtbilb, bas ber Materialismus entwerfe, bag am Ende, wenn bes Lebens Traumbild finte, Die Rollen wechseln und Die Wirflichfeit jum Traum und Die Traume jur Birflichfeit merben.

Die angeführten Stellen find freilich nur flüchtig bingeworfene Bemertungen. Gedanten, benen Lange in feinen weiteren Musführungen burchaus feinen Ginfluß geftattet. Gie enthalten im Grunde auch eine Infonfequeng, aber gewiß eine Infonfequeng, Die bem Bergen Langes alle Chre macht. Und wenn Sans Baibinger in feiner Schrift: "Bartmann, Dubring, Lange" obne Bweifel eben im Blid auf obige Bemerfungen Langes bemfelben ben Borwurf macht, bak auch er noch nicht vollständig mit jenem gefährlichen Bringip bes Tieffinns gebrochen habe, fo find wir weit entfernt, ihn barüber zu tabeln, bağ wir vielmehr in iener fc inbaren Infonfequeng ben Buntt erbliden, von bem aus allein eine Löfung ber vorliegenben Gegenfate möglich ift.

Die nachfolgenden Musführungen follen ein Berfuch fein, ben Standpunft Langes an feiner Stellung gur Religion und gum Chriftentum genauer zu eremplifizieren.

Die pfnchologische Burgel ber Religion ift in jenem nun fcon oft genannten, allgemeinen und ungerftorbaren Trieb nach Ginheit, Ordnung und Sarmonie ju fuchen, in bem fehnfüchtigen Berlangen, fowohl für bas eigene gerfahrene und gerfplitterte Wollen und Empfinden, als für bie gerftreuende, beangftigende und verwirrende Bielheit ber Belterscheinungen, einen bem Gemut verftanblichen Bufammenbang, einen feften, ficheren umwandelbaren Salt gu finden, an ben bas Gemut fich anlehnen und in bem es befriedigt ruben fann.

Unter bem Untrieb biefer fortmabrend aus bem Innerften quellenben Gehnfucht entstehen mehr auf bem Beg ber Uhnung und ber von ben Bunfchen bes Bergens geleiteten Phantafie, als auf bem Beg bes flaren Bewußtfeins und bes nüchternen Berftandes bie religiöfen Borftellungen und Grundanschauungen, beren Form und Bert burchaus abhanig ift von ber jeweiligen Beschaffenheit bes Borftellungsfreifes, aus welchem bie Ginbilbungsfraft ihr Material entlehnt, von ber jeweils erreichten Sohe fittlicher und intellettueller Bilbung und von ber Läuterung und Reinigung, Die Die religiöfen Unichauungen im Rampf und burch ben Rampf mit ber fpater auftretenden unabhangigen Forfchung erfahren. Gin folder Rampf aber tritt, wie bie Gefdichte ber Religionen burdgebends lehrt, unvermeiblich ein, fobald bie Intereffen bes Ber= ftanbes fich geltend machen, fobalb bas flare unabweisliche Be-Dürfnis erwacht, die Weltbetrachtung aus ber Bunder: und Bhantafiewelt ber religiöfen Borftellungen in bas Gebiet ber nüchternen Unichauung binüberzuführen.

In biefem Konflift nun amifchen religiöfem und miffenfchaftlichem Intereffe, in welchem beibe Teile in gleicher Beife ben Unfpruch auf Bahrheit geltend machen, auf welcher Seite ift bie Wahrheit ju finden ?

Berade biefe Frageftellung ift es, bie burchaus unrichtig und irreleitend ift umb bie Schuld tragt an ber unfeligen Bermirrung und bem endlofen Bant und Saber, ber hier herricht, ber jeben Bedanten an eine Berfohnung beiber Gebiete und Intereffen auf immer vernichtet. Es muß vielmehr gefragt werben: Wie verhalt fich bie Bahrheit in ber Religion gur Bahrheit in ber Biffeuschaft? Die am Ende bes Mittelalters aufgefommene, besonders von dem Aristoteliker Pomponatius zu Badua vertretene Lehre von der zweifachen Bahrheit ift freilich in der Urt, wie fie ausgeführt murbe, ein burftiger Rot- und Berlegenheitsbehelf gemefen, aber fie ift bennoch, wenn auch in unentwickelter Beife eine Untigipation ber richtigen und allen Streit aufs einfachfte fcblichtenben Erkenutnis, baf Babrheit im religiofen Ginn in gang anberer Bebeutung zu nehmen fei, als Bahrheit im miffenfchaftlichen Ginn.

Die religiöfen Babrheiten find nimmermehr Wahrheit im Sinne materieller Erfenntnis und nüchternen methobifden Biffens. Co merben fie nur in Beiten einer vulgaren Aufflarung und religiofen Erftarrung genommen. Gie find vielmehr fymbolifch gu faffen als Bilber ber Bahrheit, als Cymbole eines Jenfeitigen, Abfoluten, bas wir gar nicht zu erkennen vermögen, als Musfluffe bes begeifterten über bie gemeine Birtlichfeit fich erhebenben und bas Sochfte in Uhnungen und Bilbern erfaffenben Gemuts, in Bilbern, beren Form und Geftaltung aber immer wechfelt nach bem Bilbungsgrabe ber Beit.

Eine Beiordnung ober gar eine Überordnung ber religiöfen Bahrheiten über bie Resultate ber methobischen Biffenschaft beruht auf einem Difeverftandnis, auf einer freilich verzeihlichen und pfnchologisch leicht erflarbaren Bermechslung gwischen ibealer Bertfchatung und materieller Bahrheit. Denn, wenn jene religiöfen Wahrheiten als die höheren geachtet werden, so beruft diese lüberordnung nicht auf größerer Scherheit der religiösen Erkentnis,
sondern auf einer größeren Wertschäung und selbst da, wo mit
ausdrücklichen Worten die größerer Wahrheit, die höhere Gewisheit
und Zuverlässigkeit der religiösen Wahrheit, die höhere Gewisheit
und zumchgreibender Ausdrücke oder Berwechstungen eines von
bem unwergleichsich höheren Wert der religiösen Ideen eines von
bem unwergleichsich höheren Wert der religiösen Ideen erfasten
und begeisteren Gemitis. Auf dem Glisssel deremitisverschaung erhebt sich Luther bis zum Fluch der Vernunft, die sich demjenigen wödersetzt, was er nun einmal mit aller Gewalt seines
alsühenden Geistes erfasis hatte.

Und wer will und wer kann benn einem Gemüt, das so ties in der Erregung lebt, daß ihn die gemeine Witslichseit dowor gurücktritt, derweipern seine Cestednisse im Geist anders zu bezeichnen, als mit dem Wort Wahrheit? Ihm persönlich sind des jedensals mit dem Wort Wahrheit? Ihm persönlich sind des jedensalses mit dem Wort Wahrheiten, die er sich um keine Welt und wicht durch alle Widerprick der Sinne nub des Versstandes entreißen läßt; einem Namendristen freisig kannst wenig Logist und Vakutrwissenschaft seinen eingelernten Katechismussehren aus dem Kopf segen, aber einem Cläubigen taumft du voch nicht den Welten aus dem kopf segen, aber einem Cläubigen taumft du voch nicht den Welten seinen sinneren Lebens wegdisputieren, und wenn du ihm auch tausendmaß derweiselt, daß das alse nur subjettive Empfindungen sein, so sätzt er dies mit Cubjett und Destet zum Teufel sahren und houtet deiner naiven Bersuche, die Mauern Jions, dessen hochzon den den kertelichen Mundes umsguldern.

Gben ber Wert nun, ben das warhaft fromme Gemitt auf das innere Erleben legt, macht es deutlich, daß das Wesen der Religion nicht im logischen und historischen Inhalt, der immer der Verstandeskritit zum Opfer fällt, liegt, sondern in der inneren Form des religösen Gemittsprozesses, der dei Aller Verschiedenheit der äuseren Formen und Anschauungen immer wesentlich der gleiche ist. Daß darin das Wesen der Keligion liegt, das zeigt sich in dem bemerkendwerten Jug, daß die Gläubigen verschiedener ja entgegengesetze Richtungen mehr miteinander übereinstimmen, und mehr Eympathie mit ihren eisrigsten Gegnern verraten, als mit beitjenigen, die für restgigte Vinge sich gleichgistlig zeigen; wie

benn auch auf ber anderen Geite freibentenbe aber am Befen. am ibealen Gebalt ber Religion festhaltenbe Danner fich viel mehr verwandt fühlen bem einfachen, aber mahrhaft Frommen, als bem aelehrten ftarrorthodoren Theologen. Rie, niemals wird ber entichloffene Freibenter Sympathie empfinden mit bem ftarren Rirchentum und beffen offigiellen Bertretern, mohl aber mit ber prophetenhaften Erhebung eines Frommen, in welchem bas Bort Rleifch geworben ift und ber Zeugnis abgelegt von bem Beift, ber ihn ergriffen hat. Wahrlich bas mußte ein fchlechter Freund ber Bahrheit und ber Gerechtigfeit fein, ber einen Mug, Bermann Frante als Schwarmer verachten ober bas Gebet eines Luther als Gelbittaufdung anfeben tonnte : aber bas mußte auf ber anberen Seite auch ein Schlechter Junger Chrifti im eigenften Ginn bes Meifters fein, ber fich nicht benten tonnte, bag ber Berr, wenn er in ben Bolten ericheint, ju richten bie Lebenbigen und bie Toten, einen Johann Gottlieb Sichte ju feiner Rechten ftellt, mahrend Taufende gur Linken geben, Die mit ben Rechtglaubigen Berr, Berr gefagt haben.

Ein unerreichbares Beifpiel von ber Möglichkeit ber Momorphie bes religiöfen Gemutsprozeffes bei aller Metamorphofe ber außern Formen bietet Schiller in ber Urt, wie er in feinem Bebicht "bas Reich ber Schatten" bie driftliche Erlofungslehre verallgemeinert Diefes Gebicht ift bas Brobutt einer Beit, Die gewiß nicht geneigt mar, bem fpegifisch Chriftlichen ju viel einguräumen. Der Dichter ber Botter Griechenlands verlaugnet fich nicht; es ift im Grund alles heibnifch, und bennoch fteht Schiller in Diefem Bebicht, bas von bem Gefet rebet, vor beffen Große ber Menfch erichrickt und vor bem alle menschliche Tugend weit erbleicht, und bas ben Cohn ber Alfmene preist, ber aus nieberem Anechtes: bienft, nach langen fchweren Rampfen in Schmerzen und Rlammen geläutert zu ben Gigen ber Simmlifchen emporftieg, im Grunde bem Glaubensleben bes Chriftentums naber, als bie aufgetlarte Dogmatif jener Beit, Die bas Befen bes Chriftentums in einigen burftigen Lehren über Gott, Belticopfung und Unfterblichfeit fucte und ben Sauptpunft, Die Erlöfungslehre als irrationell fahren ließ.

Die Frage nach bem Berhaltnis zwischen Religion und

Biffenicaft, Glauben und Biffen erlebigt fich nach bem Musgeführten eigentlich in fehr einfacher Beife. Die Bahrheit in ber Religion ift etwas gang anberes, als bie Bahrheit in ber Wiffenfchaft.

Die religiofe Bahrheit hat nicht objeftive, fonbern nur fubjettive Geltung als Gemutsvorgang, als inneres Erlebnis. Ihr Bert wird nicht beftimmt burch ihren Erfenntnisgehalt, fonbern einzig burch ihren afthetifchen und ethifden Gehalt; ihr Bert bemißt fich an bem Grabe ber afthetifchen Erhebung und ethifchen Reinigung, Die fie gemahrt.

Bo biefes Berhaltnis jum flaren Bewuftfein getommen ift, wo man endlich aufhören wird, bie Bahrheiten ber Religion im empirifchen Ginn gu nehmen, und fie mit ben Resultaten ber Wiffenschaft tonturrieren ju laffen, mo man befinitiv barauf Bergicht leiftet, religiofe Borftellungen, bie boch gar nicht bem Erfennt= nisawed bienen, in ben Bang ber empirifden Foridung eingumifchen; wo man aber auch auf ber anbern Seite Daran fich gewöhnt, in ben religiöfen Ibeen nicht Birngefpinfte ju erbliden, fonbern fie als aus bem beften Teil unferes Wefens hervorgebenbe not= wendige Geburten, als bie bilblichen Stellvertreter ber unbefannten. volltommenen Wahrheit zu ehren und als bie unverfiegliche Quelle afthetifcher Befriedigung und fittlicher Berebelung hochzuschäten, ba fonnen auch religiofe und wiffenschaftliche Weltanschauung frieblich neben einander bestehen. Die Religion murbe bann an feinem Bunfte ber freien Forfchung und ihrer Erflarungsweife in ben Beg treten und bie Wiffenschaft murbe feine Ginmenbung erheben, wenn bie Religion bie wiffenschaftlichen Ergebniffe auf ihre Beife ausbeutete, wenn fie alles bas, mas bie Biffenfchaft taufal erflart hat, auch noch teleologisch faßte, wenn fie bas, mas bie Wiffenschaft als einen Naturvorgang erkannt hat, auch als einen Ausfluß göttlicher Liebe und Weisheit verehrte, wenn fie ben Gat ber Biffenichaft : Nichts geschieht ohne Urfache, alles geschieht mit Notwendigfeit, in ben religiofen Cat überfette: "Much fein Sperling fällt vom Dach ohne ben Billen bes Baters im Simmel."

Lange's Stellung jum Chriftentum insbefondere, fowie feine Unficht über bie Rufunft besfelben bebarf noch einer befonberen ausführlicheren Darftellung.

Das Wefen ber Religion, bas in ber Erhebung bes Gemuts über bie gemeine Birtlichfeit und in ber Schaffung einer Beimat ber Geifter besteht, findet fich im Chriftentum realifiert in ber Lehre pon einem Reiche Gottes, bas nicht von biefer Belt ift, bas aber boch ichon hier auf Erben alle Menfchen ohne Unterichieb ber nationalität, bes Geschlechtes, bes Standes und ber Bilbung in bem gemeinsamen Streben für bie 3mede ber Emigfeit aufs innigfte mit einander verbindet ju einer Gemeinde.

Dan biefe Ibeen bes Chriftentums fo rafch Gingang und Berbreitung fanden, erflärt fich aus ben bamaligen Reitverhaltniffen, aus dem fur fie gubereiteten Boden. Die allgemeine fogiale Berfetung, Rampf und Rot in allen Schichten ber Befellichaft, Beltschmers und namenlofe Gehnfucht nach einem Beil, bas nicht von biefer Welt mare, bas find bie Quellen, aus benen jene große Ummalgung geschichtlich ju erklaren ift. Die Lebre vom Simmelreich, ber Ruf gur Buge, jur Beltentfagung und Beltverlaugnung ergriff munderbar bie Gemuter, Die von ber traurigen Birtlichfeit ber Welt fich angeedelt fühlten; und bamit verband fich bas Bringip ber allgemeinen Brüberlichkeit, bas ben in Caoismus verborrten Bergen neue Genuffe erfchlof. Die Gehnfucht bes irrenden, vereinsamten Gemutes nach einer ftarten Gemeinschaft und einem positiven Glauben murbe bier geftillt und bas feite innige Bufammenbalten ber Glaubigen mirtte mehr für Die Ausbreitung ber neuen Religion, als Die Fulle ber in einer über alle Daken munderfüchtigen und mundergläubigen Beit ergahlten und willig geglaubten Bunbergeschichten. Jene einfachen, aber tonfequenten Bringipien bes Chriftentums maren bas Bunber, bas bie gerriffenen nationen und Ronfessionen um bie Altore ber Chriften pereinigte.

Aber biefe großen ibealen Bringipien erlitten gar balb bie größte Berunreinigung und Trubung. Un bie Stelle ber Beltentfagung und Beltverläugnung trat wieber bie alte beibnische Beltfreudigfeit und Beltfeligfeit. Un ber Stelle bes Reiches ber Liebe, wo die Erften follten bie Letten fein, tam ein berrichfuchtiges, ftarres Rirchentum auf, eine feste in fich geglieberte Sierarchie. Die Bifchofe riffen Reichtumer an fich und führten ein übermutiges weltliches Leben; ber driftliche Bobel ber großen Stabte berguichtefich in Sag und Fanatismus gegen Anbersgläubige. Die Armenpflege gerfiel und ber muchernbe Reiche fcutte feinen Raub burch Die driftliche Boligei und Juftig, und Lift, Berrat und Greuel halfen ben driftlichen Staat - einen Biberfpruch in fich felbft begrunden. Jene einfachen, lebendigen, ergreifenden Grundlehren bes Evangeliums aber erftarrten in ben gabllofen unter Saber und Streit ju ftanbe gekommenen fubtilen und boch fo grob finnlichen, firchlichen und bogmatischen Fixierungen bes driftlichen Glaubens, die mehr gur Rieberbrudung und Berbumpfung als gur Erhebung und Erfrifdung bes Gemutes bienten.

Und wie fteht es nun mit bem Chriftentum ber Gegenwart und bem Berhalten ber Beitgenoffen ju ihm?

Bene urfprunglichen Lehren bes Evangeliums befteben mobl bem Bortlaut nach fort und bie große Daffe ber Chriften glaubt an fie, wie man an alles glaubt , mas ftets gelobt und nie angetaftet wirb. 3m Ginne jenes lebenbigen Glaubens glaubt man an biefe Borte und Lehren immer genau fo weit, als man im täglichen Leben und Bertehr barnach ju handeln gewohnt ift. Die Maffe fühlt fich burch biefe Borte nicht mehr gepadt; ihr Inneres ift ihrer Gewalt nicht mehr unterthan; man hat nur noch eine berfommliche Achtung vor ihrem Rlang, an ben man von Jugendauf gewöhnt ift und mit bem man gewiffe feierliche Gefühle gu verbinben pflegt.

Berfchwindend flein aber ift bie Bahl berer, bie wirtlich noch einen Sauch ber Gewalt fpuren, ber biefen Borten urfprunglich inne wohnte, und bie jugleich noch an ben alten Glaubens :formen treu fefthalten trot bes ganglich veranberten Befichts: unb Borftellungsfreifes, trot ber völligen Umwandlung, Die fich indeffen auf allen Gebieten bes Lebens und bes Wiffens vollzogen bat.

Der Daffe ber Ramen: und Gewohnheitschriften famt ber verschwindenden Rleinzahl ber noch achten Chriften fteht nun aber gegenüber bie nicht weniger große und täglich mehr anschwellende Maffe berer, bie ber Religion und bem Chriftentum insbefonbere langft ben völligen Abichieb gegeben haben. In alle Rreife ber Gefellichaft bis hinab in Die unterften Schichten find befonbers feit ben letten Dezennien burch eine unglaublich angefcwollene Literatur und burch bie negativen Diffionen unberufener und gu=

bringlicher Beifter abgeriffene Resultate und Bruchftude ber wiffen-Schaftlichen Errungenschaften ber neuen Beit gebrungen nnb haben jenen Ruftand ber Salbbilbung erzeugt, ber immer bei aller Feinheit ber Umgangsformen mit ber fläglichften Bringiplofigfeit und Saltlofigfeit verbunden ift. Die hochmutig jur Schau getragene Berachtung ber driftlichen Lehre, bas pornehme Lächeln über ben lanaft übermundenen Roblerglauben ift in biefen Rreifen nur bie Daste ber inneren Sohlheit und ber völligen Leere an allem Glauben und an allem mahren Biffen, Die Depife bes Lafters und ber über alles Beilige fich bimmegfenenden Frechbeit.

Und verfdwindend flein ift abermals bie ausermählte Schaar ernfter, mahrhaft gebilbeter, freier und erleuchteter Beifter, bie an bem ibealen Gehalt bes Chriftentums unverbruchlich feithalten. benen aber Berftand und Bilbungsgang ohne Berletung bes Gemiffens nicht mehr erlauben, basfelbe in ber bisberigen Form festzuhalten.

Das find bie Begenfate, bie unheilvoll burch unfere Beit geben, bie jenen garftigen Graben, jene breite, tiefe Rluft gwifchen ben einzelnen Bliebern unfres Boltes erzeugt haben; und biefer Bruch im Bolfsleben, ber auf religiöfem und fogialem Gebiet gang ber gleiche ift, bilbet bas Grundubel ber Gegenwart.

In einem folden Buftand befand fich bie alte Welt, als fie sum Untergang reif geworben mar.

Bir ftehen vor ber Frage nach ber Butunft bes Chriftentums. Es ift ja nicht zu verfennen, bag mir bereits in bie Uebergangs= frifis von bem Alten gu einem Reuen eingetreten find. Und boch - barauf ift gunachft hingumeifen - trop ber bebeutfamen Unalogien, bie fich gwifchen bem Buftanb ber Gegenwart und bem ber alten Belt unmittelbar por ihrem Bufammenfturg finden, boch be= fitt unfere Beit auch gewaltige Beilmittel, und wenn bie Sturme ber Übergangszeit nicht alle Begriffe überfteigen, fo ift es nicht mahricheinlich, bag bie Denfcheit mit ihrer Geiftesarbeit noch einmal fo von vorn anfangen muß, wie gur Beit ber Merowinger.

Das wichtigfte Seilmittel liegt aber ohne Zweifel gerabe in ben Bringipien bes Chriftentums, beffen fittliche Wirfungen meift viel zu fehr unterschätt merben.

Bir haben gwar gefeben, wie gering bie unmittelbare Bir=

tung der chriftlichen Ideen auf die einzelnen zu fein pflegt, aber dennoch sonnte es an der Wenschheit nicht spurtos vorübergehen, daß Jahrhunderte hindurch dieselben Woorte, biefelben Gedanten immer und immer voieder angeregt wurden und es erscheint deim Uberblid über die Geschichte im Großen und Ganzen taum zweiselschaft, daß der ftillen, aber beständigen Wirtung des Christentums nicht bloß der moralische, sondern selbst der intellettuelle Fortschritt arosenteils zugelchrieben werben dark.

Aber ebenfo zweifellos ift es, bak biefe Grundgebanten bes Chriftentums ihre volle Birtfamteit erft bann entfalten fonnen. wenn fie bie boamatifden und firchlichen Formen gerbrechen, in Die fie fich eingehüllt haben, und wenn ihnen ein neuer triebfraftiger Boben entgegengebracht wird, in welthem fie feimen, aufgehen und neue Lebensformen erzeugen tonnen. Golde burch bie peranberte Reit: und Sachlage bebingten Metamorphofen eines großen Bebantens find in ber Befchichte nichts Geltenes. Unfage gu folder Umwandlung liegen icon por unfern Mugen. Es ift roohl taum zu bestreiten , baf bie energischen felbft repolutionaren Beftrebungen unferes Sahrhunderts, Die Form ber Gefellichaft gu Gunften ber gertretenen Daffen umquaeftalten, mit ben Lebren bes Reuen Teftamentes aufammenhangen, obwohl bie Trager jener Beftrebungen in andern Begiehungen bem, mas man heute Chriftentum nennt, glauben entgegentreten ju muffen. Die Berfchmelgung und Durchbringung religiöfer und fogialiftifcher Ibeen ift jebenfalls ein feit ber Reformation porbereiteter und in ber Gegenwart weit verbreiteter Beitgebante, und es ift nicht abmfeben, mas fich noch bieraus entwideln wirb.

So viel ift sicher, daß die völlig veränderte Anschauungsweise und die völlig veränderten Kulturausgaden der Gegenwart mit der bisher gewohnten Aussalia des Christentums in einem unaustsösdaren Widerspruch und Misverhaltnis stehen, und es ift nur zu natürlich, daß eben das besere Bewußtsein mit den disherigen Formen des Christentums immer mehr zerfallen muß und sich gezawungen sieht neue Bahnen auszusuchen an der Stelle der alten ausgeschaftenen Geleise.

Ungludlicher und verkehrter tann bies nicht geschehen, als es geschehen ift und immer noch geschieht in ben ftets sich erneuernben

Berfuchen, bas Chriftentum gu rationalifieren, ben Bolfsalauben von allem vermeintlichen Aberglauben zu reinigen und alles aus bem driftlichen Glauben zu entfernen, mas bem fritifden Berftanb ber Gegenwart Bebenten erregt. Solche Berfuche beruben auf einem völligen Dieverftanbnis bes Wefens ber Religion, bas falicher Beife immer wieber in ein Biffen gefett wirb, und auf einer völligen Bertemung ber Gelbständigfeit, Burbe und Unabhangigfeit ber religiöfen Bahrheiten. Denn inbem man biefelben auf die Bafis bes empirifchen Biffens, mit bem bie Religion gar nichts zu fchaffen bat, grundet, bringt man fie ja in bie fchmahlichfte Abhangigfeit von ben jeweiligen Ergebniffen ber biftorischen und naturmiffenschaftlichen Forschung, in bie Rotwendigfeit alle Sahrzehnte wieder anders fich mobifigieren und forrigieren gu laffen nach jenen wechselnben Refultaten und gwar fo lange, bis von bem urfprunglichen Gebaube nur noch einige burftige Refte übrig. find, bie aber auch heute ober morgen ben Angriffen ber Biffenschaft weichen muffen. Fur bie ibeale Geite ber Religion und bes religiöfen Lebens finbet man in biefen Rreifen feinen Ginn und bie Berwerflichteit alles beffen, was fich nicht hiftorifch und natur= miffenschaftlich ermeifen lagt, gilt als felbitverftanblich. Bober foll benn aber bei bem ausichlieklichen Bormalten bes nüchternen Berftanbespringips bie Befriedigung bes Bergens, bie Erbauung und bie Erhebung und Erschütterung bes Gemuts fommen? und bas ift es boch, mas jebe Religion, wenn fie etwas wert fein foll, leiften muß. - Dber ift es benn etwa möglich, in ben fogen. Gottesbienften ber freien Gemeinben, ber Reformtheologen an biefer ewigen Wieberholung ber Regation, an bem mohlfeilen Spott über Orthobore und Bietiften fich zu erbauen? Bahrlich wer nicht aus Sag gegen Orthoborie und Bietismus, ober um an einer ausnahmsweifen rhetorifchen Begabung fich ju erfreuen eine liberale Bredigt befucht, ber thut vernünftiger baran, und wird fur feine Erbauung beffer forgen, wenn er ben Sonntagemorgen einem Spagiergang wiebmet. "Ich habe", gefteht ein Strauf, "mehreren Gottesbienften ber freien Gemeinben angewohnt und biefelben ent= feslich troden und unerquidlich gefunden; ich lechate orbentlich nach irgend einer Anspielung auf bie biblifche Legende ober ben drift= lichen Festfalenber, um boch nur etwas für bie Bhantafie und bas

Gemut zu bekommen, aber bas Labsal wurde mir nicht zu teil. Rein auf biesem Wege geht es nicht."

Benn es aber auf biefem Bege nicht geht, wenn bas Aufflarungoftreben in bem Bahn, ben religiöfen 3been mit Silfe ber moderen Biffenichaften eine ficherere und folibere Bafis geben gu tonnen, geradezu ber Religion ben Boben unter ben Rugen megnimmt und fie ber Gelbftauflofung entgegenführt; wenn auf ber anderen Geite Die religiofen Bahrheiten in ihrer bogmatifden und firchlichen Beengung und Berbullung mit ber gangen Auffagungsund Dentweife ber Reit im ichroffften Wiberfpruch fich befinden und baburch ben intelligenteften Rreifen bes Bolfes fremb geworben ihre burchgreifende Berrichaft über bie Gemuter und bie geiftige Rührerichaft in ber Gegenwart verloren haben, fo fann bie Religion nur baburch ihren verlorenen Ginfluß und ihre berechtigte Stellung wiedergewinnen, wenn fie einerfeits aus ber Abhangigfeit von ber fie erbrudenben Biffenichaft, andererfeits aus ben Reffeln ber fie erftidenben boamatifden und firchlichen Autorität erlöst, und ibr ber eigentumliche Boben gurudgeben wirb, auf bem fie frei und ungehindert fich entfalten und wirfen fann.

Dieser heimatliche Boben, biese freie Bahn ist überall da schoe erobert, wo man mit flarem Benuglicin auf ben Candbuntt bes Ideals sich stellt, no man auf den Kern ber Recligion, auf ihren idealen ethischen Gehalt eingehend, das Wesen der Religion nicht mehr in ein Wissen, in einzelne Lehren setz, sondern in die Erschung des Geistes über die gemeine Wirtlichteit, in die Erschoffung einer Heimal der Geister; wo man also einerseits aufhort die religiosen Wahrpeiten das Trugdit einer beweisenden Wissenschaften und mit den empirischen Wissenschaften tonturrieren zu lassen; wo man andverreieits die Plege der religiosen Wahrpeiten und Gemittsbewegungen für den Fortschrift und das heil der Wentlichte und Gemittsbewegungen für den Fortschrift und das heil der Seiner und des Westlandes auf Austreiterun der Wissenschaft werden.

Es ist aber nicht zu erwarten, daß diese Einsicht zu baldiger und allgemeiner Anertennung sommen wird. Alle Anzeichen sprechen basür, daß Zeiten großer Berwirtung und Bertrung, Zeiten schwerten und schwerzlichen geistigen Ringens bevorstehen. Aber ienes ausgestellte Liel fann bod den wenigen, die es erfakt 200

in der unerfreulichen und trüben Zeit des Ueberganges die einzufchlagenden Wege andeuten.

Und ba ift es benn für biese Zeit bes Übergangs die erste Pflicht aller Wohlgestinnten und Cinfichtsvollen, die noch vorhambenen ibealen Schäge bes Bolles mit aller Gewissenshaftigkeit in jeder möglichen Form und mit allen zu Gebot fiehenden Mitteln zu mabren, zu pstegen und fortzubilben.

Mles Roeale aber - bas ift mohl zu beachten - lebt unferm Bolf in feiner Religion und fo weit ift es benn boch trot aller Ericutterungen und Sturmläufe noch nicht getommen, bag biefelbe all ihren Ginfluß verloren hatte. Das Chriftentum hat immer noch gewaltige Burgeln in unferem Bolfsleben. Wer beshalb auf bas Bolf mirten und es mahrhaft forbern will, ber muß auch mit ihm in ber innigften Berbindung, bie es giebt, in ber religiöfen Lebensaemeinschaft bleiben, um feinen innerften Berafchlag perfteben au tonnen. Dagu gehort ein liebevolles Gingeben auf feine religiöfen Borftellungen, ein Mitempfinden und Miterleben feiner religiofen Gemutsbewegungen; und bas ift auch fur ben philofonhisch Gebilbeten moalich burch Übertragung ber tontreten religiöfen Formen in ben ihnen ju Grunde liegenden unperganglichen ibeglen Behalt; und wenn nur biefe Ubertragung acht ift, muß fogar ber Gemutsprogeß im Rultus beim Philosophen mefentlich ber gleiche fein tonnen, wie bei bem naip Glaubigen, muß er s. B. auch Rirchenlieder, wie bas Lieb Gerharbs "D Saupt voll Blut und Bunben" bas mehr religiofen Gehalt hat, als alle religiofen Lieber ber Aufflarungsperiobe gufammen, im Berein mit ber glaubigen Gemeinde mit benfelben Gemutsbewegungen fingen tonnen. Es ift baber gang falich, wenn bie philosophifch Gebilbeten glauben um ber ihnen frembartigen firchlichen Formen willen fich von ber religiojen Gemeinschaft bes Boltes trennen ju muffen. Gin folder Austritt ift im Gegenteil entschieben abzuraten, weil baburch bem religiöfen Bolfeleben ein feiner Ratur nach jum Fortichritt treibendes Element entzogen und bie Mehrzahl mehrlos ber geiftigen Berrichaft blinder Beloten Breis gegeben wirb.

Ebenso falich, als ein folches vornehmes fich Zuructieben von ber religiofen Gemeinschaft mare aber auch ein gewaltsamer revolutionarer Ansturm gegen bie veralteten Formen ber religiösen Borftellung und bes religiofen Lebens, ba burch folden unbefonnenen Angriff auf bie außeren Formen vielfach ber ibeale Gehalt und bie noch lebendige Rraft gerftort murbe. Die Bflege bes Ibeglen im Bolt barf eine Unterbrechung nimmermehr erleiben. Für bie Ubergangszeit muß ber Grunbfat gelten, baf es im Gangen viel beffer ift, einstweilen bie Auftlarung zu opfern als bie Rraft.

Es ift aber auch aar nicht notig ben negativen Apostel gu fpielen. Die auflofenben Rrafte thun ingwifden felbit ihre Schulbiafeit: fie gehorden nur bem unerbittlichen tategorifden Imperativ bes Gebantens, bem Gemiffen bes Berftanbes. Die Auflofung und ber Bufammenfturg ber bogmatifchen Formen und firchlichen Inftitutionen ift ja boch nur eine Frage ber Beit. Die driftliche, besonders bie protestantische Dogmatit ift fcon langft in vollständiger Anarcie beariffen und bie Unficherheit bes außeren Gebaubes ber Rirche, Diefes von ber Ferne begludenben , in ber Rabe unfeligen Traumbildes wird mit jedem Tage fühlbarer und ber Rufammenfturg einer Inftitutition, fur beren Bahrheit lanaft bie inneren Bebingungen fehlen, tann nicht mehr ju lange auf fich marten laffen. Wann aber bie rechte Beit ba ift, mo ber Feuerbrand unter bie Stoppeln geworfen merben muß, um bas Relb gur Ernte bes fünftigen Sahres zu bereiten , bas bleibt ber höheren Dacht ju beftimmen, welche bie Geschicke ber Menfcheit leitet.

Die Rufunft fann man nicht machen und nicht vorherfagen; man tann fich nur auf biefelbe vorbereiten. In welcher Geftalt bas neue Leben aus ben Sturmen ber Ubergangsepoche, aus bem Berfall ber nieberen Formen, aus ben Rlammen bes Gerichtes fich emporringen wirb, bas fann niemand jum Borque beftimmen.

Rur eines ift gemift. Auf teinen Sall wird bas Beraltete unveranbert fich wieber erheben; auf feinen Sall wird aber auch bas Bergangene gang verloren fein. Die großen Bahrheiten ber Religion tonnen nicht fterben mit bem Sinfallen ihrer außern Formen; fie haben ihre unvergangliche Burgel in bem ungerftor: baren und tiefften Grund bes menfchlichen Befens und werben immer wieber in unverwüftlicher Rraft neu und verjungt aus allen Sturmen erftehen. In biefem Ginne find bie Wahrheiten ber Religion ewig. Dber wer will eine Deffe von Balaftrina miberlegen und wer will bie Dabonna eines Rafael bes Irrtums geiben? Das Gloria in excelsis bleibt eine weltgeschichtliche Dacht und wird fchallen burch bie Jahrhunderte, fo lange noch ber Derv eines Menfchen unter ben Schauern bes Erhabenen ergittert. Und jene einfachen Grundgebanten ber Erlöfung bes vereinzelten Denichen burch bie Singabe bes Gigenwillens an ben Millen, ber bas Gange lentt, jene Bilber von Tob und Auferstehung, Die bas Ergreifenbite und Sochite, was Menichenbruft burchbebt, ausfprechen, mo feine Brofa mehr fabig ift, bie Fulle bes Bergens mit fühlen Worten barguftellen; jene Lehren endlich, bie uns befehlen mit ben Sungrigen bas Brot ju brechen und ben Armen bie frobe Botichaft zu vertundigen - fie tonnen nicht fur immer fcminben; wenn ber Tag ber Ernte tommt, wird auch ber Blit bes von Gott gefandten Genius wieber ba fein, ber biefe ger= ftreuten Clemente zu einem Gangen ichafft, ohne zu miffen, wie er bagu gefommen.

Aber bis dahin wird es durch schwere Kämpfe hindurchgehen. Es ift, wie mit ber sozialen Ummälzung, vor ber wir stehen, so auch mit der religiösen. Die friedliche Durchlebung der Abergangsepoche ist wünschenswerter, allein die stürmische ist wahrscheinlicher.

Die materialistische Richtung, bie uns am beutlichsten in ber verruchten Lehre von ber Sarmonie ber Intereffen, Die bem Freihandelsfuftem, biefer Dogmatit bes Egoismus ju Grunde liegt, entgegentritt und bie baraus folgende Burudziehung ber Religion und ber Ethit aus bem Bertehr bes täglichen Lebens ift ju allgemein und ju machtig geworben, als bag noch ber Soffnung Raum gegeben werben tounte, bag jene Rreife freiwillig auf ihre Unfpruche verzichteten. Es geht ein unverfennbarer Bug gum Materalismus burch unfere mobere Rultur, welcher jeben, ber nicht irgendwo einen feften Unter gefunden hat, mit fich fortreißt. Bhilofophen, Boltsmirtfchafter, Staatsmanner und Gemerbtreibenbe begegnen fich in bem Lob ber Begenwart und ihrer Errungenichaften Mit bem Lob ber Gegenwart verbindet fich ber Rultus ber gemeinen Birflichfeit. Das Megle hat feinen Rurs : mas fich nicht vor bein Berftand legitimieren tann und fur ben gemeinen Ruten. verwerten laft, wird zum Untergang verurteilt, auch menn taufenb

Freuden und Erquidungen bes Bolfes baran hangen, für bie man feinen Ginn mehr hat.

Aber auf ben Ubermut folgt immer ber Fall. Oft icon mar eine Epoche bes Materialismus nur bie Stille por bem Sturm, ber aus unbefannten Rluften hervorbrach und ber Welt eine neue Geftaltung gab. Die Ungeichen bes nahenben Sturmes find vorhanden. Es ift die fogiale Frage, die in biefem Augenblid Europa von einem Enbe jum anderen burchbebt, eine Frage, auf beren weitem Gebiet alle revolutionaren Glemente ber Biffenschaft, Religion und Bolitit ihren Pampfplat für eine große Entscheibungefchlacht gefunden ju haben icheinen.

Wie aber auch biefer Rampf fich gestalten mag, ob er ein unblutiger Rampf ber Beifter bleibt, ober einem Erbbeben gleich bie Ruinen einer vergangenen Weltperiobe bonnernb in ben Staub mirft und Millionen unter ben Trummern begrabt jebenfalls tann bie neue Beit nicht fiegen, es fei benn unter bem Banner einer großen Ibee, die ben Egoismus hinwegfegt. 3mei große Dinge, wenn wirs bestimmter ausbruden wollen, muffen fich mit einander vereinigen : eine weltentflammenbe, ethische Ibee und eine große, burchgreifende fogiale Leiftung. Mit bem nüchternen Berftond, mit fünftlifden Spitemen und halben Reformen wird nichts geschaffen. Den Sieg über ben gersplitternben Egoismus und bie ertotenbe Ralte bes Bergens wird nur ein großes 3beal erringen, bas wie ein Frembling aus ber anberen Belt unter bie ftaunenben Bolfer tritt und mit ber Forberung bes Unmöglichen Die trage Birflichfeit aus ben Angeln reißt. 3been und Opfer fonnen uns allein noch retten und ben Beg burch bie verheerenben Revolutionen in einen Beg fegenbreicher Reformen verwandeln. Bohl wird bie Einficht in biefe Bahrheit zu fpat fommen. Die blinden Leidenschaften find im Bunehmen und ber rudfichtslofe Rampf ber Intereffen verschließt fich immer mehr vor bem Ernft ber Lage und ber marnenben Stimme bes Gemiffens. Aber und mit biefen Borten legt ber fterbenbe Lange ben Griffel ber Rritit aus ben Sanben - bie Bahrheit ju fpat tommt bennoch fruhe genug. Denn bie Menfchheit ftirbt noch nicht; aludliche Raturen treffen ben Augenblid. Riemals aber bat ber bentenbe Beobachter ein Recht ju fcweigen, weil er weiß, baf ihn fur jest nur Wenige hören werben.

Co weit bie Darftellung ber Lange'fchen Beltanfchauung!

Einzig gestützt auf die vorliegenden Werte Lange's haben wir und schreck, das gebotene, vielsach zerstreute Material zu einem einigermaßen abgerundetem Gangen zulchammenstigend den Standpuntt nach seinen wesentlichen und harafteristischen Jügen star zu stellen, vieles bei Seite lassend, wos in den Austührungen des größeren Werts einen breiten Naum einnimmt, da und dort für die Hertellung des Jusammenhangs auch Einiges hinzussigend, jedoch auch da und frenge an den von Lange vorzegeichneten Gedantengang haltend, wie er sich uns bei möglichster Hinzussign in seine Bortellungsweise ergab.

Wir wurden glüdlich sein, wenn wir bei der Hochachtung, die wir der Persönlichkeit und dem Streben Lange's gollen, ebenson und der Bergentlichkeit und dem Streben Lange's gollen, ebenson ihr den Beg gur Verschnung der das innere und äußere Leben der Gegenwart zerreißenden Gegensätze verehren dürsten. Es ift und aber durchaus unmöglich, auf die Seite derer zu treten, die Zange als dem wahren Lehrer im Jdeal preisen und in seiner Erscheinung ein glänzendes Meteor erblicken, dessen durch die Buntelspeten einer trüben, gährenden Zeit die viertung der Buntelspeten einer trüben, gährenden Zeit die viertung der Ang zu einer erfreulicheren Jutunft, zu einer Neugestalung der Dinge anzubeuten vermögen.

Es ift uns wohl erklärlich, wie man geblendet von dem ersten Eindruck der Lange schieften schriften sich für Lange begeistem kann; es ift uns aber nicht dentlon, wie man in dieser Begeisterung verdarten kann, nachdem man, wie es doch jeder neuen Erscheinung gegenüber sich geziemt, auch mit nüchternem Blid dieses Reue geprüft und vor allem die Konfequengen sich kar gemacht, zu dem am Ende das Lange siche Bhilosophieren unvermedlich siehren muß. Und diese Konsequengen sind wahrlich ganz andere, als Lange sich bieselben ausgemalt hat, selbst getäusst von einem mehr oder weniger unbestimmten Enthusiasmus für das Ideale, der noch selten als Mutter klarer Einsicht sich erwiesen hat.

Lange's Werte forbern beshalb bie ernftefte Kritit heraus und biefe Pflicht ftrenger Kritit wird noch erhöht burch bie Thatfache bes immer tieferen und weiteren Eindringens Lange'icher Unschauungen.

Es fann ja boch einem aufmertfamen Beobachter ber Stromungen, die burch bie Gegenwart geben, biefe Beeinfluftung ber Beit burch Lange'fche Gebanten nicht entgehen; allerorten, felbft ba, wo er es am wenigften erwartet, wird er auf Unichauungen und Borftellungen ftogen, bie ihren mittelbaren ober unmittelbaren Urfprung aus Lange's Gebantenfreis nicht verbergen fonnen.

Es ift uns aber leiber bier nicht möglich, eine eingehenbere Beurteilung Lange's zu geben, und mir befchranten uns beshalb auf bie Bervorhebung einzelner Buntte, bie fur bie Rritif vornehmlich in Betracht fommen burften.

I. Die von Lange rege gemachte Erwartung einer Berfohnung bes Wiberftreites zwifchen ben Beburfniffen bes Gemutes und ben Ansprüchen bes Berftanbes wird in feiner Beife erfüllt.

Wenn Lange barauf ausgeht, bie beiben entgegengefesten Grundrichtungen bes Materalismus und Abealismus aus bogmatifdmetaphyfifchen Brrtummern ju pfrichologifch = erfenntnistheoretifch begrundeten Bahrheiten zu erheben, indem er fie als notwendige Brobutte unferer Organisation aufzeigt, als Spiegelbilber, in benen unfere eigene geiftige Ginrichtung uns gegenftanblich wirb und baraus fur uns ben Schlug gieht, bag mir gemäß unferer Organisation beibe Richtungen neben einander haben und jeber ihr Recht und ihre Befriedigung innerhalb ihrer Sphare verfchaffen muffen, fo ift boch folches "neben einander haben muffen," feine innere Bermittlung ber Gegenfage, mithin feine Berfohnung. Es ift ja mahrlich ein folechter Troft fur uns, ju erfahren, bag wir fo amiefpaltige Befen find, fo miberfpruchevoll organifiert, bag Die Belt unfres Berftanbes niemals mit ber Belt unfres Gemuts pereinigt werben fann, bag es niemals moglich fein foll, bie Welt miffenschaftlich und zugleich befriedigend, ober befriedigend und gugleich miffenschaftlich zu erflaren.

Der Musmeg, ben Lange als bie einzig mögliche Löfung preift, fich an beibe Belten zu verteilen, beiben anzugehören, ohne fie boch ju vereinigen, biefer Musmeg ift boch im Grunde eine verzweifelte Musflucht; und ein folder innerer Biberfpruch ift auch auf bie Lange unertraglich. Es ift ja boch ohne ben tiefften innern Bwiefpalt und Unfrieben nicht möglich, auf ber einen Geite in ber Miffenfchaft ben Grundfaten bes Erfennens bis in ihre aukeriten Graebniffe gu folgen und auf ber anbern Geite im Leben von ben Forberungen bes Gemuts fich nach gang anbern Richtungen hintreiben zu laffen.

Des Gefühls, baf fein Lofungeverfuch benn boch fein befriedigender ift, tann fich Lange felbft nicht entichlagen Gin Bug tragifder Refignation geht bei allem ethifden Bathos burch feine gange Auffaffung und Darftellung binburch.

II. Daß Lange bem Berftanbe bie Phanomenalwelt, bein Gemut Die 3bealwelt als Domane guweift, bagegen ift nichts zu erinnern; es gehört vielmehr bie fcharfe und genaue Feftstellung ber Grengen gwifchen beiben Bebieten gu ben unftreitigen Berbienften Lange's und es barf mohl gefagt werben, bag viel unnuter Streit vermieben werben fonnte, wenn man fich biefer Grengen ftets bewußt bliebe.

Wenn aber Lange weiter für bie Phanomenalwelt, für bas Gebiet bes Berftanbes bie Moglichteit einer Bahrbeitserreichung. einer ficheren Erfenntnis behauptet, bagegen in ber Ibeenwelt nur mahrheitslofe Dichtung ohne alle Reglität, ohne jeben Erfenntniswert feben will, fo ift bagegen erftlich zu fagen, baf burch biefen offenbaren Borgua, ben er bem Berftanbesgebiet einräumt, bie pon ihm poftulierte Bleichberechtigung und Gleichwertigfeit beiber Bebiete aufgehoben mirb. indem burch biefe Bermeifung ber Ibealwelt ins Reich ber Schatten und ber Traume ber letteren eben ein unheilbarer Stoß verfett wirb, von bem fie fich burch alle nachfolgende Betonung ihres hoben ethifden und afthetifden Bertes nicht mehr erholen fann.

Dann aber ift gegen Lange's Unterscheibung ber beiben Gebiete nach ben Rategorien ber Wahrheit und ber Dichtung qu erinnern, bag eben biefe Unterscheibung pom Lange'ichen Stanbpuntt unberechtigt ift. Denn ber funthetische Saftor, ber bie Ibeenwelt fo verbachtig macht, beftimmt ja nach Lange auch fcon bie Sinnesfunftionen und bie Bilbung ber Anfchauungen und Begriffe; auch die Welt ber finnlichen Wirtlichteit ift ja infolge biefes Umftanbe nur Erfcheinung, eine Scheinwelt, tie fich von ber Scheinwelt ber Ibeen nur baburch unterscheibet, bag in ihr mit Silfe bes Berftanbes mehr Orbnung und Snftem herricht; fo baß fie alfo, um ben neuerlich berüchtigt geworbenen Ausbrud eines jungft verftorbenen Mithetitere zu gebrauchen, in Wahrheit ein "fuftematifierter Bahn" ober Schein mare. Das gefteht im Grund Lange auch gu in bem Troft, ben er bem über bie Ginbufe an allem Bahrheitsgehalt erichrecten Gemute giebt, indem er es troftet mit bem hinweis, bag es ja boch in biefer Begiehung auch in bem andern Gebiete nicht viel beffer ftehe. Go wenigftens legen wir es uns aus, wenn er einmal fagt: "Es ift biefelbe Rotwendigfeit, biefelbe transcendente Burgel unfres Befens, bic uns burch bie Ginne bie Welt ber Wirtlichfeit giebt und bie und in ben hochften Gunttionen bichtenber Sonthefis eine Belt bes Sbeals erzeugt; und fein Gebante ift geeigneter Birtlichfeit und Abee, Wahrheit und Dichtung mit einander zu verfohnen, als ber, bak unfere Birflichfeit auch nur Ericheinung ift." Es ift aber immer ein folechter Eroft, einen Ungludlichen nur bamit au troften, ban es bei ben anbern auch nicht viel beffer ftebe, als bei ibm.

Daß wir überhaupt weber auf bem einen noch auf bem andern Gebiete etwas Gicheres miffen tonnen, bas ift boch im letten Grunde bie Ronfequeng ber Lange'ichen Ertenntnistheorie; mit einem Wort: biefelbe führt unabweisbar jum vollftanbigen Scenticismus.

III. Und wie ber Standpuntt Lange's theoretifch jum Scepticiomus führt, fo hat er prattifch bas jum Ergebnis, mas Lange eben zu vermeiben und ju überwinden fucht : ben praftifchen Rate: rigliomus und ben fittlichen und religiöfen Dibilismus.

Wenn Lange glaubt, ben Materialismus mit feinen Ansprüchen übermunden zu haben , baburch , bag er bie Materie auflost und verflüchtigt in einen Teil unseres geistigen Borftellungslebens, baburch, bag er bie materielle Welt zu einer Ericheinung, ju einem Brobutt unferer geiftigen Organisation macht, fo befindet er fich in einem fcweren Irrtum. Denn, wenn nach Lange gleichwohl Diefe Ericheinungswelt bie einzige uns gegebene Wirklichkeit ift und wenn in ihr allein ein wenigitens relativ ficheres Wiffen gu finden ift, fo mirb bie bei weitem größte Mehrzahl ber Menichen, Die ja boch für bie fubtilen ertenutnistheoretifchen Unterscheibungen und Ausführungen Lange's feinen Ginn und fein Berftanbnis haben fann, baraus nur ben Schluß gieben: "Alfo begnuge bich mit biefer gegebenen Belt, außer welcher es feine andere für bich

giebt, und vermeibe bas nutlofe Sinausgeben in bas Land ber Unficherheit, ber Traume und Illufionen." Die Ronfequeng bes Lange'ichen Standpuntis wird alfo nach biefer Richtung bin ber praftifche Materialismus fein.

Und wenn nun Lange bennoch bie Forberung ftellt, eine Abealwelt fich ju fchaffen und fie in jeber Weife ju fultivieren. wenn er aber augleich verlangt, fich beffen immer bewuft au bleiben. baß bie Erzeugniffe bes ibeal gerichteten Gemuts nur Traume und Dichtungen feien, fo ift bie Erfüllung folder Forberung ein pfnchologisches Unding und führt jedenfalls zu ben verderblichften Ronfequengen. Es ift nicht benfbar, wie man eine ibeale Beltanschauung foll haben und tonfervieren tonnen, ohne boch an bie Realitat berfelben zu glauben. Es ift ein folder miberfpruchevoller innerer Ruftand nur bentbar unter ber Borausfegung größter Gelbfttau= ichung und innerer Unflarheit ober in Berbindung mit einem in fich gebrochenen Bewußtfein. Auf feinen Fall fann ein folder Ruftand bauernd fein. Lange rebet einmal von bem Gemiffen bes Berftanbes mit feinen auflösenben Rraften, Die von felbit ibre Schulbigfeit thun. Run biefes Gewiffen bes Berftanbes wirb feine Schuldigfeit thun, indem es aus ber angeblichen Thatfache ber illuforifden Ibeen ben Golug giebt, benfelben als unnuben und nichtigen Gebilben ben Abschied ju geben. Und bag biefes Mufgeben ber Ibeen bann auch jur Bernichtung alles beffen, mas auf fie auferbaut ift, jur Bernichtung von Religion und Sittlichfeit führt, alfo ben fittlichen und religiöfen Ribilismus gur Folge bat, ift natürlich.

Wie Lange felbft, von beffen Reblichfeit wir überzeugt find, jenen innern Wiberfpruch mit fich vereinigen fonnte, bas ift ein pfnchologifches Ratfel, bas feine Lofung nur in ber geiftigen Entwidlung bes Mannes finben fann.

Rur eine Bermutung, Die fich hier uns aufbranat, fei gestattet! Wir zweifeln nicht, baß jener innere Zwiefpalt in bem Unfchluß an Rant und bem Berfuch ber Beiterbilbung ber Rantichen Bhilosophie feine Burgel hat. Rant hatte Die Realitat ber Ibeen, Die Realität Gottes in feiner Bernunftfritif theoretifch in Ameifel geftellt und hatte fie in ber Rritif ber praftifchen Bernunft praftifch wieder poftuliert. Das ift aber eine Zwiefpaltigfeit, Die mit pfncho200

logischer Notwendigseit zu einem Scepticisunus und zur vollständigen Läugnung der Realität jener Joeen führen mußte. Dieser Runtt ist bei ber neuen Kantströmung, die durch die Zeit geht, wohl im Auge zu behalten.

IV. Der Puntt, von bem aus die negativen Refultate der Lange'schen Weltanschauung eine positive Umbilbung erfahren fönnten, ift oben (Seite 254 u. 255) angedeutet worden.

Es ift mit bem Bebanten, bag bas Gemut fabig ift, eine höhere Beftalt ber Bahrheit zu ergreifen, bie bem bisturfiven Denten für immer verfaat bleibt, voller Ernft zu machen, Berabe wie wir, wenn wir nicht in einen unfinnigen und troftlofen Scepticismus verfallen wollen, am Enbe auch an bie Welt ber Ginne und bes Berftanbes glauben muffen, fo muffen wir auch an bie innere Belt und ihre Offenbarungen, Die mit ber gleichen maffiven Realität fich aufbrangen, glauben. Die eine Welt ift uns fo gut, wie bie anbere gegeben und es ift am Enbe biefelbe Welt, bie wir nur mit verschiebenen Organen, bas einemal burch ben Berftanb von ber Seite ber Notwendigfeit, bas anberemal burch bas Gemut von ber Seite ber Freiheit auffaffen. Es ift aber nicht möglich, beibe Auffaffungen nur nebeneinanber, unvermittelt bergeben gu laffen : mir merben vielmehr bei aller Unerfennung ber Berechtiauna ber Ginne und bes Berftanbes boch bie Auffaffung burch bie Ibeen ale bie hohere achten und immer wieder versuchen, diefelbe auch por bem Berftand zu rechtfertigen; ober, um mit Lote ju reben, mir merben nachzumeifen fuchen, bag bie Welt bes Berftanbes, bie Belt ber Notwendigfeit nicht bie lette fein fann, und gulent erfennen, wie ausnahmslos univerfell wohl bie Ausbehnung (Notwendigfeit, Mechanismus) und boch wie völlig untergeorbnet bie Bebeutung ber Genbung ift, bie ber Dechanismus im Gangen ber Belt zu erfüllen hat.

V. Die Beurteilung Lange's muste eine verwerfende sein. Damit soll nicht geleugnet werben, daß die bem Reichtum und ber Solidität seines Bissens und seiner Erschrung kannge's Berte ungemein viel Richtiges im Einzelnen enthalten, daß die Schlagslichter, die er auf alle Gebiete des Wissens und des Sebens wirft, seine flaren Gedanstenntwidlungen, seine scharfen Bestimmungen, seine etgatten Formulserungen der im Frage sehenden Probleme

einer wirflichen Auflärung und Ethellung des Geistes dienen und von allen Lesern Lange's dantbar werden geschätzt werden. Aber vor seiner Meltaufsassung im Ganzen tann nicht genug gewarnt werden. Dieselbe müßte früher oder später zu den verderlichsten Konsequenzen führen. Die Weltanschausung die er der Zeit als Heltanschausung die er der Zeit als Heltanschausung der Kahrtraft, die die Gegenwart sordert; sie ist in sich leer, blaß, vom Zweisel wurmstichig. Wenn die Stütren kommen, die Lange vorhersagt, wird sie in tausend Stüde ausseinmadergesen.

## Parallelen in der Dogmatik.

Bon 3r. Reiff, Amtsbefan in Stuttgart.

Darallelen haben unftreitig in jedem Gebiet der Erkenntnis etwas außerordentlich Anregendes. Und fie find auch fruchtbar fur biefelbe, wenn anders fie mit Befonnenheit gehandhabt werben. Es ift mahr, fie tonnen auch willfürlich, ohne Bucht und Dag, im ungebundenen Ergeben ber Phantafie gezogen merben. Da haben fie freilich nur ben Wert einer Spielerei. Gie tonnen aber auch aus bem Wefen ber Begenftande felbit hervorgeben und wirklich einem intuitiven Blid in basfelbe entfpringen. In biefem Falle merfen fie oft ein überrafchenbes orientierenbes Licht auf biefelben. Sie beleuchten nicht felten verborgene Tiefen und geheime Bufammenhange. Gelingt es in ber Mathematif und in ben Raturmiffenschaften Proportionen amifden verschiedenen Größen aufzufinden, fo find biefelben, wie ber Rauch auf ein perborgenes Feuer hinweist, fichere vorlaufende Unzeigen eines gefehmäßigen inneren Bufammenhangs berfelben und lehren benfelben auffpuren. Den: felben Dienft leiften Barallelen, vorausgefest, bag bie Ratur ber Dinge felbst fie an bie Sand giebt. Ja mandmal erweitern fie geradezu die Erfenntnis, indem, mo eine Übereinstimmung in einer Ungahl von Buntten vorhanden ift, bie Unnahme nahe liegt, baft Die Übereinstimmung auch in einem weniger aufgehellten Bunft ftattfinden mag, wie die Bermenbung bes Anglogiefdluffes zeigt. -Sobann bienen Barallelen auch gur Beranfchaulichung und Er: läuterung einer Bahrheit an bem Gegenhilde einer andern, perTOTAL .

wanden Wahrheit, wie wiederum aus den Analogien der Logik erhellt. — Ferner festigen Parallelen die Sicherheit einer Erkenntnies ise geden ihr außer der Gemißheit, welche sie schop in sich feldet trägt, noch einen Halt durch ihren Zusammenschluß mit andern. — Weiter eröffnen Parallelen große Perspettiven, behnen dem Geschästerie aus und högssen in einem größeren Gangen Durchsichtigkeit und Alarheit. Namentlich imponiert und so mit ihren großartigen Parallelen die christische Weltanschauum des Apostels Paulus. — Endlich zeigen Parallelen auch die Symmetrie im System der Wachtpeit, ossenderen den wunderbare Schönseit in dem Bau seiner Glieder und gemähren damit dem Geiste eine hohe Befriedigung. Angenommen ist dabei freiligh, daß man noch an die Möglickiet wes Ausbeus eines solchen alaubt.

Much in bem Gebiet ber driftlichen Dogmatif bat es von Anfang an nie an ber Aufstellung von Barallelen gefehlt. Der groke topifche Barallelismus grifchen bem Alten und Reuen Teftament, mifchen Abam und Chriftus, amifchen ber Gubrung Braels und ber Glaubigen bes Reuen Teftamente ift icon in Diefem hervorgehoben. Gben ba ift auch die Analogie bes Lebens: ganges Chrifti, insbefonbere feines Tobes und feiner Auferftehung, mit ben entiprechenben Erlebniffen bes einzelnen Gläubigen nachbrudlich geltend gemacht und verwertet. Co find benn auch im Berlauf ber bogmatifchen Arbeit Barallelen ber verschiebenften Art aufgeftellt morben. Gie bewegen fich nicht nur in bem topi= ichen Berhaltnis vom Alten und Neuen Testament und in bem Gegenfat von Gunbe und Onabe. Much ber Barallelismus ber Bnabe mit ber Ratur wurde ichon von ber fogenannten Foberal= methobe permenbet und bann von ber Theofophie zu bem Barallelismus ihrer beiberfeitigen Reiche ausgebaut, mozu man Die Berechtiaung icon in bem Borgang ber Gleichniffe Befu fant, mofur inbeft noch eine weit umfaffenbere biblifche Grundlage porhanden ift. Endlich murben auch zwischen bem Leben bes Menfchen und Gottes Barallelen gezogen auf Grund bavon, bag ber Menfch nach bem Bilbe Gottes gefchaffen ift. Allein wie mannigfaltig folche Parallelen auch aufgestellt murben, es find boch mehr vereinzelte Aperqus, bie wohl wie Beiftesblige ein überrafchenbes helles Licht verbreiten. Aber ben inneren Bufammenhang berfelben mit bem Suftem ber driftlichen Wahrheit, in dem sie begründet find, möchte man doch wohl auch erkunen und so dieselben des Scheines der Justalligfeit entstleibet sehne. Und man wünsche diesen Barallelismus auch gerne auf alle die wesentlichen Puntte ausgedehnt zu sehn, zwische denen er stattfindet. Ein Bersuch in dieser Richtung durfte baher wohl manchen nicht unwillfommen sein. Jumnerhin beschänken wir und doch auf diesenigen Puntte, welche besonders interessant und lichtaebend sind.

## 1. Der Wenbepuntt, Berfohnung und Rechtfertigung.

Wir beginnen mit dem zentralen Juntt im Chriftentum, mit dem Nendepunft im Leben der Menschheit und des einzelnen Menschen. Die Kriss ist in einer Krantspeitsgeschichte von entscheidender Wichtigebeinder Wichtigebeinder Wichtigebeit. Eine Krantspeitsgeschichte der ist der Versauf der Geschichte der Menschheit und des einzelnen seit dem Ginertit der Tünde geworden. Die Versöhnung (mit der Tünde Gerirtt desseinheit in dem einen, die Rechspertigung (mit der Tünde Christik beseichnet in dem einen, die Rechspertigung (mit der Tünde Christik beseichnet in dem einen, die Rechspertigung in der Aberbaumtt. Mit ihnen beginnen wir, um nachher vorwärts und rüchwärts zu schreiten. Es fragt sich also, ob sich nicht zwischen der ihre debenal ein entsprechender Vorgang, das einem sich rit es debenal ein entsprechender Vorgang, das einem sich ibt die ganze Welt, das anderemal für den einzelnen Menschen. Gesänge Es, dassit auch einen gemeinsamen Ammen zu sinden, so wirder diese überemitstumun noch flärter beroortreten kennt,

Wir möchten hiefür den Ausdrud: Auseinaderstung mit der Sünde in Vorsschlag bringen. Um die Sünde handelt es sich ja doch dei allen diesen Vorgängen, auch dei der Versöhnung und unmentlich bei ihr. Die Sünde ist das Hindernis der Gemeinschaft nit Gott, in welche der Mensch durch die Versöhnung wieder eingeschute, gunächst ihre Schuld, abgethan werden und zwar auf dem Wege einer gründlichen Auseinandersehung mit ihr. Siner solchen bedars es. Die Sünde ist als eine in die Welt hereingetretene Thatische, die zegen Gottes Villen gerichtet ist und seine Weltordnung stört, von einer Tragweite, vermöge welcher sie von Gott nicht schrecken.

Gottes lant bies nicht gu. Gie ift es, welche von biefer Thatfache ber Gunbe Aft nimmt, fich barein wirft, fie fur fich firiert und auch bes Menichen Gemiffen barauf fefthalt, bis eine pollaultige Museinanderfestung mit ihr ftattgefunden hat. Diefe Museinanderfetung vollgog fich fur Die Menichheit im Gangen in Chrifto, melder mit ber Gunbe in eine fo innige Begiehung trat. bag, mas an feinem Bleifch vor fich gieng, als ber Gunbe angetan bargeftellt (Rom. 8, 3.), ja bag von ihm gefagt wirb, er fei für uns jur Gunbe gemacht (2 Ror. 5, 21.). Und fie geschah von Seiten Chrifti baburch, bak er an unferer Stelle bie Gunbe ber Menichheit in ihrer ichmeren Bebeutung mit unendlichem Schmers anerfannte und por Gott barüber fich beuate, wie auch ihre Rolac. tie Strafe und ben Gluch ber gottlichen Gerechtigfeit, inne marb und trug, mit beibem aber ber verletten Majeftat Gottes bie ihr gebührenbe Ehre und Genugthuung gab. Gofern bamit bie Berurteilung ber Gunbe ber Menfcheit burch Gott gefchehen (Rom. 8, 3.), bie Gunbenichulb alfo vor Gott abgethan mar, war bamit auch Die gottliche Auseinanderfetung mit ber Gunbe ber Menfcheit, b. h. bie Berfohnung, vollzogen. Und als unumftoklich evidentes Kattum wurde bies in ben Zeichen bei Jefu Tob, in feiner Auferwedung und Erhöhung, biefem tatfachlichen Gottesurteil gur Rehabilitation besfelben, auch außerlich ausgefprochen (vgl. Rom. 1, 4. 4, 25. 8, 34.). Freilich haben biefe Thatfachen wie auch fein bem Tob vorausgegangenes Leben und Wirten auch eine integrierende Bebeutung im Wert ber Berfohnung felbft. Die Abthuung ber Gunbenfculb ift nemlich nur ein Moment in berfelben. Es handelt fich in ber Berfohnung überhaupt barum, Die Lebenslinie ber Menfcheit, bie fich von Gott abgefehrt hat, wieber ju Gott herumgumenben und von Gott aus in bas Berhaltnis gwifchen beiben wieber ben Rreislauf ber Liebe einzuführen In feinem prophetischen Birfen fuchte Jefus bie Geelen ber Menichen, und indem er priefterlich für fie bat und Gott fich opferte, brachte er fie in ftellvertretenber Weife Gott nabe (vgl. Bebr. 3. 1.). Bei biefem Doppelwert trafen ihn nun aber jene Leiben, welche ihm ber Wiberfpruch und bie Reinbichaft ber Menichen bereitete und bie nach ihrer tieferen Geite als Much und Bericht Gottes über bie Gunbe ber Menfcheit auf ihn gelegt wurden. Durch biefelben hindurch gewann und öffnete er für fie wieder ben Beg ju Gott jurud (vgl. Bebr. 10, 20.), um fie nun auch thatfachlich in bie rudlaufenbe Bewegung ju Gott bineinzuleiten. Dies lettere thun gu fonnen, wird er nun eben befähigt burch feine Auferftehung und Erhöhung gur Rechten bes Baters; benn bier fteben ihm bie Bege gur Musführung bes Berfohnungemertes fomohl ju Gott, bei bem er uns vertritt, als ju ben Denichen bin, beren Guchen er nun wirtungefraftiger fortführt, offen. - Bas fo für die Menfcheit als Ganges gefchehen ift, verwirflicht fich fur ben einzelnen in entsprechenben abnlichen Aften. Auch ber einzelne Denich muß fich feinerfeits mit ber Sunbe außeinanberfeten. Dies geschieht in ber Befehrung. Er muß bie Gunde in ihrer vollen Tiefe, als Berletung ber gottlichen Majeftat erkennen, muß ihren Greuel und ihre Schuld por Gott inne werden und fich von ihr abwenden (Buge) und fich an Chrifti Guhne halten, in welcher bie Schuld ber Gunbe abgethan und ihre Macht gebrochen ift (Glaube). Diefer Museinanderfetung bes Menichen mit feiner Gunbe folgt nun entsprechend bie gotte liche Museinanderfetung mit berfelben ober Die Rechtfertigung, b. h. bie Bergebung ber Gunde. Ja biefe gottliche Auseinanderfetung mit ber Gunbe vollgieht fich fchon in jener, fo bag gefagt werben fann: Ber geftorben ift, ber ift gerechtfertigt von ber Gunbe (Rom. 6, 7.). Es ift basfelbe Berhaltnis, gleichwie bic gottliche Auseinanderfetzung mit ber Gunde ber Menfcheit (Die Berfohnung) ber Museinanderfetzung Chrifti mit berfelben (ber Guhne) folgt, refp. in ihr fich vollgieht. Man fieht, es lagt fich swifchen biefen vier Bliebern eine formliche Broportion berftellen ; fo genau ift ber Parallelismus zwifchen ihnen. Diefe Proportion lautet: Chrifti Cuhne verhalt fich jur Berfohnung, wie fich bes Menichen Befehrung gur Rechtfertigung verhalt. Rur muß man nicht meinen, als mare etwa bas zweite Baar eine felbftanbige Wieberholung bes erften, als mußte etwa ber Denich auf eigene Fauft, gleichsam von vornherein wieder anfangend und in einem ebenfo peinlichen Brogeg, mit feiner Gunde fich auseinanderfeten, wie Chriftus in feiner Guhne es mit ber Gunbe ber Denfcheit gethan, - ober als gefchehe bie gottliche Auseinanderfetung mit ber Gunbe bes einzelnen in ber Rechtfertigung gleichsam in einem



ganz neuen Anlauf und unabhängig von ber göttlichen Auseinandersfetung mit ber Sunbe ber Menschheit in ber Berfohnung.

Vielmehr findet, wie dies auch aus dem aufgestellten gemeinsamen Begriff für diese vier Stüde erhellt, zwischen ihnen der innigste Zusammenhang statt, so daß sie nicht nur einander parallel laufen, sondern auch in dem einen Stüd das andere prinzipiell und basinderdend sod einerschlossen und mitaelest ist.

In biefer Beife verhalten fich alfo Chrifti Guhne unb unfere Befehrung. Gie laufen einander parallel. Dit Recht hat man baber, jebenfalls inftruttiv, wenn auch nicht völlig erichopfend, in ber neueren Theologie Chrifti Guhne ein Bufleiben genannt: er that ber Gunbe gegenüber, mas wir ber Gunbe gegenüber thun muffen. Und andererfeits ift unfere Befehrung ein wiederholendes Abbild (ομοιωμα) bes Sterbens Chrifti (Rom. 6, 5.); fo ernft und tiefgebend ift die Bufe, fie ift weniger nicht als ein Sterben, ja eine Gelbftfreugiaung bes Rleifches famt feinen Luften und Begierben (Gal, 5, 24.). Und es ift fo auch tlar, warum eine folde Befehrung, freilich nicht ohne ben Beiftes: empfang von oben, bie Wiebergeburt und bie Quelle ber fittlichen Erneuerung ift. Aber es ift auch bie eine in ber anbern mitgefest. Die Bufe vollgieht fich nur burch ein Bufammengewachsensein mit bem Sterben Chrifti, burch ein Gingepflangtfein in basfelbe Bilb (Rom. 6, 5.) und ift mit Chrifti Sterben icon aefchehen (συνεσταυρωθη v. 6, mobei namentlich ber paffive, auf ein Erleiben hinmeifenbe Musbrud ju beachten ift). Und wie ber alte Menich mit Chrifto gefreuzigt ift, fo find wir mit ihm auch im Glauben auferftanben (Rom. 6, 4-11. Bal. 2, 19. 6, 14. Rol. 2, 12. 13. 3, 1. Eph. 2, 5. 6.). Es liegt eben boch, mas man auch gegen bie Myftit fagen moge, eine tiefe Myftit, ober, wenn wir ben andern Musbrud vorziehen follten, Theofophie in folden Stellen. Die hl. Schrift ift überhaupt voll von Muftit, wie fie auch voll von Metaphyfit ift. Wer bie eine ober andere abthut, greift ihr ins Berg und läßt eine bloge Sulfe übrig. Bas fpegiell unfern Gegenftand betrifft, fo ift es Chrifti Menfchwerbung und fein in feinem Tob fich vollenbenbes Gingehen in unfere Gunberftellung, jene außerfte Singabe, woburch er fur uns fich öffnet und uns in die Gemeinschaft feines Lebens hineinnunmt (val. 3ob. 12, 25.) einerseits, ber Glaube in Berbindung mit ber Taufe andererseits, burch welche biefes Bufammengewachfenfein, Diefe Ginpflangung begrundet wird. Der Glaube besteht in ber Ertenntnis, bag mir mit Chrifto gefreugigt find (yryvooxovrec Rom. 6, 6.). Er fcatt fich (λονιζεσθε v. 11.) in biefes Sterben Chrifti hinein, ftellt fich in bie in bemfelben fur ihn gleichsam offen gelaffene Stelle unb. indem er feine Museinanderfetung mit ber Gunbe als in Chrifti Sterben vollzogen anfieht, erlebt er ihre Bollgiehung an fich thatfachlich. 3a er fagt: "Damals als Chriftus am Rreuge geftorben, bin ich mit ihm geftorben; als er auferstanben, bin ich mit ihm auferstanben zu einem neuen Leben (2 Ror. 5. 14. Gal. 2. 19.). Co erft tann auch eine fraftige Abmenbung von ber Gunbe, eine wirkliche Buge ftattfinden. Erft bie Erfahrung bes Ernftes und ber Liebe Gottes in Chrifti Gubne macht bas Berg gerfchmelgen; bas Befet allein . bas allerbings porarbeiten muß . thut es noch nicht. Man ift verfucht, gur Beranschaulichung biefes Berhaltniffes Die Kategorie ber Boteng beigugieben und etwa im Ginne von Sebr. 7, 10, ju fagen, baf in Chrifto, bem gweiten Stammpater ber Menfchen, alle einzelnen Glieber bes Gefchlechts gleichfam potentialiter eingeschloffen maren, wenn es etwa nicht noch naber liegt, lieber ber Bergleichung ber Bertretung einer Ration burch ihren Gefanbten fich ju bebienen, ber an ber Stelle feiner Ration fur eine Beleidigung Satisfattion giebt; bas eine murbe mehr bem muftifchen, bas andere mehr bem rechtlichen Moment in ber Sache entfprechen. Aber nichts bergleichen reicht bin gur vollen Bezeichnung bes bier ftattfindenben Berhaltniffes, bas eben einzig in feiner Urt ift und ein Geheimnis bleiben mirb.

In bemselben Verhältnis nun, wie Chrifti Suhne und unfere Betefzung, stehen auch bie Verjöhnung und bie Rechtertig ung. Sie sind einander parallel. Dies schom rückslich ider Schort Allen die Schort Allen die ihres Objetts, sofern auch ber Ausdruck Versöhnung nicht, wie es nach der sonit korretten Kirchenlehre scheinen Kontte, Gott, sonien — gleich dem Ausdruck Aechstertigung — den Menschen aum Objett hat. Sie sind aber auch in der Beziehung aus dem Zufand des Nichtentals Rechtfertigung die Versehung aus dem Zustand des Nichtenschaftlichen vor ihm bezeichnet, ebenfo in dem Ausdruck Versöhnung nicht nur vie mer bezeichnet, ebenfo in dem Ausdruck Versöhnung nicht nur

ausgesprochen liegt, bag ber Menich aus feiner fubjeftiven Geinb: fchaft gegen Gott wieder ju ihm jurudgebracht, fondern auch und jupor, bak er aus bem Buftanb bes Belaftetfeins mit bem Borne Gottes (Eph. 2, 3.) in ben bes Angenehmfeins por Gott verfest worben ift, was eben burch Chrifti Guhne gefchah. Das lettere, Die Berfohnung im engeren Ginn, bas in Chrifti Tob geschehene Bert, abgefeben von feiner subjettiven Aneignung im Glauben, ift offenbar in Stellen gemeint wie 2 Ror. 5, 19. Rol. 1, 21. In bem hier vollgogenen Bert ber Berfohnung ift nun aber auch bie Rechtfertigung icon pringipiell mitgefest. Der Grund, warum Gott in der Rechtfertigung bie Gunde vergiebt, ift, baß fie in bem Guhnungstob Chrifti getragen ift und auf Grund bavon Gott biefelbe ber Welt nicht gurechnen will. Daber läuft auch ber Ausbrud xarallayyvar parallel mit dexaco 9 yvar (Rom, 5, 9. 10.). Sier ift nun freilich, wie z. B. auch 2 Ror. 5, 20., xarallayn in einem Bollfinn gemeint, in welchem fie auch ihre fubjettive Berwirklichung beim einzelnen in ber Betehrung und Rechtfertigung in fich ichlieft, abnlich wie nongavavere 1 Betr. 3. 18. Dasfelbe Berhaltnis bes Begrundetfeins ber Rechtfertigung in ber in jenem engeren Ginn gefaßten Berfohnung zeigen Musbrude wie gerechtfertigt merben im Blute Chrifti (Rom. 5, 9.) ober burch bie Erlöfung in Chrifto (3, 24.). Ebenfo fnupft bie Barallele Rom. 5. 12-21, an die Gnade Chrifti und feinen Gehorfam in feinem Berfohnungstob in unmittelbarer Abfolge bie Rechtfertigung bes einzelnen an v. 16. 17. 18. 19., ohne bag ein entscheibenbes meritorifches Moment von Seiten bes letteren vermittelnb zwifchen beibe in die Mitte trete. In biefem pringipiellen Gefettfein ber Rechtfertigung in ber Berfohnung hat auch ber Ritfchl'iche Gat, Die Rechtfertigung fei nach Baulus teine Rechtfertigung bes eingelnen, fonbern nur bas einmalige, in Chrifti Tob vollzogene gott: liche Urteil in Betreff ber Gemeinde, feine icheinbare Berechtigung. Ihre Quelle bat biefe Behauptung freilich in einem tiefer liegenben Ritichl hat fein lebendiges Berhaltnis amifchen Gott und bem einzelnen Menichen. Wenn ein foldes auch in ber Ronfequeng bes Borfebungsglaubens lage, fo weiß er es nicht zu verwerten. Chenjo geht es ihm mit bem Fortleben bes erhöhten Chriftus, bas ibm faft gang gurudtritt binter bem Fortleben feines

Evangeliums, b. h. ber Wahrheit, bag ber Gunber trop feiner Gunbe mit Gott Gemeinschaft haben tonne in ber Gemeinbe, bie er gestiftet. Allein mit jener allgemeinen Burechnung bes Seils an bie Menfcheit ift noch nicht alles gethan. Es gilt auch bie reale Buteilung besfelben an ben einzelnen. Und infofern ift allerbings, obwohl Ritfchl bies in Abrebe ftellt, bie Rechtfertiaung por Gott, in welcher eben biefe Buteilung an ben einzelnen geschieht, ein einzelner, bem einzelnen geltenber Mtt, ber auch erft mit bem Gintreten bes Glaubens perfett mirb, wenn auch feine Burgeln weiter gurudreichen. Dies beweift flar vor allem bie Grundftelle aus bem alten Teftament, welche fur ben Apoftel Paulus maggebend ift, Rom. 4, 3. Aber auch andere, wie g. B. Rom. 4, 24. Benn Ritfdl Recht hatte, fo mußte es hier heißen, έμελλε λογιζεσθαι. Mit bem Ausbrud μελλει und mit roic niorevovoir blidt ber Apoftel auf bie von feiner Beit ab auf: tretenbe Reihe berer, Die im Berlauf an Chriftum gläubig und fo gerechtfertigt werben. Wird hier burch ueale bie Rechtfertigung thatfachlich in bie Bufunft gerückt (vgl. auch Rom. 5, 19. und v. 18 dixarware Cone im Berhältnis zu dixarwua), fo verfest Rom, 3, 24, 28, fie als einen ftete fich wieberholenben Aft in bie Gegenwart. Und mo fie als ein vergangenes Raftum bargeftellt ift, ericheint fie nicht bloß als begrundet im Blut Chrifti (Rom. 5, 9.), fonbern auch als permittelt burch ben Glauben (5, 1.); fie fann alfo jebenfalls nicht perfett fein, ehe biefer ba ift. Rach ber hl. Schrift ift alfo bie Rechtfertigung teineswegs nur jenes einmalige Urteil ber Bufprechung ber Gnabe Gottes an bie gange Belt, fonbern ein mit Begiehung auf ben einzelnen gefchehenber einzelner Aft. Und wie bie Schrift, fo führt auch bas religiofe Intereffe auf bie Rechtfertigung bes einzelnen. Der Bert, welchen im Chriftentum bas einzelne Subivibuum als folches bat, tann nur bann völlig gur Geltung tommen, wenn es eine fpegiell biefem geltenbe That ber Beilszufprechung gibt. Als einzelner wird ber Menfch in feinem Gemiffen angeflagt, als einzelner wird er von ber Gnabe Gottes gefucht, als einzelner von Chrifto hohepriefterlich vertreten, als einzelner will er Gott für fich haben - als einzelner will fich Gott ihm auch gufprechen. Dies gefchieht eben in ber Rechtfertigung bes einzelnen.

Steht nun hiernach feft, bag es eine Rechtfertigung bes einzelnen gibt, welche mit jenem allgemeinen Aft ber Berfohnung noch nicht abgefchloffen ift, fo fragt es fich, welches bie Bermitt= lung fei amifchen bem fpegiellen Aft ber Gnabenauteilung und jener allgemeinen Gnabengubentung, ober amifchen ber Rechtfertiaung und ber Berfohnung. Wir haben bier noch einer zweifachen Reihe von Thatigfeiten zu gebenten, welche mit ber Berfohnung im enaften Bufammenhang fteben und bier ihre Ginreibung perlangen. Die eine ift bie intercessio Chrifti im Simmel (Rom, 8, 34. Bebr. 9, 24. 1 30h. 2, 1.), bie andere bie Birffamfeit bes bl. Geiftes und bas Amt, bas bie Berfohnung prebiat (2 Ror. 5. 18. 19.). in Berbindung mit ber Berufung, worin biefelbe an ben eingelnen berantritt. Beiberlei Thatigfeiten bienen bagu, Die Berfohnung gleichsam in lebenbigem Gluß ju erhalten, fie geltenb ju machen und fie zu individualifieren. Jene, bie intercessio, thut es im Simmel por Gott. Und wenn wir fie lebenbig auffaffen als bie ftetige, liebeseifrige und innige Bertretung ber einzelnen por Gott und als Geltenbmachung ber Berfohnung ju ihren Bunften, fo tonnen wir nicht umbin, wir muffen ber Anschauung ber alten Dogmatit beipflichten, wonach bie Rechtfertigung bes Gunbers auf Grund ber intercessio Chrifti erfolgt. Wie bie intercessio bie Berfohnung por Gott individualifiert, fo individualifiert fie auf Erben ber bl. Geift und bas Umt, bas bie Berfohnung prebiat. Durch feine Botfchafter tritt berfelbe Chriftus, ber in ber intercessio bittend por Gott ericheint, in ber Rraft bes bl. Geiftes an bie einzelnen Menichen heran mit ber Bitte: "Laffet euch verfohnen mit Gott" (2 Ror. 5, 20.) und mit ber Abfolution fur biejenigen, welche fich verfohnen laffen. Go verengt fich gleichfam bie allgemeine gottliche Beilegubentung und fpist fich individuell gu. Der Bunft nun, in welchem ihre fich verengenben Linien fich treffen, ift ber Aft bes Erfaftmerbens von ihr und bes gläubigen Eingebens auf jene Bitte, momit auch bie gottliche Gnabenaubenfung an ben einzelnen gur effettiven wird in ber Rechtfertigung. Rommt ber Menich gläubig zu bem mit feiner Gnabenaubenfung ihm nabenden Gott, fo fcblagt biefe ein und wird gur individuellen Buteilung feiner Gnabe, mas eben bie Rechtfertigung ift. Man versuchte bas Berhaltnis ber Rechtfertigung jur Berföhnung wohl schon mit den Ausbrüden "subjettiv und objettiv," oder "real und ideal" zu bezeichnen. Allein es trifft nicht völlig zu, da auch die Betschnung etwas Velesles und auch die Rechiertigung etwas Objettwes ist. Eher tönuten wir und — freitlich mit dem schon oben ausgesprochenen Borbesalt — wieder einer Bergleichung bedienen. Ein Testament wird erst liquit, wenn der einzelne Bedachte seine Geschenfannahme erstärt. So wird auch die göttliche Richtzurchnung der Sünde der Reltigenaber erst daburch effeltiv, daß der Mensch sim Millenden in die ihm zugedachte Setelle in der Weltverföhnung wirtlich bineinstellt.

Das Refultat bes Bangen ift nun bes Menfchen Berfohntfein mit Bott, nicht blos im objektiven, fonbern auch im fubjektiven Sinn. Rimmt man feinen Stanbort in biefem Refultat, in bem wirklichen Erfolg, bag ber Menich auf bas herzuftellenbe Berhaltnis ju Gott eingeht, mas ber Ausbrud Berfohnung beftimmter bezeichnet als ber Ausbrud Rechtfertigung, ber es nur porausfest, fo mochte man, um biefes fubieftipe Moment mit ein: aufchließen, ben Ausbrud Berfohnung bem anderen vorziehen, und es fonnte einem vortommen, als ob bie Berfohnung in Diefem fubjettiven Moment ihren Schwerpuntt hatte, Bierin mag es mitbegrundet fein, wenn Ritfchl, bas fonft allgemein angenommene Berhaltnis umtehrend, behauptet, Die Berfohnung folge erft auf Die Rechtfertigung, mas eine zweite Gigentumlichfeit feiner Lehre ift. Er verfteht babei unter Rechtfertigung bie allgemeine Erflarung bes göttlichen Gnabenwillens, etwa mas 2 Ror. 5, 19, bie Richtzurech nung ber Gunbe ber Belt gegenüber beißt, ober nach Ritfcbl's Musbrud genauer, baf Gott ben Biberfpruch ber Gunbe gegen ihn nicht als Semmung feiner Gemeinschaft betrachten will , bementfprechend ber Gunber feinerfeits bas Diftrauen gegen ben beleidigten Gott fahren gu laffen habe. Rurger gefagt: Die Rechtfertigung ift nach ihm bie perfohnliche Liebesabficht Gottes, Die Berfohnung bes Menfchen, Gingeben barauf burch Bieberannabe: rung an Gott. Ihre eigentliche Urfache hat biefe Berrudung freilich barin, baß fur Ritfcl bie Gubne Chrifti babinfallt, folglich auch aus ber Berfohnung bas fühnenbe Moment fortfällt; biefe tritt nun, ba fur fie nur bas fubjeftive Moment, bas Gingeben bes Menichen auf Gottes Gnabengebanten, übrig bleibt, hinter

ben geworbenen Glauben, wo nach fonftiger Auffaffung bie Recht= fertiaung ihre Stelle hat. Diefe aber, Die ihrem Begriff nach eine auch für Ritidl nicht verlennbare Begiehung gur Gunbe enthalt, wenn biefelbe auch nur in ber "verzeihenben" Gnabe bestehen foll, fommt, ba es eine Rechtfertigung bes einzelnen und befonbers eine Recht= fertigung auf Grund bes Glaubens für Ritfchl nicht gibt, als bie Berfundigung ber verzeihenden Gnabe, welche fur bas Buftanbetoinmen bes Glaubens erforberlich ift, vor ben Glaubensprozeg ju fteben. Allein bies ift, wie mir uns oben überzeugten, gegen ben Sprachgebrauch und bie Auffaffung ber Edrift. Gehen wir auch in manchen Stellen berfelben bie Linie ber Berfohnung gleichfam vorwarts in bie Rechtfertigung hinein gezogen und bie ber Rechtfertigung rudwärts in bie ber Berfohnung binein verlangert, und mo beibes jumal gefchieht, beibe hochftens fich beden, wie Rom, 5, 9, 10., fo barf man fie jebenfalls nicht aus ihren Stellen ruden, mas, wie angebeutet, bas Intereffe bes Meniden an einer Einzelnrechtfertigung und Die Bedeutung ber Gubne Chrifti fchabigt.1

## 2. Der Brogeft ber Reufchöbfung.

a. In ber Menfchheit und in bem einzelnen.

Stellen wir nun weiter jene zentralen Alte der Verföhnung und Rechfertigung (mit ihren Voraussehungen, der Tühne Hriftigund ber Veleftrung) hinein in den Drt, wohln für gehören, in den Umfreis von Vorgängen, von welchen sie teils als von ihrer Vorbereitung, teils als von ihrer Vorbereitung in den allgemeinen Ausbruch der Schöpfung eines neuen Lebens zusammenfassen (2 Kor. 5, 17.). Aln biese Vezeichnung

<sup>1</sup> Bur Beraufchaulichung biefes Berhältnijfes möge folgendes Schema bienen:

| Menfchlicherfeits: | eine Auseinanderjete-<br>ung mit ber Gunde | Göttlicherfeit&:   |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| Die Sühne Christi  | der Menschheit                             | Die Berföhnung     |
| Die Betehrung      | bes einzelnen                              | Die Rechtfertigung |

angeschlossen wurden jene Atte fich darstellen als die Auseinandersetzung des neuen Lebens mit dem alten Leben.

Diefer vorausgehen aber murbe bie Unbahnung bes nenen Lebens in bem alten Beben. Berfolgen mir bie feither behandelte Barallele zwifchen Chriftus und ben einzelnen Gläubigen rudwarts in biefe Anbahnung hinein, fo haben mir im groken Gangen als Borbereitung auf Chriftus ben Broges, ber im Seidentum und in ber altteftamentlichen Dionomie perlief, im Ginzelleben bas Bert ber vorlaufenben Gnabe und ber Berufung. Beibe Male feben mir, als beften Beweis bes genau gutreffenben Barallelis: mus biefer Borgange, benfelben Brogef por fich geben, einmal bie Berausarbeitung bes Gunbenelenbes im Bewußtfein und in ber Erfahrung, fobann bie Gehnfucht nach einem neuen Leben bes Seils, welche die Berfundigung von beffen tommender Ericheinung . (in ber Brophetie) ober beffen Erichienenfein (in ber berufenben Bredigt bes neuen Teftaments) erwedt und ber fie Befriedigung verfprechend entgegentommt. Saffen wir alfo ben Bang jener In: bahnung im großen Gangen ber Menfcheit, junachft im Berlauf bes Beibentume ine Muge, fo zeigt ein auch nur oberflächlicher Blid auf benfelben , baf er ein boppelter ift. Ginmal ein Beg abwarts. Bie bas Gleichnis vom verlorenen Gohn fo trefflich es barftellt, wird in bem Seibentum mit bem Gute ber urfprunglichen icopferifden Musttattung abgewirtschaftet. Die Gunbe lebt fich aus und ftellt fich in ihrer gangen Saklichfeit und Erbarmlichteit bar. Belche Bergerrung ber Ratur geigt boch bie Schilberung ber beibnischen Gunbe Rom. 1. welche Berunftaltung ber Religion die Magie, Die Refromantie, Die Theurgie, welche Die nachtlichfte Geite im Beibentum bei feinem Ausgang bezeichnet. Aber auch ein Bug nach oben regte fich, wenn auch freilich fcmach genug, im Ausgang bes Seibentums. Es ift bie Gehnfucht nach Erlöfung, welche bie Efchatologie ber heibnischen Bolfer burchzieht, bas Berlangen nach etwas, bas beffer als bie herrichenbe Religion bas Bedurfnis bes Bergens gufrieben ftellt. Dies beweift bas Sichherzudrangen ju geheimnisvollen Rulten, ben Mufterien, und ber jubifden Religiousgemeinschaft. Roch ausgesprochener und tiefet gebend vollzieht fich biefer Brogef in ber altteftamentlichen

Saushaltung, ba bier bie Staftoren ber gottlichen Offenbarung felbft ihn vollziehen helfen. Den Beg abwarts, ben Beg ber Auswirfung ber Gunbe im Bewußtfein und in ber Erfahrung, bas Bolt Barael ju fuhren, biefe Aufgabe beforgte bas Gefet. Er munbet aus in ben völligen Banterott bes auf fich geftellten Renfchen, wie auch bas altteftamentliche Schrifttum auf feiner unterften Sproffe, bem Buche bes Brebigers, barauf binaustommt. Es ift ein Banterott in ben Fragen bes Ertennens, bas ausläuft in eine Summe von Ratfeln und Biberfpruchen, wie in bem praktischen Leben, als Bufammenbruch ber fittlichen Rraft, welcher in einem übermaltigenben Schuldgefühl und einer verzweifungevollen Refignation auf jebes Gicaufraffen fich ausspricht. Den Beg aufwarts, in ein berrliches Leben bes Beils binein, fcmang fich Brael auf ben Alugeln ber Brophetie. Muf jenem bunteln Sintergrund, bem Banferott bes Biffens und Ronnens, bebt fich biefes positive Licht ber Brophetie, gegenüber jenem Inventarium ber menfchlichen Armut bie Bezeugung ber gottlichen Seilsfülle um fo mirtungevoller ab. Bie bier im großen Gangen ber Brogeft ber Beilsanbahnung auf Chriftum bin verläuft, fo erfolgt er bei bem eingelnen. Rur tritt bier innerhalb bes erfchienenen Beils bas, mas in ber Anbahnung bes Seils im Seibentum und auch im Aubentum noch unvollständig mar, in feinem negativen und politiven Moment nunmehr in feiner Bollenbung auf. Diefe Anbabuung geschieht bier burch bie porlaufende Gnabe und noch beftimmter in ber Berufung mit ihrer Birtung, ber Erwedung. Die Erwedung ift fowohl eine Erleuchtung ber Erfenntnis, als eine machtige Anfaffung bes Gemiffens und bes Billens. In Barallele mit bem Bert bes Gefetes in ber altteftamentlichen Saushaltung wird hier burch bas Bort Gottes, meldes bas Gewiffen aufwedt und in bem Bergen einen Abicheu gegen bie Gunbe wedt, einerfeits bie Gunbe bem Menfchen recht funbig gemacht, fo bag er in ben Seufger bes Apoftels ausbricht: "Ich elenber Menfch, wer wird mich erlofen von bem Leibe biefes Tobes" (Rom. 7, 24.). Unbererfeits wird bas Seil ihm lebendig ins Licht geftellt, innigft nabe gerudt und unter bem Bufpruch feines eigenen Bergens und Bewiffens ber Wille machtig zu beffen Unnahme hingeneigt. Diefem Bunft hat bann bie Befehrung einzuseten, Die befanutlich

- Reiff

290

etwas anderes ift als die Erwedung und in biefer mohl angesbahnt, aber noch nicht gewirft wird.

Die mir von ber Auseinanberfetung bes neuen Lebens mit bem alten rudwarts gegangen find, fo fchreiten wir von ihr aus auch pormarts ju bem Rommen bes neuen Lebens, welches jenem Brogeft folgt, ja in ihm fich ichon ju vollziehen beginnt. Führen mir auch hier bie Barallele amifchen bem Gangen ber Menfchheit und bem einzelnen Menfchen burch. Diefes Rommen hat feine Stufen, in bem einen wie in bem anbern. In jener hatte es ichon in ber Menfchwerbung Chrifti und in feiner Amtsthatigfeit Guß ge= faßt und mar weiter in feinem Tob und in feiner Auferftehung mit fraftigen Wirfungen in biefelbe hineingetreten; allein in bie Menichheit ergoffen . um als neues Lebenspringip in ihr Bohnung ju machen, bat fich bas neue Leben erft mit bem Pfingftereignis (30h. 7, 39.). Much bei bem einzelnen Menfchen vollzieht fich bas Rommen bes Lebens in Stufen. Die Boraussenung bafur ift eben bas Pfingftereignis. Muf Grund besfelben mirtt ber hl. Geift in bas Berg bes Denfchen binein, behufs bes Buftanbetommens bes Glaubens, bes Gegenftude ber Auferftehung Chrifti (Rol. 2, 12.). Bon biefem Bereinwirfen bes Beiftes Gottes in bes Menichen Berg muffen mir aber unterfcheiben fein Bohnungmachen barin als immanentes Lebenspringip. Dies gefchieht erft im Empfang bes hl. Geiftes und in ber Biebergeburt. In Diefem wie in bem Bfingft= ereignis handelt es fich, worin eine weitere Barallele gwifchen beiben liegt, um ein einmaliges Ereignis (vgl. Sebr. 6, 4.), bas von bleibenben Folgen ift und in berfelben Beife nicht wiederfehrt. Und nahe bamit hangt auch zusammen bas Momentane, bas plot: lich eintretenbe, in einem zeitlich engbegrengten Aft erfolgenbe Bernieberfommen bes hl. Beiftes in Die Menschheit und in bas eingelne Berg. Ift bies bei bem Pfingftereignis, bem Bereinbrechen bes hl. Beiftes in bie Denfchheit wie eines erftmals auffprubelnben Quelle, nicht mir nach Aft. 2. fonbern auch nach Gal. 4,6 unleugbar, fo ift es auch beim einzelnen Menichen unbeftreitbar. lange hier auch bas Rommen bes hl. Beiftes vorbereitet fein mag, ber Aft bes Kommens felbft ift etwas Momentanes, wie auch etwas in feiner Urt Neues. Dem bies etwa als methobiftifch erericheinen möchte, ber fei auf eine in biefer Rudficht gewiß unver-

bachtige Autorität verwiefen. Beigfader (bas ap. Zeitalter C. 76) fagt über bie Befehrung bes Apoftels Baulus: "Die Enticheibung felbit bleibt eine plogliche, wie fie gerabe bei religiofen Ummanblungen faft als Regel angefehen werben tann." Das Rommen bes h. Geiftes in bas Berg bes Menschen ift fo gewiß etwas Momentanes, als feine Birfung, Die Biebergeburt, fcon nach ihrem Begriff wie nach ihren Schilberungen als ein innerhalb bestimmter. enger Beitgrengen fich vollziehenber Alt gebacht werben muß. Man vergleiche Stellen wie 1 Betri 1, 23. 2, 2. 3af. 1, 18. und er= mage, wie bie Wiebergeburt Joh. 3, Tit. 3, mit ber Taufe in Bufammenhang gebracht wirb. Dagegen haben allerbings bie Außerungen bes h. Beiftes im Berlauf bes neuen Lebens, im Gangen ber Rirchengeschichte wie bei bem einzelnen Chriften, ben Charafter unbemertbarer Stetigfeit. Berlauft in biefen Studen bie Barallele amifchen ber Beiftesausgiegung an Pfingften und bem Gingel= empfang bes Beiftes, fo muffen wir auch bas Berhaltnis zwifchen beiben in Erwägung gieben. Dasfelbe ift ein ahnliches, wie wir es zwifchen ber Berfohnung und Rechtfertigung gefunden haben. Ginerfeits hat ber Gingelnempfang an ber allgemeinen Musgiefung bes h. Beiftes bie pringipiell grundlegenbe und bahnbrechenbe Borausfegung, fo bag auch beibe mit einander aufammengenommen werben tonnen (Gal. 4, 6. Tit. 3, 5. 6.). Rommt Chrifti Berfohnung in gewiffem Dag allen Menfchen ju gut, ebe fie noch in ihren fubjettiven Befit eingetreten find (2 Ror. 5, 19.), fo ift auch ber h. Beift in bem Bfingftereiquis, wenn auch noch nicht ju bem perfonlichen Befit aller geworben, fo boch als univerfelle Dacht in ben Rosmos eingegangen, um auf Grund bavon an bie einzelnen Menfchen gu tommen und an ihnen ju arbeiten. Es ift, wie wenn bamit ber Beift als eine Art von neuer geiftiger Atmofphare über bie Belt fich ausgebreitet hatte, abnlich wie er einft über ben Tiefen ber Schöpfung fcmebte. Der Geift hat bamit eine Urt von unveraußerlicher Erifteng in ber Welt gewonnen, er ift einer ber in bar Menfcheit arbeitenben Lebensfaftoren geworben. Den Berrn bes Lebens hat fie getotet und hingunggeftofen. Dem h. Geift, ber an feine Stelle getreten ift, vermag fie nichts anguhaben. - Der eigentliche Beiftesempfang ift aber andererfeits boch ein befonberer, an dem einzelnen sich vollziehender Aft und setzt, wenngleich auch schoner Wilaube das Wert des h. Schesses ist (1. Kor. 12, 3.), als Empfangnahme besießen zur hobituellen Einwohnung die geschehen Betehrung voraus (Act. 2, 38. Jac. 1, 18. Job., 1, 13.). Aber allerdings hat, wie bereits hervorgehoben, der Einzelnempfang des h. Geistes sein Jundament an dem Pfingsterienis, wie denn einrefeits schon dem Pfingsteriet eine individualiserende Wirtung beigelest (Act. 2, 3. Hobr. 2, 4.), andererseits der einzeln mitgeteilte Geist als von dem alsgemeinen Pfingsterit genommen dargestellt wird (1. Job. 4, 13.).

Mls bas Refultat bes Rommens bes neuen Leben fchließt fich aber an, bag bas neue Leben in bem alten vorhanden ift. 3m Bangen ber Menfcheit tommt bier in Betracht ber neue Abam in ber alten, ju erneuernden Menfcheit, ober bas Balten bes erhöhten Chriftus vermöge feines breifachen Umtes vom Simmel ber, als Ausgangspuntt für bie Reufchopfung ber Denfcheit in Rraft bes h. Beiftes. Als folder ift Chriftus ber Trager bes göttlichen Lebensichates für fie und bas organifierende Bilbungsgentrum, um welches fich bie in ber Erneuerung begriffene Menfchheit fammelt und fruftallifiert. - 3m Gingelleben ift biefes Refultat ber neue Menich im alten Menichen. Wie Chriftus in ber alten, au erneuernden Menfcheit bafteht, fo bas neue Biebergeburtoleben bes Menichen in bem Umfreis feines natürlichen Lebens; ienes ift mit Chrifto in Gott verborgen, biefes find bie Glieber, bie auf Erben find (Rol. 3, 3, 5.). Das eine heißt - ein Beweis bafur, bag bas neue Leben nicht nur ein Durchgangenfein von gemiffen Bebanten ober ein Bestimmtfein von gewiffen Motiven aus Chrifto ift, foubern eine Ronfifteng im Menfchen hat - ber innere Menfch, bas andere ber außere Menich ober ber alte Menich (2 Ror. 4, 16. Eph. 4, 24.). Und wie von Chriftus bas neue Leben allmählich überzugehen hat auf die unerneuerte Menfchheit, fo foll es pon bem erneuerten Rern im Biebergeborenen auf bie Beripherie feines alten Lebens fich ausbreiten, womit freilich nicht gefagt fein will, bag biefe Bergleichung in allen Buntten gutrifft.1

<sup>1</sup> Beranichanlichen wir bies wiederum in einem übersichtlichen Schema: j. S. 293.

### b) in ber Gemeinbe.

Das neue Leben ber Menichheit entfaltet sich nun, wie als Zeben bes einzelnen, so auch als Leben ber Gemeinbe. Und auch awischen beisen beiben ergiebt sich und eine Narallele, sofern wir bie Stadien, durch bie hindurch sich bei jenem die Reufchöpfung vollzieht, auch bei biesem unterscheiden tonnen.

Das erste mare also hier entsprechend bie Anbahnung bes Lebens ber Gemeinbe. Sie vollzog sich auf Grund bes alte testamentlichen Gemeinbelebens in der Sammlung und Erzischung der Jünger durch Jesum während seines Wirtens auf Erden, besonders aber in dem Alfossuß feines Erdenlebens, nicht nur in einzelnen Atten, wie der Fußwarchung, der Einsekung des h. Abendmaß, dem hobepriesterlichen Gebet, sondern namentlich auch in

|                                                               | Die Menfdopfung.                                 |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| In der Menfcheit<br>im Ganzen:                                |                                                  | Im einzelnen Menichen;                                               |
|                                                               | . Anbahnung des neuer<br>Lebens im alten         |                                                                      |
| Beibentum und<br>Jubentum                                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •          | Borlaufende Gnade<br>und Berufung                                    |
|                                                               | Auseinanderfetung de<br>neuen Lebens m. d. alten |                                                                      |
| Suhne Chrifti<br>und Berfohnung                               |                                                  | Bekehrung und<br>Rechtfertigung                                      |
|                                                               | 3. Rommen bes neuen<br>Lebens                    |                                                                      |
| Pfingstereignis<br>(Borstusen :                               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •          | Geistesempfang und<br>Biedergeburt<br>(Borstusen:                    |
| Menichwerdung<br>Christi                                      |                                                  | Der über alles Fleisch<br>ausgegoffene Beift als                     |
| Auferstehung<br>Christi)                                      |                                                  | Ursache d. Glaubens.<br>Der Glaube die geift-<br>liche Auserstehung) |
| 4.                                                            | Das neue Leben in bem<br>alten Leben             |                                                                      |
| Der nene Abam in<br>ber alten, zu er-<br>neuernden Menfcheit. |                                                  | Der neue Menfch<br>im alten Menfchen.                                |

ben großen Seilsthatsachen, welche eine Wirtung auf Gott und auf das Ganze ber Menschheit haben sollten, hauptlächlich in seinem Berschungstod und seiner Erhöhung. Das Berhältnis zu Gott tann ja nicht ins Reine gebracht, die Vereinigung mit ihm tann nicht hergestellt werben, ohne baß auch das Verfältnis zu ben Menschen ins Keine tommt und bie Vereinigung mit ihnen zu Stande gebracht wird (30h. 11, 52. Eph. 1, 10. Kol. 1, 20.). Die Erhöhung Christi aber sollsche bie Jünger um ihr erhöhtes daupt um fo innier zuschammen.

Auch die Gemeinde hat sodann die Ausein and er setzung mit dem alten Leben durchzuntaden. Her fetzungt mit dem alten Leben durchzuntaden. Her sommt namentlich as nationale Sundenleben in Betracht, mit dem es zu brechen gilt. Die neutestamentliche Gemeinde erlebte diesen Bruch in der Gemeinschaft mit dem Areuzestod Christi: wie er hinausging und außersalb der Tatab litt, so galt es auch für seine Gemeinde hinausgugehen aus dem Lager und seine Schmach zu tragen (Hebr. 13, 12. 13. cf. Act. 2, 40.). Und in ähnlicher Weise hat immer noch sehe Gemeinde, die innerhalb eines Heibenvolles entischt, den Bruch mit dem sundigen Bolssum durchzumachen, wenn sie als Gemeinde ein träftiges Dassen führen soll.

Die Geburt ber Gemeinbe fobann gefchah an Pfingften. Der Pfingftgeift ift nicht nur ein individualifierender, einzelne driftliche Berfonlichteiten geftaltenber, fonbern auch ein Gemeinichaftsgeift, ber bie einzelnen zu einem Bangen gusammenfaßt und Diefes Gange mit ben gum Beftand besfelben nötigen Gemeinbegaben ausstattet (1 Ror. 12, 28, ff. Eph. 4, 11, ff.). Die Gemeinde ift nicht fo entftanden, bak einzelne Glaubige, nachdem fie einmal ins neue Leben geboren waren, burch eigenes Buthun fich gur Gemeinde aufammengufügen batten : es tame mobl nie eine Gemeinde gu Stande, wenn fie eine nur ethifch vermittelte Bufammenichließung ber einzelnen mare. Bielniehr vor jedem ethischen Bufammenfchluß, jedenfalls in einer weit über ihn hinausgehenden Beife, aleichsam indem ber Beift für jenen Bufammenfclug eine - nur freilich in hoherem Ginn - naturhafte, übermachtig mirtende Grundlage ichafft, wird bie Gemeinde geboren. Der h. Beift fcmelgt nicht um, ohne bag er in einem und benifelben Guf auch aufammenichmelat. Und gleicher Beije werben im Berlauf ber Rirchengeschichte, wo eine traftige Bildung neuer Gemeinden und driftlicher Rirchen auftritt, folde nicht atomweife zusammengefügt. Bielmehr fest der Geift in den dunteln, impulsiven Grund des Benfchen, wo Geift und Natur zusammenhängen, ein, erschitter in Araft einer gemeinsamen, mächtig einhergehenden Erweckung gange Maffen und schmelt, die Geelen gleichzeitig um und zusammen.

Trot biefer Umgeftaltung wird es aber immer noch dabei bleiben, daß das neue Leben der Emeinde innerhalb des alten Lebens des Boltes sich darftellt, behaftet mit besten Schwäcken, ungeheiligten nationalen Sitten und Einrichtungen und umgeben von einem Umtreis solder, die noch unerneuert sind, wie im einzelnen Wiederschorenen das neue Leben eben noch im Umtreis von Mesideuer des alten Lebens steht. Dies ist der gemischt Justand der Kirche, die escelesia late dieta im Unterschied von der escelesia striete dieta, ein Justand, der den und treten Glieben der Gemeinde so viel Gewissensch, ihren Feinden so viel Anlah zur Kritit und der Masse der liegt sierin auch sit die Gemeinde der Kirche sollen der Sierden der Kirche sollen der Kirche der Kirche sollen der Kirche der Kirche sollen der kirche der kirche sollen der k

# 3. Die Reufcopfung im Berhaltnis jur Schöpfung.

a) Die beiden Schöpfungen.
Unsere seitherigen Linien sind bei Chrifto, bei den einzelnen Chriften, bei der Gemeinden ausgelaufen in dasselbe Refultat: das neue Leben in dem alten Leben. Sind wir so in das Gebiet des natürlichen Lebens hineingesührt, so dürfte es sich nun auch nach legen, zu diesem herbeite eine Brücke zu schlagen und zunächst in dem vorliegendem Punkte eine Parallele zu ziehen zwischen wich eine Gnade und der Antur, zwischen ehr geweiten und der Erkaut, zwischen der werden ind der Erkaufele die in den vierten Abschmitt sinein verfolgen, der vom Bestand best neuen Lebens handelt, sinden, wie instruttio sie ist und wie für das neue Leben in dem natürlichen Leben überall schon die Grundlagen geachen sind. Alleedinas ist dasse voraussaesetzt doch die Grundlagen geachen sind. Alleedinas ist dabei voraussaesetzt das die

Theologie auch über bieses natürliche Gebiet Aufstellungen zu unachen hat. Wir bleiben babei, trog des von Nitisch und beiner Schule dagegen erhobenen Widerpruchs, indem wir uns durch die von der h. Schrift hierüber gegebenen Andeutungen, denen wir einfach folgen, dazu für berechtigt halten. Damit ist auch gegeben, das wir der Verstuchung gegenüber, etwa nach der Neise von Drummond diese Parallelen über die von der Schrift punktierten Nichtungen spinaus auszubespien, Maß halten.

Schon gwifchen ben beiben Aften ber Schöpfung und ber Reufchöpfung gieht bie Schrift eine folche Barallele, Die freilich fo bebeutungsvoll nicht ift, wie bie nachfolgenben, wenn fie bas Aufleuchten ber Erfenntnis Chrifti in bem Bergen ber Glaubigen vergleicht mit bem Bervorleuchten bes Lichtes aus ber Finfternis am erften Schöpfungstage (2 Ror. 4, 6.), ober bie Ericheinung Chrifti unter bem Bilbe bes Connenaufgangs ichilbert (Quc. 1, 78.). In bem erfteren Bug foll bas ohne menichliches Buthun erfolgenbe allmächtige, munberbare, ichopferifche Balten Gottes in bem Bert ber Biebergeburt, in beiben bas Segenbringenbe besielben bezeichnet werben. Richt minber foll in biefer Barallele ber Charafter ber Neuheit angebeutet fein, welchen bas Leben aus Chrifto hat gegenüber bem alten, natürlichen Leben, in bas es eintritt. Und ba bas Merben bes Lichts bie Grundlage ift für bas Schopfungs: wert, fo mag auch burch biefe Bergleichung bie Bebeutung ber Führerichaft angebeutet fein, welche bie Ertenutnis Jefu Chrifti im neuen Leben hat (vgl. 2 Betri 1, 3.).

Fassen wir weiter die Bermittlung ver beiden Atte ins Auge, so ihr bebeutsam, daß C fristus, der Vermittler des Wertes der Neufschöpfung, auch verseingige ist, im veldem das Wert der erfen Schöpfung geschehen ist. Hend ist die natürliche Schöpfung sichon auf das Wert der Auslächen des Wert der Kenlichen und bas Wert der Keulschöpfung angelegt (vgl. Cyb. 3, 9.). In jener als ist für für der Schaum. Se debarf für bieselbe nur einer Wiederschutz, nicht einer förmlichen Neuerschaffung der Natur. Her und auch eine Ineinsbildung von Gnade und Natur in der Weltwollendung ihre leste Burgel. Trägt ja doch auch der Mensch das Cbenbild Gottes an sich. Die Erschaffung des Menschaft verfolgte nach der Norm des gottlichen Ledens. Persönlich wie Gott, b. findt bloß ein benufter, wollender Gestik wie der weiter den bestender Gestich wie der weiter der den der Werfolkich wie

Beift, fonbern namentlich bagu berufen, in ber Glorie bes Guten fich ju miffen und ju haben, basfelbe mit bewußter Unterfcheibung pom Bofen und mit freier Gelbftbeftimmung bes Millens ins Werf zu feten, wie es Gottes Weife ift (val. 1 Dof. 3, 22.), überhaupt ein in fich normales und harmonisches, ein fich felbft bewahrendes und fich felbft geniegendes Leben gu fein wie ber heilige. felige Gott, bas ift Die Beftimmung bes gefchopflichen Lebens auf feiner höchften Stufe. Demgemäß ift auch ber neue Menich nach bem Bilbe Gottes geschaffen in rechtschaffener Gerech: tigfeit und Seiligfeit (Eph. 4, 24. Rol. 3, 10.); und ein beftimmt bervorgehobener Bug an bemfelben ift gerabe biefe Erfenntnis (Rol. 3, 10.). Bermittelt nun Chriftus überhaupt bas gange Werf ber erften Schöpfung, fo' ift bie Erichaffung bes Menichen nach Gottes Bilb burch ihn auch noch innerlich vermittelt, ba er bas volle Ebenbild Gottes ift. Der Menfch hat in Christo von vorne berein fein normirendes Urbild, mas fein perfonlich vernünftiges Leben betrifft. Und auch bie Gemeinschaft, welche im neuen Leben zwifchen ben Glaubigen und Chrifto und Gott ftattfinden foll, hat in ihm, in bem Berhaltnis Chrifti gu Gott, ihre Rorm. Ebenfo bas Berhaltnis ber Glaubigen unter einander (3oh, 15, 9, 10. 17, 21-23.).

Aber jene Barallele lagt fich auch ins Materielle, in bas burch biefe beiberfeitigen Afte Befente, binein verfolgen. Die Reufchöpfung gefchieht beim einzelnen burch ben Geift Gottes, ben er empfangt. 3hm ift aber auch bas naturliche Leben entftammt, zumal bas perfonlich vernunftige Leben bes Menfchen. Und eben barum, weil ber Geift Gottes icon bas natürliche Leben bes Menfchen begrundet, ift es ihm auch möglich, bei ber Reufchöpfung besfelben fich bem Beifte bes Menfchen fo innig angufchmiegen, ju affimilieren, ju vermablen, bag ber gottliche Beift als ber eigene Beift fich uns ju fuhlen gibt. Begen biefer Barallele fann man fich baber auch, um an eine neuerbings geführte Distuffion angufnupfen, bes Ginbrud's nicht ermehren, es liege ben Schilberungen ber h. Schrift von ber Schöpfung bes neuen Lebens bie Unschauung ju Grunde, daß ber beilige Beift als etwas Raturhaftes in bes Menfchen Geift eingehe, nach Unalogie ber Ginhauchung bes Beiftes Gottes in bas Bebilbe aus

bem Erbenflos bei ber Erschaffung bes Menfchen. Die Erneuerung ift eine Balingenefie (Tit. 3, 5.), eine Wiebergeburt, welche fo aut eine Beiftesnatur hervorbringt, als bie Geburt aus bem Reifc eine Fleifchesnatur (Soh. 3, 3-6.). Das ift mehr als ein bloger "Glaubensgebante", als ein moralifder Einbrud, vollenbe als Borhaltung eines ethifchen "Motivs". Man hore bierin benfelben Luther, auf ten für biefe Unschauung hermann in feiner Schrift über ben Bertehr bes Chriften mit Gott als fein genuiner Interpret fich beruft. Er fagt in feiner martigen Sprache: "Das Bortlein bleiben in Chrifto und bag er in uns bleibe, baben etliche ausgelegt, baf es beife nur einen fclechten Bebanten von Chrifto haben. Als wenn fie betrachtet haben fein Leiben und Sterben. fo haben fie gefagt, es fei Chriftus in ihnen und fie in Chrifto . . . Aber ber Berr faget nicht: Deine Gebanten von mir find in mir ober meine Gebanten find in bir, fonbern bu, bu bift in mir und ich, ich bin in bir." Db nun aber biefes Raturhafte, Reale als eine hinter ben einzelnen Geelenvermogen liegenbe fubftangielle Grundlage ober Sypoftafe ju benten fei (vgl. Rom. 8, 11. 16.), welche fich in bie ichon von ber Schöpfung her in ben Denfchen gelegte Beiftessubstang hineinsentt und bamit eine neue Berfon in ihm bilbet - ober ob biefe fcon von Ratur vorhandene Beiftesfubftang im Menfchen in ber Biebergeburt nur aus ihrer Korruption hergestellt und erneuert wird, fo bag vor allem alfo in bas Gelbft= bewuftfein eine ein neues Berfonleben bilbenbe Rraft, in bas Ertennen fobann ein neues Licht, in ben Willen ein neuer Bernunfttrieb, in bas Gefühl eine neue Lebenbigfeit eingeht, muffen wir bahingestellt fein laffen. Es fcwebt noch eine ziemliche Dunkelheit über biefem gangen Bebiet; und namentlich find bie Fragen noch lange nicht genügend aufgehellt, wie ber trinitarifche Gottesgeift zu bes Menfchen eigenem, erneuerten Beift fich verhalt, mit welchem jener zeugt (Rom. 8, 16.), und in welchem Berhaltnis biefer zum alten 3ch ftebt. Wie man aber auch enticheibe, wenn nur jugegeben wirb, baß es eine über blofe Gebanten. Motiveund Gefühle hinausgebenbe Rraft, eine Musruftung mit einer Gabe. wenn auch fur bas perfonliche, ethifche Leben, ift. Denn bas ift freilich unleugbar, Die h. Schrift hebt in bem neuen Leben bas Willensmoment (Rom. 8, 14.) und bas perfonlich Bewufte

(Rom. 8, 16. Gal. 4, 6.) allerbings beftimmt hervor, und gmar gerabe in einem Bufummenhang, mo basfelbe als Gubftang (val. Rom. 8, 11, evolvouvroc) ober ale Spoftafe (Rom. 8, 16. Bal. 4, 6.) ericeint. Ja biefes Lichte, Bewußte, alles Durchbringenbe einerseits und bie neue Triebfraft im Billen andererfeits, ift gerabesu bas Charafteriftifche im neuen Leben (1 Ror. 2, 15.). In Diefer Gigenschaft fteht aber bas neue Leben in Baralele mit bem icopfungemakigen, gottebenbilblichen Befen bes Denichen, Menn ber in ber Reufchöpfung uns geschentte Gottesgeift es ift, burch welchen wir ein driftlich bewußtes Leben führen und miffen, mas uns von Gott gefchenft ift, fo hat bies feine begrundenbe Barallele an bem, bag Gottes Beift weiß, mas in Gott ift, und biefes wieber an ber Thatfache, baf bes Menfchen Geift weiß, was in ibm ift (1 Ror. 2, 12.). Und wenn nun berfelbe Beift als Gemeingeift bie Bemeinde gebiert, fo ift biefe wieberum icon icopfungs: gemak angelegt in bem Gattungeleben ber Menichheit. Das Gemeinbeleben ift eine Biebergeburt, eine Berflarung bes Gattungs: lebens, an bem es feine Grundlage hat. Alle ethifchen Biele haben barin bie befte Garantie ihrer Bermirflichung, bag fie ichon in ber natürlichen Organisation bes Menichen augelegt find. Go ift auch Die Berbindung ber Denfchen ju einem fittlich religiöfen Gangen ichon baburch angebahnt, bag bie Menfchen von einander abftammen und ichlieflich einen gemeinsamen Urfprung haben. Es ift bie meisheitsvolle Ginrichtung Gottes icon in ber erften Schöpfung, baß er bas Geschaffene fofort in bas Mitmirten mit ihm eintreten und bie einen burch bie anbern gezeugt merben lagt. Diet gefchieht gemaß bem Gefet ber Sparfamteit und bamit fie zugleich enger unter einander verfnüpft merben. Diefelbe Ginrichtung fehrt auf bem Boben bes neuen Lebens mieber. Auch in biefes follen Die Menichen ordnungsgemaß unter Mitwirfung menichlicher Un: regung und Baterichaft gezeugt werben (1 Ror. 4, 15. Philem. 10), nicht etwa burch vereinzelte und gufammenhangelofe, unvermittelte und rein übernatürlich hereingreifende Machtatte Gottes. Daburch mirb auch auf biefem Gebiet ber Bufammenfcluß ein um fo engerer: wie in bem Berhaltnis amiiden Eltern und Rindern, fo maltet auch in bem Berhaltnis von geiftlichen Batern und Rinbern icon ein, über bas Ethifche hinübergreifenber, naturhafter

Bug ju einander. Much in bem Apparat für biefe Fort= pflangung findet amifchen beiben Gebieten, bem geiftlichen und natürlichen, eine Parallele ftatt. Dort ift es bie gefchlechtliche Dr= ganifation (1 Dof. 1, 12. 22. 27. f.); jedes lebendige Befen hat, wenn es ju einer gewiffen Reife gelaugt ift, Die Rabigleit jur Fortpflanzung. Sier find es bie Gnabenmittel, welche biefe Musftattung bilben. In bem Chrifteutum ift fur bie Menfcheit auch cine gemiffe Reife eingetreten, fofern fie über Chriftum in religiöfen Dingen nicht hinauszuschreiten vermag. Demgemäß fann es fich weiterhin in ihr nur um eine Fortpflangung und Bemahrung bes in Chrifto Getommenen handeln. Und biefer Aufgabe wird um jo beffer entsprochen, je geficherter biefe ift. Dies nun eben ift ber Fall bei ben Ordnungen und Stiftungen Chrifti, wodurch fein Geift und fein Leben in fontinuirlich fortwirfenden Raftoren ber Belt: ordnung in die Belt fich einfentte und fich gleichsam wie mit Biberhaten in berfelben festfette, fo baf bie Belt, nachbem fie einmal in ihr Guß gefaßt haben, ihrer nicht mehr los werben fann. Immerhin foll indes bamit bie Birtfamfeit ber Gnabenmittel nicht bes ethischen Charafters entfleibet und berfelben bie Gigenschaft bes medanischen außeren Wirfens ex opere operato augeschrieben werben. Bielmehr, fo gewiß beim vernünftigen Menfchen ber Beugungsapparat feinem freien Willen unterftellt und beffen Birtungefähigfeit von gemiffen vorhandenen Bedingungen abhängig ift, unterfteht auch ber geiftliche Beugungsapparat, ben bie Bemeinde Chrifti in ben Gnabenmitteln befitt, bem freien Balten Chrifti, beffen Beift mehet mo er will, und bem Borhandenfein eines ethifchen Fattore bei bemjenigen, auf ben fie wirfen. Die Möglichfeit biefes ethischen Berhaltens ber Birtfamteit ber Gnabenmittel gegenüber wird eben baburch erhoht, baf bie Gnabe beren birefte, unvermittelte innere Wirffamfeit eine gwingenbere ift - neben biefer bireften Ginftrahlung auch fich in bas außere Behitel bes Bortes und Saframentes einhüllt. Indem fie namlich fo bem Menfchen außerlich gegenübertritt, fpricht fie ihn wohl mit aller ber Macht bes Ginbrude an, welchen bie außere Unichauung auf ben finnlichen Menfchen ausübt; fie lagt ihm aber bamit boch auch Raum, fich ihr gegenüberzuftellen und fich ihr gu

verschließen, bietet also wohl den Willen auf, läßt ihm aber auch die Entscheidung frei.

## b) Die Repräfentanten beiber Schöpfungen. Abam und Chriftus.

Mit der Einheit der Gattung, welche in der gemeinfancen Abstammung des Menschengeschlechts begründet ist, hängt auch der großartige Parallelismus zustammen, den Kaulus zwischen Abam und Christus, den Anfangspuntten der zwei Entwicklungsreihen im menschlichen Geschlecht innerhalb des alten und neuen Lebens, aufftellt. Wir fönnen nicht umbin, hier auf ihn einzugehen, gesetzt auch, derfelbe wärde unsere dogmatische Ertenntnis, wie wir sie sonither gewinnen können, nicht bereichern. Einen Puntt wird er wohl jedensalls auflären können, die Rotwendigleit des Ausgangs des Heils von einem einheitlichen Puntt in der Menschheit. Es ift eine dopppelte Gegenniberstellung:

<sup>&#</sup>x27; Geben wir aud bier bie Busammenftellung in einem Schema, fo gestaltet es fich etwa folgenbermagen:

| fo gestaltet es fich etwa                                           | folgendermaßen:           |                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
| 34                                                                  | jöpfung und Menfchöpfn    | ng.                                           |  |  |
| Schöpfung:                                                          |                           | Reuschöpfung:                                 |  |  |
| ,                                                                   | 1. Der Aft beiber.        |                                               |  |  |
| Erftes Tagewert.                                                    | · · · · · · · · · · · · · | Erfenntnis Chrifti,<br>2 Ror. 4, 6.           |  |  |
| 2                                                                   | Bermittler beibe          | r.                                            |  |  |
| Christus Bermittler bec<br>ersten Schöpfung<br>nach Gottes Ebenbild |                           | Reufchöpfung.                                 |  |  |
| 3. Materielle Parallele.                                            |                           |                                               |  |  |
| bes Lebens,                                                         |                           | Der h. Geift Trager bes<br>neuen Lebens,      |  |  |
| befonders des perfon-<br>lichen Lebens.                             |                           | lichfeit.                                     |  |  |
| Das Gattungeleben.                                                  |                           | Das Gemeinbeleben.                            |  |  |
| Der Fortpflangungs. apparat.                                        |                           | Gnabenmitteln.                                |  |  |
| Freiheit u. Rotwendigfeit<br>in beffen Birfen.                      | ••••••                    | Freiheit u. Rotwendigfeit<br>in beren Birfen. |  |  |

Einmal gur Charafterifierung ber Befchaffenheit ber natürlichen Schöpfung und ber Reufchöpfung 1 Ror. 15, 44-50. Abam mar ber feelifche, unvertlarte, irbifche, meil ber von Erbe geschaffene Mensch; und biefe Art trug er auf feine Rachtommen über. Chriftus aber ift ber geiftliche, aus bem Simmel ftammenbe Dlenich und ift infofern ber himmlifche; feines Bleichen werben auch bie im Glauben mit ihm Bufammenhangenben fein. Bohl ift ber erfte eine Borftufe bes zweiten (B. 46); gleichwohl ift biefer mefentlich ein Reues (B. 47) und bies fo fehr, bag bie Rontinuitat amifchen beiben boch febr gurudtritt, obwohl fie offenbar für Baulus boch noch vorhanden ift, fo gewiß nach ihm Chrifti Leib bem abamitifchen Gefchlecht entnommen und fein verflarter Leib ber aus bem Grab bervorgegangene, nur freilich erneuerte ift und basfelbe bei ben Geinigen ftatthat. Denn allerbings gelten bie von bem Apoftel gebrauchten Bezeichnungen ben beiben Menfchen von ihrer leiblichen Geite ber, ba es fich in biefem Bufammenhang mefentlich um bie Auferftehung bes Leibes hanbelt. Bei Abam mar ber Erbenleib bas Beftimmenbe : und ba bei ihm ber Beift in benfelben verfentt mar, fo mar auch biefer vom Leib her bestimmt und ber Mensch marb gur lebenbigen Geele, er war ein feelischer, ein irbifcher Mensch. Bei bem auferftanbenen Chriftus - benn von biefem ift bier bie Rebe - ift ber Beift (was Chriftus von Saus aus mar - vgl. Rom. 1, 4. πνευμα driwoveng - und mas er als ber Berflarte runbmeg genannt wird 2 Ror. 3, 17.) bas Bestimmenbe; und ber Leib, ben er in ber Auferstehung betommen, ift auch pon biefem beftimmt, Chriftus baher ber geiftliche ober himmlifche Menich.

Cobann ftellt Baulus Abam und Chriftus einander gegenüber rudfichtlich ber Abhangigteit ber von jebem auslaufen= ben Entwidlungsreibe von bem Berbalten ibres

Ausgangspuntis.

Wie bie Entstehung bes Menschengeschlechts aus einem ber gefchah, fo follte auch bie Erneuerung besfelben von einem aus geschehen. Daburch wird hier wie bort von vornherein bie Ginbeit in ber Reihe gemahrt. Es tommt bier zugleich ein allgemeines Entwidlungsgefen alles Lebens jur Ammenbung, meldes 3. B. auch bie Ausermahlung bes Boltes IBrael als Beilstrager



unter ben Menfchen und innerhalb biefes wieber fpater bie Musmahl ber Junger und bie Aussonderung einer Gemeinde innerhalb ber Belt begrundete. Es ift bas Gefet, bag eine neue Boteng, welche in einem organischen Bangen fich ausbreiten foll, erft innerhalb eines enger begrengten Teiles besfelben Raum faffen muß, Bier foll fie in einer gemiffen Abgefchloffenbeit vom Gangen ihre volle, reine Rraft entfalten, um bann von ba aus, wenn fie bagu Rraft genug gewonnen hat, über bas Bange fich auszubreiten. Burbe fie fogleich in bas Gange hineinwirten, fo murben ihre Rrafte teils nicht rein bewahrt und entwidelt, teils murben fie fich wirfunglos in ber Daffe verlieren. Sat fich bie Gunbe von Abam aus ausgebreitet, fo foll nach ber gottlichen Ordnung abnlich auch bas neue Leben gunachft an einem, freilich pringipiellen Buntte in Die Menfcheit eintreten, bier als Beilegut für Diefelbe bereitet und niebergelegt merben, um von ba aus an bie einzelnen zu gelangen. Bringipiell nennen wir biefen Buntt, fofern Chriftus bas Saupt ift für bie Denichheit. Und es ift flar, bag er eine überfcmangliche Machtfulle entfalten mußte, um bie in bem abamitifchen Befchlecht jur Ronigegewalt gelangten Dachte, Die Gunbe und ben Tob, burch feine Gnabenwirfungen ju überbieten; auch muß er jebenfalls auf einer Sohe fteben, auf welcher ihm ber Weg gu bem gangen Gefchlecht offen fteht. Darum fragt es fich fcon in biefem Betracht, ob bies möglich mar, wenn er nicht bereits von ber Schöpfung ber bas Saupt ber Denfcheit mar (Rol. 1, 17.). Dies ift bie befannte grofartige Parallele Rom. 5, 12-19., in welcher fo viel unwidersprechlich evident ift, daß die Musbreitung einerfeits von Gerechtigteit und Leben, andererfeits von Gunde und Tod einander infofern entfprechen, als fie je von einem Anfangspuntt aus auf bie gange Reihe fich fortpflangen.

Was dabet nicht ausdrücklich angedeutet wird, ist die Art und Weife, wie diese Fortpstanzung geschieht. Deshalb durfte die Hoffinnung, hier etwa Aufschluß ju besommen über das im 1. Albschwitt noch dunkel Gebliedene, sich nicht erfüllen. Das allerdings ist klar, daß in dem grundlegenden Alt an der Spitze jeder Neihe, dort der Sünden, hier der Gnade, die solgenen Alte des Sündigens und des Gerechtwerdens der vielen nicht schon abschließend mitaeset waren, wie Augustin das Zundigen aller in der Einde mitaeset waren, wie Augustin das Zundigen aller in der Einde

Abams icon eingeschloffen fein laft. Bielmehr ift bie attuelle Beteiligung bes einzelnen babei, fein eigenes Gunbigen, auf ber einen Geite fo gewiß vorhanden und vermittelnb, wenn auch nicht meritorifch, als auf ber anbern Geite bas ethifche Gingehen auf Die Gnade. Für letteres icheint bas Futurum χατασταθησονται B. 19 ausbrudlich Raum laffen zu follen. Und für bas erftere hat man boch wohl in eg' & B. 12 ben Anhaltspunkt. Es will nicht fagen: auf Grund wovon (nämlich bes Tobes ober bes Durchgebrungenfeins bes Tobes ju allen) alle gefündigt haben; benn Dies zu ermahnen hatte fur ben Apoftel fein Intereffe gehabt; und es mare auch nicht gutreffend, ba bie Menfchen nicht vorher ftarben, ehe fie fündigten, fonbern ficher zuerft fündigten und bann erft Bielmehr tann bas ausnahmslofe Gefündigthaben aller nur ermahnt fein, um ju zeigen, wie bas Durchgebrungenfein bes Tobes ju allen vermittelt war, nämlich burch bie Gunbe, wie bei Abam. Berbient allerbings mar ber Tob ber Abamiten nicht burch Diefes in Die Mitte getretene Gunbigen, ba es nicht gugerechnet wird (B. 13), fonbern burch Abams Gunbe (B. 14). Gleichwie barum bas Tobeslos in zwingender Konigsmacht (eBaoilevoe) von Abam fich meiterpflangte, fo mobl auch in gemiffer Beife bie Gunbe; fie ftand mit ber Gunbe Abams in einer gemiffen Raufalverbindung, wie auch ein Bufammenhang ber Burechnung ftattfand (B. 19a), und noch mehr als bas. Das "Singeftelltfein" Diefes Berfes ift, wie Solften treffend bemertt, "nicht etwa nur als ein ibeelles, nur im Bewußtfein Gottes feienbes, fonbern als ein zugleich reales, objektives, zwifchen Gott und Menichen beftebenbes Berhaltnis ju benten, welches burch eine weltordnenbe Beftimmung Gottes festgestellt murbe und wirb, um auf Grund berfelben Tob über bie einen und Leben über bie andern gu verhangen." Die Gunde bes einen Abam bebingte alfo (allerbings unter Bermittlung bes burch fie bewirften Gunbigens berfelben) Die objeftive Schuld ber vielen und bamit ben Tob. Uhnlich wird alfo auch auf Seiten ber Gnabe ber Glaube gwifchen Chriftum und bes einzelnen Rechtfertigung vermittelnb, wenn auch nicht meritorifch, eintreten. Freilich bas erfahren wir babei nicht, wie auf Seiten ber Unabenlinie genauer bas Berhaltnis gwifden Chrifti Behorfamsthat und ber Rechtfertigung ber einzelnen permittelt gu

benken ist. Darüber geben also doch Settlen wie Röm, 6 u. aa., bie wir oben betrachteten, wirklich nähere Anhaltspuntte. Mir haben ums bort überzeugt, daß es sich nicht nur um eine freie Wiederholung jenes Progestes, sondern um mehr, auch um ein Mitgeschssein des einen im andern in der Zurechnung, ja in einer über das eine Kischich debergreisenden naturhaften Kaufalität handet.

#### 4. Der Beftand bes neuen und bes alten Lebens.

Sin anderes ift bas Werben, ein anderes ber Bestand bes Lebens. Zwischen beidem ist eine Srenzmarte zu seben, sowohl bei ber erften Schöpfung als bei ber Neufchöpfung.

Die natürliche Coopfung geht nicht ununterbrochen fort, fonbern erreichte mit einem bestimmten Zeitpuntt einen relativen Abichluß. Gin emiges gottliches Schaffen mare an fich miberiprechend. Goll bas göttliche Schaffen mahres Schaffen fein, fo muß es ein Sein bervorbringen, welches, einmal ins Leben gerufen, nun auch wirklich ift und nicht mehr geschaffen zu werben braucht. Ja es wird ein Gein hervorgebracht haben, welches nicht nur paffip eriftiert, fonbern mit einer gemiffen Aftipität fich felbit behaupten und bethatigen fann. Die febr auch biefes Gein in feinem Beftanb an Gott gebunden ift, ein gottliches Schaffen wenigstens hat mit Beziehung auf basfelbe nicht mehr ftatt, eben weil basfelbe nicht mehr ein Richtfeiendes ift, bas erft gum Gein gu bringen mare. Infofern hat bie naturliche Schopfung ihren Abichluß. Und es hebt nun ber Beftand ber Schöpfung an, in welchem bas geschaffene Leben felbft fofort als mitwirtenber Fattor eintritt. Co ift es auch im Gebiet bes neuen Lebens.

Much der Prozes der Neufchöpfung ersätt mit einem gewissen Luntt seinen relativen Abschuße. Die tatholische Aussiglung
allerdings verlennt denselben und verwisselt so die Gernze zwissen
den Werden des neuen Lebens und seinem Bestande. Sie thut
es dei der Gemeinde im Großen durch die Lehre von dem Epistopat als einen Fortsetung des Apostolats, und die Besteung
einer normativen Autorität auch an die Iirchengeschichtliche Zeit
vermäge des Traditions und Infallibilitätsprinzips. Beim einzelnen Gläubigen wird jene Grenzlinie verwisch turch die Abfcwädzung der sundammten Bedeutung der Rechtseitigung vermöge

ber Leugnung ber Bigbarfeit berfelben und ber Behauptung ihrer Bachstumsfähigfeit im Berlauf bes Gnabenftanbes. In Die Linie biefer fatholifchen Gedanten gerat man aber auch, wenn man mit Ritfdl und feiner Schule Die Biebergeburt nicht als ein befonberes. "in bie Beit fallendes Erlebnis" will gelten laffen, ba biefe Auffaffung "ben Menichen nur von bem Gotte ber Offenbarung treune" (Bermann, Berfehr bes Chriften mit Gott G. 180), mic man ba auch jegliche Grundung ber Beilsgewifheit auf ein foldes Erlebnis als unftatthaft ausichließt. Das Bahre baran, bag man bas neue Leben nur im fteten Glaubenszusammenhang mit Gottes Offenbarung in Chrifto hat, bag man es überhaupt nur im Blauben hat, halten naturlich auch mir feft und werben es meiter unten geltend machen. Aber bag bie Wiebergeburt ein geitlich an erfahrenbes Erlebnis fei, barf barum nicht geleugnet merben. Es mare bas im Gebiet bes Gnabenlebens basfelbe, mas bie Behauptung einer emigen Schöpfung auf bem Gebiet bes naturlichen Lebens. Ginen Benbepuntt im Ginn von Rom, 5, 1. ober 1 3oh. 3, 2., von bem ab man weiß, bag man gerechtfertigt und ein Rind Gottes ift, gibt es ba im Grunde nicht. Berfolgen mir nun aber von ba ab ben Beftand bes Lebens, fo ergeben fich und swifchen bem naturlichen und geiftlichen Gebiet weitere fruchtbare Barallelen. Und es wird uns lehrreich fein, uns hier wieder eingebend zu überzeugen, wie die Gnabe in bie Ratur, bas Gnabenverhältnis gwifchen bem Menichen und Gott in ihr ichopfungs: maßiges Berhaltnis, überhaupt bie Gnabenordnung in Die Raturordnungen hineingebaut ift. Die beiben Entwidlungelinien laffen fich unter biefelben Gefichtspuntte ftellen.

Was ihnen beiberfeits zu Grunde liegt, find bie tragenden grundwejentlichen Faktoren bes Lebens: hier und bort ist es sowohl ber göttliche als ber menschliche Faktor.

Es sommt hier, bei dem Bestand des untürlichen Lebens, das in Betracht, was man mit den Ausdrücken der Ethaltung der Belt, des concursus und der Weltregierung bezeichnet und unter dem Terminus der Vorsehung zusammensaßt. Mit dieser einheitlichen Bezeichnung ist eben auch die Einheit dieser Alte angedeutet. Und neben dem, daß darin Gottes tragende, regierende Macht eingeschlosen ist, ist darin insbesonder auch ausgesprocken, daß

biefer gefamte Entwidlungsgang von Unfang bis jum Goluß herge und geiftburchwaltet, zielbewußt und zielftrebig ift. Berfuchen wir jene Thatigfeiten logifch bestimmter gegen einander abzugrengen. fo tonnen wir fagen : Die gottliche Erhaltung mit bem anerschaffenen Gelbfterhaltungevermögen ber Rreatur ift ber Quell fur bag Birfen ber Rreatur und fur ben Berlauf ihrer Lebensbewegung. Das göttliche Innenwirfen begleitet fobann bies Birfen vermoge bes concursus. Die göttliche Beltregierung endlich folieft fich an basfelbe an, indem fie es ju feinem Biel führt. Der Ausbruck fest ein relatives Gelbstwirfen ber Rreatur, namentlich ber freien Befen in ihr, poraus. Bei ihnen ift, mahrend bei ben Naturmefen bie Erhaltung ber Gattung und ber Rreislauf bes Lebens ber beberrfchenbe Gegenstand ihres Triebes ift, bas Streben nach biefem fittlich zu bentenben - Riel bas ihre Thatiafeit Entaunbenbe und im Gang Erhaltenbe. Natürlich find, wie ichon angebeutet, biefe Aftionen in Gott felbit wie in ber Rreatur real nicht geschieben. Gie machen vielmehr bas eine, ungeteilte, bie Rregtur umfaffenbe gottliche Balten aus, vermoge welcher biefe in Gott ift, lebt und webt. Bir haben es alfo hier überall mit zwei gufammenwirtenben Fattoren ju thun, beren Rufammenmirten eben bie Lehre pom concursus ju bestimmen unternimmt. Berfummert man ben einen ober ben anbern in ber Gelbftanbigfeit feines Birtens, fo entfteht eine Ginfeitigfeit. Der freaturliche Fattor hat eine ihm eigene Lebenstraft mit Gefeten, benen biefe Rraft unterftellt ift, auf ben höheren Stufen Die Freiheit mit bem Bernunftgefete. Die göttliche Thatigfeit lagt benfelben gemahren; baber bas relative Recht bes Traducianismus und bie Gelbftbeftimmung ber Freiheit. Diefe relative Selbständigfeit ber Rreatur verfummert ber Bantheismus und Determinismus; jenem ift Gott bas Alleinseienbe, biefem menigftens bas Alleinwirfende. Den göttlichen Fattor bagegen verfummert ber Deismus. Rach ihm ift bie Welt ein lediglich auf fich angemiefenes und aus fich heraus beftehenbes Bauges. In ber Raturmiffenschaft icheint ibn bie Lehre von bem Stoffwechsel, von ber Erhaltung ber Rraft, von ber Bermanblung ber Arten, in ber Raturphilosophie bas cartefianifche Theorem von ber Conftang ber Summe ber Bewegungen in ber Belt zu bestätigen. Allein Gott greift in biefes Gange ber mirtenben Saftoren ein: er ichafft bie Befen feinerfeits, bie auf bem Bege ber Zeugung entfteben (Rregtignismus), er ftellt in freiem Ralten bie leitenben Geifter in Die Beichichte binein, mie er in bes Menichen Geift eingreift. Go ift alfo ber Beftand bes naturlichen Lebens bas Probutt bes Rufammenwirtens bes gottlichen und bes freaturlichen Gaftors. Mußer bem Bufammenwirfen tommt aber gwifden ber vernunftigen Rregtur und Gott noch ein Aufeinanderwirfen beiber in Betracht. Bier biegt fich bie Linie ber Thatigfeit ber Rregtur, wie fie auf bas eigene 3ch und bie Welt gerichtet ift, auch um und men bet fich Gott gu, pon bem fie ausgeht und getragen ift. Entgegen bem Strom, ber fonft mit ben Rreaturen fpielt, ringt fie fich binan gur Quelle." Es entitebt fo ein perfonlicher Bertehr mifchen Gott und bem Renfchen. Gottlicherfeits befteht er in ber Cumme pon gottlichen Thaten und Ginwirfungen, von benen ber Menfch in bem Ratur: und Gefchichtsleben umfangen wirb, insbefondere in ber Offenbarung, ber lichten Geite im gottlichen Thun, in melder Gott fein Leben bem Menichen auffchlieft und fich ihm zu vernehmen gibt, um ihn gur entwidelten Gottebenbildlichfeit zu erziehen. Innerlich fommt Gott an ben Denichen im biretten Ginftromen feiner Geifteswirfungen an bem Saben bes Geifteszusammenbangs bes Menichen mit Gott, namentlich in feinem Gemiffen, mas Rothe Die Infpiration nannte, außerlich burch gemiffe Rundgebungen in ber Ginnenmelt, in welcher ber Menich als finnliches Wefen einer befonbers fraftigen Unfaffung offensteht (ber "Manifestation"), und in beiberlei Beife in einem bem inneren wie bem außeren Gebiet angehörigen Mittel, bem Bort, wogu noch ber Weg ber Einwirfung burch Bermittlung anderer hingugunehmen ift. Diefem Rommen Gottes in ben Den ichen in ber Offenbarung antwortet bie Religion, als bas Rommen bes Menichen gu Gott. Bon Ratur icon bas Gefühl bes Beruhens feines Lebens auf bem gottlichen Leben und barum auch ein gewiffes Gottfuchen und Gottverlangen in fich tragent, jumal aber berührt von jenen gottlichen Ginwirfungen fucht er fich biefem in Gebet und Opfer hingugeben und ber gottlichen Liebe fur feine Berfon gewiß ju werden. Dies ift ber Berfehr mifchen Gott und bem Menichen. Und mollen mir benfelben in feiner gangen Lebendigfeit auffaffen, fo muffen mir ihn als eine

gegenseitige persönliche Wechselwirtung benken. Wie Gott real und persönlich auf den Wentschen wirft, so sit dem Mentschen im Gebet eine persönliche, reale Cinwirtung auf Gott eröffnet, wie überhaupt des Mentschen Verhalten zu Gott diesen real afficiert.

Abnlich biefem Beftand bes natürlichen Lebens und in feine Grundlage binein baut fich auch ber Beftand bes neuen Lebens auf. Dasfelbe wird auch getragen von einer gottlichen und menichlichen Thatiafeit. Und haben wir eben bei bem Beftand bes naturlichen Lebens zweier Abwege Erwähnung gethan, Die entstehen, wenn man entweder ben freaturlichen ober ben gottlichen Trager Desfelben verfummert, fo legt fich uns hier ein Gleiches nabe. Gine Berfummerung ber Bebeutung bes neuen Lebens bes einzelnen wie ber Gemeinde und ber ihr verliebenen Gnabenmittel ift ber Brabeitingtignismus, welcher auf Gottes abfolute, allbeftimmenbe Raufalitat fo febr alles Bewicht leat, bak fur eine freie Bewegung Des Biebergeborenen, für eine Birffamteit ber Gnabenmittel, ia felbit für eine Thatiafeit Chrifti im Grund fein Raum mehr bleibt. Und auch ba wird bas neue Leben in feiner Bedeutung als miteintretenber Saftor ber neuen Lebensbewegung nicht gewürdigt, mo man pon ibm nicht als von einem porbanbenen Befit (nach 1 30h. 3. 2.) reben, fonbern es nur als ein Rehmen bes Glaubens aus Chrifto barftellen will, alfo feinen Doppelcharafter als Saben und Sichitreden (val. auch Bhil. 3, 12.) verfennt. Um: gefehrt wird bie freie Raufglitat bes himmlifden Saftors, ber Thatigfeit Gottes in Chrifto, beeintrachtigt, wenn pon ber fatholifden Unichauung und von Auffaffungen im evangelifden Lager, welche ihr nabe tommen, bas abfolute Gebunbenfein ber Beiftes: mirfungen an bie nadenmittel und bei biefen wieber ihr ichlechtbiniges Gebundenfein an bas Gemeinbeleben behauptet wirb. Es ift ja mohl fo viel mahr, bag bie Gnabe Chrifti regular burch Die Gnabenmittel ftromt und biefe burch bie Gemeinde in Flug erhalten werben. Ift es boch auch in Birflichfeit unmöglich, ben Gläubigen ben Gnabenmitteln und ber Gemeinde gegenüber auf Den Rolirichemel ju ftellen; es mußten in ihm minbeftens bie Rachwirfungen von beiben fich geltend machen. Doch mare es eine Übertragung bes Deismus auf die Gnabenlehre, wollte man bas absolute Gebundenfein ber Gnadenwirfungen an Die Gnadenmittel

und dieser an die Gemeinde behaupten. Thatsächlich erweisen sich auch die Gundenwirtungen vermittelst der Enadenmittel und die Stirtfamseit der Enadenmittel unterdalb der Gemeinde verschieden, und zwar nicht nur um der Verschiedenheit der Empfänglichteit willen, sondern weil es Gott gesält, do oder dort seine Gnade in besonders flarfem Nach wirfen zu lassen. Menn der auch wir an die Gnadenmittel und die Gemeinde gedunden sind, so ist es Christia nicht absolut. Der Geist webet doch wohl auch hier, wo er will.

Das pringipiell Tragende hier ift nun bas Thun Chrifti im Bertehr mit ben Gläubigen und feine Berrichtungen im Stanbe ber Erhöhung, in benen mir eine Fortfegung feines breifachen Umtes erfennen. Der Berfehr, in welchen Gott mit bem Menfchen tritt, vollenbet fich bier zu bem unüberfteiglichen Dag von Liebes: hingabe Bottes, Die ben eigenen Cohn bahingibt, ju ber Innigfeit, welche ben Menichen in ben Stand ber Gottestindichaft erhebt und in feinem Beift in ihn als Lebenspringip eingeht. Chrifti Bertehr mit ben Glaubigen entfpricht gang bem porbin geschilberten Berfehr gwifden Gott und bem Menichen in ber Offenbarung und bewegt fich, biefe vollenbend, auch in ben Babnen, welche jener Bertehr einschlug. Die Buftromung feines Lebens an bie Gläubigen geschieht nämlich innerlich im Beift, mas ber Inspiration entspricht, außerlich im Saframent, bem Correlat ber Manifestation, und - mit bem Charafter ber Innerlichfeit und Außerlichfeit jugleich - in bem Borte, junachft bem gefchriebenen, welches aber burch ben Dienft am Bort, bas Bredigtamt, im tontinuirlichen Gluß ber Berfundigung erhalten wird, wogu noch bie mittelbare Ginwirfung burch bie Berührung mit ber Gemeinbe überhaupt fommt, in beren Bereich uns ichon ber Dienft am Wort hineinführt. Bas ben fo vermittelten Gnabengufluß aus Chrifto felbft betrifft, fo muffen wir gemaß bem icon bei ber Barallele amifchen ber zweiten und ber erften Schöpfung Gefagten bier wieberholen, bag er ein realer, über bas bloge Ethifche und Siftorifche übergreifenber ift. Es handelt fich nicht blog um "Glaubensgebanten" und "Motive", bie für uns aus bem Lebensbilbe Chrifti gur Bestimmung unferes Willens fliegen, feien es auch bie innigften Motive ber Liebe Gottes ju uns. Es find reale, lebenbige, von bem Erhöhten ausgehende Rrafte.

Der andere Fattor, von bem bas neue Leben in feinem Beftanb getragen wirb, ift bas freie Thun bes Glanbigen, ber im Befit bes neuen Lebens ift, und bas Sandeln ber Gemeinde. Durch ben h. Beift, welcher bem Menichen bie Biebergeburt gebracht hat, wird ihm auch die Freiheit wiebergegeben und erhalten (2 Ror. 3, 17.), vermöge welcher er mit ber Gnabe mirfen und an bem Bang bes neuen Lebens als Raftor fich beteiligen fann (cooperatio). Und auch die Richtung wird feiner Thatigfeit burch benfelben gegeben. Dach binten ift bie Bahn abgefchloffen, mabrend fie nach porne frei gemacht ift. Die Signatur bes neuen Lebens ift beftimmt burch bas Leben bes erhöhten Chriftus, beffen Charafteriftit lautet : "Bas er geftorben ift, ift er ber Gunbe geftorben ein für alle male; mas er lebt, bas lebt er Gott" (Rom. 6, 10. 11. 2 Ror. 5, 15.). Geine eigenen Bege will alfo ber Biebergeborenc gleichwohl nicht geben. Bielmehr, wenn ichon im naturlichen Beftand bes Lebens bei ber vernunftigen Rregtur bie Lebensbewegung fich umbiegt, um vor allem Gott, ihres Lebens Quell und Biel, fich gugumenden, fo ift bies hier besonders ber Sall. Mus Gott in Chrifto gezeuget, in ihm fein Lebenspringip tragend und bineingeftellt in Die Junigfeit bes Rinbesverhaltniffes, wendet fich ber Gläubige por allem ibm qu, mit ber Barme, Die biefem Berbaltniffe entspricht, und erneuert fich in ber Grundftellung bes Glaubens ju ihm täglich. Das neue Leben hat man nur im Glauben; man muß fich immer wieber in basfelbe hineinglauben, muß fich immer wieber halten als ber Gunbe geftorben und Gott lebend in Chrifto, um es auch ju fein (λογιζεσθε Rom. 6, 11). "Der geiftliche Menfc," fagt Steinhofer febr fcon, "tennt Die neue Rreatur nicht als im Auffehen auf Jefum und weiß, bag er alle Mugenblide wie ein totes Bilb mare, wenn ihm nicht bas Leben Sefu gufloße und ihn burchbrange." Go wenig barf man trot aller grundlegenden Bebeutung ber Rechtfertigung und ber Biebergeburt bei bem einmal vorhandenen Beilsftand es bewenden laffen. Die Lofung muß fein: "Nicht baß ich's ichon ergriffen hatte" (Bhil. 3, 12.); und auch Chrifti Gerechtigfeit ju haben, muß Gegenftand fteten Strebens fein (B. 8, 9,), Daher bedarf es bes fteten Glau : benavertehra mit Chrifto. Die Mittel biefes Bertehra find eben bie Gnabenmittel, burd welche Chriftus auch mit uns vertehrt,

weiter bas Gebet, welches fich nun gum Gebet in bem Ramen Jefu und aus bem Rindfchaftsgeift heraus vollendet, und bas Opfer, bas fich nun gu ber Singabe ber gangen Berfonlichfeit geftaltet (Höm. 12, 1.). Man hat es aber barin immer mit bem perfonlich im Simmel fortlebenben Chriftus zu thun, nicht nur, worauf Ritichl und feine Schule ben Berfehr mit Chrifto befchrantt, mit bem Bilb bes hiftorifchen Chriftus. Wohl ift biefes Bilb in feinen Thaten und Worten bas Transparent, burch beffen Linien hinburch uns ber perfonlich fortlebenbe Chriftus nabe tritt. Aber wir muffen es uns bereichert und vertlart benten burch bas, mas Sefus und feine Apoftel über ben Stand feiner Erhöhung fagen; und auch burch bas fo in fein polles Licht erhobene Bilb hindurch pulfiert bie lebendige Beiftesberührung mit bem Erhöhten felbit. Bollends bat man es im Gebet mit ibm perfonlich zu thun; bier berührt fich fo recht eigentlich Berfon und Berfon. "Fahrt nun fo - um mit Luther gu reben - burch ben Glauben ber Chriftenmenfch über fich in Gott, fo fahrt er aus Gott wieber unter fich burch bie Liebe", welche bie in jenem empfangene Gnabe und Seligfeit auf andere ausftromt; und in ber Soffnung ichaut er aus und redt er fich nach bem Biele, ju bem bie Berufung und ber Gnabengug Gottes ihn hinleitet. Diefes Biel ift Die Seiligfeit, bie Seliafeit in ber pollendeten Gemeinschaft mit Gott und bie Berrlichkeit. Deswegen wird auch bie fich in einander mebenbe Thatiafeit ber beiben ben Bestand bes neuen Lebens tragenben Kattoren mit bem umfaffenben Musbrud ber Beiligung (1 Theff. 4. 3. Sebr. 12, 10, 14. Eph. 1, 6, 14. 5, 26.) bezeichnet, bem, mit hervortretenber Betonung auch ber Thatiafeit Chrifti, Die Musbrude Geligmachung und Berrlichmachung ober - eine Bezeichnung, welche bie allerumfaffenbfte ift - Bollenbung an bie Geite treten (vgl. Sebr. 7, 25. 2, 10. Rom. 8, 30. Phil. 1, 6.).

Und da in diesem Begriff der Heitigung, der übrigens auch die physisch tragende, regierende und ausgestaltende göttliche Thätigkeit voraussest, zunächt das Zielftreben ausgebridt ift, so stellt er isch von selber ganz jenem summarischen Ausdruck an die Seite, in welchem wir oben die den Bestand den die Seite, in welchem wir oben die den Bestand des australiesen zesenben Attionen zusammengesast haben, der Vorsehung. Diese ist gae eben auch wesenlich teleologisch zu sofien. Her aber, auf christie

lichem Boben, erhalt bas Biel, bem fie guftrebt, feine Fullung und bamit die Borfebung felbft ihre Bollenbung. Die allgemeine Borfebung Gottes, b. b. feine fürforgende Liebe, welche fich bas Bobl aller feiner Rreaturen jum Biele fett, verengt fich ja nach ber fachentfprechenben Unterscheidung ber alten Dogmatit (benn ber Borfebungsalaube ift nicht, wie es fast icheinen mochte, eine Ent= bedung erft ber Gegenwart) gemäß bem höheren Bert, welcher ben verschiebenen Rreaturen gutommt, innerhalb bes Rreifes ber perfonlichen Rreatur gu ber fpeziellen Borfehung. Und biefe wieber fpist fich - womit freilich icon in bas driftliche Gebiet hineingegriffen wird - im Rreife feiner Rinber, bem besonberften Mugenmert feiner Liebe, ju ber providentia specialissima gu. Und nach bem Biel bin, bas biefer geftellt ift, nach bem Biel ber beiligen und feligen Lebensvollendung im Reiche Gottes, tonvergieren alle Linien ber gottlichen Borfebung. Die Beiligung, refp. Die Bollenbung, ift alfo bie Seele ber Borfehung, weil fie beren fronenbe Spite ift. Ihr volles driftliches Licht aber empfangen biefe Fragen erft badurch, wenn wir ermagen, baf beibe, bie Borfebung und bie Beiligung, in Chrifto vermittelt find Es wird fo bas Ineinander beiber Thatigfeiten, refpettive bie Erfüllung ber einen burch bie andere, welche nur bas Gegenstud ift von bem entipredienben Berhaltnis ber beiligenben und weltvollenbenben Dacht Chrifti gu feiner weltregierenben Dacht, um fo begreiflicher.

Sind biefes bie tragenden Fattoren bes natürlichen und bes Gnabenlebens, fo ichließt fich nun bieran ber Berlauf besielben an.

Derfelbe geht beim natürlichen Leben wesentlich durch die Stebens besterricht und ben dunften Untergrund der Onde bilde. Immerhin gibt es aber innerhalb bes natürlichen Lebens beherricht und ben dunften Untergrund der Gnade bildet. Immerhin gibt es aber innerhalb bes natürlichen Lebens noch relativ reinere Gebiete, welche wohl von der Tünde nicht unberührt, aber von ihr nicht westulich alterit vorenen sind, so daß sie an sich Sunde wären. Es sind dieser bei natürlichen Gebiete und Ordnungen in der Welt: der Leib und beime Bedürfnisse und bie persperischen, an sich neuen Gestellschäuseten, wie Kunt, Wissenschaft der Mitteldinge, Ehe, Familie, der dürgerliche Beruf, die flaatliche Ordnung. Es ist bekanntlich Luther, welcher der lathosischen Gerindsdaum, diese Gebeite gegenüber sie wieder

rehabilitirt und ihnen ihr gottliches Egiftengrecht wieder errungen hat. Diefe freiere Beltbetrachtung mirb nun freilich auf ber anberen Seite mieber übertrieben, wenn fie gesteigert mirb gu einer weltfeligen humanifierung und Paganifierung bes Religiofen, welche Luther fremd mar. Geine freiere Beltbetrachtung floß ihm, wie aus einem heitereren Temperament, fo namentlich aus bem freien Stand eines Rinbes Gottes und mar, ftatt einer Loderung, vielmehr einem tiefen Ernft ber fittlichen Betrachtung entsprungen Mahrend nämlich die tatholifche Unschauung geneigt ift, in bem Menichen alles aut zu finden und in bemfelben Daf bic Welt als unbeilig angufeben, faßt bie lutherifche Frommigfeit mit ber Sundenantlage gunachft und allermeift bas eigene Berg. Sier ift aleichfam bie bichtefte und fongentrirtefte Sinfternis, bier refibiert eigentlich bas Bofe. Je weiter man aber von biefem Bentrum bes Bergens hinausbringt gur Beripherie, gu jenem natürlichen Lebensaebiet, befto lichter werben bie Farben, befto mehr begegnet man foldem, mas relativ gut ift und fein vollfommenes Recht hat gu eriftieren. Ift fo neben ber Gunbe noch ein relativ reines Gebiet natürlichen Lebens befteben geblieben, fo ift allerbings ba, mo bie Sauptströmung bes geiftigen Lebens gu suchen ift, in ber Religion eine völlige Alteration eingetreten, ber Brogef bes rabifalen Gunbenverberbens. Und ber Berlauf besfelben ift ein ftetes Bachstum besfelben, wofür bie Bererbung ber Gunbe in ber Gattung bie erforberliche Lange ber Entwidlungslinie ibm bargereicht hat; benn mit jeber Generation neu anfangend murbe bie fündige Entwidinng meniger fruhzeitig ju ihrer Musreifung gelangt fein.

Auch im Gebiet bes neuen Lebens haben wir bem entsprechend eine boppelte Bewegung zu unterscheideben, eine berechtigte und eine stündhafte. Eine berechtigte Bewegung zunadift. Auch im neuen Leben ist der Raum und bas Recht für eine freie Ent-faltung, ja bier erst recht. "Der neugeschaffene, mit Christo vereinigte Mensch ist wieder auf die Stufe gestellt, auf welcher sein Zhun aus seinem innersten, wahrhaftelsten 356 unmittelbar hervorguillt" (Wilmar). hieraus eben ftammt bas Recht freier Bewegung quillt" (Wilmar).

<sup>1</sup> Bgl. bes Berf. Schrift: Der Glaube ber Rirchen und Rirchen-

im neuen Leben. Der einzelne hat biefes Recht in Fragen bes Glaubens wie bes Gemiffens (Rom. 14, 5.), in welchen genug Spielraum ift: bas ift bie Glaubens: und Gemiffensfreiheit, beruhend auf bem icon naturlich begrundeten, in ber Gottesfindfchaft vollenbeten, Griftengrecht ber Individualität. Der Ratholigis: mus, wie jede gefetliche Auffaffung bes Chriftentums, beeintrachtigt biefe Freiheit. Chenfo hat bie Bemeinbe als Banges bas Recht freier Bewegung. Gie mußte icon fruhzeitig hinaus in's feindliche Leben und hier felber ihre Schritte thun. Der Berr hatte fur Geftaltung und Ordnung ber Gemeinde nur wenige Grundlinien gegeben. In vielen Fragen, s. B. in ber Rinbertaufe, in ber Geftaltung ber Berfagung ber Gemeinde nach innen, in ihrer Stellung nach aufen jum Staatsloben, blieb bie Enticheibung ber freien Bewegung wie bem Bang ber geschichtlichen Führung ber Gemeinde überlaffen. Sienach beftimmt fich bie Dignitat ber firchengeschichtlichen Bilbungen; wir haben bier abnliche Ertreme wie in ber Auffaffung bes Rechts ber natürlichen Ordnungen, mit benen fie in Barallele fteben. Der Ratholigismus überfchatt fie in bemfelben Dag, als er bie burgerlichen Ordnungen unterschatt und auch bie freie Bewegung bes einzelnen bintanbalt: er umfleibet vermoge bes Traditionspringips die firchengeschichtlichen Entwidlungsprodufte unmittelbar mit ber Glorie bes jus divinum. Gelbft Baulus aber ftellt ben Anordnungen bes Berrn bie feinigen nicht gleich (1 Kor. 7, 10, 12, 25.). Und boch mar auch er vom Beren vermoge feines Erbarmens als treu erfannt und im Befit feines Beiftes (B. 25, 40.). Das lettere ift ber Grund, marum man aber auch bie Dianitat firchengeschichtlicher Bilbungen nicht unterschäten barf, mas ber gefetliche Buritanismus thut. Er will nur bas fcblechthin Gebotene und birett Eingefette im Chrifteutum bulben, verurteilt bagegen bas, mas fich frei geftaltet hat und moalicherweise auch anders fein tonnte. Aber er thut baran Unrecht. Als bie Angetraute bes herrn, ber er fur ihre Ordnungen und für ihr Leben nur bie allgemeinften Umriffe vorgezeichnet hat, hat die Gemeinde auch eine gewiffe Gelbftandigfeit in Ausführung feines Billens. Immerhin aber muß fie fich in biefer freien Bemegung und ber felbftgemablten Geftaltung ihrer Berhaltniffe bem Sinn und Beift Chrifti moglichft touformieren und es fich gefallen laffen, baß fie nach biefer Norm beurteilt werbe. Benn biefe Orbnungen alfo einerseits nicht mit bem Unfeben birefter gottlicher Einsehungen auftreten burfen, burfen fie boch andererfeits mit Recht ein menfchliches, ja wenn fie als Musfuhrung flarer gottlicher Gedanken ober als in ber Linie von bireft gottlichen Pramiffen liegend fich erweifen, foggr ein mittelbar gottliches Aufehen beanipruchen. Unter biefem Gefichtspuntt befommen boamatifche Lehrpuntte, wie die Berechtigung ber Kindertaufe, Die Lehre vom Umt, von ben Sumbolen, von ber empirischen Rirche im Berhaltnis gu ber von Chrifto eingesetten Gemeinde u. a., erft ihr rechtes Licht. Benn boch in benfelben bie Schrift eine gemiffe Beite ber Un: ichauung offen laft, follte man biefen Brobuften firchengeschichtlichen Berbens nicht baburch, bag man fie in bas unbedingt Reft: ftehenbe einmengt, biefelbe gottliche Binbungsfraft erichleichen wollen, wie fie jenen gutommt. - Reben biefer berechtigten freien geschichtlichen Bewegung geht aber auch eine unberechtigte, eine funbliche Abmeichung im Gingelnleben wie im Gefamtleben ber Rirche ber, fei es, bag es bie Geftalt einer falfchen Geiftlichfeit annimmt ober in bas Beltleben gurudfinft. Co entfteben Diggestaltungen bes driftlichen Lebens im einzelnen und Berunftaltungen ber Gemeinde zu verweltlichten Rirchen. Man murbe fich einem großen Gelbftbetrug bingeben, wenn man Brabifate, Borrechte, Berheifinngen, welche mahren Jungern Chrifti ober feiner Gemeinde gegeben find (3. B. 1 Betri 2, 9. 3oh. 15, 7b, val. mit . 7a. Matth. 16, 18.), bireft auf biefe Diggeftaltungen bes Chriftentums ober ber Rirche anwendete. Es ift icon mehr als eine Beltfirche bem Berichte Gottes verfallen : und welche Bartifularfirche barf ben Anspruch erheben, fich vollfommen mit ber Gemeinbe Chrifti gu beden? Gine thut es allerbings mit ber größten Buverficht, bie romifche. Aber feine ift auch von ber Bahrheit biefes Unipruche meiter entfernt ale fie.

In biesem Berlauf aber und trot bemjelben wird boch bab nachtliche wie bas neue Leben noch von bem göttlichen Jatter getragen, durchwaltet und ju seinem Ziele geschirt. Auf bem Gebiet bes natürlichen Lebens kommt hier in Betracht, wie sich die göttliche Weltregierung verhalt zu ber Einbe, derem Berlauf sie gleichwoss werden ber bei bei bei göttliche Weltregierung verhalt zu ber Einbe, derem Berlauf sie gleichwosse werden wir ibren Weltplan einerdnet.

fo fehr auch die Gunde wiber ihn ift, ober die Frage ber Theodicee. Und weiterhin bie Treue Gottes gegen bie Gunberwelt, mit ber er - ob er fie mohl ihre eigenen Wege geben lagt - feinen Berfehr nicht völlig abbricht, welcher er vielmehr ftete Beweife feiner Gute und Bufluffe feines Lebens und feiner Offenbarung gufommen läßt. Roch mehr haben wir bas Balten nnb bie Treue bes Berrn in bem Entwidlungsgang bes neuen Lebens feftauhalten. Demgemäß beteunt er fich ju bem Standpuntt bes eingelnen Gläubigen wie zu ben firchlichen Inftitutionen feiner Gemeinbe, wenn anders fie mit feinem Beifte tonform find und in ber Linie allgemein anerkannter binbenber driftlicher Bramiffen liegen, gibt ihnen bas Eriftengrecht und legt in fie feinen Gegen. Es hat alfo ihren Cegen 3. B. bie Rinbertaufe, als bie burch bie Ratur ber Dinge, ben Bang ber Befchichte und ben Beift bes Chriftentums nahe gelegte familienmäßige Ausbreitung bes Evangeliums. Und nicht minder bat benfelben bie Bolfis und Staatsfirche, als aeichichtlich geworbene und legitimirte Form ber Juangriffnahme ganger Bolfer burch bie Arbeit bes Evangeliums, von ber bas Bort gelten mag: Berbirb's nicht, es ift ein Gegen barin. Und auch von ben fündlichen Abweichungen im neuen Leben, fo fcharf fein Muge fie burchichaut und fein Beift fie ftraft, wendet fich ber Berr nicht völlig ab, fo im Gingelnleben wie im Gemeinbeleben (val, bie Genbichreiben ber Offenbarung Johannis). Bas jenes betrifft, fo beben bie Gunben im Ungbenftand biefen nicht ohne weiteres auf, wenn es nicht bie ausgereifte, allerbings unwieberbringlich letale, Gunbe bes Abfalls ift (Sebr. 6, 10.). Und in letterer Begiehung maltet ber Berr boch immer irgendwie auch in ben verweltlichten Rirchen; ja er ift und lebt in ihnen fraft bes Bortes und Caframentes, wie auch in biefen vertommenen Rirchen noch mahre Glieber ber Gemeinbe Chrifti gu finden find. Sat fo ber Berr Gebuld mit ber Rirche auch in ihrer Berunftaltung, fo ift es auch unfere Sache, folche ju beweifen. Unfere Bater haben biefe Bflicht unter bem Ramen ber Conbescendens, bes Berabfteigens ju biefem tiefen Stand ber Rirche, aufgeführt. Gleichwohl barf Dies nicht ben Gifer fur bie Reinheit ber Rirche lahmen, welcher in bem Bergen bes Apoftels Baulus in fo beiliger und beifer Rlamme alühte (2 Ror. 11, 2.). Bielmehr muß bie Deformation ber Rirche

bem Drauge der Reformation rufen und, wenn einmal gewiffe Grenzen überschritten werden, felbst die Separation zur Pflicht machen.

Unfer zweiter Abichnitt lief in mehrfacher Wieberholung hinaus auf bas Refultat bes Borhandenfeins eines neuen Lebens in bem alten Leben. Und in bem gegenwärtigen Abichnitt verfolgten wir bie Barallele bes Beftanbes bes neuen und bes alten Lebens, mobei biefes ben Untergrund fur jenes bilbet. Go befteht benn ein Mifchauftand gwifchen beiben. Und Diefer ift eben bie Gignatur bes gegenwärtigen Beltzuftanbes. Diefer Ruftanb ubt auch einen Einfluß auf ben Berlauf ber beiberfeitigen Entwidlungelinien; er ift beibes, ein Segen und ein Bericht, fowohl fur bas naturliche Leben als für bas Onabenleben. Das natürliche Leben wird unter ber Einwirtung bes Gnabenlebens gehoben, in feinem Befitftanb mit fo manchen ebleren Gefühlen und höheren 3been, g. B. ber Sumanitat, ber 3bee ber Freiheit, bes Rechtes bes Individuums, bereichert und jum Empfang bes neuen Lebens bisponiert, um fcbließ: lich vielleicht gang in basselbe erhoben ju merben. Aber es mirb auf biefe Beife auch weiter in die Gunde hineingesteigert. Durch Die Gnabenoffenbarung in Chrifto wird die Belt mit gewiffen höheren Rraften angethan, Die fie - wenn fie biefelben, burch ihr inachtiges Unbringen gur Enticheibung für Die Gnabe aufgeforbert, nicht bagu gebrauchen will - vielmehr im Rampfe gegen fie einfest; babei wird fie gur vollen Offenbarung ihres Wefens veranlagt und in ben bewußten, fpftematifchen Unglauben bineingetrieben. Richt minber bient bem Gnabenleben bas Rufammenfein mit bem fündlichen Leben ju jenem beibem, jum Gegen und jum Gericht. Bum Gegen; benn es wird burch biefe Difchgeftalt jum Rampfe aufgerufen und tann barum weniger ftagnieren, ift vielmehr, indem es fich feiner Erifteng ermehren muß, um fo eher veranlaßt, feine innerften, tiefften Rrafte aufzubieten, bat auch burch bie Berührung mit ber ihm fo nahe gerudten Belt offenere Bege fur Ausubung feiner Einwirfung auf biefelbe. Aber biefer Difchauftanb mirb ihm auch jum Gericht, wenn bas neue Leben unvermertt wieber in ben Sumpf bes alten Lebens hineingezogen wirb. Es fann indes bei biefem Mifchauftand nicht bleiben. Gine Scheibung, eine ichliefliche Auseinandersetung muß eintreten; Die Gunde muß hinausgethan werben aus bem naturlichen Leben, bamit bie Gnabe

mit bem fo gereinigten naturlichen fich vermähle und bie Bollenbung fomme.

| dung fomme.1                                      |                                              |                                                                                         |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Berfuchen wir wie                               | eber eine ichematifche<br>Befant bes febens. | Bufammenftellung.                                                                       |
| Ratürliches Leben:                                | Stunne era Greens.                           | Reues Leben :                                                                           |
|                                                   | rausjegung besfe                             | Iben.                                                                                   |
| Abgefcloffenfein ber Schöpfung.                   |                                              | Abichluß der Reu-<br>fchöpfung.                                                         |
| 2. 6                                              | runbwesentliche                              | Fat.                                                                                    |
|                                                   | toren besfelben                              |                                                                                         |
|                                                   | a) Beldes fie find:                          |                                                                                         |
| Borfchung Gottes und                              |                                              | Heiligungsprozeß als<br>Werk Christi                                                    |
| Birfen ber Arentur.                               |                                              | und ber Gläubigen.                                                                      |
| b)                                                | Miteinanderwirten be<br>Faftoren :           |                                                                                         |
| Concursus                                         |                                              | Cooperatio von Unabe<br>und Freiheit.                                                   |
| c)                                                | Aufeinanberwirken be<br>Faktoren :           |                                                                                         |
| Bertehr gwifchen Gott<br>und ben Denfchen.        |                                              | Bertehr zwischen Chriftus<br>und ben Glaubigen.                                         |
| Offenbarung                                       |                                              | Der Geifteszufluß                                                                       |
| und beren Wege.                                   |                                              | und bie Gnabenmittel.                                                                   |
| Religion.                                         |                                              | Der Glaubensoerfehr<br>mit Chrifto.                                                     |
| 3.                                                | Berlauf besfelb                              | e n.                                                                                    |
|                                                   | a) Berechtigter.                             |                                                                                         |
| Recht der natürlichen<br>Ordnungen.               |                                              | Glaubens- u. Gewissens-<br>freiheit.                                                    |
| Recht ber burgerlichen                            |                                              | Recht ber firchlichen                                                                   |
| Ordnungen.                                        | b) Unberechtigter                            | Ordnungen.                                                                              |
| Die Gunbe und ihre                                |                                              | Die fündliche Abweichung                                                                |
| Entwidlung.                                       |                                              | im einzelnen u. Gemeinde-<br>leben (Beltlirchen).                                       |
| 4.                                                | Balten Gottes un                             |                                                                                         |
|                                                   | biefem Berlauf.                              |                                                                                         |
| Gott und bie Ordnunger<br>bes natürlichen Lebens. |                                              | Chriftus u. die firchlichen<br>Orbnungen.                                               |
| Theodicee. Gottes Treu<br>gegen die Sünder.       |                                              | Die Treue bes herrn<br>gegen bie Gunder im<br>Gnadenstand und gegen<br>bie Beltlirchen. |

#### 5. Die Bollenbung bes neuen und bes alten Lebens.

Die fcliegliche gottliche Auseinanderfetzung mit ber Gunbe behufs beren Abthuung aus ber Schopfung Gottes ift bie Borbebingung fur bie Bollenbung bes neuen Lebens, fo haben wir gulett gefagt. Und bak bie pringipielle Auseingnberfetung mit ber Sunbe bie Borbebingung mar fur bie Reufchopfung bes Lebens. hatten wir beim Beginn biefer Darlegungen gehört. Bene fchließ: liche Auseinandersetung im Bericht ift aber Die Ronfequeng Diefer prinzipiellen, in ber Berfohnung gefchebenen, Auseinanberfetung mit ber Gunbe. Der Gerechtigfeit Bottes gegenüber ber Gunbe ift nämlich gennat burch fein Bericht über bie Gunbe in Chrifti Gubne. Aber nur fur biejenigen, welche im Berlauf ber Gnabengeit innerhalb berfelben im Glauben Stellung nehmen. Wer bas, nicht thut, ben muß bas Gericht treffen. Es fragt fich alfo, wer ichlieflich völlig in berfelben ober außer berfelben Stellung nimmt, b. h. es muß zu einer Musreifung bes Buten und Bofen tommen, Ift Gutes und Bofes ausgereift, fo fann bie Auseinanderfetung mit bem letteren in feiner gerichtlichen Ausscheidung vor fich geben, Und ift baburch bas Bofe aus bem natürlichen Leben binausgethan, bann tonnen bie beiben Linien bes natürlichen Lebens und bes neuen Lebens gusammengeleitet werben; es tann bie Bermahlung amifden Gnabe und Ratur, amifden Gott und feiner Schöpfung eintreten. Jene Ausreifung tann als bie innere, bas. Weltgericht und biefe Bermahlung als bie außere Bollendung bezeichnet merben.

Die innere Bollenbung in ber Austeifung bes Guten und Böfen ift eine innere wie äußere Rotwendigleit. Sie sie ein ein nere Rotwendigleit, und zuor zumächft wegen ber Alfolutheit bes Heiles in Chrifto. Ift in Christo die höchste Offenbarung ertschienen, über die hiauaf keine andere mehr zu erwarten ist, die Offenbarung ber vermittelst der Hingabe Christi aus der Sünde rettenden Liebe Gottes, außer welcher lein heit ist, so handelt es sich mu dartun, daß auch wirklig alle Menischen zu biefer Offenbarung Setellung nehmen und daß diese Etellung zur Bollendung gebracht, das Eute also zum Bollmaß des Glaubens, das Bösse zum Bollmaß des Unglaubens hinangesührt werde. Aber, wie in der Alfolutheit des heites in Christo, so ist diese Rotwendigkeit auch in der Natur des Guten und bis den als einmal in die Rett

eingetretener Bringipien begründet. In jedem Bringip liegt der Drang und, fofern es einmal eine weltgeschichtliche Existeng gewonnen hat, gemiffermaßen aud bas Recht und bie Notwendigkeit, fein innerftes Befen berauszuseten, feine tieffte Rraft zu entfalten, fein lettes Wort zu reben, um folieflich gang nur es felber gu fein. Und was fo von innen beraus icon fich vollzieht, bem hilft ber außere Bang ber Dinge, welcher ber Beltvollenbung ent gegentreibt, Die Reihe gur Enticheibung brangenber Weltereigniffe, bie bem Enbe porangeben, noch zur Beichleunigung. Inbes auch Die beiberfeitigen Entwicklungelinien, Die aufwarts gebenbe Linie bes Bollenbungsganges ber Gemeinde und bie ben bufteren Unterarund berfelben bilbenbe abmarts gehende Linie ber Ausreifung ber Chriftusfeinbichaft, wirfen fteigernd auf einander. In bem Dag, ale fich bas Seil in Chrifto entfaltet, fteigert fich, berührt bavon und im Gegenfat bagegen, auch ber Unglaube und bie Chriftusfeinbichaft. Und umgefehrt, je mehr biefe auf Erben ent= brennen, besto mehr werben bie Glaubigen ju ber Rraft und bem Reugenmut bes Märtyrerglaubens emporgetragen, gemäß ber Barole ber Troftfdrift ber Bibel für biefe Beit: "Bie ift Glaube und Gebuld ber Beiligen". Die bem Enbe entgegengehenbe Beltentwidlung wird fo mehr und mehr von bem Gefet regiert : "Ber bofe ift, ber fei immerhin bofe, und wer unrein ift, fei immerhin unrein; aber wer fromm ift, fei immerhin fromm, und wer beilia ift, fei immerhin beilig" (Dff. 22, 21.). Demgemäß geftaltet fich benn biefer Brogeft ber Ausreifung felbft fo, baf bas Bute fich immer mehr zum Glauben an Chriftum ausgeftaltet, mas bie Ausbreitung bes Evangeliums über bie gange Welt vorausfest (Matth. 24, 14.), und bag biefer Glaube im einzelnen und im Gefamtleben ber Gemeinde hinangeführt wird gur Ginigfeit bes Blaubens, jur vollbemußten, mannhaften Reife ber Ertenntnis bes Sohnes Gottes (Eph. 4, 13.). Damit ift auch gegeben bie volle Sineinaeftaltung in bas Bilb Chrifti (ebenbafelbft und Rom. 8, 29.), bie Reinheit bes Bergens und bie Mafellofiafeit bes Banbels (Eph. 5, 27, 2 Ror. 11, 2.) und bie innige Licbeseinheit mit ben Bliebern am Leibe Chrifti wie mit bem Bater und bem Cohne (30h. 17, 21.). Die beiben letteren vollenben fich miteinanber; benn je naber bie Rabien bem Beutrum tommen, beito mehr nabern fie

fich auch unter einander. Daß nun auf Erben mohl eine relative Bolltommenheit moalich ift, ailt in ber Schrift als Borquefetung (a. B. 1 Ror. 2, 6, Bbil. 3, 15, Sebr. 5, 14.); aber ebenfo auch baf eine Bolltommenheit im Ginne ber Gunblofiafeit in ber irbifchen Entwidlung nicht erreichbar ift (vgl. 1 30h. 1, 8-10. mit 1 Ror. 13, 12.). Wann und wie es ju biefer tommt, ift nicht angedeutet. Es fragt fich, ob fie überhaupt eintritt ohne einen letten eingreifenben entfündigenden Aft Gottes und Chrifti, bem es vorbehalten bleibt, feine Gemeinde fich rein gur Geite gu ftellen (Eph. 5, 27.). Aber bag es ju jenem Biele tommen wirb, ift nicht nur ein unerläßliches Boftulat bes Glaubens, fonbern auch eine bestimmte Berheißung (1 Kor. 1, 8, Bhil, 1, 6, 1 Theff. 5, 24.). Im Bilbe zu reben, mir feben bie Linien ber Entwidlung im Guten einem Buntt ju tonvergieren, ber fich unferem Blid entgieht: aber wir miffen, es gibt einen Bunft, in bem fie fich erreichen. Go viel ift jebenfalls babei auch flar, bag ber einzelne Gläubige und bie Gemeinde ohne einander nicht vollendet werben fonnen. Im Reiche Gottes muß, was bie Bollenbung betrifft, eines auf bas andere marten (val. Sebr. 11, 40.). - Sand in Sand mit ber Ausreifung bes Guten geht bie Ausreifung bes Bofen. Es wird mehr und mehr jum Suften, es nimmt, mit Bengel zu reben, eine "Runftform" an. Das natürliche, alte, fundige Leben in feiner Entgegenftellung gegen bas geiftesmächtige Anunstommen ber Gnabe Chrifti, wie bie Abweichung im Gnabenftand, wo fie fich zum formlichen letalen Abfall geftaltet, fteigert fich ju ber Lafterung bes h. Beiftes. Und im Gefamtleben ber Belt und ber Gemeinde Chrifti fteigt bas Bofe, fich pollenbenb. binan zu bem Maffenunglauben und Maffenabfall ber antichriftischen Beit. Be naber bem Enbe gu, befto mehr geben bienach bie Entmidlungelinien bes alten fundlichen und bes neuen Lebens auseinanber.

Es ift nur eine Kollenbung biefes Prozesses, wenn — womit wir zu ber äußeren Bollenbung tommen — im Beltgericht bie Scheibung auch zu einer äußertichen virb. Die entgegengesehren Prinzipien haben sich ausgelebt und ausgewirtt, die Bahn ihrer Entwicklung ist die ans Ende durchfaurfen. Aum wirb ihnen endziltig ihr Recht. Der Weltrichter ist Christus, der Erlöfer. Dem

gemäß ergest das Gericht eben nach der Stellung eines jeden zu Izse und seiner Erfosung, in welcher Richtung auch schon die Ausreifung des Guten und Vösen erfolgte. Und der auch der Wernititler der Weltschöpspinng und des Weltbestandes ist, so ist damit gegeben, daß was schließich wider ihn Stellung nimmt, aus der Schöpfung hinausgesthan und diese in den Ztand der vollkommenen Erlöfung vom Vösen erhoben wird.

Das erfte Moment im Weltgericht, woburch es fich fcon als außere Bollenbung barftellt und bie Uberwindung bes Dualismus swifchen ber fichtbaren und unfichtbaren Welt einleitet, ift bie Enthüllung. Zwar ift icon die Auferstehung ber Toten, welche bem Beltgericht vorausgeht, wie fie bie Rluft gwifchen biefen beiben Belten überbrudt, fo auch eine folche Enthullung. 3m Beltgericht aber vollzieht fich biefelbe vollfommen. Es ift eine völlige Berausstellung bes feither verborgen gemesenen Inneren und feine Sineinstellung in bas Licht von Chrifti Bort und Bilb, ber makgebenden Norm ber Beurteilung. Bir muffen offenbar merben por bem Richterftuhl Chrifti. Bas bie mabre innere Lebensaeftalt eines jeben ift, was er an ewigem Gehalt aus Chrifto hat ober nicht, wird offenfundig ans Licht geftellt. Das mas biefen Gehalt erlog, wird in feiner Leerheit entlaret, mas ibn ungefannt in fich trug, fommt gur öffentlichen Unerkeunung. - Das andere Moment ift bie Scheibung. Es wird nun auseinandergethan, mas nicht gufammengehört. Die Gunde wird aus bem neuen Leben gang abgethan und bem Bufammenfein mit ihm entnommen. Und ebenfo wird aus bem alten fundlichen Leben alles weggenommen, mas noch feither pon ebleren Regungen im Busammenhang mit Gottes Treue und Gnabe gegen bie Gunberwelt mirffam mar, und bie Rinder bes Reichs werben bein Bufammenfein mit jenem entrudt. -Damit wird - und bies ift bas britte Moment bes Gerichts, bie Enticheibung - bas Bofe "gang in bie graufige Eriftens bineinbefchloffen, Die es aus fich gemacht" (Soffmann). Es wird jest und zwar endgiltig in die Berbammnis hineinbeschloffen, die ihm als frechem Ginbringling in bie Goopfung gebuhrt. "Der Gunber muffe ein Ende werben auf Erben" - bas ift in bem Bfalm, ber bie Berrlichfeit Gottes in ber Schöpfung preift, ber Schluf: feufger, burch beffen buftere Enge hindurch er fich ben Weg bahnt au bem lichten, vollen Echlufaftorb bes Lobes Gottes (Bf. 104, 35.). Das Gute muß einmal in bieser Welt siegen, so gewiß es durch bie göttliche Weltschöpfung zur Grundordnung und Grundbestimm: ung der Welt geworben ist. Dieser Sieg und der volle, ungetrübte Genuß des ewigen Lebens ist das enhaltlige Los des Guten.

Ift bamit bie Museinanberfetung im enbgiltigen Ginn geichehen, ift ichlieflich zusammengekommen, mas gusammengebort, und jebem fein Recht geworben, ift bas alte, natürliche Leben nach Ausftogung bes Tobes in ber Auferstehung und nach Abthung feiner Urfache, ber Gunbe, im Weltgericht gereinigt und fur bas völlige, ungetrübte Gingeben bes neuen Lebens in basfelbe bereitet, fo tann nun bie innige Bermahlung gwifchen Gnabe und Ratur, zwifchen Beift und Leib, gwifchen Gott und ber vollenbeten Schöpfung erfolgen. Borftufen aber fur biefe Bermahlung find ichon bas Sinubertommen ber vollenbeten Glaubigen in bas Reich Chrifti nach bem Tob (2 Tim. 4, 18. Phil. 1, 23.), andererfeits bie Bieberfunft Chrifti jum Beltgericht mit ter Auferwedung ber Toten, b. h. ber Bereinigung ber heimgegangenen Geelen mit ihrer erneuerten Leiblichfeit, und ber Bermandlung ber überlebenben Gläubigen, mas alles bereits eine Überbrudung ber Rluft gwifchen ber fichtbaren und unfichtbaren Belt ift. Bollenbet wird fie aber erft in ber Palingenefie, ber Schopfung eines neuen Simmels und einer neuen Erbe, in bem Bernieberfteigen bes himmlifden Nerufalems auf bie neue Erbe und bem Bohnunanehmen Bottes inmitten feiner vollenbeten Rreatur. Sier merben in Bahrbeit alle Barallelen, Die uns feither befchäftigt haben, Chriftus und bie glaubige Menfcheit, ber einzelne Glaubige und bie Bemeinde, Die Ratur und Die Gnabe, Simmel und Erbe, Gott und Chriftus, Gott und bie Welt, wie zwei gewaltige Pfeiler burch einen Bogen zufammengeschloffen, ber boch über ihnen fich fcwingt und über bem bie ftrahlenbe Infchrift leuchtet: "Gott alles in allem" (1 Kor. 15, 28.).1

Wie biefe Barallelen in bem Gangen bes Spftems sich ausnehmen, ift aus ber Glaubenslehre bes Berfasser zu ersehen, auf welche er hiemit hinzuweisen sich erlaubt.

<sup>1</sup> In ichematischer Übersicht gestaltet fich bie Barallele folgendermaßen: f. G. 325.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die christliche Glaubenslehre als Grundlage der christlichen Beltanschauung in 2 Bänden. 2. Aust. Basel, Detloss 8 M.

# Theologische Studien

### aus Württemberg.

Unter Mitwirkung

Sofprebiger Dr. ph. Braun in Stuttgart,

Diatonus Lic. th. Rirn in Befigheim, Diatonus Anapp in Tuttlingen, Brofeffor Dr. ph. Lie, th. Reftle in Ulm

herausgegeben

non

Theodor Bermann, Diaconus Lic. th. Paul Beller, Diaconus in Sehwenningen,

in Maiblingen.

IX. Jahrgang 1888.



Ludwigsburg.

3d. Renbert'sche Buchhandlung (& Bigner). 1888.

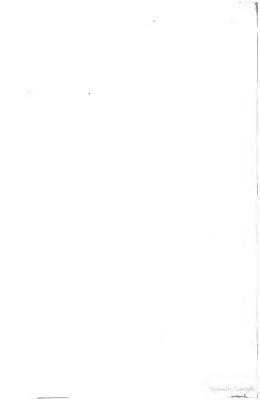

## Inhalts-Berzeichnis.

| Boffert, Briefe zur Geschichte ber Reformation in Franten | 79       |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Braun, 3. Anbrea's Birffamfeit in Cachen ber Reichs-      |          |
| ftadt Memmingen                                           | 1 u. 121 |
| Ded, Der auf 1 Ror. 15, 3-8 und ein pneumatifches         |          |
| Schauen geftellte Grundbau Rarl Beigfaders in             |          |
| beffen apostolischem Zeitalter auf feine Festigfeit       |          |
| unterfucht                                                | 280      |
| Gifele, Bur Frage ber Braegifteng Chrifti                 | 259      |
| Saller, Die Bhropheten ber nachapoftolifden Rirche .      | 36       |
| Lamparter, Der Bermefifche Streit                         | 186      |
| Detinger, Ueber bas Urbilb bes gottlichen Cbenbilbs .     |          |
| Steiff, Bur Entführung Luthers auf Die Bartburg .         |          |
| Strebel, Chriftoph Soffmanns bogmatifche Grundan-         |          |
| fcauungen in ihrer letten Geftalt                         | 167      |
| Traub, Buge aus bem "Bilb bes erften Jahrhunberts         |          |
| ber Gefellichaft Jefu", von ben Jefuiten felbft           |          |
| gezeichnet                                                | 85       |
| Umfrib, Die lutherifche und fatholifche Lehre vom Che-    |          |
| ftand nach ben fnutbolifden Buchern und bem               |          |
| Tribentinum                                               | 212      |
|                                                           |          |

# 3. Andrea's Wirksamkeit in Sagen der Beichsfladt Memmingen. 1

Bon 3. Mraun, Bfarrer in Demmingen.

Der Rat zu Memmingen legte im Jahr 1572 ben Mitaliebern feines Ministeriums in Stadt und Land ein "Befenntnis" gur Unterschrift por, beffen Gpite gegen etliche Prebiger gerichtet mar, die im Berbacht zwinglischer Abendmahlslehre ftanden. "Bir bisputieren nicht, beift es in bem Befenntnis, von ber Deife. Dag und Geftalt ber Gegenwärtigfeit bes Leibes und Blutes Chrifti, fonbern lehren und vermahnen, ben Worten einfältig gu glauben mit flarer Bedingung, bag wir ben Leib Chrifti nicht effen wie bie Capernaiten gebachten, bag wir benfelben mit ben Bahnen gerreifen und gu Stude machen, fonbern wir effen ihn übernatürlicher, unerforfchlicher, unbegreiflicher und himmlifcher Beife. Doch befennen wir, bag ber mahrhaftige, mefentliche und natürliche Leib unfers herrn Jefu Chrifti, auf Erben gegenwärtig und nicht abmefend, merbe in, mit und unter bem Brod und Wein mit ber Sand bes Briefters unfichtlich gegeben und von uns mit bem Mund unempfindlich gegeffen, getrunten und empfangen". Diefe Saffung mar feinesmegs neu, fonbern ber Bittenbergifchen Konforbie entnommen, jener Bereinigungsformel, burch welche Memmingen mit ben übrigen oberlandischen Stadten erft gang in bie Gemeinschaft bes lutherifchen Befenntniffes getreten war,

Drei Landpfarrer verweigerten bie Unterschrift und famen vom

<sup>1</sup> Der folgenden Darstellung find, wo nicht ausbrudlich andere Quellen genannt werden, ausschließlich die Aften bes Stadtarchivs und ber Registratur bes R. Defanats Memmingen zugrunde gelegt-

Amt. Der vierte, ein begabter jungerer Prediger in der Ctadt, ichien fich unterwerfen gu wollen. Diefer, M. Gufebius Rleber, hatte guerft bedingtermeife, und als bies nicht angenommen murbe, übereinstimment nut feinen Amtsbrübern unterfchrieben; aber biefe bemerften, und er geftand es fpater, bag er babei tief ergriffen war und am gangen Leibe gitterte. Auch bat er fpater empfunden, bağ er nicht recht gethan; boch war es nicht ein Bertauf ber Uberzeugung um ben Breis einer Bfrunbe. Conft hatte er fortbin idmeigen muffen; und er bat fo wenig gefdwiegen, baf er ein Sabr bernach boch vom Umte tam. Aber er glaubte, mit feiner theologischen Lehrmeinung auf bem Boben ber lutherifchen Befenntniffe Raum zu baben und hoffte, eine beffere Ubergenaung geltend machen ju tonnen gegen eine Gubftruftion ber lutberifden Abendmahlolehre, ber er jebe Berechtigung absprach. Dann burfte er fcon feine Begner nicht allein reben laffen. Denn biefe, guvorderft ber begabte und encraffche David Runlin (Cunileus), brachten auf ber Rangel bie lutberifche Lehrfaffung gum fchroffften Musbrud. Ein paar Bochen nach ber Unterzeichnung prebigte Rleber von einer breifachen Diefing bes Caframents, einer leib: lichen, geiftlichen und faframentlichen, und murbe beshalb im Ronpent gur Rebe geftellt. Es half nichts, baf er fagte, Chriftus gebe und mirte im Brob bes Abendmahls etwas, bas er fouft, ohne basfelbe, nicht wirte; und er werbe auf eine folche Geftalt im Brod gegeben, wie er ohne bas Brod nicht gegeben werbe. Das mar ben Lutheranern zu wenig, und bag er mit einer mohlverstandenen Aufpielung auf Luthers Abendmahlolied "Jefus Chriftus unfer Beiland" ben Musbrud "verborgen im Brob fo flein" als ungereimt und gottesläfterlich rügte, war ihnen zu viel. Es beaann ein Rangelgegant, bei bem es auf beiben Geiten an Berbachtigungen und Schimpfereien nicht fehlte. Gine biefer Brebigten Rlebers über bie beiben Naturen in Chrifto befam ber ju einer Baftpredigt eingelabene - nicht gur Befampfung Rlebers berbeigerufene - Dr. Georg Genger von Ulm ju boren, berfelbe, bem man Geptember 1572 bas oben befprochene Befenntnis gur Begutachtung mitgeteilt hatte. Derfelbe fah burch Rlebers Brebigt feinen eigenen Lehrstandpuntt angegriffen, und prebigte nun 18. Juni 1573 -, wie er Rleber guvor mitteilte, über benfelben

Gegenstand - "berrlich", wie bie Memminger Brediger urteilten, "ebel, foftlich, gulben und gut" im "mittleren Teil", wie Reber meinte, mahrend ber erfte und britte ber beil. Schrift und ben geiftreichen Batern nicht gemaß gemefen fei. Bleich nach ber Brebigt ftellte Rleber ben Gegner noch in ber Rirche gur Rebe: Richt allein von megen alter Runbichaft - fie waren in Tubingen Studiengenoffen gemefen -, fondern vielmehr aus Trieb feines Umts und Gemiffens tonne er nicht umgeben, alles andere bintan gefett, allein beshalb ihn zu befragen, weil er bie Obrigfeit fo ernitlich ermahnt habe, die falsarios ausgurotten, mer biefelben feien; er folle fie ihm nennen, fo fei er Amts halber fculdig benfelben ju mehren. Genger wich aus: er habe insgemein und in genere alle Obrigfeiten ermahnt. Rleber erwiderte: "Ber indgemein rebet, ichließt bie fonberen nicht aus". "3ch aber wollte boch bagumal - fo ichlieft er bie Erzählung biefer Begegnung, Die er in feiner nachften Bredigt ber Gemeinde auftischte - nicht mehr vergeblich mit ihm reben, fonbern rebete ihn vielmehr alfo. an, und bas mit fanftmutigem, ungefälfchtem Bergen und Geberben : "3d verzeih Gud von Bergen, mit Mund und mit Sand, bag 3hr eine ehrfame Obriafeit allhier wiber mich verhett, auch wohl verbiente Manner gefchmitt und gefchmaht habt". Berftummt und ergrimmt fei Genger von ihm gegangen. Drei Tage fpater, in ber Abendpredigt am 21. Juni, bot Rleber alles auf, nicht ohne hämische Ausfälle und mit gelehrtem Beimert aus ben Rirchenvatern Senger ju miberlegen, ber fich unterftanben habe, ju erweifen, bag bie Berte ber Allmachtiateit und Majeftat Gottes geschehen und verrichtet werben burch bie Menichheit, bag er auch nach berfelben allenthalben gegenwärtig fei und boch ein mahrer Menich bleibe. Und wie benn ber neue Dottor 1 bas gemeine Bolf alfo betäuben und bethoren burfe, er fei bei ben einfältigen Worten bes Serrn geblieben, fo er boch benfelben mehr Bufat thue benn bie Zwinglianer und Calviniften felbit. Denn follen bie Borte "bas ift mein Leib" nicht ausgelegt werben, warum man fie bann fo auslege: "Du follft glauben, bag ber mahrhafte,

<sup>1</sup> Er mar es erft feit 24. September 1572. Erufins, Schmab. Chron. II, 327.

natürliche, wefentliche Leib z. gegeben werder, wie es im neuen Bekenntnis heiße? Zenger habe wohlverdiente Manner falsarii genannt, namentlich Zwüngli. Aber ber sei es so wenig als Catvin, Blaurer, Buher, Gervasius Schuler, Bartholomäus Bertlin und er selbst. Alcher solos mit der Mahnung an die Odrigkeit, dergeichen nicht mehr geschehen zu lassen und zu verhölten, daß sie unschuldig Blut auf sich lade und meine, sie thue Gott einen Denst daran. Er bekenne sich zur Augsburgischen Konsessisch auch zehre und Leben überwiesen, und sie bereit, wenn er eines Fretund zertund Leben überwiesen werde, sich sluddig zu gebeu.

Es ift fein Bunder, bag biefe ohne 3meifel fraft: und gehalt: volle Bredigt junachit feine Umtsgenoffen gewaltig aufregte. Auch abgefeben von ber Lehrverschiebenheit und ber Berbachtigung ihrer Berfonen als blutdürftiger Regerrichter hatte fie ihr bebenfliches. Denn indem Rleber auf Die Tetrapolitana gurudgriff und für feine Lehre bas Recht ber Geschichte in Unspruch nahm, ruttelte er an bem rechtlichen Befenntnisstand ber Stadt. Db nun Schuler und Bertlin lutherifch gefinnt gemefen waren ober nicht - jebenfalls hatte ber erftere namens ber Stadt bie Bittenberger Rontorbie unterzeichnet, und unter bem letteren Dberpfarrer mar bie Stabt als lutherifche in ben Mugsburger Religionsfrieden aufgenommen. 1561 hatte ber Rat bie Raumburger Deflaration angenonimen, und 1569 (12. April) bie Geiftlichkeit Anbrea's 5 Artifel untergeichnet. Das murbe von ben Bredigern Dichel, Runlin und Laminit in bem Gutachten geltenb gemacht, welches fie bem Rat über Rlebers Prebigt einreichten. Cofort am 22. nemlich hatten fie beim Rat geflagt und biefer junachft bas Rongept ber angegriffenen Bredigt abverlangt, beiben Teilen aber bis auf weiteres Schweigen auferlegt. Die Erbitterung mar aber ju groß, als bag Die Gegner bies über fich gebracht hatten. Dafur und bag fie eigenmachtig, nur mit Borwiffen bes Bürgermeifters, ben Rleber von ber Caframentsverwaltung ausgefchloffen hatten, erhielten fie einen Berweis; ihrer Erinnerung, fie tonnten bie fernere Dulbung Rlebers im Umt vor ben Konfeffionsverwandten und benachbarten Theologen nicht verantworten, feste ber Rat bie Berficherung ent= gegen, er werbe bas Rotige porgutehren nicht verfaumen.

In der That hatten die Memminger Borgange fcon in der

Umgegend Auffehen zu erregen angefangen. Am felben Tag, wo die Prediger obigen Ratöbescheibe erhielten, — 3. Juli — lief ein Schreiben aus Biberach ein, bas, wenn auch vielleicht mehr persfönlichen Motiven als reinem Interesse an der Sache entsprungen, boch die Besoranisse er lutherischen Prediger bestätigt.

"Cole, ehrenfafte ac.

Wiewolf mir unverborgen, sich frember Sachen ohne vorgehend beschebenes Ersuchen ober Ausprechen, hierin was zu präscribieren, fürzugerissen noch zu consulieren ober ratiom Bebenhen zu stellen, anzunehmen ober zu untersahen in viel Weg bebenklich sein, auch übel gebeutet möge werden, seboch dieweil alltveg klagende, mitteldige und bittende Schriften ober Schrieben von manniglich hochverständigen freundlich, wol und christlich auf: und angenommen worden, so ist an Spertlichteit und Gunst mein bemütig Begebren, biefe meine christlustigrzig klagende und bittende Schrift drifteisfraes Gemüts auntig von mir zu vermerken.

Es ift nicht allein zu Biberach, fonbern an andern fürnehmen untericiebenen Orten nicht ohne fonberes Frohloden ber Reinbe bes gottlichen Bortes ein gemein Gefchrei erichollen, bak in Gurer weiland wol augestellten driftlichen, evangelischen Rirche zu Demmingen ein junger Brediger außer bem Mittel Gurer bestellten. anwesenden Rirchendiener im Artifel vom hochwürdigen Saframent und Abendmahl bes Leibs und Bluts Jefu Chrifti, unfers geliebten Berrn und einigen Erlofers, miber bie hellen, mahrhaftigen, unverleumbeten Borte ber Ginfetung Chrifti, unfers Berren, wiber Die driftliche Augsburgische Confession und Apologie, wiber ben Confens ber driftlich Mugsburgifchen Confeffioneverwandten, Rurfürften , Rurften , Stabte und Stanbe , mas wiberfinnige , irrige Lehre auf offener Rangel gefährlich geführt und verteibigt, ba in Gurer Stadt und Commun nicht fleine Beiterung erfolgt und gu beforgen, welches ich mit berglichem, mitleibigem, traurigem Gemut gehört und vernommen, G. Berrlichfeit und Bunft driftliches Ditleibens flagend, auch ben allmächtigen, treuen, barmberzigen Gott im Ramen feines geliebten Gobnes Refu Chrifti inbrinftig anrufend, baf er biefelbe als Dbere, beren Brebiger und gange Commun burch feinen S. Beift als Lehrer ber Bahrheit wolle in befannter, angenommener Bahrheit eines beiligen . gottlichen Borts

zu seines göttlichen Namens wolgefälliger Ehre und beren ewigem Seil und Seligkeit anweifen, leiten, beförbern und ewiglich erhalten.

Und bieweil fich bie Gachen alfo anfehen wollen laffen, als ob biefer Brediger mit was fußen Worten ihm feiner widerfinnigen, irrigen Lehr bei etlichen ber Oberen und vom gemeinen Mann (beffen ich boch nicht glauben tann) fich einen Anhang gemacht und bie Bemuter eingenommen habe, tann ich mit Stillichweigen nicht umgehen, was fich in ber Stabt Strafburg anno 63 gutragen, und wie aus Anschidung bes Allmachtigen burch eines Ehrbaren Rats bafelbiten hochgepflegte Beratichlagung bie Cach mol bin- und abgelegt morben. Denn guno 63 hat fich von unrubigen Röpfen amifchen ben professoribus scholae und pastoribus ecclesiae qu Strafibura neben anbere auch de coena Domini Spaltung und 3meiung zugetragen und begeben. Da haben ber Magiftrat, bamit nicht Affect und gefafter Biberwille auf beiben Barteien zu Abbruch und Bernachteilung ber emigen, gottlichen Mahrheit in decidendo et judicando etwas als in eigener Sache fürnehmen, ichließen ober orbnen möchte, gang vernünftig und weißlich bie ftrittige Gache an beibe fürftliche Saufer, Burttemberg und Ameibruden, und bie Ctabt Bafel langen laffen, und pon beiben driftlichen Fürften, auch ber Stabt Bafel foviel Bnaben, gunftigen, driftlichen, nachbarlichen Billen im Bert befunden, baß burch hiezu verordnete legatos, Theologos und politische Rat, nemlich Doctorem Jacobum Andreae, Brobft und Rangler gu Tübingen, M. Cumannum Flinsbachium, superintendentem Bipontinum, D. Simonem Sultzerum, M. Ulricum Coccium, Theologos Basilienges, und bann Daniel von Renchen, Doctorn Chilian Bertichen als murtembergifch politische Rat, auch Bolf von Rötterin und Licentiat Beinrich Swetlin, pfalgarafifch 3meibrudifche politifche Rat, ber fürgefallene Streit, Begant und Disverftand mit geitigem Rat vermittelt, gottlicher Gnabe bermagen bin und abgelegt, und eine folche Concordie fürgenommen und ins Werf gericht, baburch allerlei forgliche Beiterung verhütet, Die geargerte, betrübte Rirche befriedigt, jur Rube gebracht, auch ber emigen, göttlichen Bahrheit und reiner Lehr bes heiligen Evangelii nichts. benommen noch abgebrochen worben.

Belder casus barum von mir bie fürglich ergablt, bag fich

eine driftliche, verständige Herrschaft zu begebenem, gleich ärgerlichem Fall in beten von Strafburg exemplo (benen boch in und außer bem Rat an hochverständigen, fürdündigen, gelehrten eigenen Leuten nichts in Mangel steht) löblich und vernünftig haben zu bespiegelte.

Run haben E. Hertlichteit und Gunst Ihrem habenden hohen Berstand und von Gott begabtem christlichen Eifer nach wol und umfüchtiglich zu erwägen und zu bedenken, erstlich, daß die christlich augsburgische Consession anno 30 Carolo V. übergeben, sammt angehängter Apologia, zu Naumburg anno 62 sie] von Kurwind Jürtlen von neuen Dingen, auch auf Ihr Murfürstl. Gnaden erfolgt Begehren von andern Etänden und den ehsparen Etäthen, im hochlöbl. schwäbischen Neichsteis gelegen, unterschrieben, sit und öll ein norma und regula sein, darnach vom h. Abendmaßt und allen andern Artisteln auß dem reinen, unverfälschen Bert Göttes zu lehren, zu predigen und allauben:

Jum andern, daß allein die driftlich Augsburgisch Consession neben kabstum in dem hochverschien, immer ewig währenden Keligionsfrieden anno 55 incorporiert, auf: und angenommen und alle andre Religionen oder Setten von und aus ermeldtem Religionsfrieden excludiert und gänzlich ausgeschlossen. Wer und welcherschaftlich der Sacramentierer Sect unterziesen oder annehmen, die täte sich de kaeto von der Augsburgischen Consession, Tennung und Berrüttung bei der Kaligionsfrieden Alsonderung, dei der Keuterung. Somderung, Tennung und Berrüttung bei der Kaligionsfrieden absonderung bei der Kaligionsfrieden absonderung, weit werden, doch und allen und jeden der augsburg. Consession, Tennung und Berrüttung bei der Kaligion Mothen deine rechundige Entschuldigung nicht dart und beine den ich ist gleich vollistig Bertrauen betriegen, große Argernus anrichten und den Feinden des göttlichen Worts noch under Utsach geben, unschuldige Coangelium zu lästern und culumieren Utsach geben.

Bum britten: obgleich wol anfangs der reformierten Religion zeischen den oberländischen Cäbten und Herr D. Luthero seiger Gebächtnus was Ungleichgeit betreffend den Artistel vom h. Abend-mahl fürgefallen, so ist solche Ungleichgeit anno 38 zu Wittemberg, dahin dann die ehrbare Etäd Etrasburg, Eslingen, Augsburg, Um, Memmingen, Franksurt, Surfeldt, Neutlingen ihre Krediger

und theologos abgefertigt, durch eine hriftliche, freundliche Collation verglichen und eine Concordia vom rechten, wahren und zischriftlichen Berkland der Borte im b. Mendmahl unfers Herrn Zesu Chriftli getroffen, gemacht, bestätigt und von oberländischen und wittenbergischen Theologen bewilftigt und mit eigenen Händen unterschrieben worden, inmaßen denn von megen der Kirch zu Memmingen derr M. Gervasius Schuler seitig unterschrieben.

Formalia verba: "Bon bem h. Abendmahl. Sie belennen laut ber Worte Jrenael, daß in biefem h. Satrament zwei Dinge sind, ein himmlisses und ein irbisches; benmach halten und lehren sie, daß mit dem Brod und mit dem Wein wahrhaftig und wesentlich zugegen sei, dargereicht und empkangen werde der Leib und das Rut Christie".

Für das vierte, so soll ein junger Prediger die sacramentierisch irrederen icht ohne große, gefähltige Argernus einführen wollen, sonsten alle andre Prediger zu Memmingen in Stabt und auf bem Land (Gott dem Allmächtigen sei ewig Lob und Dant) in einem rechten, göttlichen, wahrhaftigen Consens einhellig und einträchtig, zut sich derhalben ein jeder, wer der sei, der die eble, wolangestellte christliche Kirch zu Memmingen betrück, irr macht und veräargert, zu erinnern der ernstlichen Commination unsers Heilands Matth. 18: Rese dem Menschen, durch welchen Argernis kommt, und S. Pauli Gal. 5: Wer euch aber irr macht, der wird sein Unteil tragen, er sei wer er wolle.

Sierum in Ansehen obergäßter Ursachen so gelangt an E. herrischeit und Gunft mein ganz demütig, driftlich Bitt und Begehren, die wolle die mein einfältigt, wolmeinends Schreiben forni ich End als die Hocherheime nicht begehr noch auch kann lehren, viel weniger consulieren oder sürzgreifen, sondern aus Singebung Gottes, heil Beists, mittelbigs, driftliches Gemüts zu flagen und beten bin getrieben worden) von mir gnädig, günftig und driftlich als vor dem Angesicht Gottes aufe und annehmen, und in Vetrachtung der Ehren göttliches Namens, Eurer und Eurer Gemein, Unterthann und Bürgerschaft wigen heils und Scligfeit, auch der unvermeiblichen Rechenschaft, die männiglich am jüngsten Tag geben und außstehen muß, über das Erhaltung des guten, ehrlichen Namens Eurer löhl. Etadb Memmingen dellen und sehen unfer wahren

Religion zugetanen hoch und nieder Stehenden ob und bei der driftlichen Augsburgischen Conssession und reiner Lehr des göttlichen Borts, ohn Bermengung irrischer, zeltischer Lehren, driftlich detländig nach derfelben äußersten Vermögen halten und verbleiben, wie denn bisher Gottlod geschehen und ungezweiselt an derfelben Besörderung nicht, auch surohin, mangeln noch erwinden lassen werden ze. Biberach, den letzten Monatskan Jumil 1573.

### E. H. 10.

Conradus Bolff Plas, Seiliger göttlicher Gichrift Doctor und Brediger zu Biberach."

Wir haben biefes Schreiben aus dem Driginal hier eingerückt, weil es die Stimmung in den benachbarten lutherischen Kirchengebieten kennzeichnet, hauptsächlich aber weil es die politische Augmeite der in Rede stehenden Sandel darfegt. Auf die Entschließerungen des Rats hat es keinen Einstuß gesübt. Derfelbe sonnte dem freundlichen Dank, womit er am 6. antwortete, die Berficherung beispigen, er wisse sich des Ansangs der Augsdurgsischen Consession und aller seitdem darauf gefolgten Collationen und Bergleichungen wohl zu erinnern und habe auch schon Vorlehrungen aetrossen.

Schon am 2. nemlich war ein reitender Bote mit zwei Schreiben' nach Tübingen und Stutigart abgefertigt worben. Herzog Ludwig wurde gebeten, wie vorher in andern der Stadt "Augestandenen Sachen" sich gnut erzeigen und dem Dottor Andrea, als zu welchem man "ein sonder gut Vertrauen trage", oder wenn derfelbe verhindert wäre, einem andern "gelesten, friedliebenden und schiedlichen Theologen" zu vergönnen, doß er sich nach Wenmingen begebe. Eine Abschrift diese Gesuch er fich nach Wenmingen begebe. Eine Abschrift diese Gesuch er fich nach Wenmingen und ber Stadt Rossen sich unverzüglich nach Memmingen zu verfügen und bei der Stadt Bürger und Gassgeber zum gossenen Sirfc auf dem Aus der Wartt herberg zu nehmen. Andrea sam auch schon an dem Tage selber an, an welchen — Runt- Lam auch schon an dem Tage selber an, an welchen — Vuni — die Ausgae von Stuttaat einlief! in Mowesenbeit des Kürsten

<sup>&#</sup>x27; Furfel. Burtemb. Landhofmeifter, Rangler und Rate ju Stuttgarten an ben Rat ju Dt. 5. Juli 1575; Original.

habe es bebenklich fallen wollen, den schwer abkönunlichen Andrea zu beurlauben. Doch in Anbertacht, daß das Wert wichtig und die vachre, chriftliche und allein seligmachende Religion betreffe und dem Schreiben der Stadt zuschge keinen Berzug leiden möge, auch unzweiselhaft der Fürst in solchem und anderm die Stadt nicht verlassen würde, habe man gestattet, daß der Probit softer reise.

" Anbrea brachte feinen Sohn mit und fand benfelben gerignet, mit bem Ctabtidreiber anfammen bas Brotofoll gu fubren, nach: bem ber Rat in Die Bornahme eines Gefprachs gemilligt hatte. Bunachft nemlich hatte ber Rat bem Brobft zwei Brebigten -Die Rleber'fche vom 21. Juni und Die feines Gegenteils, jebenfalls bie Cenger'iche - vorgelegt und ein Bebenten barüber gewünscht. Anbrea fand es geeigneter, "unvermelbet einiger zwischen ben Rirchenbienern und andern verlaufenen Sandlung und Bredigten ein freundliches Gefprach mit Rleber por bem Rat anzustellen". Wenn er fich baburch bie Unbefangenheit feines Urteils mahren wollte, fo hatte er zugleich ben Borteil, daß auch Kleber ihm gegenübertreten mußte, ohne irgendwie vorbereitet ober beeinflußt ju fein. Denn er erfuhr nicht eher bavon, als bis er - Camstag 11. Juli vorgelaben wurbe. Er beflagte fich fpater barüber, feine Frau habe ihn erft mit großem Schreden aus einem fremben Saus holen muffen, um fofort por bem Rat und Ministerium gu erscheinen; er habe fich bes Brobfts fo menig verfehen als bes Babfts ju Rom.

Es var ein wohlbekannter Lehrer, dem jest der jüngere Mannbie Hand jungere Die der bie von früß an beitetenen Gigenwege rechfertigen wollte. Bon Jugend auf, wie er selbst erzählt, nach dem Buher'schen Katechismus unterrichtet, hatte Aleben mit 16 Jahren — 1543 geboren — die Universität Tübingen bezogen und vorzugsweise dem Eudvium der h. Schrift sich gewödent. Bald sing er an, sich über die neue Lehre von der Allenthalbenheit zu entsehen, hatte dessen vertraute Freunde auch ein Hehl und ließ sich darüber in Disputationen ein. Seine dieselpuli, die Freydurger — Schne eines damals blühenden Meurminger Partizierzgeschlechts — schalten ihn im Schimpf und Genst ladeinisch und zwinglisch, dies auch darum, weil er neben der Schrift sich vorzugsweise in Calvin's institutio und Vollüngers.

Defaben vertiefte. Benn er bann in ben Rollegien bei Beerbrand und Schnepf von Andrea's Ubiquitatslehre horte, mar es ihm, als hörte er "Memmingifche Muden und Maitafer um bie Ohren braufen". Beil er mußte, baf an ber Bittenberger Safultat ein anbrer Wind mebe, und angeblich um Bebraifch beffer ju lernen als man bas in Tubingen tonne, bat er ben Rat, beffen Stipen: bigt er mar, ihn bahin geben ju laffen 1. Es murbe ihm abge: ichlagen, weil Wittenberg im Berbacht bes Zwinglianismus ftand und erft ,ex intercessione D. Nicolai Varnbuleri' - er wird noch wiederholt begegnen - bis Sommer 1566 gewährt. Seitbem ftanb er im Dienft feiner Baterftadt; und wenn er von feiner beim Amtsantritt eingereichten, porfichtig gefaßten, aber gut lutherifch lautenben "Ronfeffion" mehr und mehr abgewichen ober mit feinen mabren Unfichten herausgetreten mar, fo hatte er nur "Unlag und Gelegenheit brauchen wollen, befto flarer von ber Bahrheit weiter au prebigen".

Von allebem erfuhr Andrea, wie man fich benten tann, auch ohne offigiellen Borbericht soviel, daß er wußte, wie er seinen Gegner zu nehmen hatte.

Bürgermeister Meldior Stebenhaber eröffnete das Colloquium<sup>2</sup>. Es sei vereinbart, die Bäter und alle andern Jersonen sintangesest", nur die Schrift zugrunde zu legen; hisige Rechen seinen zu verhüten. Allen Juhörern war strenge Geheimhaltung zur Pflicht gemacht, die Zeit und Gelegenheit komme, zu reden. Sofort wandte sich Andrea an die "Rirchenbiener": "Lieben Brüder, wie ber herr Bürgermeister vermelbet, also ist die Sache beschänfen, und sind wir zusammen kommen, daß wir uns fürnehmlich zweier Ding besteißigen, erstlich der Wachtsteit gottliches Worts, zum zweiten Triebe und Einigkeit. Wollen nicht gebenten, was sich hervor zwischen und zugetragen, es wäre der beschenen Vredigten

t Tubing, prid, Cal. Jul. 1564.

<sup>\*</sup> Bie ichon bemeert, wurde dod Protofol doppelt geführt. Die beiben Rieberichriften simmen nauktick nicht durchweg üderein; doch murbe soforr, aus den ersten bei dem Gespräch gehaltenen Protofolier ein einiges Corpus aufs getreulichest aufammengsagen und kolligiert. Dieses — 25 Bu. fol. — if hier mit einken Mitrichen mitaeteilt.

ober anders halben, sondern ertundigen, ob M. Aleberus und wir eins Glaubens seien. Denn ich bekenne mich zu euch wie jest wiel Jahr her. Und damit die Sach wohl verrichtet werde, wollen wir allein die einfältige Kachrbeit sinden. Ich verhöff mich, meine gunstige herren und ihr Kirchendiener seien mit einem Laterunser herausstommen, und ich had das Neine auch dazu gethan, der rössellichen Auversicht, Gott der herr werbe hiezu ein Gedeishen geben. Bollens allo im Ramen Gottes anfaben.

Soviel ich verstehe, ist es zu thun um zwei Artitel! ber erst vom h. Abendmaßt, der zweite von der Berson Christi. Denn von den Worten des h. Abendmaßts ist man tommen in die Disvutation von der Verson Christi.

Bom h. Abendmahl baben mir flare Bort, ba Chriftus faat : Rehmet, effet zc. Diefe Bort verftebe ich einfältig wie fie lauten, thue nichts bavon noch bagu. Welcher Leib ift fur uns gegeben? ber wahrhaftige Leib Chrifti. Beldes Blut ift für uns vergoffen ? fein mahrhaftiges Blut. Alfo glaube ich, bag mir Chriftus feinen wahrhaftigen Leib und Blut im h. Rachtmahl gebe. - M. Gufebius. mas alaubt 3hr? Rleber: 3ch hab bisher in meiner Rirch gelehrt und fie vermahnt, baß fie bie Bort Chrifti follen bleiben laffen wie fie lauten, nnb biefelben glauben, boch mit rechtem Berftanb. Das Bortlein "ift" foll man laffen bleiben, fein anberes hineinfeten, boch foll man nicht am Buchftaben hangen, auch nicht iteifchlich ober natürlich, fonbern geiftlich und faframentlich, und boch auch nicht figitrlich bavon halten, alfo bag man eine Deutelei baraus machen wollte. D. Satot : Go find wir in bem Artifel eins: Die Wort follen verftanden werben faframentlich, nicht bebeutlich, und bas Wortlein "ift" foll bleiben wie es ift; allein wollt Ihr teinen groben Berftand haben. Bas ift bas aber ? benn an ben Worten muffen wir hangen, feine Gilbe bavon laffen.

Kleber: Die neue Konfession bleibt nicht bei ben Worten, sombern sest hinzu: "wesentlich, leiblich, natürlich ze." Das Braumichweigische Bekenntnis sest noch hinzu, daß ber Leib durch die Jand bes Briefters gegeben werbe. Ich bleibe besser bei ben Borten benn sie, verstehe sie aber sakramentlich, aestlich.

D. Jatob: Der Buchstabe ift flar. Der Leib, ben Chriftus fur und gegeben, ift wefentlich, barum ift auch ber mefentlich,

ber uns im h. Abendmahl gegeben wird; fonft mußten es zwei Leiber fein.

Rleber: Zo ist nicht ber Streit, welcher Leib für mis gegeben, sondern wie derselbe empfangen und genossen werde. Ich sage: Gesstlich, satramentlich, im Glauben, nach dem inwendigen Menschen nach Joh. 6.

D. Jatob: 3ch fage, er wird empfangen, wie er gegeben wird. Run wird ber Leib Chrifti gegeben mit bem Brod und bas Blut mit bem Relch: wie tann ich bann anders empfahen?

Aleber: Chriftus ift gegeben am Stamm bes Kreuzes leiblich, sichtbarlich, als lang und breit er ift. Er ift aber zuvor im Abendmahl gegeben worben weit anders benn am Kreuz.

D. Jakob: So find wir in dem eins, daß der Leid nicht auf einerlei Weise gegeben wird: am Areug natürlich; im Abend-maßl nicht natürlich, oder boch nicht auf natürliche Weise. Mocha dandi est diesimilis. Jest die Frage, diemeil die Weise anders: od der Leid auch mahrhaftig und mit der That gegenwärtig, oder ob en reine Bedeutung, ob's res oder verba seien.

Kleber: Im Abendmahl find nicht Schatten oder Figuren, sondern res ipsa. Wir empfahen ihn leiblich und doch nicht leiblich sondern wie in der Predigt. So frage ich, weil denn gesagt ist, das er nicht nauftrlich gegeben werde, wie wird er im Brod gegeben?

D. Jalob: So frage ich jest weiter: Es gehen ihrer zwen zum Mendbundst, ein rechtglaubiger und ein heuchter —: ist der Zeib Christi dem Seuchter forwohl gegenwärtig als dem Gläubigen? benn empfahen und gegenwärtig fein ist zweierfei.

Kleber: Ich erklar' mich zum brittenmal: fakramentlich und geiftlich. Aber Ew. Excellenz will mir nicht ben Gegenfat machen.

D. Ja to 6: Wir haben im Bendmahl von der Gegenwärtigteit nicht mehr als die Worte: das ist mein Leid ze. Wir fonnten im Beendmahl bah fagen, quil non sit, quam quomod sit. Das ist, wir fonnen fagen: nicht leiblich, nicht sleichflich; aber wie er gegeben werde, das fönnen wir nicht fagen. Wie bei der Schöpfung. Wie ist Christi Leid der Altwort: wie eine Worte lauten. Denn Ihr, Domine Magister, sagt, man soll das Wörtlein "ist" nicht verbrehen. Wir leften kine Weise oder Gegenwärtigkeit, die mentschliche Vernunft begreifen fann. Aleber: Ich sehe noch keinen Gegensat. Ich hatte vermeint, weil ber Leib nicht natürlich da sei, würde E. E. sagen:
"übernatürlich" Ich glaube nicht, bah bie Almächigielt im Roche mass gebraucht wird wie in ber Erschaffung. Es hat neulich gerr Lung allbie gepredigt und viel Bunderzeichen ergästlt, zu bejtätigen die Gegenwärtigfeit des Leibs Chrifti, sonberlich: so Christus Lagarum erwedt hab, so some er auch das thun, und man müße nicht benten, daß er im Brod sei wie ein Zwergle, dieweil flest: "verborgen im Brod so flein"; sonbern der gange Leib sei im Brod. Das heißt die Almächigseit und Nundverzeichen misbrauchen.

D. Ja tob: Daß ich das Wörtlein "übernatürlich" nicht gebraucht, ift, daß ich's mit einem Wort nicht hab' sagen wollen. Wenn ich sag: "übernatürlich", so sag' ich: nicht wie im gemeinen Lauf, sondern daß die Vernunft nicht begreifen noch außsprechen kann. Zwischen der Allmacht Gottes in der Schöpfung und im Abendwahl ift allerdings ein Unterschiebe: denn Christus schaft sie teinen neuen Leib wie die Papisten sagen. Daß aber Jör sagt, Christus brauche seine Allmächtigkeit nicht im h. Abendwahl und sie gehöre nicht daher, das halte ich sie nie nurden Kebl. Wer der Kirche die Allmächtigkeit nicht im h. Abendwahl und sie gehöre nicht baher, das halte ich sie rein großen Kebl. Wer der Kirche die Allmächtigkeit aus dem Abendwahl sinweg ninnnt, der nimmt den Kern und läßt ihr die Schelfen.

Rleber: Die Papisten sind's nicht allein, die Gottes Allmacht misbrauchen, da sie sagen im Budstein stella elericorum, ber Peiester sei mächtiger benn Gott selber; benn Gott fönne sich nicht selber schaffen. Aber Ihr misbraucht sie auch, boch nicht wie sie. Deun es muß folgen, wenn allba ist realis coexistentia, daß es zwei Leiber seient, einer zur Rechten Gottes und einer im Brod. Die Zaltramente sind Zeichen der Gnabe und nicht ber Allmächtstett, und boch nicht leere Zeichen.

D. Jatob: Jest werben wir befinden, wo es liegt. Es ift verglichen, bag ber Leib gegenwärtig fei, ber am Rreuz gegeben.

Rleber: Aber nicht secundum esse.

D. Jakob: Wir sind noch nicht soweit kommen. Wir sind aber eins worden, daß der Leib sei der am Krenz gegebene. Wenn Christus hätte gesagt: das bedeutet meimen Leib, so wäre die Sache richtig. Wer aber die Allmächtigkeit nun von den Gnadenzeichen separiert, der nimmt das heraus, das man vornehmlich darin such und nimmt dem Saframent seine Krast. Denn wenn einer das Zaframent empfahen will, jo begehrt er nicht Brod und Wein, sondern den wahrhaftigen Leid. Und obwohl das Abendmahl in einer Stunde au vielen Orten gehalten wird als zu Rom, Jerusalem, Tüblingen und Memmingen z., so wird doch der wahrbaftig Leid empfangen; dasu gehört Allmacht.

Aleber: Ich sage wie vor: bas Wörtlein "ist" nehme ich in seinem gesunden Verstand nach der Abnildskeit des Glaubens. Augustin sagt: die Sakramente sind siedhebare Zeichen ber unsicht baren Gnade Gottes, und ist also dem Wörtlein "ist" genug geschehen. Ich will nicht angeschen sein, daß ich die Allmacht Gottes verleugne, will aber die nicht anders gebrauchen dem in der Schrift befolben ist.

D. Jakob: Die alten Lehrer laffen wir bleiben nach der Bedingung. Der Kerr Magister hat nicht geantwortet mit Ja ober Rein, ob die Allmächtigkeit in ben Handel vom Rhenbmahl gehöre ober nicht. Wir wollen nicht von bem reben, was diefer ober jener gepredigt, sondern als wenn wir zwischen Kempten und Reumningen zusammen kommen wären und einer den andern seines Glaubens befragte. Ich begebre eine ausbrückliche Untwort.

Aleber: 3ch hab einen Unterschied gemacht zwischen ben Wunderwerken und Saframenten, daß es soweit von einander sei als himmel und Erben.

D. Jatob: Haltet Ihr's für tein Wunderwert, daß Chrifti Leib an soviel taufend Orten ausgeteilt wird?

Aleber: Ich halt's für ein groß Geheinnis, daß Chriftus soviel hungriger Seelen geistlicher Beise und im Glauben mit feinem Leib fpeise.

D. Satob: Wir bisputieren nicht barum. Auf Die Frage: Sit bas Geheimnis ein Wert ber Allmächtigkeit? gebt lautere Antwort.

Kleber: Was Gestalt und wie fern braucht Gott seine Allniächtigkeit im Sakrament?

D. Jatob: Es find zwei unterschiedliche Fragen: braucht Gott jeine Allundchigfeit? und wie? Wir milisen und vor in einem vergleichen. Ich hatte bie Austeilung des Leibes nur Blutes Chrifti für das größte Bunderwerf in der Chriftenbeit, in für das

allerhöchfte Wunderwert nach bem, daß Gottheit und Menfcheit in einer Berfon vereinigt find.

Rleber: Die Bater find wohl fo geiftreich gewesen als andre viele Lehrer; die haben die Menschwerdung ein Geheimnis geheißen.

D. Jatob: Bir wollen vor aus ber Schrift handeln nach ber Bebingung. Benn einer predigt: "bas ift mein Leib", und beflätigt's mit ber Allmächtigfeit — ift bas recht? barauf gebt runde Antwort!

Kleber: Ich halt' nach ber Erschaffung für dos größte Bunderwert, daß sich das Unenblide mit bem Endlichen vereinbart hat; darnach die andern Bunderwerte Christi. Das aber glaube ich noch nicht, wie der Hert Dottor urgiert, ob Gott ein Bunderwert thue im Aberdmahle. Ich heige die Saftamente lieber Gnadenzeich, und begehre, der Hert Dottor wolle aus der Schrift beweisen, daß sie Bunderwerte seien.

D. Jakob: Ich frage, ob Ihr's nicht für ein größer Wunderwert haltet, da Gott im h. Tauf aus einem einen neuen Menschen macht, der an allen seinen Kräften verderbet, als daß er einem Blinden die Augen aufthut?

Rleber: Ich will bes Taufs geschweigen. Es ist alles Kunderwert, was Gott thut. Aber es ist fallacia aequivocationis. Runderwert ein gemein Ding, als ein jedes Gräslein ist ein Kunderwert, wiewohl wir's nicht beherzigen. Ob's aber im Abendmal ein solch Bunderwert sei und ob Gott wirte da wie dort, das ist die Frage.

D. Jatob: Ich fage, einem Blinden die Augen aufthun fei taum ein Schatten gegen dem Munderwert in der Taufe. Denn dort hat Chriftus nur ein Gliede refinitiert; in der Taufe schafte er einen neuen Menschen. Mie leiblichen Munderwerte sind nur ein Schatten gegen dem Vehendugl; und Spirstus hat sie gethan, daß wir seinem Korte glauben. Denn im Mehromahl seht man mir vor Brod und Wein und sagt: Nimm hin, das ist der Leib Christi z. Wie kann ich das glauben? Ich salte ist der Leib Christi z. Wie kann ich das glauben? Ich spikelt ist der Leib allmächig, daß er den Plinden die Augen aufstut, so kann er mir das im Abendmahl auch geben. Ihr, domine Magister, habt gesagt, daß in's h. Abendmahl die Allmächigfeit nicht gehöre, und das auch im h. Mendmahl ein Munderwert sei: das sin den

Irrtumer; — barauf begehr ich noch runde Antwort. — Aleber: Ich begehr' aus der Schrift Beweifung, daß die Saframente Munderwerte seien oder daß sie miraeuloso modo gescheben.

D. Jakob: Ich will Euch recht respondieren aus Euer selbst eigenm Bekenntnis: die Worte soll man verstehen wie sie kauten. Und auf die Frage: ob's ros ober verda seinen, habt Ich zegentwortet: es sei wahrhaftig, doch gesstlich. Wir reden von der Gegenwärtigseit, ob's da sei. Denn wo es nicht da ist, so kann man's nicht empfahen. Ich habe gesgat, daß Christus da sei. Wenn man die Mlmächtigkeit davon ausschließt, so bleibt nichts denn Brod und Wein.

Kleber: Ob und wie er ba sei, da halte ich mich bes Untersichieds Dr. Scheafii 1.

D. Jatob: Ihr wißt was bedingt ift: bag man teines Menichen gebenten foll.

Kleber: Wir bekennen im Glauben: er ift aufgefahren gen Himmel, das ist: er ist westentlich, raumlich und natürlich im Himmel, nach Att und Sigenschoft eines natürlichen Leibes, doch nicht angebunden, in unaussprechticher Herrlichteit und Rlarheit. Aber wie und vo, das sollen wir nicht ergründen. Aber daneben sage ich, daß er im Satrament sei geistlich und satramentlich, doch nicht nach seinem Wesen.

D. Jakob: Wir find noch nicht dahin kommen, was die Person Christi und seine Simmelsahrt belangt. Ich begehre noch Antwort auf die obere Frage.

Rleber: Die Saframente find nicht Werte ber Allmächtigleit Gottes, sondern Werfe ber Gnabe Gottes.

D. Jakob: Co hebt Ihr hiemit auf, was man im Abende mahl fucht und gibt.

Rleber: Db ich wohl ben Digbranch ber Allmächtigfeit aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jatob Schegt, der Argnei Doftor und "fürtrefflicher Khilojoph", au Tübingen; er fiart 9. Mai 1587 und blieb auf "leiner Dribodogie" bis au fein Ende. Ernflus, Schwid. Chronil II, 388. 414. Ueder die Kontroverfe, in welche er durch jeine Abendundskanschauung geriet, pal. C. J. Mojer, Erdüurer: Shirtend. II, 260 fi.

ichließe, so will ich boch nicht, daß leere Zeichen vorgetragen werben. Denn Christus will sich selbst mir vortragen und geben durch ben Glauben.

D. Jatob: Bas macht benn bie Gegenwärtigkeit, weil's bie Allmächtigkeit nicht thut?

Kleber: Die Worte thuns "bas ist mein Leib"; barnach thut's ber Glaube.

D. Jafob: Gehört feine Allmächtigfeit uicht zum Bort "bas ist mein Leib", baß es wahrhaftig fei?

Rleber: Es find faframentliche Worte, ober es ift ein Wort eines Saframents und nicht ber Allmachtigfeit Gottes.

D. Jafob: Go gibt Chriftus, wenn er fagt "bas ift mein Leib", bem Brob allein ben Namen.

Kleber: Das Zeichen vermöge ber Worte bringt mit sich das, so bezeichnet ist, und nicht ben Namen.

D. Jafob: Briugen's die Worte ohne die Allmächtigteit? Rleber: Die Borte des Priefters thun's uicht, sondern die Worte, so Christus spricht.

D. Jatob: Thun's bie Worte bes Briefters nicht, was bann? Rleber: Die Worte Chrifti.

D. Jalob: Wer ist Christus? Ift er nicht ein allmächtiger Menich und braucht er seine Allmächtigkeit nicht im Abendmacht? Zo ist er auch wahrhaftig. Wenn's St. Beter geredet hätte, so wollen wir's nicht glauben.

Rleber: Wie Leib und Seele Ein Menfc, also ift Gott und Menich Ein Chriftus. Wenn ich nun fage, Chriftus ift allmachtig, so soll ich machen ben Unterschied beider Naturen; darum febe ich bingu: nach feiner götlichen Natur.

D. Zato 6: Alfo haben wir ausgehandelt den ersten Artikel vom h. Abendmahl, und find dessen eine, daß der Leib und Blut Chrifti nicht gegenwärtig sei nur fleischich und tapernatüsch, sondern seine Gegenwärtigseit sei wahrhaft und übernatürlich. Wie es ader zugehe, mögen vir nicht disputierent zhoden das Word varum: "das is mein Leib" v. Sei welchem Wort Christus siene Allemäcktigkeit brauche und ein Wunderwert sei: dawider beide habt Ihr das Gegenspiel geredet. In diesen Kute find wir nicht eins Mitch er: Ab bitte. In vollet mich nicht verdöcktie moden.

als wenn ich von der Allmächtigkeit Gottes geringfügig hielte. Ich glaub allein Gott allmächtig. Es ift auch ein Allmächtigkeit und Bunderzeichen, wenn er den Gläubigen inwendig durch den Glauben fpeift.

D. Jatob: Ich wollte nicht, baß bas gemeine Bolt gehört batte, was alles von ber Allmächtigkeit Gottes gerebet worben.

Rleber: Gott brancht bie Allmächtigkeit nicht wiber fich felbst. Gott macht nicht alles wie es ein jeber sest ober halt, sondern wie er will.

D. Jakob: Warum kann er alle Ding thun? Gben weil er allmächtig ist.

Kleber: Ich sage, das Wort sei da; das Wort soll nicht verstanden werden von der Allmächtigkeit, sondern geistlicher Weise.

D. Jatob: Ift "geistlicher Weise" etwas ober nicht?

Rleber: Es ift etwas befferes benn leiblich.

D. Jatob: Ift die geiftliche Gegenwärtigkeit etwas ober nicht? barauf wollet laut Antwort geben.

Rleber: Die Allmächtigkeit Gottes fcafft nicht bie Gegenwärtigkeit im Abendmahl.

Rota: Her haf Meifter Alebenus geredet auf das maulbronnisch Kolloquium; ist aber im selbigen nicht disputiert worden, ob die Allmädstigseit die gestilliche Gegenwärtigseit schaffe. Darauf D. Jatob vom gemelden Kolloquium und sonderlich von der Allmädstigseit weitläufig Bericht gethan, welches aber nicht nach Länge verzeichnet worden.

Kleber: Ich frage: Steht's in's Lutheri Cateehismo, — weil Ihr mehr beingt auf die Allmächtigkeit benn auf die gefiliche Riehung, aber ich, baß die Wort im Glauben müffen gefaßt sein — steht auch bei der Einsehung die Allmächtigkeit Gottes? Das Wörtlein "ist" leg' ich aus nach der Einsehung. Denn die Allmächtgetig gehort nicht bagn, ned die Borte "für mich gegeben" z. ersjordern eitel gläubige Herzen. Ich will aber lieber empfahen nach dem Glauben weder nach der Allmächtigkeit.

D. Jatob: Co ift ber Glaube bes Menichen viel fraftiger und gewaltiger benn bie Allmächtigkeit Chrifti.

Rleber: Es ist eine gemeine Regel: veritas verborum pendet

D. Jatob: Bort und Glanbe find zwei Dinge. Gebort feine Kraft bagu, bag bas mahr ift: "bas ift mein Leib"?

Rleber: Ja freilich muß es alfo fein. Die Rraft Gottes und bes S. Geiftes nuß in mein Berg tommen, baß ich es wahrbaftig empfabe.

D. Ja fob: Wir wissen wohl, baß ber h. Geist ben Glauben wirtt. Weil wir aber im Abendmahl effen ben Leid Christi und trinten sein Blnt, so fragt man, was die Kraft sei, due da wirtt, daß ber Leid Christi da sei und Et. Beter's Leid nicht. Weil auch die Allmäcktigteit nicht — was ist benn sonst ba?

Kleber: Es wirtt alles Gott ber Bater, Sohn und H. Geift. Es wirtt aber Gott und sein Geist nicht durch die Allmächisteit, daß Chrifti Leib natürlich da sei, sondern daß er in mein Herz, fommt mid ich inn geistlicher Beise ergreise durch den Glauben,

#### Bom anbern Artifel, nämlich von ber Berfon Chrifti.

D. Jakob: 3ch frage Ench: in Chrifto find zwei Naturen. in einer Person, ohne Bermischung, und also vereinbart, daß jede Natur ihre Eigenschaft behält: — glaubt Ihr daß?

Rleber: 3a.

D. Jakob: So hat ber Sohn Gottes die Gigenichaften, nemlich daß er allmächtig ift, baß er alle Dinge weiß, nud daß, er alles in allen wirft. Hat der Sohn Gottes das der menschlichen Ratur mitgekeilt oder nicht?

Rleber: Vom Unterschied der Naturen und souberlich wie Joh. 1, 14 zu erstätzen sei, antworte ich aus Phil. 2, 7 und Heber. 2, 9. Ich falte biese Exetenigung des Endlichen und Unendlichen für ein tremendum mysterium; und wiewohl eine Einigesti in der Person, so soll boch ein Unterschied unter den Naturen gehalten werben. Ihr melder, die Gottheit teile der Menjchheit alses mit. Ich will beides behalten: Einigseit und Unterschied. Wir lesen ich nun sage: Christins ist allmächtig, zif dasselbe wahr; aber ich muß Unterschied der Ich und sage: Christins ist allmächtig, zif dasselbe wahr; aber ich muß Unterschied der Naturen behalten.

D. Jakob: Ich frage, nachbem göttliche und menichliche Ratur also vereinbart ist, daß ich nicht sagen kann: da sitt Gottes Sohn und da sitt des Menschen Sohn —: ob der Sohn Gottes seine Eigenschaften swie oben] ihm felber behalte und ber menschlichen Natur nichts davon gebe, wahrhaftig und thätlich, sonbern allein titulo tenus, wie der Kaiser sich schreibt "ein König zu Jerusalem", hat aber allba keinen Bauern, der ihm gehorfam ist,

Aleber: Das gemeine Polt versteht subtiles distinctiones nicht. Wenn ich sage: Christius ist mahrer Gott und Mensch, almächtig zc., und hänge daran den Unterschied der Atturen, so hab ich mein Völlsein recht unterrichtet. Denn der Mensch sit vernünftig nicht nach dem Leib, sondern nach der Seele, und sterblich nach dem Leib und nicht nach der Seele, woh sterblich nach dem Leib und nicht nach der Seele. So auch dei den Naturen in Christo. Kür's andere hat die Menscheit Christi ungabluser Vräusgativa, heiligkeit, Vereinbarung mit Gott zc. Mit alle dem hoffe ich der Sache nicht zu viel oder zu wenig gethan. Wäre-es nicht so gut, wir unterließen die Disputation und besseren Wartum lassen wir's nicht bleiben?

D. Jato 6: Ihr habt gemeldet, es fei subill — ift wahr. Benn man aber nur subill von Artifeln des Glaubens reden soll, wie sollen's die Bauern verstehen? Ich will's aber sagen, daß es auch ein Bauer soll merten. Soviel Euer Gleichnis belangt, frag ich: ift ein Mensch auch vernünstig, der eine vernünstige Seele dat, aber ein narrets Afossen.

Rleber: Diefes Gleichnis braucht Alfbanafius, da er fagt: Bleichnie Leib und Seele ein Menfch, also ist Gott und Menfch ein Christus. Dadei lägte er's bleiben. Rach ber Gottheit ist er bem Bater gleich, aber nach ber Menschheit ist er tem Bater gleich, aber nach ber Menschheit ist er keiner. Alfhanafius schieben bleichnis alleich bie Eningkeit ber Person und nichts weiteres, wie man jessund thut.

D. Jakob: Die Seele hat nichts, bas sie nicht gemein habe mit bem Leibe und bleiben doch die Sigenschaften der Seele. Genfo bei Christus; so daß ich sage: unser Fleisch und Blut ist allmächtig worden. Matth, 28, 18 gilt von Christo nach seiner Menschebeit; benn als Gott ist er Gewalt und Allmacht selber. Sbenso Col. 2, 3. 9. Sollte er nach Matth, 25 die Welt tricken, so muß er allwissend sein.

Aleber: Wahr ist, daß die Seele alles durch den Leib wirft. Aber mit Christo ists anders. Der Sohn Gottes wirft seine Werte nicht durch die Menschheit. Joh. 1, 3. Und Joh. 5, 21. 26 ift Chriftus mit bem Bater verglichen nach ber Gottheit, nicht nach ber Menichheit. Das Bort ift Gottes Bertzeug, nicht bas Fleifc.

D. Jatob: Eure Meinung ift alfo, Chriftus wiffe alle Dinge als ein Gott, aber nicht als ein Menich. 3ch frage, bieweil nur Ein Chriftus ift, ob er Bergenstündiger fei, alfo daß feine Menichbeit nichts bavon weiß.

Rleber: 3ch will nicht fagen wie Ofiander: Chriftus ift nach ber Menscheit allmächtig, allwiffend, allgegenwärtig,

D. Jakob: Es ist nicht um die Worte ju thun, sondern um die Sache. Wenn der Fugger neben einem Weber stünde oder sonst nemen armen Mann, und man sagte, diese Leute sind reich, frag' ich, od der Beber reich sei. Autwort: Nein. Der Weber behalt den Titel, daß er reich sei, aber der Fugger behalt sein Sieht. So hütte die Menschheit in Christo nichts als den blosen Ramen.

Kleber: Die Regierung ist nach ber Gottheit und etlichermaßen nach ber Menschheit. Christus ist mahrhaftig, allmächtig, und allwissend, aber nach Unterschied ber Naturen. So streng wie nunmehr seid Ihr in vorigen Schriften nicht gewesen.

D. Jakob: Es hat sich zugetragen, daß biese Fretümer eben weit eingerissen und daß etliche zu heitelberg endlich sind Arianer worden. Deum die Heibelberger sabein in bieser Materie also dies putiert, daß ich sie habe erinnert im Colloquio zu Maulbronn, ihr Glaube werde sein wie der türtlich Alforan. Da zeigte mir der Kurfürft an, ich soll hinfürd des türtlichen Glaubens geschweigen. Aber im Grund is er nichts anders dem der türtlich Claube.

Rleber: Die Wittenberger lehren auch wie bie Beibelberger; und ber Rurfürft von Sachsen glaubt's auch.

D. Jakob: Die Wittenberger sind halb aus und halb in. Aber der Kursürlt stimmt ihnen nicht zu und hat Achtung, ob sie in diesem Artisel wollten heidelbergisch sein. Denn was bleibt da von Christo übrig als ein Lauterer Mensch, Daser sind ettliche Arianer. Und um deswillen dem Sylvano der Kopf abgeschlagen worden und ein anderer gen Konstantinopel sommen. Der gibt ausderucklich sür und erbeut sich zur Verteidigung, daß der türkisch Glaube der rechte sei.

Rleber: Bas gehen mich bie Beibelberger an!

D. Jatob: Ich habe gefagt, mas mich zu meinem Schreiben verurfacht hat.

Rleber: Der ift verbammt und eigentlich ein Arianer, ber aus Chrifto einen pur lauteren Menfchen macht. 3ch lebre, Chriftus fei mahrer Gott und Menich, und fage boch, baf er Bolle ber Baben bes Geiftes empfangen habe. Denn ich unter ben Gigenfchaften bes Cohnes Gottes und ben Gaben bes S. Beiftes einen merflichen Untericbied mache. Darum bin ich fein Arianer.

D. Satob: 3hr faat, ber Gohn Gottes habe ber menichlichen Ratur mitgeteilt Gaben, aber nicht perfonliche Gigenschaft. Wenn 3hr nicht mehr von Chrifto glaubt, fo habt 3hr feinen driftlichen Glauben. Denn es fteht im türfifchen Alforan alfo: "Ich (Gott) habe einen Propheten erhöht über ben anbern, b. i. ich habe bem einen mehr Gaben gegeben weber bem anbern. Aber bent Sohn Maria habe ich meine Geele gu eigen gegeben und habe ihm gegeben Beisheit und Rraft mehr benn ben anbern allen" 20 Bas ift benn Guer Glaube beffer benn ber türfifche?

Rleber: Gerging, ein Reftorianer, hat ben Alforan gemacht. Der Turfe läßt Chriftus einen gottlichen Menfchen fein, aber nicht einen mahren Gott; er fei ein Brophet gewefen, aber nicht ber Sohn Gottes. Die Bittenberger find nicht turfifch. Es ift ein anberes, gottliche Baben und gottliche Ratur haben: ich glaube und befenne bie göttliche Ratur.

D. Jatob: 3ch frage, mas ift für ein Unterschied, wenn ber Turfe faat: Chriftus ift nicht Gott - und 3hr faat: Die menfchliche Ratur hat nicht Allmächtigfeit -? Bas hat er benn?

Rleber: Ift bas nicht eine Gemeinfame, bag er menichliche Ratur an fich genommen in Gine Berfon, nicht nur fcblecht, wie er mit Betro ober einem anbern Menichen vereinbart ift? In anbern Menschen ift auch Gott, aber effective und separabiliter, aber in Chrifto ungertrennlich. Das ift ein großer Unterschieb.

D. Jatob: 3hr fagt, Die gottliche Ratur habe mit ber Menfchbeit nichts gentein. Wie fann er bann Gott fein ober wie fonnt Ihr beweisen, bag Maria Cohn Gottes Cohn fei?

Rleber: Gine Eigenschaft ift, bas einem allein und einig gebührt. Allmächtigfeit ift eine Gigenschaft ber gottlichen Ratur, Stem mas gemein ift, ift bes anbern nicht eigen. Gind bie genannteu Eigenschaften auch der Menschheit gemein, so muß eins das andere aussehen. Jum zweiten solgt nicht, daß wenn diese Eigenschaften nicht gemein werden dem Menschen, daß darum zwei Striiti sollten sein. Das erkläre ich ex consilio Chalcedonensi,

D. Jatob: Für das erste Argument antworte ich: es hält eins das andere nicht auf. Mas der eine Christius der mensch lichen Ratur mitteilt, hat er nicht verloren. So wenig als ein Ehemann tausend Gulden, die er einer armen Dinne zubringt. Jat Christius mit der Menschheit nichts gemein, so ist es a eine schöne Bereinigung! Ich müßte in meinem Gebet allein mit dem Sohn Gottes reden und die Menschheit bleiben lassen. Dagegen hebr. 2, 17. Das ist gerade mein höchster Trost. Aber nach Eurer Rede weigt er nichts als ein Mensch; und ich habe an ihm als einem Menschen teinen Trost.

Aleber: Ich hab' auf ber Rangel allweg auch also gelehrt: Benn bir mas angelegen, flag's beinem Herrn Chrifto; ber ist versucht wie bu! Aber nach Unterschied ber Naturen. Sonst wird himmel und Erde untereinandergemischt. Realom communionem idiomatum geb' ich nicht zu.

D. Jakob: Es ift nicht gemeint, daß die menschliche Ratur eine Allmachtigfeit habe für sich selbst, von der göttlichen Ratur abgesondert, sondern sie habe solche in perfonlicher Vereinigung, von der göttlichen Natur ihr mitgeteilt.

Rleber: Gottheit bleibt Gottheit und Menichheit bleibt Menichheit.

D. Jatob: Co hat Maria feinen Cohn Gottes, fondern einen pur lauteren Menichen geboren.

Rleber: Sie hat geboren nicht einen pur lauteren Menschen, sondern Christum. Aber die Gemeinsame hat er in Maria Leib nicht gehabt, nach Luc. 2, 52. Erst hienach hat er die Rachrhaftigkeit der Gottheit und die Allmächtigkeit sehen lassen.

D. Jakob: Ihr sagt: man hat es nicht gesehen, also ist es nichts; das ist eine ungegründete Antwort. Dann ware auch die Empfängnis nicht zu glauben. Luc. 2, 52 redet von der Erniedrigung Christi, wie Phil. 2. "Ausseren" kann man nichts, wo nichts ist; und die Gottheit sie unwandelbar. Dies Ausseren versteht sich von der Menschheit; er muß also nach der Menschheit Allmächtiafeit gehabt haben.

Rleber: Ich sage, Christus hat sich geäußert ber Gottcheit. Sonst ware die Gottheit in der Menscheit missig gewesen. Ich gede zu, daß er nach der Menscheit sei erhöht worden, aber nicht, daß er allmächtig sei. Aus der Erhöhung solgt nicht die Allentsfalbenheit der Menscheit. Endlich stunte die Menscheit nicht peinlich seiden, wenn sie wesentlich allmächtig wäre. Aber die götliche Vaatur hat sich geäußert, daß er leiden konnte.

D. Jatob: Da Chriftus in Gethsemane mit bem einigen Bort "ich bins" seine Feinde zu Boben fclagt, hat er seine Allsmächtigkeit augezeigt.

Kleber: Die Gottheit hat's gethan, aber nicht bie Menichbeit, Chriftus, aber nicht ber Meusch Chriftus.

D. Jakob: Der Wensch sagt "ich bin's". Christus hat sich gebemütigt, da er wollte, ohne die Allmacht zu verlieren.

Rleber: Die Gottheit hat fich im Leiden "gebudt".

D. Jakob: Rur der Menich kann fich feiner Allmacht äußern 2c. Und Christus wäre nicht Gott gewesen, da er gelitten hat. Im Leiden und Tod hat er seine Allmacht zum herrlichsten bewiesen.

Rleber: Er hat gelitten nach feiner Menschheit.

D. Satob: Ergo fo hat ein pur lauterer Deufch gelitten. "Befchlieflich von ber Gad ju reben" faßt nun Undrea bas Ergebnis gufammen. Dach Reber's Aufftellungen bleibe nichts benn leer Brod und Bein. "Diemeil es benn, fchlieft er, barum ju thun ift, bag mir uns miteinander vergleichen, und boch ber Bahrheit nichts genommen werbe, fo wollet 3br, DR. Gufebi, ber Sach fleiftig nachbenten; benn ich hab' bie Bahrheit gerebet. Und erbiet mich zu weiterem Gefprach." Rleber erwibert, man follte fich ber Ginfalt befleißigen und, ftatt neue, feltfame Rebe auf bie Rangel au bringen, ben Ratechismus treiben. Bon ber geiftlichen Riegung follte mehr gepredigt merben; von ihr aber untericheibe er bie faframentliche, worin fich Chriftus zu einer geiftlichen, fraftigen Speife ber Geelen ju eigen gebe und fich naber ju uns thue benn fonft. "Sch bitte, mir feine Bewalt zu thun, berhalben ich einen G. Rat gar nicht im Berbacht habe, welcher, als meine gnabige herren, mir bisber alle Bunft ermiefen, fonbern allein viele Theo: logen, Die gerne mit Gewalt führen". Das lette Bort verblieb bem Brobft; bem Rleifc, von ber Gottheit abgefonbert, gebe man

nichts zu; so sei est feine Speise und tonne benn weber von leiblicher noch geitlicher Rießung die Rede sein. "Darum sollt Ihr Euch in biesem handel weisen laffen". Damit gieng man auseinander.

Rleber hat fich in einer feiner Schmabfchriften 1, von welchen noch ju reben fein mirb , unter anderem auch barüber beschwert, bag man bei ber Berhandlung mit ihm nicht ebenfo bem Bolf Butritt gemahrt habe wie bas 1575 in Lindau beim Rolloquium Andrea's mit zwei flacianifch gefinnten Bredigern gefchah. Aber man hatte in Demmingen guten Grund, Die Offentlichfeit bes Berfahrens auszuschließen. Richt als ob bie Gemeinbe teil: nahmlos gegenüber geftanden hatte. Im Gegenteil befaß Rleber in ber Gemeinde großes Anfeben und hatte feine Freunde bis in ben Rat hinauf. Es that not bie Gemeinde zu beschwichtigen und burch bas Ansehen eines Mannes von Ruf bie Rangelautorität des jungen, begabten Bredigers niederzulegen. Andrea -hat in biefen Tagen zweimal bie Rangel bestiegen, und gunachft am 13. Juli auf Grund von 1 Kor. 14, 26-33 bie Gemeinde gum richtigen Berhalten bei bergleichen Lehrstreitigkeiten unter ihren Bredigern ju bestimmen gesucht. Beibe Predigten find noch im Ceptember. "etmas pollfommener und ausführlicher gefchrieben", pon Andrea herausgegeben morben 2.

Am Montag von 5—8 Uhr verhandelte Andrea mit Aleber in immeliem Haufe. Meber wünsche, wie er selbst erzählt, daß seine Hausstrau und sein Annaniensis der Unterredung zuhören dürsten. Das verweigerte Andrea, wollte dagegen seinen Sohn als Zeugen dabei haben, was nun wieder Aleber nicht annahm. "Doch was geredet worden, hat sie und Christophorus al partem am Ruchenladen, spoile sie hat hören sonnen. Dernommen". Dier wird sein

<sup>1</sup> in der "Rlagichrift".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bwo driftliche Predigen von Gottfeliger einigfeit ber Kirchenbiener: Bon der Malefelt des Menfchen Chrifti zur Rechten ber Kraftit Gottes: und von wohrfachtiger gegenwertigkeit seines Leids und Blund im D. Abendimal. Gehalten zu Memmingen durch Jalobum Andree D. Probli zu Tubingen und ber der Univerlitet dafelbien Cangler. Tübingen, Gruppenbach 1573. 179 G. 49.

gemefen fein, wo Rleber begehrte, Die Cache folle vor Die Bemeinde gebracht werben. Er behauptet bann weiter, Anbrea habe bies als unrecht, unnötig und aufrührerisch gescholten. Aber Unbrea verwahrt fich bier wie an vielen anbern Stellen bes ihm porgelegenen Exemplars von Rleber's "Rlagidrift" mit ber eigenhandigen Gloffe "turpissime mentitur" - "bu leugft" - "leugt unverschambt", und behauptet bagegen: "bat mich nicht hören wollen, ift am Keniter gelegen und mir ben . . . geboten". Bor bem Mittageffen gieng Kleber zu Undrea in die Berberge und erbat fich bas Brotofoll vom Camstag, aber vergebens. "Es ift nur ein quodlibet", fagte Unbrea, leugnet aber, bag er felbft es gelefen und gebraucht wie er gewollt. Es ift nicht zu verwundern, baß fich bie beiben Manner forthin fein gutes Bort mehr gaben. Um Dienstaa - wenn wir nicht irren - hielt Rleber feine lette Bredigt. 3m Unichlug an Act. 15, 30 "fie verfammelten Die Menge" fagte er "mit gang befcheibenen und verftedten Worten in einem Fürgang, bag man bergleichen Brogeft auch heutigstags mit ihm und in biefer gegenwärtigen Cache brauchen follte, wie in ber erften Rirche brauchig gemefen". Desmegen habe Schmidlin - er braucht in ben Schmahichriften meift biefen auf Unbreas Abtunft von einem Schmied frottelnben Ramen - ibn grob und gang unfreundlich angefahren und "balb nach vollenbeter Brebigt" ju ihm gefagt: "Giebe, Ihr habt abermal ben gemeinen Dann wiber mich perheten wollen" - was ihm boch nie in ben Ginn gefommen fei. Unbrea lagt bies gelten und bemerft nur in feinen Randgloffen jum Bormurf ber Grobbeit: "bu leugit ichandlich". und zu bem angeführten Ginleitungsgebanten : "seditionem quaesivit nebulo".

Am Mittwogd wurde der letzte Belehrungsverluch gemacht, wenn es überhaupt nicht bloß darum zu thun war, den Prozek so rasch als möglich zu Ende zu führen. Se kam nur zu einem turzen Gespräch zwischen Andrea und Aleber vor dem Nat, wovon nicht einmal ein Protofoll vortiegt. Hennach trat Aleber ah, während Andrea siehen bließ, um nun "den Nat zu bereden und seine Worte zu verlehren", wie kleber argwöhnt. Aber es bedurfte bessellsteung nicht länger einem Gottekssellsteung nicht länger eidem sonn noch ihm zufdern wossen". Am solgenische eiden sonnen noch ihm zufderen wossen". Am solgenische

ben Tag — 16. Juli — verkündete es Andrea auch der Gemeinde — es waren mehr als taufend Mentichen zugegen —: Der Rat habe sich über die Leugnung der Allmächtigkeit der Menschheit Spristi "von Herzen entseht".

Die Predigt über Matth. 26, 26—28 legt die lutherischen gegenüber ben betämpften mit den hetfommlichen Beweisgründen und Exemplificationen dar, und schließt mit einem summarischen Bericht über den Gang und bas Ergebnis der Berhandlungen.

Rach ber Bredigt nabm ber Brobst "einen guten, ftarten Imbiß auf ber Burgergech", fo ergabli Rleber, bann feste er fich balb aufs Bferd und ritt "mit vollem Gadel und Bauch felbfunft jum Thor hinaus". Bor ber Abreife hatte ber Stadtinnbifus Albanus Bolfhardt im Ramen bes Rats bem Brobit in bie Berberge hundert Goldaulben und feinem Cohne gehn als Berehrung überbracht. Ubrigens habe ihn, behauptet fein Gegner, Die Furcht fo eilend aus ber Ctabt geicheucht, und fpater habe Anbrea befannt, es fei ihm fein Lebtag an teinem Ort fo bang gemefen. Sa er will gehört haben, als Andrea vom Lindauer Colloquium in Memmingen burchtam, hab er fich weber feben noch hören laffen burfen. Anbrea bemerft hiezu am Rand; gift nicht ohne, fondern mahr, Gie find mit ihren Schurzfellen und Schmiedhammern ichon vorhanden gewefen". Daraus begreift fich, bag am folgenben Freitag als am Ratstag niemand por ben Rat gelaffen murbe. "Sie fürchteten bas Bolf" faat Rleber; und Andrea gloffiert: "Alfo habt ihr eure Pfarrfinder abgerichtet".

Es ift hier nicht ber Ort, bis ins Einzelne zu verfolgen, was über die Stimmung der Gemeinde verlautet. Auch hier widersprechen sich beide Männer. Die leidenschaftliche Erregung mag manches überhört, manches misbeutet haben. Die Bürgerschaft tonnte nur nach dem urteilen, was vom Nate heraus drang. Immerhin gewinnt man den Eindruck, als hade die Gemeinde, von der Billigfeit des Prozesses leineswegs überzeugt, den fremden Mittler nicht durchauß mit vertrauensvollen Vilken angeleien. Daß der Probss sie her der Vilken ausgeschen. Daß der Vilken das auch der ersten Parkeit die Gemeinde aufgefordert hatte, das auch "den gemeinen Laien gebülsende Utteil" anzuvenden, datten die Juddore zum Edick vollen der vergesen.

Berhängnisvoll wäre es aber für die Beurteilung des gangen Prozesses, wenn der Nat, wie Aleber behauptet, lesst jerdog erfannt und besamt hätte, es sei ihm "zu furg geschehen". Freilich seit Andrea auch dem entgegen: "Du leugit". Doch sicher sehlte dem Artifalte, das Bewusstein eines rechmenstigten Sieges über einen ichlimmen Feind. Das beweist die angstliche Soltung des Nats in den Weiterungen, welche sich nun ert antnupsten. Auch hierin bestam Andrea das Seinige zu thun.

Raum mar Undrea gu Saufe angetommen, fo trafen 2 -20. Juli - ber Statthalter Landhofmeifter 3 und Rate gu "Berrichtung ber Universität hochnotwendiger Geschäfte" in Tubingen ein; und fofort fonnte Unbrea bas ihm mitgegebene Ratsfchreiben 4, ein Dantwort, bas von Unbrea rubmte, er habe burch Gottes nabe und Beift, auch feinen vorgewendten driftlichen Gifer, Borficht, Rleiß, Mube und Arbeit bermagen guten, fatten, in Gottes Bort gegrundeten, beständigen, auch ber mahren Religion ber driftlichen Mugsburgifchen Confession gemäßen Bericht, Berftand und Troft gegeben, baran nicht allein ber Rat, fonbern auch feine Rirchendiener und, wie man hoffe, auch die Burgerichaft mohl erfättigt und befriedigt, einreichen und Bericht erftatten. Roch war biefe hobe Rommiffion anmefent, als er, an Satobitag, brei Briefe, von Dr. Ulrich Bolfhard, von M. Runlin und vom "Erzengel" Michel erhielt, alle bahin gebend, Bergog Lubmig mochte gu einem Schreiben bewogen merben, woburch ber Rat gu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Auffassung, nur die Gewalt des Rate, bzw. der Einstüg Seibenghober's und Kiuslin's habe Kleber unterdrickt und von der Gemeinde würde seine Lehre gedulcht worden sein, teisten mit Kleber natürlich auch seine schregerischen Freunde. So kann Löscher, der die Bezgange von Hopkpinian (Ilist. warenment. II, 845 sq.) kenut, zu dem Eindruck kommen, Kleber sei, aus dem Begg gewesen, den gangen Rat und die Erddt zu verführen". Ilist. moduum III, 210.

<sup>2</sup> Andreä au Siebenfinder, Tübingen 29. Just 1573; Orig. Andreä zeichnet hier und noch wiederholt als pledanus von Memntingen.

<sup>3</sup> Jatob von Soned (Sobened).

<sup>16.</sup> Juli 1573; Cong.

Memmingen in feinem driftlichen Bornehmen geftartt und berghaft gemacht murbe, ber Gache mit Ernft nachzuseten. Unbrea, ber Diefe Schreiben bem Landhofmeifter mitteilte, tonnte in Musficht ftellen, ber Bergog werbe wenigstens gratulationsweife ein Schreiben abgehen laffen. Bugleich brudt Undrea bie Soffnung aus, man werbe in Memmingen wohl fernere motus hintangu= halten miffen: "Es ift ein bofer, argliftiger, unruhiger Teufel, brob Auffehens vonnöten, fonderlich in Reichsftabten, ba man fich nicht allweg will regieren laffen. Für meine Berfon habt ihr mich fo Tag fo Nacht zu euren Dienften, gemeiner Stabt und Rirch zum Beften. Darum wenn es bie Rotburft erforbert, ihr mein nicht schonen follt: bas bitt ich euch. Denn ich nicht weiß, wie ich mich boch bantbar erzeigen foll gegen fo herrliche Remuneration, die ich nimmermehr verdienen fann." "Die eine Brebiat habe ich ichon gang geschrieben fammt ber Borreb; bie andere will ich mit allem Aleif fchreiben, bak ich verhoffe, es foll gu notwendigem Bericht nichts barin vergeffen werben."

Das herzogliche Sanbichreiben 1 an ben Rat gibt ber Befriedigung Ausbrud, bag bem "einreifenden Ubel und verführeriichen Arrtum burch Gottes Onabe alfo zeitlich gefteuert morben fei." Für etwaige fpatere Bortommniffe erbot ber Gurft feinen Beiftand. Bunachft aber verfprach fich Unbrea von ber Beröffentlichung feiner Bredigten eine beilfame Nachwirfung. Dit Dantesworten für bie Ehrengabe überfandte er ein Eremplar. 2 "Rieber werbe allerlei in die Gemeine und berfelben Gache nicht aar Berftanbige ausgegoffen baben; er folle fich nicht beklagen fonnen. baß man ihn nicht recht verftanden babe." Thatfachlich bat Rleber auch fraterbin feinem Geaner niemals einen Diffenfus gwifchen bem in ben Bredigten und bem im Colloquium Gefaaten porgeworfen: fein Zweifel gegen bie Richtigkeit ber Brotofolle erhalt bamit einen Stoß. 3hm felbft, verficherte Unbrea, fei, mas er im Rat und auf ber Rangel gefagt, als bie Wahrheit gewiß und übergewiß. Er hoffe zu Gott, weil fich biefer Beift fo grob habe merten laffen, bag ihn nunmehr fromme Bergen tennen und

Böblingen, 27. Juli 1573; Drig.

<sup>2</sup> Tübingen, 7. Geptbr. 1573; Drig.

sich den äußeren Schein der Heiligkeit nicht bewegen ließen. Denn ungählige, die dem zwinglischen Fretum angehangen und noch ansingen, hatten es gänzlich desar gehalten, es sei nur um die grobe, sleischliche Gegenwärtigkeit zu thun gewesen; da sie nur jett das Wiederspiel hören würden, hosse es zu Gott, sie mürden sich weich lassen und dem Allmächtigen für solchen Bericht, der aus seinem h. Geist fomme, danstagen.

Andrea's Bermutungen in Betreff bes Rleber maren nicht unrichtig. Um 17. Juni, ben Tag nach bes Brobft's Abreife, war Rleber feines Umts enthoben worben. Er gab fich nicht für übermunden. "Er 1 wolle barauf einen Gib thun, bag er bisber anderes nichts benn die einfältige, gottliche Wahrheit und Rinderlehr, wie im Ratechismus ftehe, gelehrt habe, und ber Mugsburgifchen Confession entsprechender als D. Jatob. Derfelbe fei auch von ben Wittenbergischen Theologen vieler irrigen Lehren überwiesen morben." Seine wiederholte Bitte, ibn nochmals por Rat anguhören, murbe abgewiesen; bis gum nachften Quatember wollte man ihm feine Befoldung und bis Oftern feine Wohnung laffen, und rubig folle er fich verhalten. Aber am 2. und wieber am 16. September wird er vor ben Rat citiert und ihm vorgehalten 2, daß er fein Dogma fpargiere und den Brobst fowie Die Memminger Brediger ber Unmahrheit bezichtige. Das lettere gab er gu : er miffe mohl, mas er aus bem Beift Glia gerebet. Die Obrigfeit moge gegen ihn vornehmen, wogu fie gug und Recht habe. Rach furger Beratung legte ihm ber Rat fein Begebren por, er folle fich mit runden Borten ertlaren, ob Berr Doctor Andrea und die Memminaer Brabitanten Die Unwahrheit gepredigt haben, und ob er bas noch rebe. Rleber antwortete: ob bie Wahrheit auf ben heutigen Tag ju Demmingen auf ber Rangel gepredigt merbe ober nicht, bamit belabe er fich nicht; es fei nicht feines Berufs. Daß er aber von D. Jatob eines unleidlichen Brrtume überzeugt ober überwiefen worben, bas geftehe er noch nicht. Satte man feiner Bitte gefolgt, fo maren unparteiffche Richter ju berufen gewesen; Andrea fei Bartei und Richter qualeich. Diefe ausweichende Antwort tam bem Rat

<sup>1</sup> Prototoll über die Eröffnung bes Ratebescheids an R. 17. Juni.

<sup>2</sup> Brot.

jebenfalls gelegen. Menn er nur mit feinem eigenen Rirchenwesen unverschriere blieb, um Andrea hatte man sich nicht angunehmen. "Der Rat wolle ber Sache nachbenten" – damit wurde Kleber entlassen. Er wandte sich in die Pfalz, und indem er sich von Aurfürst Friedrich die Pfarrei Sandschuchsheim übertragen ließ, bekannte er öffentlich seine Gemeinschaft mit der reformierten Kirche.

Durch ein Ratsschreiben 1, worin mit dem Dant für die über über Rredigten die Hoffmung ausgesprochen wurde, die selben würden wo nicht alle, doch viele Anhänger Richer's zurüdzewinnen, ersuhr Andrea, daß Aleber bei seiner Meinung behart. So lag es ihm nahe, an Aleber's Stelle einen Prediger zu em pfehlen, der nach Memmingen zu tommen wünschte, den Biberacher M. Jatob Schopper. 2 Jugleich brannte er darnach, zu erfahren, wie es in Memmingen stehe: "Mein g. Kürst und herr und wir alle sind sehr bei erfo, er mögte euch nach dieses Gesstehes Gesstehe Alt einen Lätmen unachen. Denn es ist der Teufel, der nicht allein ein Lügner, sondern auch ein Mörder ist. "Er bitte, ihm zu berichten, was die Predigten sier Rugen geschaffen, und falls jemand in denselben etwas bestiedten, wolle er solchen lebst spreichen. "Zenn da sie nicht

<sup>1 18.</sup> Cept. 1573; Congept.

gleich alles faffen, wundert mich nicht, weil viel gelehrte Leut fich nicht wiffen brein zu schieden."

Der "Lärmen" erhob sich in ber That und balb; aber von anderer Seite als Andrea bachte.

Am 9. Januar 1574 vormittags zwischen 9 und 10 Uhr wurde bas folgende Schreiben 2 bem Rate prafentiert.

Friederich von Gottes Gnaden Pfalzgrave bei Rhein, bes heiligen Romifden Reichs Ergtruchfaß und Churfurft,

herzog in Bayern 2c.

Unfern gunftigen Gruß guvor. Ehrfame, meife, liebe, befondere. Uns zweifelt nit, bann bag ihr euch gutermaßen guberichten, mas auf gemeinem Reichstag in Mo. 30 gu Mugsburg bie vier Stabt Strafburg, Coftenz, Memmingen und Lindau in Religionfachen für ein driftliche und reine Confession mit großer Gefahr und Standhaftigfeit bergeit ber Rom : Rai : Daj : allerunterthanigft übergeben. Dahero wir benn gang ungern und mit fonberm Befremben angehört, mas in Reulichkeit und noch jest ablaufenben Sahrs fich für eine ichabliche Uneinigkeit zwischen euern Theologis und Rirchendienern in zweien hoben und fürnehmen Artifeln, bie Berfon und bas h. Rachtmahl tes Leibs und Bluts Chrifti belangend, jugetragen und ferners hierunter verlaufen, auch endlich bie Cachen babin fommen, bak nit allein einer euer Rirchendiener mit Ramen Gufebius Rleber, fo in bas fiebente Sahr ber Rirchen bes Orts getreulich und wol fürgeftanden, einzig um besmillen er angeregter in Gottes mort gegrundter Confession gemak, wie auch por ihm andere fürtreffliche Theologi und Diener ber Rirchen bes Orts ju Memmingen gethan, mit allem driftlichen Gifer und Bescheibenbeit gelehrt, wie wir bericht, unschuldig geurlaubt und verftogen; fondern auch ehe und guvor feiner Beurlaubung D. Nacobus Andrege pon euch gen Memmingen berufen, amifchen beme und ermelbetem Rlebero in verfammleten und fitenben Rath ein Colloquium ober Gefprach jum zweitenmal angeftellt und gehalten. In welchem Colloquio er, D. Jacob, fein ungegrundte Behr ber gefaften und vermeinten Allenthalbenheit bes Leibs

<sup>1</sup> A. an Bgmftr. Stebenhaber, Tubing. 18. Nov. 1573; Orig.

<sup>2</sup> Drig.

Chrifti nit allein gegen ernanntem eurm Brediger, bem Aleber, aus Gottes Bort (als ihm wohl gebuhren wollen) nit verantworten noch behaupten mogen; fonber auch unfer und anderer Chur- und Fürften, auch hober Stand und Berfonen, fo biefe ungereimte, ber S. Schrift und Augsburgifchen Confeffion mibermartige Lebre in ihren Rirchen nit führen noch einbringen laffen, bes Dirtifden Greuels und Alforaus gang boshaftiger, fürfatlicher Beis eingezogen und beschulbigt. Und zu vermeintem Beweis beffelben nit allein ein Bag aus berührtem verfluchten 211toran verlefen, fonber auch auf öffentlicher Rangel angeigt und vermelbet, welcher geftalt ihr euch ob angeregter unferer Rirchen und Schulen Lehr entfett und verwundert, auch ihme, D. Jacob, alsbalben einen Beifall getan und foldes einer gangen Gemein ju verfunden auferlegt und befohlen haben follet, wie bann bies alles feine zu Memmingen gehabte und nachmals in Drud ausgegoffne famos Brebigten 1) und Schriften, barunter auch noch ferners Beibelberg, Boln und Giebenburgen in fpecie angezogen, und bie por euch in versammeltem Rath gepflogene Sandlung meitläufig mit fich bringen.

Wann nun wir uns als ein christlicher Churfürft und Stand besteich nit allein sein, D. Jacobs, gottslästertichen und fällglichen sames schriften halb, welche im Grund anbere nichts benn ein allgemeine Zerrüttung driftlicher Einigteit, schädliche Verhehung und Bewegung der Reichsstände und Anstistung eines öffentlichen Blutbabs, wie man vor eim Jahr in Frankreich, auch guvor anderer Orten mit Schmerzen erfahren und gesehen, auf dem Rucken trägt, sondern auch ab deme, daß Ihr in einer so hochwichtigen und wolwürdigen Sachen, deren mit ernstem Feiß tiefer nachgebacht werben sollen, auf biese einigten Calumnianten sondititischen Ge-

<sup>9)</sup> An zwei Etellen: S. 166 in ber Ranbnote: "Kiliche gwingliche Prediger den Türtlichen Glauben angenommen. Deibelberg. Boln. Siebenbürgen"; und S. 179 in dem anthangsweije beigegebenen "Aurhen Summarischen Begriff des ganhen handels von dem h. Mbendmal Christi: "Darauß enblich der Türtlich Mahometisch glaub volget, dah re. . . wie leider in Sibenbürgen, Boln und zu helbeberg folliche verdampte Leiper endtlich in biefen erichrockenlichen Gottesläfferlichen irrituml aertabete."

fcmat ju Abichaffung eines folden getreuen Rirchendieners procedirt und verfahren, auch baran mit erfättigt, unferer Rirchen und Schulen Lehrer obberührtermaßen öffentlich auf ber Rangel und ausgegangnem Drud als ben abicheulichen Turtifden Greuel und Alforan auszuschreien und verrufen zu laffen verftattet haben follent, welchen verfluchten Greuel wir boch von Jugend auf und noch mit hochfter Straf zu verfolgen gemeint, auch unlängft mit bem Schwert öffentlich geftraft, barmiber taglichs predigen, lehren und fchreiben laffen 2c. als ihr bei euch felbften gu ermeffen, nicht ungiemlich ju Gemut gehet und alfo uns barmit gum bochften befchwert befinden; auch uns einigs Wegs nit zu erinnern miffen, baß wir jemals euch zu folcher ungutlicher, gefchwinder thatlicher Sandlung und Befchreiung gegen uns im wenigsten Urfach geben, fonber viel mehr mit fonber Gunft und Ongben molgewogen gewefen; auch uns herwiberum aller guten Rachbarfchaft billig verfehen und getröften wollen, nit wenigers aber und ungeacht bes allen und obberührter ener felbft 20. 30 Rai: Daj: fiber= reichten driftlichen und in Gottes Bort gegrundten Confeffion guentgegen bie Cachen babin nunmehr obergablter Geftalt tommen und geraten.

Co fonnen noch mogen wir zu Erhaltung unferer Churf. Reputation und Sintertreibung beren falfchlich auf uns, unfere Rirchen und Schulen erbichten und beschwerlichften Calumnien nit unterlaffen, Gud biemit anabialiden und aunftig ju erfuchen, bag ihr nit allein obangezognen unfer und ber unfern halb bei euch ausgebreiteten und burch gebachten Unbreae eingebilbten unchrift: lichen Berbacht und fürlaufende Befchreiung fomohl bei euch felbften als allen ben eurigen ganglichen abichaffen, fonbern auch alle fein Sacobi Andreae bei euch binc inde fparairte und ausgestreute famos Bredigten mit allem Ernft erforbern und abtun; auch ben eurigen, bag ihr ab folden D. Jacobs öffentlich wiber uns und unfere Rirchen verruften und nachmals in Drud ausgegangenen Calumnien (als bie ohne bas bes Beilig, Reichs Conftitution und Abichieben flarlich gumiber) fein Gefallens traget, ju verfteben geben und verfunden laffen wollet: bamit wir nit genötigt, unfer und ber unfrigen Ehren Rotburft nach gebührliche Gegenhandlung, Mittel und Weg, Die wir unfere Teils fonften lieber umgeben möchten, an bie hand ju nehmen, inmaffen wir benn nicht unterlaffen werben, gegen obgebachten Andreae uns der Gebühr nach hierumben ju erweisen.

Da ihr nun über biese obbemelbten euren alten Kirchenbiener Eusseihum Aleberum wieder restluirten und zu seim vorigen Dienst einsommen lassen, merben wir soviel mehr Ursach haben in Merten zuvermerten, baß euch obangeregte bes heiligen Reichs Ordnung, handhausbaben und mit uns hergebrachten guten, nachbartlichen Willen zu erbalten angelegen; welches wir euch asso gnabsslichen und günstiglichen nit bergen wollen. Und seindt eurer unverlängten Antwort bei biefem Woten hinwiederumb gewärtig. Datum örbeblefera ben 30. Decembris a. 73.

Friederich Bfalggf Churfürft 2c.

Den Chrfamen, Beifen, unfern lieben befonbern Burgermeifter und Rat ber Stadt Memmingen.

(Chluß folgt.)

## Die Propheten der nachapoftolifchen Sirche.

Bon Bfarrer Dr. Saffer in Balbmannehofen.

Trit die Auffindung der Λιδαχη των αποστολων hat auch für diesen Gegenstand eine besondere Bedeutung gewonnen. Man hat die in die jüngste geit in den Darstellungen der allesten Krichengesschickte und selbst in den Monographien über die urchristliche Gemeindeversassung der Kropseten entweder nur ganz slüdzig gebacht oder auch sie ganz übergangen. Man hatte auch gar zu wenig von ihnen gewußt, zudem sind sie foldab aus der Geschickte.

Agle hat die Propheten in feiner "Rirchengeschichte auf der Grundlage afademischer Borleungen I. Zb. 1885 Seite 207 ff. unter bem Abschicht von der "Berfassung der Gemeinde" jum erstenmale ausglichtiger besprochen. Auch Belgider behandelt sie in seinem "Mcofioliffem Zeitalter der christlichen Artiche" 1886 an verschiedenen Stellen, beionders aber, was von großer Wichtigkeit und bahndrechener Verbentung fit, unter den "Jemetern der Gesammtfriche" S. 606 ff.

verichwunden und es find andere Saftoren an ihre Stelle getreten. melde au immer großerer Bebeutung bergnwuchfen. Es giebt amar aus ber apoftolifden Beit, aus ber jubendriftliden und paulinifden Rirche einige febr bebeutfame Berichte über Die altdriftlichen Bropheten, welche vermuthen laffen, bak biefe eine Reit lang von großem Ginfluß auf bas driftliche Gemeindeleben gemefen fein muffen. Aber man bachte nur an Bresbnter und Digtonen und trot ber beutlichen Ausfage bes Apoftels Baulus in 1 Ror. 12, 28. wurde behauptet, baf bie Bropheten gar feine öffentlichen Memter ' gemefen feien 1. Es tommt freilich barauf an, mas man unter einem Gemeindeamt verfteht. Wenn man an bemfelben bas für notwendig halt, bag bie Gemeinde eine ibr gutommenbe Funttion einem bagu Befähigten formlich burch irgend einen außerlich erfennbaren und rechtlich verpflichtenben Aft überträgt, fo ift es fraglich, ob ber Prophetenberuf je ein folches Gemeindeamt mar 2. Baren aber bie Bropheten Manner, welche bie prophetische Lehrthatigfeit berufemäßig betrieben und zwar im Dienfte ber Gefamtfirche, fo haben wir an ihnen ein öffentliches Rirchenamt. Dies feftzuftellen ift bie Aufgabe ber nachfolgenben Unterfuchung.

1. Es ift unläugbar, daß es im apostolischen und nachsapostolischen Zeitalter Bropheten von Beruf gegeben hat. So

<sup>\*</sup> So Notie "die Anfänge ber christicken Ringe und ihrer Berfallung" 1837 S. 285 ff. Bahrend bort bie anvorado, noopstru und didaaxado; ausdrücklich, mit gestissentlicher Nummerierung (als neuros deurteon reuros) vorangestellt werden und die Brestbyter und Blatonen nur unter den andern Charismen als zespergosies und auxidagesessentliche Verse vortommen, so hat Rothe bennoch jene drei ersten für blohe Geben ertstät.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Behjágag in feiner Prelöjárlít, betitelt "bie grifilige Gemeindeverfajjung im Reitallete bes Neuen Tejlaments" 1874 S. 23 fi magt einen Unterfajed zwifçan bem perfönlig en Mulgabe, zu bet die entipregende Geiftekgabe jemanden innerlig verpfligire und dem in flitutiven Amte oder der rechtligen Leijtung, zu der die Berufung der Gemeinde verpfligte. Die gende das felzier notwendig ift, fragt fich fichr. Ein Amt ift schon da, wo für gewisse Leiftungen eine Gemeinschaftligten Gegenleiftungen gewährt. Das war aber dei der Woodern der Addry der Hall.

fam nach bem Bericht ber Apostelgeschichte (R. 11) ein Prophet, Agabus von Berufalem nach Antiochien und zeigte Sea rov nvevματος eine große Sungerenot an; berfelbe Mgabus weißfagte fpater (R. 21) auf fombolifche Beife bem Apoftel Baulus feine Gefangennahme 1. Funf Manner in Antiochien (Barnabas, Gimeon, Lucius, Manaen und Caulus) werben προφηται und διδασκαλοι qe= nannt. Bon Jubas und Gilas, bie (15, 22.) ardoec nyovueroi er roce adelmoic beifen, wird berichtet, "baf fie ebenfalls Bropheten maren und bie Bruber mit reichlicher Rebe ermunterten und beftartten". In ber von Anbeginn urapoftolifch gerichteten Gemeinbe ju Rom unterscheibet Baulus (Rom. 12, 6-8.) beutlichben noomnrevor ober διδασχων vom nooigranevoc. Der befte Beuge für bas Borhandenfein von Propheten im Urchriftentum ift Die Apotalupfe. Der Berfaffer berfelben hat nach 22, 9. in ber Gemeinbe als Brophet feine Bruber, Die Bropheten find gleich ihm 2. Bie in ber Urgemeinde, fo fehlen auch in ber paulinifchen Rirche Die Bropheten nicht. Baulus felbft mar ein Brophet und berief fich in ben wichtigften Ungelegenheiten auf empfangene Offenbarungen. Er gablt nicht nur bie Bropheten neben ben Apofteln und Lehrern als einen gang porguglichen Dienft in ber Gemeinbe auf, fonbern er laft bie Beisfagung als einen regelmäßigen Beftanbteil ber Bortrage in ber Berfammlung erscheinen (1 Ror. 14, 26,) und municht fogar, baf alle weisfagen mochten (14, 5.). Auch ber einer fpateren Beit angehörenbe Epheferbrief gahlt unter ben öffent= lichen Memtern in zweiter Linie Die Bropheten auf (4, 11.) und bemerkt, bag bie Beiligen auferbaut feien auf ben Grund ber Apoftel und Bropheten (2, 20.), "benen bas Geheimnis bes Chriftus, bas in anbern Beiten nicht fund gethan worben, jest geoffenbart

Pafe a. a. D. S. 207 halt ben Agabus für einen Bahrlager. Beibed fei leicht ju prophezeien geweien: die Dungerenot nach einer Mißernte; bie Gesangennahme, um ben Apostel abzuhalten, nach Zerusialem zu gesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Weizsäder, a. a. D. S. 43 sührt noch für biese Thatsache das Bortommen der Propheten in Reden Jesu und zwar neben dem Appstein Mt. 10, 41. (23, 34. 7, 22. 24, 11. 24.) an, welches ganz sicher auf die Berwirtstädung in der Gemeinde himseise.

ward im Geifte (3, 5.)". Auch in ber Zeit ber Bastoralbriefe, jenem Uebergang von bem apostolisigen jum nachapostolisigen Geschlecht, wird nicht vergessen, das Timotheus seine Amtsgnade dia noogyreige erhalten habe (1 Kor. 4, 14.).

Much bie nachapoftolifde Beit bat ihre Beugniffe fur bie Bropheten. Allerdings find ber Stellen gar wenige, bie uns barüber Auffchluß geben und bie wenigen find fo allgemein und unbeutlich gehalten, bag fie und erft nicht viel nuten murben, wenn nicht bie Λιδαγη των αποστολων 1 uns zu Silfe fame. In zweiter Linie bient und als Quelle ber "Birte bes Bermas" 2. Dan hat babei mohl zu ermagen, bag Bermas felbft ein Brophet ift. Die gange Unlage feines Buches weifen ihn als folden aus. Dasfelbe ift in gemiffem Ginn ein Analogon gu ber Apofalppfe, wie biefe ein Dentmal altdriftlicher Brophetie. Denn wir halten baran feft, bag er fein Montanift ift; feine Unfichten über bie zweite Buge, über bie Che, bas Martyrertum und bas Saften weichen mefentlich ab von bem, mas Tertullian barüber fagt 8. Wenn nun auch hermas nicht foviel mit ben Bropheten fich beschäftigt wie bie Acdayr, fo banbelt boch ein ganges Danbatum (XI,) ausführlich über ben Untericied von ben mahren und falichen Bro-

<sup>1</sup> Außer Bunfige's "Lehre der zwölf Apofick nach der Ausgabe bes Wettropoliten Philosoffend Bertemios" 1884 ift im folgenden besonders berüdschäigt: Harnad's "die Lefte der zwölf Phofiele" in den Texten und Unterjudungen" 1886. Es ist für uniere Sache gleichgiltig, ob man mit Bryennios einen judendriftlichen Charatter diefer Schrift oder mit Sarnad ister beidentristlichen Bestäter diefer Schrift oder mit Sarnad ister beidenkriftlichen Bestäten annimmt. Doch wird die Art und Weife, wie die Rechtsberthältnisse der Propheten nach alteifammtlichem Auslier geordnet werden, mehr zu Gunften des Bryennios fprechen.

<sup>2</sup> Bu Grunde gelegt ift ber griechische Text nach hilgenfelb's "Hermae pastor" 1881.

<sup>3</sup> Die Gründe, welche Silgenfeld ("die aposfolischen Böter" 1858 E. 177 fi.) gegen Rilfolf, der einen geschichtlichen Busammenhang zwischen dermas und bem Montanismus vermutet, wordringt, leuchteu auch uns ein. hermas verhält sich zum Montanismus, wie die rechtstättigen Propheten des gweiten Jahrhunderts überhaupt zu den neuen "Propheten", bacher die auffallenten Mechalchteiten."

pheten. Außer biefen beiben Sauptzeugen fommen einige anbere geritreute Rotigen ber geitgenöffifchen Literatur in Betracht. Go rühmt Auftin gegenüber bem Auben Erpphon, baf bie gange Summe ber im alten Bunde wirtfamen Rrafte auf Die Chriften übergegangen fei. Un Stelle ber altteftamentlichen fei bie neuteftamentliche Brophetie getreten. "Bis auf ben heutigen Tag", verfichert er, "giebt es auch bei une prophetische Gaben". Demnach werben auch ba und bort Bropheten mit Ramen aufgeführt; bem Bolpfarp p. Smprng bezeugt feine Bemeinbe, bak er unter ihnen ein didadκαλος αποστολικός και προφητικός gewesen fei. Auch ber rechtgläubige 1 Melito v. Carbes mar, wie von Tertullian und Boly: trates bezeugt wird, ein Brophet. Er fchrieb als folcher nepe προφητείας und περι αποκαλυθεώς Ιωαννου. Beiterbin gelten als Bropheten ein Quabratus und ber Betrüger Beregrinus. Und wie in ber Apostelgeschichte bie Tochter bes Bhilippus Brophetinnen heißen, fo wird in biefer Beit bann und wann eine Brophetin Ammia genannt. Auch bei Gnoftitern tonnte man Bropheten antreffen. Natürlich find bie orthoboren Berichterftatter nicht aut auf fie au fprechen; fie ertlaren barum biefe Deisfagungen fur fünftliche und verfälichte Nachahmungen. Go mar bie Philumene, Die Autorität best Gnoftiter Apelles eine Brophetin und Frenaus ergablt, bag ber Balentinianer Martus unter feinen Anhangern auch Brophetinnen hatte.

Doch haben bie Propheten verhältnismäßig balb in ber driftslichen Kirche ben Schauplat geräumt. Denn Tertullian führt fie

¹ Heronymus sogt nämlich: Molitonis elegans et declamatorium ingenium laudans Tertullian dicit, eum a plerisque nostrorum prophetam putari und daraus schließt Echwegler ("der Montanismus und die chiest. Art. de declamatorium eine Misch eine Anslich von der Körperlichteit Gottes und seine Logoseleste, daß Weite ein Wontanist gewesen sei. Dagegen sagt Ritich ("die Entriftehung der alttathoslichen Kiche" 1867 S. 228) mit Recht, daß Tertulltan von einem montanissischen Prohesten schwertung sitz und die Art. der declamatorium ingenium gerühmt und auch die Bemertung sitz unnösig gehalten worden. Auch die Artei seinen Arteiten gehalten worden.

in feinem Mentertatolog 1 ichon nicht mehr auf und Drigines hälte es für eine Lüge, wenn Cessus sage, er habe noch Aropheten gehört, benn in seinen Tagen seine teine solche mehr aufgetreten, volche bem des Altertums gleichen; dem voären solche aufgetreten, volche bem des Altertums gleichen; dem voären solche ausgesterten, vie dies bei den alten Propheten geschehen sein. In den Montanismus hatte diesen Beruf so in Wisstredit gebracht, daß man sich seuter von Prophetentiel auf solche anzuwenhen, die zweiselles es einst waren. So nennt Bolyktates (Eusod. h. e. V., 24) die Tochter des Phissippus "γ er arvo nervuart nodertvaagtern," und den Bestim voaren. Bestimpus "γ er arvo nervuart nodertvaagtern," und ben Melito " er arvo nervuart noder nodertvaagtern," auch heißt Johannes an dieser Stelle "Priester, Märtyrer und Lehrer", das erftere wahrschiedischilich in Besiehung auf den Musspruch der Advary (KIII, 3); " an poogytra etor van appresse vuord.

2. Geben wir nun biefe driftlichen Berufepropheten bes zweiten Sahrhunderts naber an. Dabei werben wir immer auch einen Rud: blid werfen muffen auf die neuteftamentlichen Berichte, unter beren Beleuchtung unfer Gegenstand beutlicher wirb. In bem 4. Rapitel ber Acouyy, welche in einem Fünfteil von ben Bropheten handelt, werben bie Bflichten ber Chriften gegen bie Gemeinde mit ber Ermahnung eingeleitet: "Dein Rind, gebente beffen, ber bas Bort Gottes redet, Tag und Nacht!" Diese "Lakoveres rov koyor rov Geov" find bie Apoftel, bie Propheten und bie Lehrer; XIII, 1. 2 und XV, 1 werben bie letten beiben, XI, 3 bie erften beiben zusammengenannt. Zwar gehören auch im weiteren Sinn zu ben Lakovereg rov Loyov bie Epistopen und Diatonen; heißt es boch auch von biefen: "fie leiften Guch benfelben Dienft wie die Bropheten und Lehrer". Diese Reihenfolge entspricht nun gang ber in 1 Kor. 12, 28, fie unterscheibet fich aber von Eph. 4, 11 badurch, bag fie feinen Unterschied zwischen Apostel und Evangeliften tenut, mas uns zu bem Schluß berechtigt, bag im Eph.=Brief zwifchen ben eigentlichen Apofteln Jefu, Baulus einbegriffen, und ihren Rachfolgern "am Bort" unterschieben wirb, mabrend bie Aidayn jenen namen auch auf lettere anwendet. Diefe Apoftel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> de praesc. 3: Quid ergo, si episcopus, si diaconus, si vidua, si virgo, si doctor, si etiam martyr lapsus a regula fuerit.

ber Jidayn find barum aud mit ben bei Gufebius fur bie zweite Generation aufgeführten "Epangeliften" gu ibentifizieren, welche "benen bie noch nichts vom Evangelium gehört hatten, basfelbe verfündigten und wenn bics gefchehen und Birten von ihnen aufgeftellt waren, ju anbern Bolfern giengen". Diefe Untericheibung von Aposteln, Bropheten und Lehrer foinmt auch fonft noch vor 1. Um fo auffallender ift es, bag beim "Birten", fo oft Rlaffen von Brebigern und Beamten ber Gemeinde aufgegahlt merben, Die Bropheten imgenannt bleiben. Go bebeuten in ber Bifion (III) von bem Bau ber Rirche bie weißen und völlig paffenben Quaberfteine "bie Apoftel, Epistopen, Lehrer und Diatonen, welche einen beiligen Wandel führen und enioxonnoarreg nat didagarreg nat diaκονησαντές και αγνώς και σεμνώς τοις εκλέκτοις του θεου". Dan ertlart (jo Sarnad) bieje Auslaffung aus bem Umftanbe, daß Bermas felbft ein Brophet mar und aus Befcheibenheit fich nicht jenen porzüglichen Blat in bem Bau ber Rirde gumeifen fonnte. Aber es liegt viel naber angunehmen, bag gwifden Bropheten und Lehrer fein großer Unterschied bestand, bag barum im Ramen "Sidaaxaloi" auch biejenigen befaßt maren, welche in prophetischer Beife lehrten. Bie Bolntarp ein didagnahog noom-Tixoc beifit und bie didaun Propheten und Lebrer gufammennennt. fo thut Bermas bies ftillichweigenb, fo bag man bas, mas über Apoftel und Lehrer gefagt ift, auch auf bie Bropheten beziehen barf.

Se me in fam ist nun allen drei Atten von Lakouvrez rov Loyov, den Aposteln, Propheten und Lestrern, daß sie nicht von der Geme ind e gemäßt wurden. Das war anders bei den Spistopen und Diadonen, weßhalb auch die  $\mathcal{L}d\delta\alpha\chi\eta$  (XV, I) die Amwessiung erteilt: "χειεροτονησατε εαυνους επασκοπους και διακουνς". Wir stehen allo sier noch auf bemselben Bodden, wie

<sup>1</sup> harnad führt a. a. D. G. 111 aus ber altdriftlichen Literatur mehrere Belege bafür an.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bas nun biefe beiben Gemeinbekinter ber Episkopen und Diatonete betrifft, jo neigen auch wir uns zu ber neueren Ansicht, wie fie von hatch in ber "Gefellichaftsverfalfung ber chritikaen Kirchen im Alterum" (heranisgageben von hanntaal 1893) angeregt und von leipteren im Ansichus an die ...dieg., in ben Profegomena S. 142 fi. ansgesiber.

in bem avoftolifchen Zeitalter, auf bem Boben ber all gemeinen Lebrberechtigung. Das Evangelium ju verfündigen fteht jebem frei, ber bagu bas Charisma hat. Rur warnt Jatobus (3, 1.) bavor, baß feine Lefer fo viele Lehrer werben, weil bamit man eine grokere Berantwortung befoinme. Auch Baulus fest bie allgemeine Lehrfreiheit voraus (1 Kor. 14, 26.) und verbietet nur ben Beibern bas öffentliche Reben in ber Gemeinbe. Ja, es fcheint, baß bas Lehrgeichäft nicht nur pringipiell, fonbern auch fattifch von bem Gemeinbeamt getrennt mar. Unbers wird bas in ben Baftoral= briefen. Sier wird bereits eine Kombingtion ber Lehrthätigfeit mit bem Gemeinbeamt erftrebt. Co wird 1 Tim. 3, 2, vom Melteiten verlangt, bag er didaurinoc fei und Tit. 1, 9. bag er im Stanbe fei, in ber gefunden Lehre gugureben und bie Wiberftrebenben gu überführen. Endlich ermahnt 1 Tim. 5, 17. Die wohlvorftegenben Melteften zwiefacher Ehre werth zu halten, am meiften bie, melche am Bort und ber Lehre thatig feien". Das Lehramt ift alfo pringipiell noch vom Gemeinbeamt geschieben. Co wird alfo auch in ber didayn gwifden Erbauung und Bermaltung ein beutlicher Untericied in Besiehung auf ihre Trager gemacht 1. Diefer Unter-

worben ift, wornach bie Gemeinde, fofern fie in Leitende nub Geleitete gerfiel, urfprünglich aus noedsvrepor und vewrepor beftand. Jene waren Die Erftbefehrten ober bie im Glauben bemahrten Alten. Bon einer Einführung begiv. Babl tonnte barum bei ihnen feine Rebe fein, meghalb bie Apoftelgefcichte auch nichts bavon ermannt. Bei ber Bergrößerung ber Gemeinbe ftellte fich bas Beburfnis ein, bag gewiffe Funftionen vornemlich in ber Bermaltung bestimmten Berfonen übertragen werben. Dies veranlagte bie Bahl ber Almofenpfleger ober ber enra. Die, welche nun von biefen Bermaltungsbeamten mehr bas Beidaft ber Aufficht beforgten, nannte man entoxonot und ift naturlich, bağ man fie aus bem Relteftenfollegium nahm. Diejenigen Bermaltungebeamten aber, welche mehr einen Dienft (wie bie Armenpflege) ju berfeben hatten, nannte man Sucrovor und nahm fie aus ben "Jungeren". Diefe Erflärungsweife ericeint uns als bie naturlichfte und ben geichichtlichen Berhaltniffen, befonbers ber "jubifchen Gemeinbeordnung" entibrechenbite.

Rach bem obigen wird flar, daß harnad a. a. D. S. 59 zu weit geht, wenn er behauptet, die Aιδαχη bilde ein Mittelglied zwischen 1 Kor. 12 und den Paftoralbriefen.

fchied ftand noch lange Beit in ber driftlichen Rirche in Geltung. So teilt Bermas in einem Gleichnis (IX) bie Epistopen einem andern Berge ju als die Apoftel und Lehrer. Er felbft murbe nicht von ber Gemeinde zu Rom gemablt. Gein Bropheten: und Lehramt wurde ihm von Gott in Bifionen übertragen. Rraft biefer Berufung tritt er por bie Gemeinbe mit feinen Offenbarungen und feiner Bufpredigt und es wird porgusgefest, bag biefelbe ibn an: hort, obwohl er noch fein Amt in ihrer Mitte verfeben hatte. Der fogenannte "zweite Brief bes Clemens" ift bie Brebigt eines Laien ju Rom, benn ber Berf. macht einen beutlichen Gegenfat gwifchen fich und feinen Buhörern einerfeits und ben Bresbntern anbererfeits 1. Gelbft in bem achten Buche ber apoftolifchen Ronftitutionen wird zugeftanden: "Wer ba lehrt, fei er auch ein Laie, wenn er nur erfahren im Borte und von reinem Lebensmandel ift, moge er nur immer lehren, benn es beift: fie merben alle von Gott gelehret fein". Auch eine befannte Thatfache fpricht bafur: 218 nemlich Origines por feiner Aufnahme in ben Rlerus ju Cafarea predigte und ber Bifchof Demetrius von Alexandria Ginfpruch bagegen erhob, fand jener Unterftubung bei ben Bifchofen von Serufalem und Cafarea, welche ben Grundfat, bag Laien in Gegenmart bes Bifchofe predigen burfen, als althergebracht verteibigten und mit Beifpielen belegten (Eus, h. e. VI, 19). Go bat bei biefem hochften und wichtigften Amte nicht bie Berufung feitens ber Gemeinbe, fonbern bas Charisma entfchieben 2.

Damit ift aber noch ein zweites gegeben. Benn also nicht bie Bahl ber Gemeinde folche Aemter begrundete, so ift bas ein Zeugnis bafur, bag fie ber gangen Rirche ihre Dienfte wid-

Simo phy Cuty

<sup>1</sup> cfr. Datch a. a. D. G. 115 und bie Rote Barnad's bagu.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mitsch bringt a. a. D. S. 523 noch andere Settlen, aus welchen bervorgest, daß man es nicht für felbstverständlich sieckt, wenn der Kreisdiere auch das Lehrant besteilbete: in den Alten vor; Euprian ziecht die prestyreit doctores zur Krügneing der Lehren bei, Dionys v. Megberuft in dem Berfahren gegen den Eglichten Verpo ihr negegsverore, zur delnanziehor zwo er rens nozumes. Doch scheint, nach Justin. Apol. 1, 67, von der Mitte des zweiten sue. an den nozerus sür gewöhnlich in den Berfanmulungen die Lehre beschapt zu un deben.

meten. Es gab alfo, wenn man fo fagen barf; Rirchenamter. Dan tann biefen Umftand nicht boch genug anfchlagen. Er bient, wie Sarnad a. a. D. überzeugend nachweift, jum mefentlichen Berftanbnis ber Entwidlung ber alteften Rirde. Wie tam es. muß man billigerweife fragen, bag bie driftlichen Ginzelgemeinben trot ber vielen und großen Gegnerschaften und ber ungunftigen Ginfluffe von allen Seiten fo auffallend gunftig fich entwickelten, bak fie nach einer hundertjährigen Gefchichte in ber fatholifchen Foberation fich aufammenfanben? Gie batten feinen einheitlichen Epistopat, überhaupt feinen außerlichen Mittelpunft, pon bem aus alle Einzelglieber ficher und gielbewußt geleitet werben tonnten. Es gab alfo noch teine "Rirchenverbanbe". Man finbet gwar bafür einen Erfat in bem allen gemeinfamen Bringip bes beiligenben und einigenden Geiftes Chrifti 1. Aber fo richtig auch biefe Beobachtung ift, fo muß boch andererfeits jugegeben merben, bag bei jeber Entwidlung von Gingelgliebern zu einer einheitlichen Gemein-Schaft außerliche Fattoren mitmirten muffen. Diefe nun find un= zweifelhaft bie Lahovereg rov Loyov, jene Banberapoftel und Banberpropheten, Die aller Gemeinden Gemeinaut und fo auch ihre lebenbigen Binbeglieber maren. Die Apoftel bilbeten zuerft biefes gemeinsame Band. Die Bropheten maren ihre Fortfetung 2. Aber fie tonnten in biefer Form feine bauernbe Ginrichtung in ber Rirche

<sup>&#</sup>x27;Bepigliag führt a. a. D. S. 102 ff. biefen Gebanten bahin aus, das bie Gefanttfen nicht als folge Außertlich organissert war, daß nicht einmal die Apostel als ein solches Annd zwischen dem Einzelgemeinden gesten können, daß aber benuoch eine Gemeinschaft zwischen Gesten können, daß geber benuoch eine Gemeinschaft zwischen wie fie in Ehp, 4, 5 ("Elm berre. Gin Araben "andeien von besteines, wei fie in Apost. 4, 5 ("Elm berre. Gin Araben "a.) besteinen wieden, auch wenn ihre einzelnen Teile nicht in dieseren oder gar zietenschischen Gindeiten (elwo in einer "Richaftliche) zusammengeschit werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein feßt schönes Zeugnis dafür, daß die Propheten in erster Linie der Gesamtliche angehörten, weiß garnad a. a. D. 8. 112 auß vollentiniansschapen Kreisen. Eß sautet: λέγουσεν οι Oredeptensonen on κατα τις των προφραν καγέν πικυμα εξαιρετών εις διακώνιαν, τώτο επι παντας τως της καλλόμως εξεχοθη δίο και τα σημεία του πνέυματος ισσίες και παραγετίαι δα της εκκλόμως επιτέδουνται.

merben. Denn fie rubten auf einer geiftigen Bafis, bem Charisma. Dasfelbe hatte Beltung, fo lange bie Rirche in einfachen und fleinen Berhaltniffen fich bewegte und fo lange bie Chriften von bem Bebanten eines naben Weltuntergangs befeelt maren. Als aber bas Chriftentum fich aufchictte, auf biefer Welt bleibenbe Wohnung gu machen, ba mußte bas Charisma abnehmen. Man legte weniger Bert auf Die individuelle Begabung bezw. auf Die gottliche Berufung ju einem Amte. An ihre Stelle traten bie rechtlichen Formen von "Bahl" und "Rachfolge". Der aus ber Gemeinbewahl bervorgegangene Epistopat übernahm ex officio bie Arbeit ber Banberapoftel und Banberpropheten, bie Bijdofe murben bie Nachfolger ber Bropheten. Mit ber Bebeutung bes Charisma fiel auch bie allgemeine Lehrberechtigung. Das Lehrgeschäft wurde nun auch eine rechtliche Leiftung eines inftitutiven Gemeinbeamtes es hatte aufgehört, Die freiwillige Meukerung einer gottbegeifterten Ceele au fein.

Damit hängt noch eine andere dunkle Sache der ältesten Kirche zusammen: die Entstehung der katholischen Briefe. Sie sind Sembscheiben jener Wanderpropheten an die gange Kirche<sup>1</sup>. "Ein Brief, wie der des Zalobus mit seinen Vorsses "m. die zwöhle Stämme in der Zerstreuung, mit seinen prophetischen Aussührungen (K. 4. 5.), mit seinen Anweisungen selbst an die Preschiert (5, 14) mit seinen dezidierten Versschenen (5, 15 f.) — er wird, da er von dem Apostel nicht herrühren kann, erst verständlich, wenn nan die wandernden Propheten und Lehrer dentst, die das Bewusktein hatten, von Gott für die Christenskei berussen zu einem und daher die Verpflichtung sichten, der gangen Kirche zu dienen, (Handen a. d. S. 105). Diese Vriese kanden in hohem Ansechen. Erst später, als es solde Wanderprediger nicht mehr gab, ba such was der sich eine Ansechen.

3. Biele Mehnlichfeit icheinen bie Bropheten mit ben Aposteln

Die Difenbarungen, die dem Hermaß zu teil werden, sollen aufgeschrieben und dem Glemens den auswärtigen Gemelnden mitgeteilt werden. Der "hirte" muß demnach auch in andern Rücken gelesen worden sein, was auch indirect aus einer Bemertung des Muratorichen Kanton's bervorgest, wornach der "hirte" nicht zum Borfefert in den Archen, unter dem Broobsten und Hoposten.

gehabt au haben. Seift es boch in ber Aidayn XI. 3: Begualich ber Apostel und Bropheten gemaß bem Gebot bes Evangeliums (xara to δυγμα του ευαγγελιου), fo follt ihr verfahren". Beide find alfo einem "Berrngebot 1" und zwar beibe bemfelben unter-Wenn wir nun im folgenden hören, bag verordnet wird: "Geht aber ber Apoftel weg, fo foll er nichts empfangen außer Brot, bis bag er übernachte, verlangt er aber Gelb, fo ift er ein Bfeudoprophet" - fo merben mir bei jenem Berrngebot an Stellen gu benten haben, wie Dit. 10, 5 ff. cfr. 7, 15 f. 10, 40-42, wo von ben Apofteln und Bropheten geforbert wird, "fein Golb. noch Gilber noch Rupfermunge in ihrem Burtel gu nehmen", überhaupt "umfonft zu geben, ba fie es umfonft umfangen hatten". Much Gufebius faat von ben Evangeliften, bag "fie zuerft bas herrngebot erfüllten, indem fie ihre Sabe unter bie Durftigen verteilten, bann aber begaben fie fich auf Reifen". Daß biefe Forberung ber Befiglofigfeit auch an bie Bropheten geftellt murbe, wirb uns nahegelegt burch die Bemerfung ber didayi (XI, 12); "Banu ein Brophet im Geifte faat : Gieb mir Gelb ober irgend etwas anbers, ben höret nicht, wenn er aber für anbere Bebirftige fam: melt, fo richte ihn niemand". Auch Bermas war arm, zwar hatte er nicht freiwillig feinen Reichtum aufgegeben, aber er wird belehrt, ban ber pon ihm anfänglich fo bedauerte Berluft feines Bermogens nur beilfam und feines neuen Stanbes murbig ift, bag er nur fo ein Stein werben fonnte, ben man in ben Bau ber Rirche einfügt. Darum wird (Sim. 1) bem Chriften angeraten, fich von irbifchen Gutern nur bas Rotwendigfte und nicht über Bebarf gu erwerben : "Birtet bie Berte Gottes, gebentet feiner Gebote und feiner Berheißungen, glaubet ibm, bag er fie thut, wenn man feine Gebote halt. Statt Meder taufet Gud Geelen in Betrubnig, be-

<sup>1</sup> Das Wort δογμα in diesem Sinne sindet sich außer Lc. 2, 1 Auf bei Barnabas, von dem ja unsere andaya abhängig sit. Ukberhanyv meiß diese Christ nicks von "Sehren", sondern nur von "Geboten" Christi und der uralte Titel "Adaya napov dia rov anvorodov" bedeutet nichts anderes als eine "Julammensellung von Herrngeboten, wie sie durch die Aposiel überliefert sind".

bentet bie Bitwen und Baifen und verachtet fie nicht". Dem entsprechend heißt es vom mahren Bropheten (Mand. XI): "Er ift fanftmutig, gelaffen und bemutig, frei von aller Unreinigfeit und Eitelfeit biefer Belt und macht fich armer als alle Menfchen". Dagegen hat ber "birte" bem falichen Bropheten u. a. porque werfen, bak "er fur feine Beisfagung Lohn nimmt und wenn er nichts erhalt, fo weisfagt er nicht. Rann aber ber gottliche Geift Lohn nehmen und weissagen?" Much ber Antimontanist Apollonius hat an ben "neuen Bropheten" auszuseten, bag fie fich gegen bas Berrnwort verfündigen, "fie follen tein Golb noch Gilber noch amei Rleiber befigen" (Euseb. h. e. V.). Dan mar alfo bamals fo weit getommen, bag man jene herrnworte in Dit. 10 mortlich anwenben zu muffen glaubte. Benn auch ber Sirte ben Reichtum als ein gefährliches Sinbernis für bas Reich Gottes beurteilte, fo tann man boch noch nicht fagen, man fei fcon bamals ber Un= ficht gemefen, Die Befitlofigfeit ober Die freiwillige Armut begrunbe einen höheren Grab von Sittlichfeit. Benn aber biefe Berleugnnna ein Statut fur bie Banberpropheten murbe, fo gab babei wie bei Baulus in 1 Ror. 9, 12, 2 Ror. 12, 10 ff., ber prattifche Befichtepunft ben Musichlag, baf ber Brophet von Ort ju Ort manbernb fein Amt zu verfeben hatte und fomit burch einen etwaigen Erwerb von Gelb und Bermogen an ber eifrigen und uneigen= nütigen Musubung besfelben behindert gemefen mare. Doch bat man bas jur Regel gemacht, mas Baulus nur fur fich und feine Ditarbeiter beachtete und movon er ausbrudlich erflarte, bag er ein Recht hatte, wie bie anbern Apoftel "an bem Bermogen ber Gemeinbe teil ju haben". Bas in Braris fich empfahl, bafür hatte man auch ein herrnwort und fo murbe aus Bewohnheit ein Gebot.

Wenn nun asso die Bestissosigleit bei den Propheten nicht ummittelbar eine Forderung der Astese war, so werben wir aus andem Gründen des Eindrucks und nicht erwehren können, daß sie Leten waren. Zwar wird ispen von der "köazy ein ganz ordentlicher Unterhalt gewährt. Der Apossel freilig muß sich sich mit einer Tagesportion Brot begnügen, wenn er eine Gemeinde werläßt. Aber auch dem Propheten wird eine gewisse Einschaftung in Deisse und Trant zur Jussasse.

Doch maren bie Bropheten noch in einer anbern Begiehung Asteten. Bermas (Bis. II) erhalt bie Beifung, bie Bufgeit an feiner Berfon bamit einzuleiten, baf er fünftighin mit feiner Gattin aufammenlebe als mit einer Schwefter, meshalb auch jene R. 3. 1 nur noch adelige, beißt. Spater (Sim. IX) wirb er wiber feinen Billen bei ben apotalnptischen Junafrauen allein gurudgelaffen. Er fragt, wo er bie Racht burch bleiben folle? Die Jungfrauen antworten: "Μεθ' ημών κοιμηθηση ως αδελφος, και συγ ως ανηρ. ημετερος γαρ αδελφος ει, και τον λοιπον μελλομεν μετα σου κατοικειν. λιαν γαο σε αγαπωμει." Darauf um= armten fie ihn und taugten und fpielten mit ihm. Es war alfo jene Beit in ber driftlichen Rirche, mo bie Birainitat eine Tugenb war. Bahrend bie Republit und bas Raiferreich alle Mühe hatte, burch große Privilegien und furchtbare Gefete nur fieben veftalifche Munafrauen als folche ju bewahren, fo gab es in ber Weltftabt unter Chriften wohl Sunberte beiben Beichlechts, Die fich ber Che enthielten, ja bie in ihrem astetifchen Beroismus fo weit giengen,

<sup>\*</sup> Der "Sirte" befehrt dem Hermas, das das Stationssissten, am Mittwoch und Freitag, noch nicht das wahre fei. Man begnüge sich am Fastiage mit Brot, Gemüse und Wasster, berechne aber die Speise, welche man sonit genießen würde und gede das Gelt das für der Bedürtigen. Solches Kassen gelle Gott wohl, das andere seit überstüsst. Wie ganz anders Tertmitan! Diefer beweist, sogar aus der h. Schrift, der Volumendigkeit des Fastens und verschäften gelten workatiften.

baß Jungfrauen mit Bropheten und Cleritern bas Saus und felbit bas Lager teilten. Bropheten giengen jebenfalls in folcher Enthaltsamteit allen anbern voran. Der Prophet Baulus mar unverheiratet, basfelbe fagt bie Trabition bem Bropheten Johannes nach, die Brophetinnen bes Philippus ber Apostelgeschichte heißen ausbrudlich nap Beroi, abnliches wird von ber Philumene bes Apelles berichtet und Delito galt allgemein als Gunuch. Unter folden Borausfegungen verfteht man auch bie buntle Stelle ber Aidayn (XI, 11): "Jeber Brophet aber, erprobt und mahrhaftig, ber im Sinblid auf bas irbifche Geheimnis ber Rirche hanbelt (ποιων εις μυστηριον κοσμικον εκκλησιας), jedoch nicht lehrt, alles bas zu thun, mas er felbft thut, ber foll bei Guch nicht gerichtet werben, benn bei Gott hat er bas Gericht, ebenfo haben nemlich auch bie alten Bropheten (οι αρχαιοι προφηται) gehanbelt". Diefe alten Bropheten, mit benen bie Sanblungsmeife ber bamaligen entschulbigt wird, find nicht etwa bie altteftamentlichen, wie Bruennios meint, und bie fraglichen Sandlungen find nicht bie eigen= tumlichen, symbolischen, wie fie von einem Beremias ober Gechiel im Auftrage Sahre's por ben Augen bes Bolfes ausgeführt murben. Denn es wird offenbar porausgefest, bak auch anbere folde Sand: lungen nachahmen tonnten, ja baf bie driftlichen Propheten fie mitunter von ben Buhörern gerabegu verlangten. Beibes aber hatte bei ber Unnahme von fymbolifchen Sandlungen feinen Ginn. Daß auch foldes vortam, bafur haben wir ein Beifpiel an Agabus. Derfelbe nahm (Act. 21) ben Gurtel bes Baulus und banb feine Fuße und Sanbe und fagte: "Goldes fagt ber h. Beift: ben Mann, bem biefer Gurtel gehört, werben bie Juben in Jerufalem fo binden und in die Sand ber Beiben ausliefern". In ber Aidayn aber find offenbar astetische Forberungen gemeint, wie fie ju allen Beiten in ber driftlichen Rirche porgetragen und wie fie namentlich ichon von ben alten driftlichen Bropheten an eigener Berfon verwirklicht murben. Jene Manner wie ein Baulus ober Johannes ober Agabus maren in ber Beit ber didayn icon bie "alten" Bropheten 1. Dan bat fich jur Beit bes montaniftischen

¹ Man tonnte darum versucht fein, die Audugn noch tiefer berabguseben als über bas erfte Drittel bes zweiten Jahrhunderts. Aber

Rampfes um ihren Befit in ben verschiebenen Barteien und Rirchen geftritten. Auch liegt bie Bermutung fehr nabe, bag jene astetifchen Sandlungen ber alten und ber nachapoftolifden Bropheten bie gefclechtliche Enthaltfamteit betrafen. Dan muß ba an ahnliches benten, wie wir es bei Bermas hörten. Doch ift bemertenswert, bag biefe Art ber Astefe nur geteilte Anertennung in ber öffent: lichen Meinung ber Rirde fant, fo bag bie didayn fich veranlagt fieht, fie ju entichulbigen und por einem poreiligen Urteil barüber zu marnen. Bir haben alfo eine Beit, mo bie Unfichten über bie Birginitat noch in einem Uebergangsftabium lagen, mo man fogar einer erft aufgetommenen Steigerung berfelben mit Biberwillen begegnete, mo Propheten ben Berfuch machten, folche Uebungen auch in weiteren Rreifen zu verbreiten. Jebenfalls lagen allen folden Sandlungen religiofe Motive zu Grunde. Wenn Befilloffateit und Saften fur ben Bropheten mehr aus prattifchen Rudfichten nabe lagen, fo tonnte man für bie Chelofiateit nicht etwa ben Grund angeben, bag er burch bie Che in feinem Berufe gehindert fei. Saben boch bie Apoftel auf ihren Berufereifen Schweftern als Gattinnen mit fich geführt (1 Ror. 9, 5.). Das religiofe Motiv aber fur bie geschlechtliche Antefe ber Bropheten war bie Erwartung bes naben Beltuntergangs. Jene Forberung an Bermas, mit feiner Gattin als mit einer Schwefter gufammenguleben hat ben Wert einer Bughandlung, welche im Sinblid auf Die nabe bevorftebenbe Rataftrophe ju vollziehen mar. "Denn ber Berr hat es gefchworen bei feiner Berrlichteit über feine Musermählten: Ber auf ben feftgefetten Tag noch funbigt, ber hat tein Seil. Denn die Bufe hat fur die Gerechten ein Ende. Die Tage ber Buge erfüllen fich für alle Beiligen, für bie Beiben aber befteht fie noch bis jum jungften Tage." Diefer Bebante liegt auch bei ber Διδαγη in bem Ausbrud "το μυστηριον κοσμικον εκxangiag". Man braucht babei nicht gerabe an bas mufteriofe Cheverhaltnis Chrifti gu feiner Gemeinde gu benten, auf Grund

man bebente, daß auch hermas (Vis. III) von Apostein, Epistopen, Lehrern und Dialonen bemertt: "o. ser neusgingteron, o. de ere overes". So spricht auch ber römische Clemens bereits von einer vergangenen Generation Presbyter und Spistopen.

beffen etwa bie Chelofigfeit bei ben mahren Gliebern bes Leibes Chrifti, pornehmlich bei ben Propheten geforbert worben mare 1. Religiofe Motive muffen aber realer Ratur fein und Leiftungen, wie bie Birginitat fonnen nicht aus einer mufteriofen Emmbolit abgeleitet werben. Das μυστηφιού κοσμικού εκκλησιας ift vielmehr basfelbe wie bei Bermas: bas Geheimnis ber balbigen irbijden Bollenbung ber Rirde und bes Untergangs bes Rosmos. Diefe Erwartung ift ber didayn nicht fremb. Das britte Abenbmableaebet enbet in ben Giegebruf: "ελθετω γαρις και παρελ-Berw o χοσμος". Und wenn auch biefe Gebete alteren Datum's find ale bie übrige Schrift, fo beweift boch ihre Aufnahme und ihre ernftliche Ginfcharfung bie 3bentitat ber Anschauung, welche ohnehin in bem efchatologifchen Schluftapitel einen fehr beutlichen Musbrud finbet. 3m Sinblid nun auf bas Gebeimnis ber irbifchen Bollenbung ber Rirche enthielten fich bir Propheten ber Che, fie, bie von Berufswegen mit jenem "Geheimnis" vertraut maren, fie mußten allen in bem Bugernft εν τω εσχατω καιρω guvor thun. Die Birginitat hat alfo bier noch biefelben Motive wie bei bem Apoftel Baulus. "Co meine ich benn", faat er 1 Ror. 7, 26, es fei eine aute Cache barum (nemlich um bie Aunafraulichkeit). bei ber Bebrangnis ber Beit, ba es gut fur einen Menfchen ift, fo ju fein". Es gelte hinfort bas Leben und alles Dichten und Trachten gang auf ben herrn ju richten, es gelte, "bag bie ba Beiber haben, feien als hatten fie feine", "benn bie Geftalt biefer

<sup>&</sup>quot;So Harnad a. a. D. S. 44 f. Er ertifatt biefen Kusdrud aus This. 22—33 wo das unter dem Bilde der Ehe gedochte Berchflinsder Gemeinde zu Chrifto το μεστηριού μεγα heißt. Er sommt zu reden auf ähnliche Spetlustionen im 2. snec., in denen die Kirche nicht nur die "Braut" Ghrifti, londern auch fein "Eich" und hogan fein "Steif", genannt und darauß gefolgert wird, sich der eheligen Bereinigung zu enthälten, weil die bied den nyulflig feit, wo man mit Chriftus bezwei mit der Kirche als dem "Beileiche" Chrifti vorbunden ist. On I Chem. 14: 16 de Aryouer erra rep augen repe exchance un το πενείμα Χραστου αφα συγ ο υβοίσεις την απόλοιαν και το πενείμα Χραστου αφα συγ ο υβοίσεις την απόλοια νέρισε την εκκλησίων. "Daß beigefehte zooguezos mache feine Schwierigheit". (?). — Wie lünftlig diefe gange Außlichung! In jewein mysteriöfen Cherchflitnis fommt ja der xogueog.

Außlichung! In jewein mysteriöfen Cherchflitnis fommt ja der xogueog.

Welt ift am Vergehen!" So wie Paulus im hinblid auf die nahe Parufie die Kirginität empfehlt, so haben es auch die Propheten des 2. saec. gethan, doch ohne daß ihr Beispiel und Wort allgemeinen Beisall gefunden hätte.

4. Beldes Gefdaft hatten bie Bropheten? Gie heiken dadovereg rov doyov rov Geou, wie auch bie Apostel und Lehrer. Gie beforgten alfo bas Lehramt. Dasfelbe mar aber in ber urchriftlichen Rirche bas vorzüglichfte aller Memter, weshalb auch biefe bas hochfte Unfeben genoßen. Schon bie Bropheten Judas und Gilas ber Apoftelgefchichte merben zugleich nyounevor εν τοις αδελφοις genannt, fo wie Bebr. 13, 7 die ηγουμενοι als folche bezeichnet werben, welchen ben Lefern ελαλησαν τον Lovor. Auch aus ber Zusammenstellung bei Baulus in 1 Kor. 12, 28, fowie aus ber Befprechung ber verschiebenen Gaben geht gang beutlich berpor, bag biefe Memter bie bochften, "Nemter von Rana" maren, enticieben benen übergeordnet, melde fich mit ber Berwaltung beschäftigten. Und als man anfing, bas Lehrgeschäft mit bem Gemeinbeamt zu vereinigen, fo gieng jenes Unfeben auch auf biefes fiber. Die wohlvorftehenden Melteften follen nach 1 Tim. 5, 12 zwiefacher Ehre wert gehalten werben, wenn fie "am Wort und ber Lehre thatig finb" 1. Denfelben Stand treffen wir in ber Aidayn por. "Dein Rinb", heift es ba R. IV, gebente Tag und Racht beffen, ber bas Wort Gottes lehrt, ja bu follft ihn ehren, wie ben herrn. Denn wo von ber herrlichteit (xuqiorne) gerebet wird, ba ift ber Berr". Man bente an bas Berrnwort: "Ber Cuch aufnimmt, nimmt mich auf; Ber Guch hort, ber hort mich" (Mt. 10, 40. Lc. 10, 16). Much bas Gemeinbeamt hat feine reun nur auf Grund feines Lehrgefchafts: "Bahlet Guch Cpistopen und Digtonen, Manner, murbig bes Berrn, nicht gelbliebenb, wahrhaftig und erprobt, benn fie leiften Guch benfelben Dienft wie bie Bropheten und Lehrer. Berachtet fie barum nicht, benn fie find bie Beehrten (rerinnuevoi) unter Gud mitfamt ben Bropheten und Lehrern". Much Barnabas lehnt aus Befcheibenheit

<sup>1</sup> μαλιστα οι κοπιωντές εν λογω και διδιασκαλια — nicht "besonders Lehreifrige Aelieste" (Stahl, Nothe), sondern: "am meisten die, welche 16ditg sind" 20. — Siehe Behichtag a. a. D. S. 84 st.

in bem Eingang feines Briefes bie Autorität eines Lehrers ab, indem er bemertt, "baß er nicht als Lehrer, fondern als Giner aus ihnen rebe". Bermas nimmt fraft feines Umtes eine gang porzügliche Stellung in ber Gemeinbe ein. Auch hat er ein Beficht (Mand. XI), in welchem er in eine Berfammlung geführt wirb: bie Bante find von Mannern befest und Giner fist auf einem Stuhle. Der herr fagt nun ju ihm: "Ovrot niorot eidi, nat ο καθημένος επι την καθέδραν ψευδοπροφητης εστιν". Εδ werben bann bie falfden Bropheten und ihr Unbang (bie dievroi) befdrieben, u. a. aber auch gefagt: "ο ανθρωπος εκειιος υ δυκων πνευμα εγειν υψοι εαυτον και θελει ποωτοκαθεδοιαν εγειν". Die falfchen Bropheten migbrauchen alfo bie Stellung, ben "Borfis", ber fonft von Umtowegen ben Propheten gutame; fie haben auf die πρωτοκαθεδρια tein Anrecht, weil fie bas πνευμα nicht haben; es ift alfo eine Unmagung, wenn fie biefelbe bennoch einnehmen 1. Wir fteben alfo noch in ber Beit, mo bie echtchriftliche Unschauung von ber Briorität und Cuperiorität bes Lehramtes in voller Geltung ftanb, ja man tann auten Dluts Sarnad folgen. wenn er auf Grund von Act. 15, 22 und Sebr. 13, 7 (f. oben) erflart, bag bie nyouuevot bezw. προηγουμενοι in ber gangen ur= driftlichen Literatur, auch im Clemensbrief, nicht etwa mit ben πρεσβυτεροι ibentifch, fonbern bie rerinnueroi ber Διδαγη, alfo bie berufsmäßigen lalouvreg rov loyov find (a. a. D. S. 94 ff.).

¹ hligenjeld ertlärte die solfssien Proheten des hermas guerif für "Gnossiter", dann aber (in seinem "apost. Käter S. 164" und auch noch in seinem "Hermae pastor. Proleg S. 179", sir "gednissige Crales" mit der Berufung auf den Kushpruch des hirten", die Leute dommen gum salssgen der Proheten wie ein warrer und auf die andere Bemetlung: saartevooren we zau ra ebop zau auerose miehore ausgevoren eisdackargoovers. Diese Uterlässigen der nur sobies, dob dermas die salssigen Proheten in ihrem Bert den heldnissigen Crassin aus Seite sielle. Auch ist nicht einzusehen, wie ein heldnissigen Crassin gere in einer Bersammlung von Christen wie ein heldnissigen Berbalischen. Desehold der die Seite Seite aus eine dristliche Katel, ist, die Gesche Seite Seite aus eine dristliche Katel, doch mit Unrecht an eine solche unter dem Keens. Es sind viellnehr die "lassen konnen aun gulammen.

Diese hohe Stellung des Lehrantes übertrug sich später auf das Gemeindeamt. Den Uebergang davon sehen wir aufs Deutlichste in den Pafloraldriesen und in der  $J.\delta a_{XY}$ . Als se vollends kein is ben Pasloraldriesen und in der  $J.\delta a_{XY}$ . Als se vollends kein selbständiges Propheten bezw. Lehrant gab, als die Spistopen in diese Stelle einrückten, da waren sie die  $\tau err.\mu \mu \mu e vor,$  nicht vermöge einer Uebertragung apostolisjer Machvollsommenheit, welche überhaupt nie exstitert hatte, sondern nur insolge der Vereinigung des Gemeindeamts mit dem höheren Lehrante. Dabei ist es gleichgistig, ob man in späterer Zeit noch ein Benuststein von diesen geschichtlichen Hergang hatte oder nicht. Soviel ist aber sicher und beient uns Genagelissen zur Berubigung, das se urchristlich sit, venn man annimmt: es giebt nur ein Amt in der christlichen Gemeinde — das Lehrant, wie die Augustana sagt: "Ut sieden consequiamen, institum est ministerium docendi erwagelii —

Boburch nun unterschieben fich bie Bropheten von ben verwandten Memtern ber Apoftel und Lehrer, Die auch bas Lehrgefchaft berufemäßig trieben? Eufebius fagt von ben "Evangeliften" ober ben "Banberapofteln", baß fie eifrig fich beftrebten, benjenigen, welche noch gar nichts vom Borte bes Glaubens vernommen hatten, Chriftum ju predigen und bie Schrift ber gottlichen Evangelien mitguteilen, baß fie, in fremben Lanbern allein ben Grund bes Glaubens legten, bann Sirten bestellten und wieber ju anbern Bölfern und Länbern giengen". Gie maren alfo bie Seibenmiffionare. 3mar tamen fie auch bann und wann in driftliche Gemeinben, aber man erwartete von ihnen, baß fie nicht langer als zwei Tage bleiben. Die Bropheten aber hatten ihr Berufefelb innerhalb ber Chriftenheit. Es wird feine Reit fur ihren Aufenthalt porgefchrieben, ja es wird fogar angenommen, baß fie fur langer in einer Gemeinbe fich nieberlaffen, in welchem Kalle bie lettere für ihren Unterhalt aufzutommen batte. Ihre Lehrweife hatte fich auch nicht für bie Beiben geeignet. Cagt boch auch Baulus, wenn auch in einem anbern Bufammenhang: "bie Beisfagung ift nicht für bie Ungläubigen, fonbern fur bie Gläubigen". Gie maren alfo eine Art Reiseprebiger . welche bie driftlichen Gemeinben gu ihrer Erbauung besuchten. Aber bamit haben wir icon einen neuen Untericieb berührt. Grenaus nennt als Mertmale ber prophetischen Gabe: bas Borbermiffen gufunftiger Dinge, Die Mitteilung gott= licher Bebeimniffe und Die Enthullung ber menfchlichen Bergens: gebeimniffe 1. Doch lagt fich mit biefen Musfagen nicht viel anfangen. In ber Apostelgeschichte find uns zwei Beissagungen aufbewahrt: Agabus fagt bas einemal eine Sungerenot, bas anderemal bie Gefangennahme bes Apoftels Baulus voralis. Much baraus lagt fich nicht viel fur unfere Frage entnehmen, man mußte benn in ber Bemertung, Die Sungerenot werde ben gangen Erbfreis treffen, eine Anspielung auf ein herrnwort (Dt. 24, 7) feben, wornach auch Sungerenote unter ben efchatologischen Borboten genannt werben. Cher führt uns auf Die Gigentumlichfeit ber Bropheten bie Betrufrebe am Pfingftfeft. Rach berfelben ift bie Gegenwart ber neuen Deffiasgemeinde bie Erfüllung bes Joelwortes von ber allgemeinen Mitteilung ber Beisfagungsgabe in ben letten Tagen. Man erwartete barum bas Ende ber Dinge und bie Biederfunft bes Auferstandenen. Das ift auch ber Sobepuntt ber Betrusrebe. Sefus hatte fein Rommen in ben Bolfen bes Simmels aufs beftimmtefte angefündigt. Die Gegenwart und bie Bufunft traten nun unter eine neue Beleuchtung. Die Brophetie bes alten Teftaments erhob fich in verjungter Geftalt in ber Deffiaegemeinde. Gie hat freilich teine folche großartigen Schöpfungen wie im alten Bunde aufzumeifen, fie hat aber boch in ber Apotalppfe ber Nachwelt ein beutliches Bilb von ber Lebenbigfeit ihres Blaubens an die nahe Bieberfunft bes Gottesfohnes gurudgelaffen.

Auch Laulus unterscheidet die noogspreie aufs Bestimmteste von jeder andern Art des Lehrvortrags, nicht der Form, sodern ihrem Inhalte nach. Die didazyj ober die Lehre ist dei sing abgelspen davon, daß auch von Regeln und Geboten guptjache derstliche Leben der Ausdruck die dasassew sieht, in der Sapraguptache doppelter Alt, mentlich der davog sogracz und der dayog prosessog (1 Kor. 12, 8.). Die Weisheitsrede behandelt die göttliche Weisheit, wie sie in dem Weltsauf, vornehmlich in Schöpfung und Erfosung auch Arten in der Korm folgung aum Ausdruck onnert is devenden sich der nicht der die der die der die der in der Korm folgung aum Ausdruck onnert; sie devende sich der um in der Korm folgung aum Ausdruck onnert; sie devende sich der um in der Korm

¹ adv. haer II, 82: Οι δε και προγνοσω εγοεσι των μελλοντων.
V, 6: Πολλων ακου μειν αδελφων..... και τα κρεσια των ανθρωπων εις φανερον αγοντων επι τω σεμφερονει και τα μυστερια του θεου εκδηγουμενων.



verftanbigen Dentens, forfcht nach bem Bufammenhang ber Dinge, ordnet bas Gegebene nach 3meden, legt bie Schrift nach ihrem verborgenen Ginne aus. Die Erfenntnisrebe aber ift Unichauung, beruhend auf ber Erleuchtung burch ben Beift Gottes (1 Ror. 2, 9-16) weshalb ihr Gegenftand Gott felbft und bas Abbild feiner Berrlichfeit, Chriftus ift 1. Bon ber Lehre trennt Paulus abfichtlich Die "Beisfagung" ober ben Bortrag von "Offenbarungen". Ihre Form befchaftigt uns weiter unten. Ihr Gegenftand aber ift auch nach Baulus bie Wiebertunft Chrifti, mit allem, mas bagu gebort: Die Borbereitungen barauf und bie Folgen baraus. Baulus felbit rebet gern bavon. Die Efchatologie nimmt einen wefentlichen Teil feiner Berfundigung ein, felbft bie Ethit erhalt von ihr bie Direttive. Ja er nimmt bie Parufie fur bie lebenbe Generation in Musficht. Damit bangt naturlicherweife gufammen, baf, wie er 2 Ror. 12 auch thut, Die prophetischen Bortrage mit Borliebe ben himmlifchen Dingen überhaupt, ben Bewohnern und Borgangen ber unfichtbaren Welt fich zuwenbeten. Ihre Borftellungen bavon hatten fie aus ben Bifionen und Offenbarungen.

Aehnlich war auch der prophetische Bortrag der nachapostolischen Zeit. Wan war gewohnt, von den Pastoralbriefen her, eine bedeutende Abnahme oder gar ein Aussteteben der Parussiehoffnung für diese Zeit anzunehmen. Mit der letzteren aber steht und fällt die Prophetie. Daß aber Beides, die Erwartung des nahen Beltuntergangs und die Reugerung der Prophetie, vielfach und selt elbest vorhanden war, dafür spricht ja so beutlich als nur möglich die Achazz, Anch ihre Propheten reden von den letzten Dingen. So sagt diese Schrift (XI, 11): Jeder Prophet aber, der die Bahrheit lehrt (Joacosov respendies) ist, wenn er, was er lehrt, nicht thut, ein Beiedvorposhet. Und veren nur

2

<sup>1</sup> Diefe Tefinitionen über die "Lehre" nach Paulus find der icharffinnigen Untersuchung Beigfader's a. a. D. S. 580 ff. entnommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schon Baur (das Christentum und die drist. Rirche ber drei ersen Jahrhunderte 1853 S. 217) jagt: "Benn man gang in Gedannten ber Barusie und der glausstellt (ebte und die Gerefguisse, die des tommende Weltstatastrophe herbeistügen und begleiten sollte, in der unmittelbarsten Rache vor sich fah, wie, tonnte est anders sein, als daß die Ansfahanung der Zutunft in der Gegenwart von selbs jur Prophetie wurde?"

fortgefahren wirb : "Jeber Brophet aber, erprobt und mahrhaftig, ber im Sinblid auf bas irbifche Bebeimnis ber Rirche banbelt. jeboch nicht lehrt, alles bas zu thun, mas er felbit thut, ber foll bei Guch nicht gerichtet merben", fo fteht offenbar jene aln Beia mit bem μυστηριον κοσμικον εκκλησιαι, mit bem "Geheimnis ber irbifchen Bollendung ber Rirche" in Bufammenhang, mobei bemerkt werben tann, bag bas einzigemal, wo abydeia in ber Atdayn noch portommt, es einen efchatologifchen Ginn hat, neml. in R. XVI: boun werben bie onueia rnc alngeiac ericeinen. bas erfte, baß fich ber himmel aufthut" 2c. Dag bie didayn an eine nabe Wieberfunft Chrifti glaubte, geht, wie fcon oben gezeigt worben, aus bem britten Abenbmahlsgebet hervor, mo es jum Schluß heißt: "Es tomme bie Gnabe und vergehe bie Belt. Sofianna bem Cohne Davids. Wer heilig ift, trete herzu, wer es nicht ift, thue Bufe. µagar aba!" Wirb man ba nicht an bie Bitte ber Apotalppfe unwillfürlich erinnert: "coyov xvois Ingov"? Roch ausführlicher handelt bas Schluftapitel von biefem Gegenstand. Bu Grunde liegt Dt. 25. Man hat ba ein Beifpiel pon ben efchatologifchen Bortragen, wie fie bie Bropheten bamals ba und bort gehalten haben werben. Es wird mit ber Ermahnung begonnen, ju wachen, bie Lichter nicht verlofden und bie Lenben nicht folaff werben zu laffen, benn man wiffe nicht. in welcher Stunde ber herr tommen werbe. Es fei barum gut, Die Bufammentunfte gu mehren. Die gange Glaubenszeit guvor habe teinen Wert, wenn man nicht er ro egyaro naigo volltommen geworben fei. Denn in ben letten Tagen werben fich bie Bfeudopropheten und bie Berberber mehren und werben bie Schafe in Bolfe vertehren und bie Liebe mirb fich in Sag vertehren. Dit bem Ueberhandnehmen ber avonen wird man einanber haffen und verfolgen. Dann merbe ber "Beltverführer" als Gottesfohn ericheinen. Derfelbe werbe Beichen und Bunber und unerhörten Frevel thun und bie Erbe werbe in feine Sande

Der Umstand, daß die Pfeudopropheten hier und sonft als Borboten auf das Ende gelten, beweift, wie man ein tröftiges Bewußtsein von ber Zusammengehörigfeit der Parusiehoffnung und ber Prophette batte.

überantwortet werben. Die Schöpfung der Menschen werde in das Feuer der Letzichung sommen und viele werden verloren geschen. Aun erscheinen "die Zeichen der Wahrheit": das Aufthun des himmels, der Posaunentioß und die Totenauferstehung, nicht aller, sondern der Heiligen. "Dann wird die Welt den herrn sommen sehen in den Wolken des himmels". Auch Jermas ledt in dem Gedonsten an die nache Wiederkunft; micht nur die Offensbarungen, auch die Gebote und Natschässe über Buße und gute Werte sind von dieser Sentralübes beherricht und in der Bison von dem Turmbau der Kirche wird die Versichte und in der Kirche wird die Versichte daß fertig gebaut sein werde.

Der Parusiehossnung verdantt die Prophetie ihre Entstehung Gene lebte in der Urgemeinde, sie erfüllte die Seele des großen Appstels, in der Apoltels, in der Apoltels gewet unterhielten die Propheten der Aidaxy. Als ader die Erwartung immer und immer ausblieb, da begann das Christentum zu verweltlichen. Die Gemeinde Christi richtete sich hauslich ein auf dieser Erde. Man betete nicht mehr pro adventu, sondern pro mora sinis. Und so wäre es auch geblieben, wenn nicht das alte Feuer in Montan's Jüngern noch einmal ausgestadert wäre, doch nur, um bald wieder zu verlöschen, denn die Zeiten waren andere geworden.

Die Propheten waren aber auch sonft noch bei bem christlichen Gotte & bi en ft beteiligt. Die Δίδαχη gitiert die hertommlichen Gebete, wie sie bei der Eucharistie gesprochen wurden. Jum Schluß aber wird bemerkt: dem Propheten jedoch gestattet Dant zu sagen (euzaporteir), sowiel sie wollen". Während also jeder andere an das mitgeteilte Pormular streng gebunden ist, so macht der Roophet eine Ausnahme: er darf ein freieres und längeres Dantgebet sprechen. Dasselbe wird später von Justin (Apol. I, 62) dem ngoedroge erlaubt. Die Propheten, diese "Kitruschen des Dantgebets", nehmen also eine hervorragende Stelle im altdriftlichen Rultus ein. Sie sind die Borbeter. Dermas (Mand. XI) beschreibt: "Wenn der wacher Prophet in die Verfanntlung sommt und zu Gott gebetet voird, so redet er, vom heiligen Geist erfüllt, in Menge, wie der Herisgabet zu benken doer, wie es sonik beist, an den und Anatund Preisagebet zu benken oder, wie es sonik beist, an den and und Preisagebet zu benken oder, wie es sonik beist, an den Anatund

in den Verfammlungen in der Regel das Uebergewicht hatte. Für gewöhnlich werden die Spislopen und Dialonen diese Handlungen bestorgt und zeseitet haben. War aber ein Prophet guegen, so hatte er vor jedem andern den Borzug. Er berief Versammlungen, er ordnete Agapen an. Das letztere ist in der Vemertung der Ach. XI, 9 gemeint: "Kein Prophet, der im Geiste ein Rahlzeit bestellt, ist von ihr, er sei dennt ein Pseudoprophete". Also auch bei den Euchgriftie und Gebetsversammlungen war die Mitwirtung der Propheten eine hervorragende: sie trugen durch Rede und Gebet wesenlich bei zur Erböhung der Freierlichkeit.

Aber die Thatigleit der Propheten reichte noch weiter. Man liest in der Irdaxy; "Menn der Prophet für andere Bedürftige zu geben (— Geld) auffordert, so richte ihn niemand". Die Fürforge für Arme war zwar in erster Linie Sache des Diatonen. Aber auch die Propheten haben daran teilgenommen. Die Armen bildeten einen namhasten Teil der altchriftlichen Gemeinben. Sie waren eine Kardinalsoge der Gesantlitiche und es war natürlich, daß auch die Anderpropheten sich ihrer annahmen und zwar in ähnlicher Weise, wie einst Agadus in Antiochien für die Armen von Zerusalem tollestierten. Auch so erwiesen sie Armen von Zerusalem tollestierten. Auch so erwiesen sie füg als die lebendigen Bindeglieder zwissen der Gegebarden ein sich als die lebendigen Bindeglieder zwissen der Emzelgemeinden.

Ihr Hauptgeschäft war die Erbauung der Gemeinde durch den Bortrag ihrer Offenbarungen. Wo sie an der Berwaltung mitwitten, so war des mehr individues und zusählig. Die Propheten Judas und Silas hatten den Synodessessign vor zerusalem der Gemeinde zu überdringen. Paulus führt wichtigtig Entscheidungen auf eine Offenbarung des Geistes zuräd. Doch ist nicht zu wergesien, daß die Gemeinde autonom ist. Denn wenn auch der Geist in den Propheten redet, in der Gemeinde ist ein ausgedehnterem Rasse. Diese steht über Apostel und Kropselen

<sup>1</sup> nus πφοσητης οφιζων τφαπεζαν εν πνευματι — bezieht harnad (S. 44) auf "Mahfielten für Arme", jedoch mit Unrecht, benn es wird angenommen, daß die Prophelen bei solchen von ihnen bestellen Nahlzeiten auf ihre Sättigung ablehen. Bon ben Kapen aber wird auch (XI) ber Ausbrud "«μπλησθηνια" gebrau ht. Diese Nahlzeiten, welche Propheten anordneten, sind also Agapen, an benen natürsicherweits auch "Arme" teilnahmen.

Jedoch gilt ihre Stimme viel. Es kam ihnen bei der Besetung von Gemeindamtern ein gewisse Vorschlagsrecht zu: so hat ja Timotheus sein Umt das προφηγειας μετα entisassac τον γείσουν του πρεσβετεςιου erhalten. Selbst Pseudos Inatius sührt die Autorität des Bischos und die Einheit der Kirche auf einen Krophetenspruch zurück! Auch in das Seelenkehen des Einzelnen that der Prophet frast seines Geisses eine einem folgen Herzen verborgen ist, ossender wird (1 Kor. 14, 24 und die das eine einem folgen Herzen verborgen ist, ossender wird (1 Kor. 14, 24 und die das eine einem folgen Herzen verborgen ist, ossender wird (1 Kor. 14, 24 und die das eine einem folgen Herzen der der einer und erherer Besteung. So griffen die Propheten überall antscheldungsvoll ein, denn sie waren die Träger des Gottesgeistes und die Jaushalter seiner Gebeinmisse

5. Was mar das λαλειν εν πνευματι? "Jeben Propheten", fagt bie Aidayn XI, ber im Beifte rebet (narra προφητήν λαλουντα εν πνευματί), ben verfuchet nicht, noch prüfet ibn, benn icaliche Gunbe wird vergeben merben, biefe Gunbe aber wird nicht vergeben werben 2. Man icheint alfo bamals von ber Gabe ber diaxoidig nieunarwi (1 Ror. 12, 10) fleißigen Bebrauch gemacht und ber Ermahnung (1 3oh. 4, 1): "Glaubet nicht jebem Beifte, fonbern prufet bie Beifter, ob fie aus Gott find!" eifrig nachgefommen zu fein, wenn bie Jedaye noch icharfer als einft Baulus Die Theffalonicher (I 5, 20) vor einer frevelhaften Rritit ber Prophetie ju marnen fich veranlagt fieht. 3mar verlangt bie didaxn feineswegs, es muffe jeber ohne weiteres als Prophet anerfannt werben, ber fich als folden ausgebe. Es gab auch faliche Bropheten, bie er nveunart fprachen. Das Berbot nimmt alfo nur erprobte und mahrhaftige Bropheten (δεδοχιμασμένοι κοι adnotivot XI, 11.) in Schut. Solche foll man nicht burch Berfuchungen auf Brobe ftellen ober ihre Borte und Saublungsweife in Berbacht gieben. Man verfündigt fich baburch an bem nverpa felbit, ber aus ihnen fpricht. Die Lafterung bes nveuna aber fonnte nach einem Berrnwort nicht vergeben werben.

<sup>1</sup> ad Philad. c. 7: "το πνευμα εχηρυσσεν λεγον ταθε. χωρις του επισχοπου μηθεν ποιειτε".

<sup>2</sup> hippolyt fpricht biefelbe Drohung gegen bie Aloger aus, bie alle und jede Brophetie verwarfen. (Parnad a. a. D. G. 43).

Man sieht also, daß der Standpuntt hier schon ein anderer geworden war. Die Propheten waren vernöge ihres nerenae eine höchste Autorität. Während im Reuen Testamente, jedenfalls in seinen paulinischen Teilen, die Gemeinde die derftie Instang bildet, von der aus Lehre und Wandel endgistig beurteilt, Lehrzucht und Kirchengust gehandbalt wird, so das selbst die Avostel, ja sogat der Stifter einer Gemeinde dieser die lehte Entscheidung überläßt (1 Kor. 5), so übt jest ein Kirchenamt dies Autorität aus. Das Prophetenamt ist unantaltbar, wenn sein Inhaber durch Wort und Wandel sich einmal als denjenigen erprodt hat, welcher das nexuna in sich trägt. Was hier im Keine beginnt, das sindet sich als ausgereisse Kruckt in dem nachmaligen Gpistopat. Derselbe tritt das Erbe der Propheten an: der Bischof ist als solcher Aräger bes nexusu und darum auch oberste und unsessliche Autorität in der Gemeinbe.

Bie hat man aber bie Ginwirfung bes nveuna auf ben Bropheten und bie Außerung besfelben im Bortrag naber fich vorzuftellen? Der Brophet rebet er neguare, fagt bie Didayr, pom Apoftel und Lehrer wird bas nicht ermahnt. Auferbem wird angenommen (XI, 8), bag einer er nvernare reben fann und boch tein Brophet ift, in welchem Falle man barauf achten foll, ob er die Beife bes herrn (roug roonoug xuotou) habe. "Un bem Betragen alfo wird ber Bfeuboprophet und ber Brophet ertannt werben". Go tann es portommen, bag ein Brophet er nreugare eine Dablgeit beftellt und bavon ift, womit er fich icon als einen falfchen verraten hat. Biel erfeben wir aus biefen Bemertungen nicht. Rur ben Gindrud hat man, daß bas Laleir er nverpari leicht ju ertennen und von anderer Rebe ju unterfcheiben mar, baß es auch von falfden Propheten ju ihren felbftfüchtigen 3meden nachgeahmt murbe, fo bag man baburch irregeführt werben fonnte. Darum wird empfohlen, bie Propheten an ihren roome ju erfennen; gang fo wird auch Bermas angewiefen mit ber Dahnung: "Brufe an bem Leben und ben Merten ben Menichen . ber pon fich ausgiebt, bag er ben Beift habe 1. Du aber glaube bem Beifte,

<sup>!</sup> Diefen Maßstab wenden auch die Antimontonisten gegen die neuen Propheten an: Eufeb. V, 16; δει rors καφποτς δοκιμάζεσ θαι του προφητου.

ber von Gott tommt und Rraft hat; bem Beifte aber, ber von ber Erbe ift und eitel, glaube nichts, ba er feine Rraft in fich hat, Denn vom Teufel tommt er". Der bofe Beift tann alfo gang auf biefelbe Beife in ber Rebe eines Menfchen fich außern, wie ber Gottesgeift, weghalb auch hermas gleich ju Unfang fragt: "Moran , Serr, foll erfannt werben, ob jemand ein Brophet ober ein Bfeudoprophet ift?" Der bofe Beift nimmt bie driftliche Art an, fleibet feinen Bortrag in ein driftliches Gewand ein, wie ja auch Jefus (Dt. 7, 21. 22.) ben Fall annimmt: "Biele merten ju mir fagen an jenem Tage: Berr, Berr, haben wir nicht in beinem Ramen gemeisfagt . . . ? und bann werbe ich ihnen befennen : "ich habe Euch noch nie gefannt". Und wenn Paulus neben ber Brophetie als ftehende Ubung die diaxoidig nvevuaror (1 Rot. 12, 10.) verlangt, fo nimmt er bamit an, bag bie Beissaauna auch Gingebung eines bofen Geiftes fein tonne. Behen wir ben Berichten weiter nach, fo erhalt Bermas (Mand. XI) folgenben weiteren Aufichluß: "Der ben gottlichen Beift hat, antwortet nicht auf Anfrage und rebet nicht einzeln für fich, nicht mann ber Denfch reben will, rebet ber h. Beift, fonbern nur bann rebet er, mann Gott reben will. Wenn nun ber Menich, ber ben gottlichen Geift hat in eine Berfammlung von gerechten und an Gottes Geift glaubenben Dannern tommt und ju Gott gebetet wirb, bann lagt fich ber Engel bes prophetischen Beiftes auf ihn nieber und erfüllt ben Meniden und ber fo pom h. Beift erfüllte Denich rebet in Menge wie ber Berr will". Pfeudojuftin fagt (Cohort. ad Graec. 8): "Beber von Ratur noch burch menfchlichen Berftand ift es ben Menfchen möglich, fo Großes und Gottliches zu ertennen, fonbern nur burch bie von oben ben beiligen Mannern (sc. Bropheten) mitgeteilte Babe, welche weber ber Rebe- noch ber Streitfunft beburften, fonbern fich nur ber Birtfamteit bes gottlichen Geiftes rein leibenb bingugeben brauchten, bag bas Gottliche felbft, als Bleftrum vom Simmel herabsteigenb, bie gerechten Manner wie eine Cither ober Leier gebrauchen tonnte und fo bie Renntnis ber göttlichen und himmlifchen Dinge uns enthüllte". Athenagoras erklart, bag ber Beift ben Dund ber Bropheten als fein Draan bewegt, bak er ibre Gebanten befeitigenb (xat' exgrager rav er αυτοις λογισμών) fich ihrer wie ein Alotenblafer ber Alote bebient habe (Suppl. pro christ. e. 7. 9.). 3renaus teilt mit, baß ber Gnoftiter Martus burch mufteriofe Formeln bie prophetifche Thatigfeit in ben ihm anhangenben Beibern zu ermeden pflegte. Mls er foldes auch bei rechtgläubigen Beibern verfuchte, fo hatten biefe fein Anfinnen gurudgemiefen, "ba fie mohl mußten, bag bie Beisfagung nicht von bem Dagier Marfus in Die Menfchen tomme, fonbern biejenigen, welchen Gott von oben feine Gnabe aufenbet. haben bie Bropheten als von Gott gegeben und fprechen, mann und mo Gott es will, nicht aber, wenn es Martus befiehlt. Denn basjenige, mas gebietet ift großer und erhabener als bas, meldem geboten wirb, ba bas Gine vergeht und bas andere unterworfen ift. Wenn alfo Martus ober ein anderer gebietet, wie fie bei ihren Loofungsmablen immer ichergen und einander bas Beisfagen gebieten und nach ihren eigenen Begierben fich mahrfagen, fo ift ber Gebietenbe größer und erhabener als ber prophetische Geift und bies ift unmöglich. Sonbern folche von ihnen befohlene Beifter, welche fprechen, wenn fie wollen, find fcmach und ungenugenb, aber jugleich frech und ichamlos, vom Catan ausgefandt und jum Berberben ber Rechtgläubigen (adv. haor. I, 13)". Ahnlich bentt fich auch fpater Sippolyt bie altteftamentlichen Bropheten als bie, "welche allezeit in fich bas Bort als ein Blettrum hatten, burch welches in Bewegung gefett fie bas verfündigten, mas Gott wollte".

Um num gleich mit dem Außersten zu begünnen, was man bei dem λαλειν εν πνευματ amnehmen fönnte, so erhebt sich die Frage: war dossselbe eine solche zu no erst and lich war oder: heißt λαλειν εν πνευματ sousel als das das paulinisse γλωσσαις λαλειν? Wan fönnte versucht sich i, die Frage zu bejahen, wenn man auf den Buchstaden der ersten Außerver Ausberal siehen, wenn man auf den Buchstaden den ersten Rachbrud legt. Dem Paulius braucht allerdings densselben Außerval des im Versuchtselben der Außerval der Außerval von Glossenschen. Er sogt 1 Kor. 14, 3: der Glossenschen Außer unverzoza) und K. 16. 17: "Wenn ich mit der Zunge bete, so dete wohl mein Gesit, aber mein Verstand hat keine Krucht davon. Wie nun? ich will beten mit dem Gesitz, ich will aber auch mit dem Verstande, ich will singen mit dem Gesitz, ich will aber auch mit dem Verstande singen". Zedoch sommen zu beier Bewustsssätzlich auf er den Außer ande mit dem Verstande singen". Zedoch sommen zu beier Bewustsssätzlich zu von größeren

Bichtigfeit find. Das Gloffenreben ift pornehmlich ein Reben mit Gott, alfo eine Gebetsmeife, entweber ein προσευχεσθαι ober ein ψαλλειν, es ift fein Reben gur Genteinde und fann barum auch nicht zu ihrer Erbauung bienen, hochstens zu einem Reichen ber wunderbaren Beiftesfraft für bie Ungläubigen. Dann - und bas ift ebenfo beutlich und wichtig - ift bas Gloffenreben unverständlich, nicht weil es ungrtifulierte Laute ober eine unbefannte Sprache enthielt, fonbern weil feine Form, mahricheinlich in furgen, abgeriffenen Worten, von bem gemeinen Sprechen abweicht. Es braucht baber einer nachträglichen Auslegung, bie entweder ber Gloffenrebner felbft ober ein anderer portragen fonnte. Bas nun bie beiben letten Merfmale betrifft fo fehlen fie fo aut wie gang bei ber Borftellung, welche bie Rachrichten bes 2. saec, über bie Prophetie geben. Die Acdayn fest überall voraus, bag ber Prophet jur Gemeinde rebe und nur einmal melbet fie, bag er bie Dantfagung fpreche; auch nimmt fie burchweg an, bag er verftanben wirb. Bei hermas vollends ift etwas anberes gar nicht möglich, weil feine Offenbarungen und feine Beisfagungen zeitlich und räumlich gang außeinanberfalleu. Auch ba, wo ber Berfaffer Unlag gehabt hatte, nemlich wo berichtet wird (Mand. XI), wie ber Brophet in einer Gebetsverfammlung "in Menge rebe", ift mit nichts angebeutet, baß eine epunvera nötig gemefen mare. Die Bortragemeife ber Bropheten mar alfo auch in biefer Beit, fo wenig wie bei Baulus, eine Art Gloffenreben. Womit naturlich nicht gefagt fein foll, baf letteres gang und gar gefehlt hatte. Bielmehr führt Brenaus (adv. haer. II, 32) unter ben gu feiner Beit in ber Rirche mirtfamen Gaben, Die fich in Damonenaustreibungen , Rrantenbeilungen und Totenerwedungen erprobten, neben ben προφητικά γαρισματά auch bas παντοδαπαίς λαλείν δια του πνευματος γλωσσαις an; ob er felbft bavon aus Un= schauung eine fichere Borftellung hatte, ift freilich eine andere Frage. Much Tertullian fcheint ben Fortbeftand ber Gloffolalie und ber ερμηνεια γλωσσων in ber gangen Rirche vorauszuseten 1. Und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> adv. Marc. V. 8: (Marciou) edat aliquem psalmum, aliquam visionem, aliquam orationem, duntaxat spiritalem, in ecstasi, id est, in amentia, si qua linguae interpretatio accessit.

wenn man auch dem Celfus (bei Drig. c. Cels. VII, 9) nicht alles glauben darf, so muß doch etwas daram wahr sein, wenn er von Propheten in Phonizien und Palaitima erzählt, doch sie mitunter selftjame, halboerrückte und absolut unverstündliche Worte sprachen, deren Sinn keiner noch so verständige Mensch sperausbringen sonnte, so duntel und nichtslagend seien sie, die aber der erfte beste Schwachtopf ober Gautster zu deuten vermochte, wie es ihm beliebte. Das Glossensch ist also, wenn auch in mannigsaltiger Gestalt und vielfachen Absuppangen (varum perpy phososon), im zweiten Jahr-hundert noch vorgesommen, aber es hat mit der Prophetie (wenigssens dies die den beitet) nichts zu thun.

Mber bilbet vielleigt das λαλειν εν πνευμοτι nicht die Mitte zwischen dem Glossendern der Gellengten und boch bet (paulinischen) Prophetia ? Also verfandlich und doch bewußtlos! Aber ist das überfanty pipchologisch möglich? Man kann erinnern an das Reden im Traumschlas oder im somnambulen Justande. Doch kommt auch hier kein verständliches Beden vor, das von längerer Dauer wäre. Letzteres aber ist dei den prophetischen Neden angenommen . Zwar muß zugegeben werden, daß das nveryars kakeir in 1 Kor. 14 ein Reden im bewußtlose zustandlichen Justande ist 3, freilich so gang und gar bewußtlos sie der Glossenerboch od nicht, denn er kann zu mog ar bewußtlos sie der Glossenerboch wicht, denn er kann zu mog der bewußtlos sie der Glossenerboch wicht, denn er kann zu mög ein Reden im bewußtlose ist der Glossenerboch wicht, denn er kann zu mögen der kann zu micht der kann zu mögen der kann zu der der kann zu d

<sup>\*</sup> So harmad a. a. D. S. 41: bie effiatische Prohiftie (benn baß fei mit bem λαλεω εν πνευρασι in bet Διάρχη gemeint) im zweiten Jahrhundert, bei Orthodogen und Montanissen, sein versändliches wenn auch gedeinmissonles Reden im Justande höchster Erregung, die sich bis aux Bewusstoffelt trigert".

<sup>2</sup> higenfeld Gloffolalie S. 120 ff. geht bavon aus, baß ein bewuttlofe Reben auch unverfiändlich sei und erklärt barum bie etstatische Brophetie mit der Gloffolalie ibentisch, bei jener aber denkt er an die Montanisten.

Berper sagt in seinem Rommentar zu 1 Ror. 14, 2: neveyaere kadem heiße: "durch Thätigfeit des höheren, das Götliche unmittelbar vorrehienehen und ausschauenden Organs des innern Lebens reden, so daß also in neveyaere der Ausschluß der diskurstven fickliche über der "Beist Gottes" cir. v. 14. der voor ist das Bewußtein. Toch darf beier Unterschied des Glosserbens von der Bropbeite nicht zu iefer betont werden. Die Hauptsache ist den Bewußtein.

licherweife, gleich nach ber Rebe, bas Gefprochene verftanblich machen. Bei bem einen mar ber Grab folder überfcmanglicher Gefühlserregung ftarfer als bei bem anbern. Aber weil ber Gloffenrebner πνευματι fpricht, barum find auch feine Borte μυστηρία. Und wenn nun in der sidayn bas dadein en nvenuare vom Bro: pheten gefagt wirb, fo haben wir boch tein Recht, jenen Musbrud in bemfelben Ginne zu nehmen, wie ihn Baulus vom Gloffenrebner braucht. Denn in ber Jedayn finbet fich teine Spur von einem bewußtlofen ober efftatifchen Buftanbe ber Bropheten. Much unter ber Borausfetung, bag biefe Rirchenväter von Bhilo's Borftellungen beeinflußt maren 1, muß boch bemertt werben, bag man jene Urteile nicht auf alle Bropheten und alle ihre Bortrage ausbehnen barf, bann aber namentlich auch, bag ben betreffenben Schriftftellern aus apologetischen Rudfichten gegen Gnoftiter und Beiben baran lag, nachaumeifen, wie bie von ben Bropheten mitgeteilten Babrheiten gottlichen Urfprungs und nicht etwa Spetu-Lationen bes gemeinen Menschenverstanbes feien 2. Aber auch aus

Apositi das "ra dea" und das "nartigans". Das narqua aber sift der in den Menissen eingegangene Geist Gottes und fann darum auch der "Geist des Propheten" (1 Kor. 14, 82. 12, 10) heitsen. Und is redet in gewissen Sinne auch der Prophet (wie auch der Lehrer) aus dem Geiste venn auch statt "Geist" dem Propheten mehr die Außerrung dehleiben, "die Ossendaum", seh, von 1, 2, 10 14, 30. Appec. 1, 10. Auch Agabus redete das von narquaroz und die Weistschung an Apulus seiter ein: ra de Lehre von narquaroz und die Weistschung an Appec.

\*Ritichi a. a. D. S. 473: die Borstellung der Kirchenvöter sei ohne Bweisel von Hilo angeregt, der wiederholft aussigae, daß die prophetische Segessterung in den mie ein Anstrument beweigen Mentsche das Bewuhrtein vertreibe und daß in der Estage Unwissense ihreriche. Und so schiede (des 2. saec.) ging aus einem Aufand der höcksen Begeisterung servor, in weichem nicht nur der Bille sondern auch das Bewuhrtein ruhte, die Rede aber alnitisch und logisch verftändig war. Das Woment der Bewuhrtofigteit liege in dem Bilbe von einem Anframent.

<sup>1</sup> Bonneison, d. Seichigine bes Montanismus 1891" C. 65: "Jhre (bes Berf. ber cohortatio und des hippolys's) Darlegung ist ein Bersiuch, das Beien göttlicher übernatürlicher Offendarung gegeniber natürlicher Erfenntnis des Wenischen heidnischen Berftändnis nabegubringen, das führt gibter der beibnischen Montalie entommen.

einem andern Grunde ift ein Reben im bewußtlofen Buftande bei ben Propheten nicht aut vorftellbar. Gie trugen Dffenbarungen vor. Run fonnten allerbings folche ihnen, mabrend fie in ber Berfammlung faken, tommen (1 Ror. 14, 30), aber boch fo, bak fie zeitlich ber Mitteilung vorausgeben. Für gewöhnlich aber erhielt ber Brophet biefe Offenbarungen an einem andern Orte und amar aum Amede ber Mitteilung : lettere aber mare gar nicht moalich, wenn man bie Offenbarung in bewuktlofem Buftanbe empfangen batte. Gin efftatifder Bortrag empfangener Offen= barungen lakt fich noch weniger porftellen. Go hatte Bermas alle feine Bifionen bei Harem Bemuftfein; man tann gang beutlich unterscheiben, mo ber natürliche und mo ber visionare Ruftand beginnt, er ftellt mabrend ber Bifion verftanbige Fragen, er erhebt Ginmurfe, er mein um feine Berfonlichfeit und anderer Berhaltniffe, und es wird barum einmal (Vis. 1) ale etwas Aufergemobnliches berichtet, bag er nicht alle Borte behielt, welche bie apotalnotifde Greifin aus ihrem Buche vorlas. Alfo für gewöhnlich mar ein efftatisches Reben für ben Bropheten unmöglich und unnötig, benn fein Beruf mar, Offenbarungen mitzuteilen, biefe aber tonnten nur burch bas Bewuftfein vermittelt und nur bei flarem Bewuftfein vorgetragen werben. Unbers ftanb freilich bie Cache, wenn ber Brophet ju beten hatte. Dag man ba in ber Uberichwanglichfeit feiner Gefühle bis in einen Buftanb ber Bewußtlofigteit geraten tonnte, ift fur jene Beitverhaltniffe nicht gu verwundern. Das war aber bann nichts anderes als eines von ben vielen yern yawoowr. Befonbers gab bie Guchariftie bagu Beranlaffung und es icheinen außer ben Bropheten auch anbere biefe Runft verftanben ju haben, fo bag bie acoayn jur Bermeibung von Difbrauchen ben Richtpropheten fefte Gebetsformeln jur Guchariftie vorzuschreiben für gut halt. Much nach bem "hirten" ift ber mahre Brophet, wenn er als Borbeter in ber Berfammlung auftritt. fo voll heiligen Beiftes, baß er sig to nandug rebet,

Das eigentliche und unterscheidende Mertmal der Prophetie haben wir also weder in der Unverständlichteit des Bortrags noch in der Bewustlosigteit des Subjetts zu suchen, sondern in bemselben Umstand, den auch Paulus als den einzigen kennt, nemlich in der Millenlosigkeit, mit der der Prophet seine Offens

Temple

barungen erhalt und mitteilt. Das iprechen nun alle Berichte einftimmig aus. Der Prophet tann feine Offenbarungen nicht fünftlich herbeiführen, fie tonnen ihm nicht von andern befohlen werben, furg: er fann nicht meisfagen, mann und mo er will. Das fommt nur bei faliden Bropheten por. Diefe Baffwitat bes Willens ift in jenen Bilbern von Leier und Flote gur Beranschaulichung gebracht. Bie biefe nur bann Tone von fich geben, wenn ber Spieler fie berührt, fo fann ber Brophet nur bann weisfagen, mann ber Geift über ibn gefommen und ibm entweber in einer Bifion. wo er etwas fieht ober in einer Offenbarung, mo er etwas hort, höhere Auftrage ober Geheimniffe mitteilt. Much Bermas erhalt feine Bifionen ohne feinen Billen: balb geht er in Gedanten vertieft feinen Weg, ba ergreift ibn ber Beift und tragt ibn in eine Ebene, mo er nun eine Bifion hat; balb aber fitt er auf feinem Lager bei Racht, ba hat er eine Erscheinung, in ber ihm Ort und Stunde ber nachften Bifion angefagt wirb. Wenn er auch einmal burch 15tagiges Saften fur eine Offenbarung fich vorbereitet, fo macht er fich baburch nur empfänglich und bereit für eine Offenbarung. Gein Wille ift alfo gebunden, fein Bewußtfein aber mahrend und nach ber Offenbarung fo flar, bag er fie ergablen fann, und gwar fo logisch und anschaulich als nur irgend einer bei vollem Bemuftfein.

Wit haben also im zweiten Jahrhundert teine andere Prophetie als die im apostolischen Zeitalter. Sie ist ganz so, wie bei Vanlus, eine Weisigung d. h. ein verständlicher Vortrag von Offendarungen, welche zwar ohne Zuthun des menschlichen Willen aber doch durch Vermittlung des Bewustziens vom Geiste mitgeteilt wurden. Estiale und Glosseneden sind so zienlich das jelbe und kommen auch in dieser Zeit vor, stehen aber in feinen unmitteldaren Zusammenhang mit der Arvobsetie, sind auch in Abnahme begriffen, weil schon die Parustehossinung einer nüchternen christlichen Weltausschaug zu weichen aussanzt. Die prophetische Rede selbs nähert sich mehr und mehr der Wobskallen.

6. Die Rechtäverhältnisse der Propheten. Diese sind so eingehend als nur möglich in der Lidazig geordnet: XIII, 1: "Zeber Prophet aber, der sich bei Euch niederlassen will ist seiner Rahrung wert. Genso ist ein wahrhaftiger Lehrer wie jeder Ar-

beiter seiner Rahrung wert". Diese allgemeine Aufstellung erhält nun seine Eingelbestimmungen: "Alle Erstlinge der Erzeugnisse ber Ander und Schafe sollst du nehmen und sie dem Propheten geben, denn sie sind Eure Hopperpriester. Wenn Ihr aber leinen Propheten sabet, so gedet sie den Armen". Die Erstlinge sollen jedoch nicht auf das Genannte beschräntt bleiden. Rein, "auch wenn du einen Teig macht, so nim seinen Andruck und gied ihn nach dem Gebot. Ebenso wenn du ein Weine oder Disch öffnest, nimm den Andruck und gied ihn nach dem Erdotud und gied ihn den Propheten. Ben Geld aber und Rleidung und jeglichen Best nimm den Andruck and deinem Ermessen und gied ihn nach dem Andruck und der der und Rleidung und jeglichen Best, nimm den Andruck and deinem Ermessen und gied ihn nach dem Gebot!"

Es giebt also Propheten, die sich einer Gemeinde auf längere Zeit niederlassen, — wieder eine Bestätigung unserer obigen Ausstellung, daß die Propheten im Dienste der Gesamttiche kanden. Damit aber unterscheiden sie sich wesentlich von den Aposteln, denen in einer Christengemeinde nur ein zweitägiger Ausenthalterlaubt wird. Die Propheten aber hatten einen gewissen Mittelund Ausgangspunkt sir ihre Berusserisen. Sie sonnten überall austreten, wenn sie auch an einer Gemeinde den Japatis ihrer Wirflamseit hatten. So sonnte es auch, wie wir oben in extil sesen, demeinden geden, in denne seine Propheten waren. Nan bente zur Beransstang die über Werhältnisse und bestallt, der von da dalten der Verlassen sieher Verlassen sieher von da dalt nach Antiochien, dabt nach Glässera fam.

Die Hauptsache aber ist das andere: daß wir nemlich hier den Bersuch haben, die Rechtsverfältnisse eines Kirchenamits zu regeln. Es wird der Gemeinde zur Milicht gemacht, für den Unterhalt der Propheten aufzulommen. Das war nicht selbstversständlich, denn man bedenke, daß diese Amter nicht aus der Wahl der Gemeinde hervorgiengen. Sie waren freiwillige Leistungen von solchen, die Anlage und Lust dazu hatten. Ja man erwartete von jedem, der mich gatte, daß er es zur Erdauung. der Gemeinde anwende. Aber, wie überall, so konnten auch jene natioen Verhältnisse nicht auf die Dauer bestehen. Die Propheten wollten auch von ihrer Arbeit leben. Wer soll ihnen nun den verdienten Unterhalt gewähren? Das war soll ihren nun den verdienten Unterhalt gewähren? Das war foll ihnen nun den verdienten Unterhalt gewähren? Das der foll ihren tofen, die Großen hatte. Die Geschamtstreich kont bei ihrer Lofen.

Organisation nicht eintreten. Wenn es aber ganz in ben guten Willen des Einzelnen gestellt wird, so war der Prophet genötigtnur gegen Gelb zu weissagen, wie wir es bei Hermas (Mand. XI)
sehen. Dann aber sant er auf die Stuse eines gemeinen Rahrlagers, wie solche bei den Herben zu sinden waren. So blied
nichts anderes übrig als die Gemeinbe, an welcher ber Prophet
gerade tätig war, mit dieser Aussage zu beschlen bezw. die einzelnen Glieder derschen zu regelmäßigen Beiträgen zu verpflichten.
Von aber kein Prophet war, da traten bie Armen an bessim Stelle.

Diefe Einführung, fo febr fie auch burch bie thatfachlichen Berhaltniffe geboten ichien , bedurfte bennoch einer religiöfen Begrundung. Burbe boch auch bie Guftentationspflicht ber Gemeinbe gegen bie Borfteber in Zweifel gezogen, fo bag bie clementinifchen Somilien (3.71) fie nachzuweisen für nötig halten. Die Aidayn führt ben Rachweis gang fo wie ber Apoftel Baulus. Beibe berufen fich auf bas herrnwort in Mt. 10,10 (Lc. 10,7): Baulus fagt im 1 Ror. 9,11: Co hat auch ber Berr verorbnet fur bie, welche bas Evangelium verfunbigen, bag fie vom Evangelium leben follen;" bie didayn citiert mortlicher basfelbe: "Der Brophet ober Lehrer ift wie ber Arbeiter feiner Rahrung wert." Gie verlangt feinen feften Gehalt in Gelb,1 fonbern nur Raturalien, foviel zu feiner Rahrung nötig ift. Bu bemerten mare auch noch, bag ber Berfaffer ber Baftoralbriefe (1 Tim. 5, 18) mit bem= felben herrnwort bie Bflicht ber Gemeinbe gegen ihre Borfteber begrundet. Go hat man bamals allgemein auf biefelbe Beife und mit bemfelben Berrenwort eine Bflicht nachjumeifen versucht, bie von Unfang an nicht bestand, bie aber balb und in immer machienbem Umfang fich geltenb machte, mabrenb baneben immer noch bie Unichauung ging, alle Amter feien Chrenamter; und es waren gewiß immer noch einige porhanben, bie in ber felbftlofen Liebe eines Baulus und feiner Mitarbeiter auf jeglichen Lohn verzichteten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gegen feste Gehalte hatte man überhaupt in ber alten Kirche ein große Böneigung. So wirst (nach harnad S. 50) Amolonius bem Wontan vor, baß er ben Probigern solche aus der großen Anste ausgeworfen habe. Ebenso wird dem römischen Gegenbischof des Bephyrin, dem Natalis jum Worverunf gemacht, daß er einen Wonatsackalt von 160 Genaren angenommen sache.

Was soll man nun bem Propheten geben? Die Adayn sorbert die Erstlinge der Kelter und der Tennen, der Rinder und der Schafe, des Kuchenteigs, den Naturud seden Weins oder Die gefäßes; ja selbst von Geld, Klederstoffen etc. soll man den Propheten nach Belieden geben. Man hatte also die Psicht der Besplichsteit nicht dahim verlanden, daß die Propheten in einer Gemeinde, wo sie sich niederließen ein asteitsche Seben sühren sollten. Während man den Aposten nichts geben vorgeschrieben. Die ronna vorzow stehen alle in keiner Beziehung zu einer etwaigen askeitschien Lehensweit, ein erwähnen ist noch, daß wir in der Adayn die früheste Kunde Weiter und der Verpfellen Alle von der Verpfellen Linder anderen der einer Mehren der Verpfellen Alle von der Verpfellen Alle von der Verpfellen und der Adayn die früheste Kunde wenden den.

Bon ber größten Wichtigfeit aber ift bie Begrunbung Diefer Pflicht ber Erftlingsbarbringung; fie beißt: "Denn Die Bropheten find Gure Sobenpriefter." Auch mirb zweimal an biefer Stelle beigefügt: δος κατα την εντολην, wobei nach bem gangen Bufammenhang offenbar bas altteftament= liche Gebot gemeint ift. Schon Baulus fagte 1 Ror. 9, 13: "Biffet 3hr nicht, bag bie, welche ben Gottesbienft beforgen, auch vom Tempel effen? Dag bie, welche bes Altars warten, auch ihren Teil von bemfelben haben?" Die Acdayn geht aber entschieden weiter: Die Bropheten find bie Sobenpriefter ber Chriftusgemeinde, fie haben barum basfelbe zu beanspruchen, wie bie Bobenpriefter in Spracl, neml, Die Aparchen. Die Bedeutung biefes Schrittes, ben bie didayn fiber bas Reue Teftament binaus macht, ift geradezu eine eminente. Richt ift bas merfwurdig, bag bie Bropheten ben Sohenprieftern gleichgeftellt werben. Rach allem Bisberigen, ber hohen Stellung bes Lehramtes und bem großen Ginfluß ber Bropheten auf bas gange bamalige Gemeinbeleben - lag nichts naber als ihnen eine hochfte Stelle angumeifen. Much barin liegt nicht bas Epochemachenbe ber Acdayn, bag fie bie Umter ber driftlichen Gemeinde mit bem alten Teftament gu

<sup>&#</sup>x27; Irenaus hat bas Erstlingsgebot auch, aber nur in Bezug auf Brot und Wein: Sed dominus noster et suis discipulis dans consilium, primitias deo offerre ex suis creaturis.

begründen sucht. Denn letzteres thut schon Clemens durch Anwendung des alttestamentlichen Tempellultus auf das Christentum (ep. I e. 40). Folgenschwere ist vielmehr der Umstand, das die Aduzy, aus einer solchen Bergleichung positive Rechte ableitet, wie die Erstlingsdarbringung, also gewissermaßen das Geset des alten Testaments in seinen Rechtsnormen auf die christliche Gemeindeversassing zur Anwendung bringt. Das alte Testament erhält eine constitutive Bedeutung für die driftliche Gemeinde.

Das hatte freilich fur bie Bropheten teine besonderen Borteile ; biefe hingen von einem anbern Gaftor ab. Gie tounten auch burch biefe Anordnung vor ihrem Untergang nicht bewahrt werben. Ihre Grundlage mar bie Barufichoffnung, ber Berfuch, an ihre Stelle etwas anders ju feten, einen Rechtstitel aus bem alten Teftament, tonnte bas Tehlende, bie Abnahme bes Enthufiasmus nicht erfeten. Um fo mehr haben bie Epistopen bavon profitiert. Gie baben als Nachfolger ber Propheten nach bem Bisherigen Die run bes Lebramtes übertommen. fo bak in ben Urfunden feit bem Ende bes 2. Jahrhunderts nicht niehr pon ber cathedra ber Bropheten (f. Bermas), fonbern von ber cathedra bes Bifchofs und ber Bregbnter ju lefen ift. Gie find als Rad: folger ber Apoftel und ber verwandten Rirchenamter Trager bes heiligen Beiftes und bamit auch unfehlbare Autorität, wie bies in bem berühmten Cape bes Bifchofs Sippolnt zum erften Male ausgesprochen wirb : "Die Irrlehren wird fein Anderer miberlegen, als ber beilige Beift, welcher in ber Rirche überliefert wird, benfelben haben querft bie Apostel erlangt und benen mitgeteilt, welche ben rechten Glauben angenommen hatten. Da wir ber Apoftel Nachfolger geworben find, biefelbe Gnabe fomohl bes Soberrieftertume ale ber Lehre erlangt haben und in ber Geltung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Harnad a. a. D. S. 52 und 120 fucht biefe Thatlade abzufdwächen, benn sie filimmt nicht zusammen mit seiner Suporbsese von bem heibendristlichen Character ber Jodezyn. Er sagt behäuld: "Der Modins, nach welchem dies (se. die Propheten zu unterhalten) zu geschehen hat, sie dem Altisesummtlichen nachgebildet; aber er wird in der Jodezyn nicht auf des Arliche Gebot gegründet, wohl aber wird bereits auf die Arliche Berodunung hingewiesen, sosen die Kropheten als die Resieher beseichen erweben."

non Rächtern ber Riche stehen, so üben wir leine Nachsicht und verschwiegen bie rechte Lehre nicht" (Philos Prodoem). Zie sind endlich als Nachsolger ber Propheten die Empfänger der Erstlingsgaben. Lehteres ist am deutlichsten aus dem, c. 340—80 abgesahen VII. Buch der aposiolischen Constitutionen zu ersehen. Zasselbe sit in seiner ersten Hälfte nichts anderes als eine Bearbeitung der alten Διδαχη. Nun heißt es dort wörtlich wie hier "πασαν απαχχην γεννηματών ληνον, αλώνος, βοών τε και ποριδιανών δυστες του είσευσιν".

Schließlich fann noch bemertt werden, daß aus diesem Abschnitt ber 3cdayn, unsere Aufftellung an der Spige dieser Ersterung auß Beste bestätigt wird, nemlich daß das Prophetenamt in dem nachapostolischen Zeitalter ein Amt im eigentlichten Sinn des Wortes war. War das im apostolischen Zeitalter noch einigermaßen zweiselhaft, besoders dei Bezugnachme auf das Bort Pauli: "Ich wünsche, daß ihr meissagte", so muß jeder Zweisel verschwinden, vonn man vernimmt, wie sur de Lessungen redet, vielmehr aber noch, daß ihr weissagtet", so muß jeder Zweissel verschwinden, vonn man vernimmt, wie sur die Lessungen der Propheten rechtliche Gegentleistungen der Gemeinde gesorbert werden, nicht nur im Allgemeinen, sondern auch im Einzelnen, nicht aus Billiger

<sup>1</sup> Sarnad, ber in feinen Grunbanichauungen über bie altefte Rirchenverfaffung mefentlich auf Satch bafirt, geht über letteren baburch binaus, bag er ju ber breifachen Organisation noch eine vierte beifugt, die fogenannte "geiftliche", beftebend aus ben brei allgemeinen Rirchenamtern ber Apoftel, Bropheten und Lebrer. Damit ift bie Sierarchie bas Ergebniß ber Rombination folgender vier Fattoren: Der erfte ift alfo ber icon genannte bes Lebramtes, ber zweite ber Bresbuter ober bes Alteftencollegiums, ber britte ber Bermaltungsbeamten pon Epistopen und Digtonen, ber pierte ber Bercen pon Martyrern und Enthaltfamen. Diefe Unterfcheibung ift teine willfurliche, fie liegt flar und beutlich in bem Sirten bes hermas por. Die Judayn namentlich gemabrt uns ben Einblid in biefe Entwidlung. benn fie zeigt mit ber Ubertragung ber reun bes Lebramtes auf bie Epistopen und Diatonen bie nachmaligen Bifcofe fo ju fagen auf halber Bobe. Die Berfcmelgung einer "geiftlich-enthufiaftifchen", einer "patriarcalifden" und einer "abminiftrativen" Organisation (und auchin gemiffem Ginn ber vierten, "grifiofratifden") liegt pollaggen im Epistopat (Barnad a. c. D. 137-158).

leitsrudsichten, sondern mit Rechtstiteln, nicht nur mit Berufung auf ein herrnwort, sondern auf Grund ber in die neue Gemeinde herübergenommenen alttestamentlichen Sierarchie.

7. Alle biefe Bestimmungen laffen uns auch manches über ben bamaligen thatfächlichen Stand ber Erophetie vermuten. Daß bie gidarn fich fo eingebend mit ben Bropheten befchaftigt, tommt gewiß baber, baß feine Griftens gefährbet mar. Der Glaube an bas driftliche Prophetentum muß ins Wanten gefommen fein. Es aab viele Bfeubopropheten, Die eine andere Lehre als bie ber Apoftel trieben, auch gerabegu Gnoftifer maren. Un wandernben Propheten hat es nicht gefehlt, nein, fie muffen, wie die Bander-Apostel für die Gemeinden manchmal eine mahre Blage gemefen fein, fo bag notwendig einige Ginfdrantungen getroffen werben mußten. Much ihre Ustefe mar mitunter ameifelhafter Art: es gab wohl bamals auch folde, bie (nach bem pfeuboclem. Brief de virg. I,19) sub pietatis praetextu ju asteti= ichen Ubungen gufammenlebten, um unter folcher Daste ein icanbliches Leben ju führen. Much fonft, im Effen und Trinten muffen fie nicht bem Ernfte ihres Stanbes entfprochen haben. Andere haben um Gelb geweisfagt. Es war bemnach nötig, biefen Stand auf feine urfprungliche Beftimmung, wie fie in ber εντολη χυριου gegeben war und auf fein Borbild, die τροποι xvocov bingumeifen.

Diese Vermutungen erhalten ihre Bestätigung an der bestannten Figur des von Lucian beschriebenen Peregrinus. Dieser ist, nach Lucian, zu hohen Chren gelangt. "Und was meint Ihr? es dauerte nicht lange, so erscheinen die Andren wie Kinder gegen ihn, er aber war Prophet, Oberpriester und Synagogenmeister, kurz Alles in Allem und jene hielten ihn sür einen Gott." Er sam als Christ ins Gesängnis, wo aber auss Beste für ihn gesorgt wurde, schließich gab ihn der Statthalter frei, um nicht durch das Wartprium ihm gar zu seinen Rergötterung zu verbessen. "Peregrinus zog nun zum zweiten Alle aus und begab sich auf die Waschelm. "Keregrinus zog nun zum zweiten Alle aus und begab sich auf die Waschelm, die siene Kradanten machten, so das er in Holle und Fülle ledte. Eine Zeit lang sütterte er sich auf solche Weise. Dann verbrach er auch etwas gegen diese, man sah sin, de

glaub ich, etwas bei ihnen Verbotenes effen — und ba sie sich nun nichts mehr ans ihm machten, so geriet er in Not." Luci-an's Erzählung hört also nun auf, wie disher, eine blose Verelembung zu sein. Rach der Indazyn ist also wieser Veregrinus gar nichts anderes als ein Wanderprophet gewesen. Daß er durch den Genuß einer verbotenen Speise den Ausschluß verantlaßte, deutet wahrschienlich au, daß er mit Judenchristen ausammen lam.

Die Migbranche unter ben Propheten muffen fo ftart gewefen fein, baf Melito es fur aut hielt, biefelben in einer uns verloren gegangenen Schrift "περι πολιτείας των προφητων" ju befprechen und ben Bropheten bie nach ben roonor xvorov ju regulirende Lebensiveife vorzuschreiben. Außer den uns ichon oben befaunt geworbenen Befchreibungen ber falfchen Propheten in ber Jidayn und namentlich auch bei Hermas Mand, IX. mare noch eine folche, wenn auch in manchen Studen übertriebene. fo boch im Bangen aus bem Leben gegriffene Schilberung über Die Bropheten in Phonizien und Balaftina anzuführen, wie fie Celsus bei Origines (c. Cels. VII, 9.) folgenbermaßen giebt: "Es giebt Biele, bie obgleich fie Leute ohne Ruf und Ramen find, mit ber größten Leichtigfeit und beim nachften beften Unlag jowohl innerhalb ber Beiligtumer als außerhalb berfelben gebarben, als maren fie von prophetifcher Efftafe ergriffen, andere als Bettler umberfcweifend und Stabte und Rriegslager umgiehend geben basselbe Schaufpiel. Ginem jeben find bie Worte geläufig, ein jeber ift mit benfelben fofort gur Sand: "3ch bin Gott, ober "Gottesfohn" ober "Geift Gottes." "Ich bin getommen, weil ber Untergang ber Welt ichon im Angug ift und Ihr, Menichen, fahret megen ber Ungerechtigfeit ins Berberben! Aber ich will Guch retten und Ihr werbet mich balb wiebertommen feben mit himmlifcher Dacht! Gelig ber, welcher mich jest ehrt! Alle übrigen werbe ich bem ewigen Feuer übergeben, bie Stabte fowohl als bie Lander und bie Dlenfchen. Diejenigen, welche jest bie ihnen bevorftehenben Strafgerichte nicht ertennen wollen, werben bereinft vergeblich anberen Sinnes werben und feufgen. Diejenigen aber, welche an mich geglaubt, bie merbe ich ewiglich bewahren. Diefen großartigen Drohungen mifchen fie

baun noch seltsame halbverrückte Worte bei . . . (barüber s. schon). Dies angeblichen Propheten, die ich selbst mehr alls einmal mit meinen Ohren gehört, haben, nachbem ich sie süberführt, mir ihre Schwächen bekannt und eingestanden, daß sie ihre unfahderen Worte selbst erfunden hätten."

Große Migbrauche icheinen bemnach in ben Prophetenstandunserer Zeit eingebrungen zu sein, Migbrauche, von benen die applictlisse Kirche noch nichts wuster. Die Propheten standen nicht mehr auf der Höhe, auf welcher sie Laulus kennt und um welcher willen er sie so eindringlich empflicht. Ihre Stunde hatte schon geschlagen!

Bum Schluft noch eine furge Bemerfung ju ber Streitfrage: "Bober ift bas Brophetenamt abguleiten?" Dahrend bie Bresbyterialverfaffung ber driftlichen Gemeinde unzweifelhaft von ber Synagoge bergenommen ift, fo lagt fich basfelbe nicht auch vom Brophetenamt fagen. Denn bafur giebt es feinen Borgang in ber jubifden Gemeindeverfaffung, wenn auch immerbin vereinzelte Berichte von jubifchen Bropheten vortommen, fo von Bhilo, ber fich einen Propheten nennt ober von einer Prophetin Sanna in Le. 2,36 ober von jubifden Erorciften, Traumbeutern und meifianischen Propheten im erften und zweiten Sahrhundert. Ja man wirb geradezu fagen burfen, bag bie Gemeinde in Jerufalem von einer jubifchen Gemeinbe trot Beibehaltung ihrer Formen gerade in ber allgemeinen Ausubung ber Prophetie fich wefentlich unterschieben bat. Und boch wird man auch wieber fagen muffen : bas Brophetenamt mar eine Art bes Lehramtes, wie fie nament= lich im Subenchriftentum ju Saufe mar, bier entftand, bier blübte und mit ihm auch aus ber Gefdichte verfdmanb. Denn im Subenchriftentum lebte ber Glaube an bie nahe Biebertunft bes Deffias, an bie irbifche Berrlichfeit feines Reiches, an bas μυστησιν χοσμικου εκκλησιας am fraftigften. Und bamit befcaftigte fich ja bas Brophetentum ber Deffiasgemeinbe, Der Chiliasmus, ein echte jubendriftliche Comarmerei, hat in bem Brophetenbuche ber Apotalppfe feinen flaffifchen Musbrud erhalten. Dan bebente weiter noch, bag bie Bropheten Agabus, Jubas, Silas, Barnabas und mahricheinlich auch Mangen ber Urgemeinbe angehörten, bag in ber jubendriftlichen Gemeinbe gu Rom (12,6)

Die Brophetie oben an fteht, bag Baulus in 2 Ror. 12 miber feine Reigung auf feine eigenen Offenbarungen und Gefichte fich beruft, weil man von jubaiftifcher Geite mit folchem Ruhm ibm entgegengetreten mar, - fo hat man ben Ginbrud, bag fo allge= mein auch bas Brophetentum wurde und auch in beibenchriftlichen Gemeinden (wie in Rorinth, in Theffalonifer I 5.20 und in ben galatischen Gemeinden 3, 2-5) angutreffen mar, fo mar es boch eine vornehmlich judendriftliche, bem alten Brophetentum nachge= bilbete Form bes driftlichen Lehramtes. Denfelben Ginbrud aemahrt auch bas nachapoftolifche Brophetentum: ber Bermasbrief ift jubendriftlich; bie didayn, bie offenbar Gemeinden im Muge hat, in benen bie Bropheten eine haufige Erscheinung maren, ift hochft mahricheinlich jubendriftlich, wenn auch ihre Cicatologie ben Reitverhaltniffen gemäß teine genuin jubendriftlichen Beftand= teile enthalt: Juftin ruhmt fich gerabe bem Juben Eruphon gegenüber bes Brophetentums im Neuen Bunbe; Celfus fcbilbert Die Bropheten von Phonizien und Balaftina, und auch Beregrinns scheint fich in jubendriftlichen Gemeinden bewegt zu haben. -Gelbft bie Gloffolalie ober bie ihr verwandte fogenannte efftatifche Prophetie tann nicht auf Rechnung bes Beibenchriftentums gefdrieben merben. Trot aller Abnlichfeiten mit ber Beia uapec im Bhabrus Blato's, mit ben gerabe in Bhrogien beimifchen Dofterien ber Rybele, muß auch barauf hingewiesen werben, bag felbft Baulus bie Gloffolalie verftand und bag gerabe burch bas Einbringen von jubaiftifchen Elementen biefelbe in Rorinth ausqu: arten brohte, bag Bhilo bie efftatifche Brophetie gut bieg und baß auch im Alten Teftamente bei Jahvepropheten (s. B. bei Samuel's Brophetenschaaren) bie Etftafe porgutommen pfleate. wenn auch Drigines von ben altteftamentlichen Bropheten im Gegenfat zur Beisfagung auf heibnifchem Boben behauptete, bag fie burch Ubertommen bes Beiftes dioparixarepor re rov vour και την ψυγην λαμπροτεροι geworben feien (c. Cols. VII.4). 1

Bemertenswert ift immerhin, baß Brophetie, Chiliasmus und Jubenchriftentum ju gleicher Zeit aus ber alten Rirche verfcmunden.

<sup>1</sup> Schwegler a. a. D. G. 83 leitet bie efftatifche Prophetie, einschließlich ber Bloffolalie vom Chionitidmus ab, ber ihm übrigens (f. G. 90)

# Briefe jur Gefchichte der Reformation in Franken.

Mitgeteilt von Pfarrer Boffert in Bachlingen.

Den von mir in ben Jahrg, III ©. 314—322. IV, 30—33. VI, 1—28 veröffentlichten Briefen, welche die Geschächte der Reformation in Franken beleuchten, lasse ich ook einen Kleinen Rachtrag solgen. Rr. 1 und 2 stammen aus Basel. Ich verbanke die Mbschriften herrn Theodor Imhof, derzeit an der Lerberschule in Bern. Der Brief Polianders, des späteren Reformators in Preußen, ist ein ächter humanistendrief voll Nedensarten ohne bebeutenden Inhalt, aber er dient ebenso zur Charakteristik des Schreibers wie des Empfängers und hilf den Ausentsfalt Volianders in Witzglurg genauer sizieren. In dem Vrief Visitlans ist des londers der Passius über die Visitsen Frieden gemacht!

Rr. 3 verdanke ich dem Dinkelsbühler Stadtarchivar herrn Suberktor Monninger. Diefer Brief eines Gastwirts ift an fich schon ein beachtenswertes Zeichen feiner Zeit, er billdet aber zugleich eine Ergänzung der im Jahrg. VII mitgeteilten Briefe und schließt sich unmittelbar an die Rr. 19 und 20 bort an.

### 1. Johann Bolianber an Abam Weiß.

Burgburg, 21. Muguft 1524.

Pio iuxta ac docto Vi (ro). Adamo Weisz Eccl (esie) Creilszhamensis Pastori vigilantissimo sibi in Christo venerabili. <sup>t</sup>

ibentisch ift mit bem Jubendristentum überhoup; Ritisch aber a. a. D. S. 66 fassen bem Deibentum tommen; "benn, sagt jene, bem essensschen Seibentum tommen; "benn, sagt jene, bem essensschen Stientissuus sie das hier gemeinte prophetische Element (die Effale) überhaupt fremb und von proheitigen Goben unter Ragaranern und pharisalischen Ebioniten wissen wirden.

Die letten Borte ber beiben erften Beilen find burd Riff und Ueberflebung am Ende verftummelt.

Gratia et pax a domino. Ansam ad te scribendi dederunt mihi Ambrosius et Philippus Pruteni, i ciues tui, homines minime mali, milique in Christo dilecti, ne forte indignum tibi videatur. quod ignotus Poliander tam familiariter ad te scribere audeat. Hi sane fratres, cum sint eiusdem mensae mecum sodales, tantis te vehunt laudibus, quoties aliqua tui celebrandi sese offert occasio, id quod inter sermones convinales nostros non raro accidit, praedicant doctrinae piae synceritatem, vitae innocentiam, morum suavitatem, eruditionem non vulgarem et reliquas in te dotes praeclaras, vt et ego te dudum suspicere ceperim, ac proinde non semel Ecclesiae tuae pastorem tam fidelem tam prudentem sum gratulatus. Ambiendam itaque duxi mihi omnibus modis amiciciam tuam per literas, Et in hoc curani, vt primum quemque tabellarium isthuc profecturum mihi proderent Pruteni nostri. Tandem ergo, hodie aiunt, adest Soror meam perendie in Patriam 2 iter arreptura, literas para noum 8 amicum tibi conciliaturas, Sic illi. Mox ego literas. Ecce igitur pulsat fores Poliander tuus. inter amiculos tuos cooptari postulans, imo irrumpit ipse, velis nolis. communi illo Christianae caritatis vinculo fretus, quod apud te Christi organum Christi nomine plurimum valeat oportet. Porro, dum haec scribo, eo paulatim audaciae progressus sum, vt iam plane nullis apud te commendatoribus aliis indigere me putem, atque adeo solidam inter nos amiciciam coituram certa stat sententia. Tu modo rescribe v . . . . . . . . . . . is. 4 Jmo nostris votis subscribe. Recte 5 in Christo vale, et mitem Christum credito tibi gregi, mansuete, vt facis, praedica, iuxta autem sollicito clamore lupos ab ouilibus arce, Wirceburgj xijmo Kalendas Septembr. Anno Christi incarnati 1524 to

(Respondi Mathei 6)

Tuus Johannes Poliander Ecclesiastes Wirceburgensis.

<sup>1</sup> Bwei Bruber Breug aus Craifsheim, Philipp 1548-52 Detan am Stift Reumunfter in Burgburg.

<sup>2</sup> Crailsheim.

Sic.

<sup>4 2 (</sup>ober 8) Borter megen eins Riffes nicht mehr leferlich.

<sup>5</sup> Die Lejeart "Recte" nicht gang ficher. Das Bort fieht un-

<sup>6</sup> Die Borte "Respondi Mathei" von Beiß beigefest.

### 2. Ih. Billifan an Ab. Beig.

Rordlingen, 18. Oftober 1527.

Egregio et pio et erudito viro Adamo Weissio, apud Carolohemenses pastori Domino suo. 1

Theobaldus Billicanus. Gratiam tibi a domino nostro Jesu Christo, frater carissime. Nicolaus Stellerus, presbyter coningatus, ducta abhinc biennium honesta virgine, ciue nostri oppidi, te adit meis literis commendatus, vt per tuam caritatem alicubi in occlesia domini ministret, cui hic ministrandi nullus eft locus. Homo est pius, et meus aliquandiu auditor, sobrie eruditus. 2 A pestilente Cincliana factione alienus et a Catabaptistarum schismate mortifero longe lateque dissentiens, nequid tibi hinc suspitionis aut timoris oriatur. Siqua igitur apud te ratio honesti et pii presbyteri haberi potest, siqua spes est illius in Marchionatu 3 inopiae sublevandae, habe, da operam, enitere. Miserum est summos episcopos eo feritatis decidisse, vt expertes fidei et caritatis Christianae, etiam humanitatem exuerint. Fera animalia non efferantur, si cicurantur in vsum hominum, et episcopi . . . . . . . . . ministri et patres, cicurati a Christo Jesu in salutem credentium, efferantur ad pernitiem omnium mortalium. Nobis igitur omnis lapis mouendus, vt fratri subueniamus, scilicet vt misericordes misericordiam in illo die consequamur, scientes, quod misericordia, superexaltat iudicium 5. Vale mi frater et operam da, vt intelligat homo, neque me ei, neque te mihi defuisse. Recte etiam feceris, frater, si te custodieris ab omni peregrina doctrina. Dominus te seruet cum omnibus tuis. Ora pro me, frater. Nordlingiaci decimoquinto Calen. Novemb. Ann. MDXXVII.

Theobald, Billica, Discon.

## 3. Sarider an Beik.

Dintelabubl. 24. Dai 584.

Gottig genad befor lieber ber. 3ch bett mir für gefeczt, 3ch wellt o nitt mer geichriben baben, big Ir gu ung gin mall wertt

<sup>1</sup> Abreffe (auf ber Rudfeite).

<sup>2</sup> Sic!

Bartgraficaft Branbenburg.

<sup>4</sup> Das Bort nach "episcopi" ift nicht zu entziffern; es tonnte wieder "hominum" ober bergl. fein.

<sup>5</sup> Ep. Jac. 2, 13.

O Der Botal icheint eber ein e als ein o gu fein. Theol. Stubien a. 28, IX. 3abrg.

berauff tommen, Ir fagts offt gu, vnd Salts wening und ftett vbel, Ir wertt woll von onfpach 1 für ung heimzogen. Ich bend, Dindelfpubel fen euch verpotten worben, mift lieber Ber, bag fich unfer pfarher 2 woll Beltt In allem famptt, und bie firch und bie biener In frnd fein, weil her hang Siffellin 3 gu vuß ift fumen, aber 3ch fag euch marlich ju, Sabtt acht auff blaffp 4 und euren Sacob,5 fn merben felczen (Abichrift: feltzame) meinung für fich nemen. Er folt zwar vor miffen, maß munch thon, man man Im gefolgtt bett, fcmermetten mir (Abfchrift: wir) fcon und fturmetten bilb, gott gebß Im gu ertenen, er milg alf bag wiffen, gott mein Ber weiß, bag Ich und meifter michel 6 Im nitt feind fein, aber aber 7 fein felczemen 8 fopff. Weitter wift lieber her, Ir wift mie ain capittel 9 Ben ung ift geweffen, bem hatt man por aim halben Sar bie meß laffen verpitten, Jegt fein fp barauff umgangen und bag capittel wollen halten gu Rott. 10 In bem feing meine Bern Inen worben, fo ift eben Dechantt und Camerer gien meinen hern gu leben, ben Zwaien hatt man gefter vor Ratt laffen fagen, in follen ben geordnetten ain abfchrifftt Irg ainfomen geben und nir verrücken, bo haben fp gefagett, in fein bem bifchoff gefchworen, in borffenk nitt bon, in famen 11 nitt zwaien bern bienen und fich lang gefpertt, fu foln Ja ober nein fagen, vnb eg maß ichon In ain thurn gurr capittel= ftuben verordnett, fy fagtteng gu, fy wollteng thon, martt In bie anttwortt, fp foltten nitt auß ber ftatt, big fis auffzeichnet, und ain erber Ratt wolt In ain tag fecgen, und all laffen beruffen.

<sup>1</sup> Ansbach.

<sup>2</sup> Burgelmann.

<sup>\*</sup> S. Jahrg. VII. S. 25.

<sup>4</sup> R. c. G. 24 u. 25.

<sup>5</sup> Unbefannt.

<sup>6</sup> Bauer. G. Jahrg. VII. G. 2.

<sup>7</sup> Sic.

<sup>8</sup> Statt felczemen ftand ein anderes Bort, bas aber fo ausgeftrichen ift, bag es nicht mehr gu lefen ift.

<sup>9</sup> Das Landfapitel.

<sup>10</sup> Monderot.

<sup>11</sup> Abidrift: fonnen.

vie mitt bem evangelio wern und bepflis, und sich ainigen und aim Capittel antichten, daß nach dem evangelio wer, und nach dem braidh der altten kirchen, daß es criftlich zis gieng, sich mit ainiander befragtten, lertten, Ir boß leben abstelltten, daraüß dan dem land und gemainer stad frid und ainigkeitt solgen württ. And son sowerbeitt Ihn mardgarisfinland bein außglötlissen, bis Ihn Capittel gehortten, ain erber Natt woltt In Ir einkommen nitt wm ain heller zi In Biben, sonder daß er criftlich zil gieng, darnach wisten sich sich zij Richten, Ir einkommen sit diß In virezig sien. In die Bir in Richten ist sich in Richten ist sich in die Irman schieft in pen vir und zwanzig pfar. On pen dem stürman schieft Ihn die Richten Ir die sich in der in der

Abreffe außen:

Un Ber Abam Beiß pfar: Ber Ru Crelshain gehortt Sang Saricher Gür mit brüber.

ber briff Ru gig'm Sanbe.

Dintelsbühler Stadtarchiv. Religionsacten I. Band. Fol. 12.

In ber Abidrift tragt biefer Brief bie Überfchrift:

Ein Mififf, barinnen angezeigt wurdt, was anno 1534 mit bem Capittl gehannbelt worden feie.

Das Original war mit grunem Bachs gefiegelt und ber Brief febr flein gufammengefaltet.

<sup>1</sup> Sic.

<sup>2</sup> Bit wohl bas Gulbenzeichen; burch bas Ginheften bes Briefes in ben Band ift nur ein Strich zu feben, am Ende ber Zeile rechts.

<sup>8</sup> Bohl Johann Geiling, bamals Prediger in Feuchtwangen.

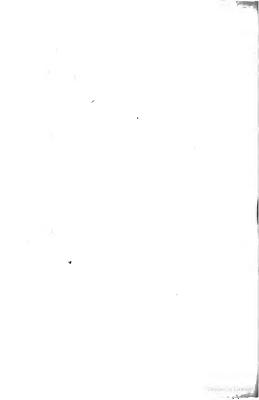

## Buge aus dem "Bild des erften Jahrhunderts der Gefellschaft Jefu", von den Jefuiten felbft gezeichnet.

Radgezeichnet von Theoder Trans, Repetent in Tübingen.

"Das "Ailb des I. Jahrhunderts der Gefellichaft Zeju, dargeftellt von der fiandrischbestischen Froving" halte ich für sehr geeignet zur näheren Kenntnisnahme von der Geschlichaft Zeju, jowie zur Nacheiserung der großen Thaten der Witer durch die Sohne. Es wird deshalb nühlich sein, es au drucken.

Antwerpen 12. Gebr. 1640. Safpar Efriz,

S. Theol. Licent. Canon, et Pleb, ac. libr. Censor.

Berfasser möchte in Folgenbem einen Kleinen Beitrag zur Kenntnie der Zesuiten geben. Daß es in unseren Tagen notwendig sei, sich ein Urteil über die Zesuiten zu bilden, steht allen Einsichtigen sest. Geleugnet wird es nur von den gegen Religion, Christiches, Rinchliches Gleichgiltigen, oder aber von solchen, welche "um des lieben Friedens willen" verlangen, daß man über die Zesuiten sein stillschweige, weil es da doch vooss zu zerteit und Feindseligseiten kommen konnte. Hun woss, mögen sie Frieden salten, wo doch tein Friede ist und beiner sein kann und mögen sie ihre Straußenpolitis weitertreiben, — wir voollen uns ein Urteil über die Zesuiten bilden und zwar ein gerechtes. Uber wir verstehen unter Gerechtigest und wieder nicht jene alte Untugend vieler Deutschen, besonders solcher, welche sich hochgebildet und hochgelest dünken, ohne es zu sein, jene Untuaend. ales Krembe, von unsten Grundsäden, ledungen und Anschauungen Abweichenbe boch schon und gut zu finden, eben meil es ein Frembes ift, und es auch bei fich ju bulben und aufgunchmen, obgleich baburch bas Gigene gu Schaben fommt und von Fremben feinesmeas respettiert wirb. Wie viel hat uns falfche Tolerang und falfche "Dbjeftivität" fcon geicabet. Bielmehr wollen wir ein Urteil, bas fich grunbet auf bie eigenen Borte und Thaten berer, über melde wir urteilen, und fich babei nicht fcheut, die eigene Uebergengung, bas eigene Recht geltend zu machen, fei es billigend, fei es verwerfend. Um zu einem folchen gerechten Urteil zu tommen, haben wir viele gute Berte. Ich erinnere nur an bie einschlägigen von Bascal, Ellenborf, Bobe, Joh. Suber, Birngiebl Gothein, Rippolb, benen fich neueftens bas Wert unferes Landsmannes Gifele "ber Jefuitenorben" ebenburtig angeschloffen hat. Dazu tommen bie guten Beurteilungen in manchen theologiichen Sittenlehren (g. B. Wuttfe I, § 38.) und bie folggenben fürgeren Darftellungen in Bortragen und Bolfofdriften (3. B. von Thelemann, Burgaraf, Graber). Biele von ihnen haben auch bas Bert, aus bem ich im Folgenben Auszuge gebe, benutt, und ab und ju begegnen wir einigen befonbers bezeichnenben und belaftenben Stellen aus bemfelben in ihren Werten. Dennoch habe ich es nicht für gang unnut gehalten, ausführlicher als jene, und meift mit ihren eigenen Worten bie Sefuiten aus ihrem Jubilaumsbuch reben zu laffen, um fo mehr als von ben Refuiten noch in viel höherem Grad als von andern Orben ber fatholifden Rirche. ja als von ber tatholifchen Rirche felbft gilt, bag fie ftete biefelben find. Bas ich gebe, find nur einzelne Ruge aus bem Bild, nicht bas gange Bilb felbft, aber folde Buge, welche charafteriftifch find und nicht bloft bas eines ober andremal fich finden. Manniafache Wieberholungen (befonders betr. Reperei und Marienbienft) maren babei nicht wohl vermeiblich. Widerlegungen und richtigftellende Bemerkungen, ju melden ber jesuitifdie Text fo oft berausforbert. habe ich junächft faft gang unterbrückt.

Die "Imago primi seculi Societatis Jesu" (Bilb bes ersten Jahrhunderts ber Gesellschaft Jesu) ist die Jubilaumsschrift ber Jesuiten auf 1640, erschienen in Antwerpen und lateinisch

verfast von Jesuiten der standriss-belgischen Zestuitenprovinz. Sie ist ein Foliant von über 250 Seiten. Ihr Instalt ist in Gudger geteilt, beren jedem einige Reben, sowie zur Jierbe und Ergögung einige Bilder und Gebichte über den im betr. Buch besangbelten Stoff beigegeben sind. Die Ausstattung ist schon. Wir eitieren nach ber Altmerepener Ausgade von 1640.

Der Plan bes Berfes wird bargelegt, indem bie Befellichaft Selu verglichen wird mit Selus felbit:

Buch I. Die Entstehung ber Gefellichaft vergl. mit Phil. 2, 7.

" II. Ihr Wachstum vergl. mit Luc. 2, 52.

" III. Ihre Thatigfeit " " Apostelgeschichte 1, 1.

" IV. Ihre Leiden " " 1 Betri 2,21. " V. Ihre Chre " " Philipper 2,9.;

bas fechste Buch beschäftigt sich speziell mit ber Flanbrobelgischen Jesuitenproving. (Wir ziehen es im folgenden nicht naher in Betracht).

Die Ginleitung bes Werfes rebet von ben Gacularfpielen ber Römer, vom Jubeljahr ber Juden, ben Jubilaen ber Chriften und ftellt bann in ber fechsten Differtation ben "Bollenjubel ber lutherifden Gette bem Jubilaum ber Befellicaft Jeju" gegenüber (G. 18 ff). Die Gefellicaft weiß, baß fie "burch gottlichen Ratichluß ben Regereien entgegengeftellt ift." Cobann wird ergablt, daß bie Lutheraner 1617 ein hundertjähriges Jubilaum "ihrer gottlofen Religion" gefeiert, "weil bamals einft bie erften Sunfen jener peftilengialifchen Flamme fich zeigten, welche mit einem unbeilvollen Brand zuerft Deutschland, bann einige Rachbarlanber wie mit Sturmeseile entgundeten." Es wird auf Die Religionsfriege hingemiefen, in welchen, burd bie Lutheraner verschulbet, Strome Bluts gefloffen feien und "bennoch feierten biefe Gefte bei ber Wende bes Jahrhunderts, als hatten fie alles aufs Befte aus: gerichtet. - - Bum Simmel wird ber infame Betrüger (Buther!) erhoben. - Was ift bas für ein frevler Wahnfinn! ich glaube, Die Solle felbft hat triumphiert über ihre Giege und ben Sollenfpielen Die Factel vorgetragen." Die Lutheraner haben jubiliert "über die verachtete Religion, Die entweihten Seiligtumer ber Bater, Die proftituierte Reufchheit, Die gebrochenen Belübbe, Die jur Emporung aufgeftifteten Bolter, über fo viele Burgerfriege."

Birb ber Gefellichaft Jefu nicht erlaubt fein, zu jubilieren "über ben unverlett erhaltenen Glauben ber Bater, Die verteibigte Religion, Die gefcutte Achtung ber Beiligtumer, Die fo oft bemahrte Gintracht von Boltern und Burgern, und über ihre glorreichen Unftrengungen?" Rach Gottes emigem Ratichluß ift Igna; bem Luther entgegengeftellt morben : giebt boch Die Borfebung Gottes ftets bie ficher mirtenbften Beilmittel gegen bas nur allzunahe Gift an bie Sanb, und ftets ftellte fie ben Regern bie rechten Manner gegenüber. Luther und Janag merben nun miteinander verglichen: "im felben Jahr (1521), ba bie Richtsmurbiafeit ichon überhand genommen und Luther ber Rirche öffentlich ben Rrieg anfunbigte, erhob Janag auf ber Burg Bampelona, burch feine Bunbe ein Anderer und noch tapferer geworben, gleichsam bas Banier ber ju verteibigenben Religion. Luther macht fich baran, ben Stuhl Betri mit Bormurfen und Scheltworten herauszuforbern; Ignag wirb, gleichfam um ben Streit aufzunehmen, von Betrus munberbar geheilt. Luther fällt. von Born, Chrgeig und ichnober Luft übermunben, vom religiofen Leben zum weltlichen ab : Ignag folgt bem Ruf Gottes ungefaumt und geht vom weltlichen jum religiöfen über. Luther geht mit einer gottgeweihten Jungfrau eine unguchtige Che ein; Janag gelobt beftandige Enthaltfamteit. Luther verachtet unverschämt alle Auftorität ber Oberen; bie erften Ermahnungen bes Janag find : voll driftlicher Demut unterthan ju fein und ju gehorchen. Gegen ben apoftolifchen Stuhl fchreit Luther wie ein Butenber. Ignag fcutt ihn überall. Luther macht ihm möglichft viele abwendig, Janas fohnt fo viele als moglich aus und führt fie gurud. Luther entrieht ben b. Brauchen ber Rirche Berehrung und Bflege. Ignag erhalt ihnen alle Chrerbietung, por allem bem Defopfer. bem Abendmahl, ber Gottesgebarerin, ben Schutheiligen und jenen von Luther mit fo großer Wut befampften papftlichen Ablaffen, ju beren Berberrlichung burch immer neue Erfindungen Ignag und feine Benoffen fich abmuben - und boch follte Luther mit Recht ein Jubilaum por Janag guerfannt fein, Luther, biefer Schanbe Deutschlanbs, biefem Schwein Epifurs, biefem Berberben Europas, biefem unfeligen Scheufal ber Belt, biefem Abicheu Gottes und ber Menichen (G. 19.) biefer aus ihrem

finfteren Loche friechenben Schlange (S. 27)!" Rubem find bie Fortidritte ber Sache Luthers, welche fich mit benen ber Cache bes Janas gar nicht meffen fonnen, gar fein Wunder: gilt boch hier bas Bort bes berühmten Martyrers Thomas Morus: bag die Menfchen von ber ihnen gegebenen Freiheit zu einem Leben in fchnober Luft zugellofen Gebrauch machen, fei ebenfo ein Bunder, wie bag bie Steine gur Erbe fallen. Bielmehr ift es ein Bunder, daß Ignag, "ber bie Denfchen von ben Leidenichaften, von ber Ueppigfeit, von Leibesvergnugungen, von ber Sufigfeit und Freiheit ber Gunde abgieht, ber Sobes, Schweres, bem Leib Laftiges, ben gewöhnlichen Saufen Berhaftes rat", in fo furger Reit fo viele Unhanger gefunden und fo Großes vollbracht hat.

Gine ber Reben ber Ginleitung beschäftigt fich mit ben Chubbeiligen ber Gefellicaft, bem b. Rosmas und Damian. Gie haben bie Gefellichaft gemiffermagen nach ihrem Bild geftaltet. Waren fie boch Mergte und Die Jefuiten find auch Merate. "Der eine liest eifrig in ben beften Autoren himmlifche Medigin, ber andere ift auf ber Reger- und Irrtumeranatomie beschäftigt, mahrend ein britter ben Tugenden wie heilfamen Rrautern nachforicht" (S. 31). Jene maren fehr freigebig und mobithatig; und ber Jefuiten Stolg ift, baß fie umfonft prebigen, bienen, Iehren. Gie find einmütig und burch bie Einmütigkeit ftart, wie jene und gleich jenen Marturer. Darum uennen und verehren fie mit Recht ihren Rosmas und Damian als "Eltern."

Unter ben ber Ginleitung beigegebenen Gebichten mit Bilbern ermahnen wir nur bas erfte, bas bezeichnend genug ift; bas Bilb mit ber Ueberfdrift: "Gefellichaft Jefu", ftellt bie bie gange Erbe beleuchtenbe und ermarmenbe Conne bar; bas Gebicht hat gum Motto Bfalm 19, 7: "nichts verbirgt fich por ihrer Site" und

fdlieft mit ben Worten :

"Bas bie Strahlen ber Sonne, bas wirft auch Jefu Gefellichaft.

Ueberall weit und breit brennt die Erbe von ihr." (3. 43.)

Die Entstehung ber Gesellicaft. (Bilb: Eine aufgehende Sonne mit ber Unterschrift: "Gie besitht alles, mas unter ber Conne ift.")

Im erften Rapitel werben wir über bie Abfichten Gottes bei ber Errichtung neuer Orben belehrt; biefe find: ber Rirche Chrifti in ihrer Rot ju Bilfe gu fommen, ferner burch zeitgemaße Berfchiebenheit ber Orben biejenigen, welche an ben bisherigen feinen Gefchmad finden fonnen, einzulaben; befonbers aber neuen Regereien gegenüber neue Berteibiger aufzustellen. Lettere Abficht fteht naturlich bei ber Entftehung ber Gefellichaft Befu im Borbergrund. Denn bamals hatte bie Reterei ungeheures Unglud über Europa gebracht. "Muf erbarmunasmurbige Beife wurde faft im gangen Abendland bie Religion gerriffen und ichon brang bie Reterei bis jum Dzean. Wie eine Klamme, Die reichen Stoff gefunden, brannte fie alles weit und breit nieber. Denn balb giengen von Luther (um von ben Bieber= täufern zu ichweigen), Melanchton, Rarlftabt, Zwingli, Bucer, Detolampab und Ralvin aus, bem Bater ahnliche Gohne." Dbaleich im Deiften uneins, "wollten fie boch gang eintrachtiglich von ber Religion nichts als ben leeren Namen behalten. Denn fie ent= fernten alles von ihr, was ber Bugellofigfeit und Uppigfeit guwider war. Go verbammten fie, ju Tifche fitenb, ichlaff vom Bein, vollgefreffen, bie f. Geheimniffe bes Glaubens; und mas fie mit Silfe bes Bachus und ber Benus aussvieen, wollten fie für himmlifche Lehre gehalten wiffen. Bei ber Muslegung ber h. Schriften bielten fie nicht ben Bortfinn, nicht bie Muttoritat ber Bater und Rongilien, fonbern ihre eigenen Gelufte ju Rat und priefen ihren eigenen Bahnwit als gottliche Drafelfpruche an. Much icheuten fie fich nicht, Gottes Bort gu falichen, ober aus ber h. Banbe Bahl gange Bucher herausgu= reigen, wenn fie ihrem Bahnfinn ju offen miberfprachen. Rach= bem fie folches gewagt, welche Schandthat weiter follten fie nicht magen! Fast fur jebes errotenmachenbe Berbrechen fuchten fie aus jenem ihrem Evangelium Rechtfertigung und Schut. -Die Teufel felbft, wenn fie in Menschengeftalt auf ber Erbe erichienen, murben nichts anberes, als fie, jum Berberben ber Ceele thun!" (3. 56) "Die Ratholifen aber, welche ber Religion ber Bater treu geblieben, ichlachteten fie aufs graufamfte; ba fie ihnen bas ewige Leben nicht rauben fonnten, wollten fie ihnen wenigftens biefes Leben entreißen; fie ichonten nicht Alter noch Befchlecht. - - Gie weibeten fich an ben Sinrichtungen Un= fchulbiger, welche fo barbarifch und greulich maren, bak im Bergleich mit ihnen früherer Tyrannen Graufamteit Milbe wirb; und um zu solcher Marter verurteilt zu werben, genügte es, ein Katholit zu fein." (S. 57.) Da sandte Gott Zgnaz gegen Luther, "einen furchtbaren und gefährlichen Gegner, weil er ber ruchsofen Gottlosigkeit mit unbesiegten Wassen, mit ben christischen Tugenden entagentract,

Diefes Muftreten bes Ignag und feiner Befellichaft ift (nach Rav. II.), burch viele Beisfagungen vorhergefagt. Mls folche werben angegeben und bes Beiteren teilweife fehr umftanblich ausgeführt Bfalm 68, 11. (bie Tiere - Jefuiten, ba bas hebraifche Bort 70 in einigen Fallen auch: Saufe, Gefellichaft bebeute, weshalb auch bie Tiere ober Lebewefen am Bagen Gzechiels oft mit ber Befellichaft Sefu verglichen werben vergl. II., 254.); Befaja 18, 2. (ftatt: "Boten" ließ: "Engel"; Die Gefellichaft Befu führt bie gleichen Ramen, wie bie himmlifchen Beerschaaren. Das "Bolt, bas gerriffen und geplundert ift," wird auf bie von ber lutherifchen Reterei angestedten Bolfer, und bas Bolt "bas areulicher ift, benn irgend eines," wird auf die Japaner und Chinefen gebeutet, bei welchen bie Jefuiten Diffion trieben.) Offenbarung 9, 1. (ber Stern, ber vom Simmel fällt, ift Luther, ber fich von ber Rirche icheibet; aber als mit ihm "bie Reterei aus ber Solle hervorgebrochen, pofaunte Ignag und fein Orben mit ber Bofaune und begann bas gottliche Wort fiberall bin ausgurufen." (G. 60 f.)

"Aber wie Gott sich nicht bamit begnügte, das Kommen seines Sohnes durch eine einmalige göttliche Verschistung urtünden, fondern auch gerade zu der Zeit, in welcher er gesommen war, durch die Priefter antündigen ließ, als dem Herodes, auf seine Frage und dem Geburtsort des Messia, Antwort gegeben wurde: ebenso hat er nicht unterlassen, die Gesellschaft seines Sohnes die zu der zeit ihrer Entstehung selbst der Rirche zu verseissen." (S. 62.) Sie ist vorsergeigst vom heiligen Vincenz und dem Abet Joachim, von Konnen, wie Panigarota in Mailand, Maria Arconata und andern. Selbst der Apostel Thomas, von welchem die Zesuien in Paraguay sachterige Spuren fanden, daß sie nicht zweisseln konnten, er sei dort gewesen, hat sich oder den der Dorben vorserertündet, ihwem er sagte, daß ihm nach vielen Jahren der Dren vorserverfündet, ihwem er sagte, daß ihm nach vielen Jahre

hunderten Manner im apostolischen Amt folgen werben, welche wie er lehren und wie er Kreuze in ber Hand tragen werben. (S. 63.)

Rap. III. führt aus, wie überhaupt Jejus als ber erfte und hanvtfächlichfte Grunber ber Gefellichaft angufeben fei. G. 64 ff.) "Die Gefellichaft Jefu ift teine menfch= liche Erfindung, fondern von beut felbft ausgegangen, beffen Namen fie tragt. - Es ift flar, bag fie fich von ber Ginrichtung und Religion ber Apostel nur ber Reit nach unterscheibet." Der Beweis für bie Gleichheit wirb g. B. binfichtlich bes Gehorfams jo geführt : bie Apostel gehorchten Chrifto : nachbem er von ihnen weg in ben Simmel erhoben mar, "erfannten fie boch feine Gegenmart in Betrus und feine Befehle mit bemfelben Gehorfameifer beftanbig an: fo geloben bie Genoffen ber Gefellichaft benfelben Behorfam bem Stellvertreter Chrifti und feben feinen Bint immer als einen göttlichen Spruch an." Daß bie Befellichaft Sefu feine neue Religion ift, fonbern biefelbe, wie fie bie Apoftel hatten, ober boch eine "ihr gang ahnliche," geht auch baraus hervor, bag 3. B. ber unfehlbare Bapft Baul III., nachbem er bie Regeln ber Befellichaft gelefen, fagte : "Bier ift ber Beift Gottes." Abnlich außerte fich Gregor XIII. Die Gefellichaft Jefu tragt baber auch gang mit Recht ben Ramen; societas Jesu (Rap. IV.), welcher freilich nicht bloß von ben Retern geschmäht murbe, fonbern auch als ein icheinbar anmaßender bei manchen orthodoren Ratholifen Unftog erregte. Ignag aber, ber alte Militar, gieng nicht von bem Namen ab (Nota bene! societas Jesu heift nicht eigent= lich: Gefellichaft Sefu, fonbern: Rabnlein, Rompagnie Sefu); allein er that es nicht aus eigenem Billen, ober gar aus Unmagung, fonbern auf göttliche Erleuchtung bin. Auch haben ja andere Orben fich nach ber Dreieinigkeit, bein h. Geift ober Chriftus genannt, ohne bag man baran Unftog nahm. Gine bierauf bezüglich Rebe am Schluß bes Buchs fagt: "im Rampf (für ben Glauben und bie Rirche), wie in ber Beife unferes Lebens und aller unferer Einrichtungen haben wir bas por Augen und halten und bas vor, bag wir nicht als bie ericbeinen wollen. welche etwas von bem Borbild ihres Guhrers Jefu Berfchiebenes ober nicht bamit Ubereinstimmenbes gethan haben." (8, 124.)

In berfelben Rebe wird (im Anichluft an die Worte bes Antistes Malachias "Laffet mich meinen Herrn nachahmen, Brüder; ohne Grund bin ich ein Chrift, wenn ich Chrifto nicht nachfolge.") zu wiederholtenmalen ausgerusen: "Dhne Grund sind wir Zesuiten, wenn wir Zesu nicht nachfolgten." (S. 131.)

Reben Refus als bem erften und porgualichiten Urheber ber Gefellichaft Befu fteht unmittelbar bie Jungfrau Maria, "bie Rabrerin, Schuterin, ja aleichfam zweite Urheberin ber Gefellichaft." (Rap. V.) Einander Liebende wollen immer basfelbe. "Ber aber ift mehr burch gegenfeitige Liebe verbunden, als Jefus und Maria. Wenn Jefus gnabig ift, ift Maria gnabig. - 3a ficherlich wetteifert fie mit Jefus im Wohlthun gegen Die Gefellichaft und gwar fo, bag, obgleich fie ihn an Bohlthun nicht übertreffen fann, fie boch feine Bohlthaten, indem fie Diefelben erbittet ober auf Die Gefellichaft binleitet, zu ben ihrigen macht. (G. 71 f.) Sa "bie Gefellichaft Sefu, fo groß fie ift, ift eine Bohlthat Mariens;" benn Ignag, ber Grunder ber Befellfchaft, war gang und gar "ein Wert Mariens; ihn hat zu einem befferen Leben Die barmherzige Mutter geboren." (S. 72.) Gie ift ihm einft nachts in bober Bestalt lichtumfloffen, ben Sefus: fnaben auf ben Armen ericbienen. "Ignag ichaute bie Jungfrau, bie Jungfrau ben Igna, an, und obgleich beibe fchwiegen, fo fagte boch die Liebe bier alle Fürforge gu, bort verfprach fie allen Gehorfam." (G. 72.) Bon ihren Bliden blieb Ignag fein ganges Leben "verwundet und entbraunt." Er mar frohlich und felig, fah er boch "bie Mugen auf fich gerichtet, beren Gott felbft fich freut, wenn fie ihn anbliden; von benen angeblidt ju werben für ben Sterblichen Unfterblichfeit, Richt-Sterbenfonnen, mit Gott und bem Simmel bescheuft werben bedeutet." Die Runafrau aab baburch zu erfennen, baß fie ber Gefellschaft Batrouin fein werbe. Befonders ift Diefe ihr jum Dant verpflichtet, weil Maria ihr Die Constituta et Exercitia gefchenft. Denn "Sanas hat fie gwar geschrieben, aber Maria biftierte fie (3. 73, vergl. V. C. 643). Alle bedeutungsvollen Atte bei ber allmählichen Entstehung ber Gefellichaft gefchaben in Marienfirchen und Maria bat bas Saus gu Loretto, Refu und Maria Geburtshaus, Diefe Bufluchtoftatte bes Erbfreifes, biefes erhabenfte Beiligtum ber Heligion," als bobes

Beichen ihrer Guuft ben Jesuiten anvertraut. In einer ber Reben wird barum gerühmt, Die Gefellichaft tonne "mit Recht. eine Gefellichaft Maria" genannt werben, (G. 134) "in Marias Cook geboren, aufgewachsen und erzogen" (G. 141), in Marias, "beren Macht gang nabe an bes unfterblichen Gottes Majeftat binreicht" (3, 141). Die Genoffen ber Gefellichaft find "rot von Sefu Blut als Martnrer und weiß von ber Junafrau Milch als Junafrauen." (G. 143). Und bie gauge Stellung ber Gefellichaft Sefu gu Maria findet ihren Ausbrud in jenem Geficht eines ber Briefter ber Benoffenschaft (Martinus Gutterus mit Namen): "Er erblidte einmal Maria in munderbarer Schonheit und Majeftat erglangenb, mit weithin ausgespanntem Mantel und barunter unfere aange Gefellichaft verfaumelt, welche fie mit mutterlicher Liebe umfante und gleichsam unter einer Liebesbecte begte." (3. 140). Maria hat ber Gefellichaft aber auch viele treffliche Blieber jugeführt; bieje hat fich bafur "faft nicht weniger bem Geborfam gegen Maria, als bem gegen Jefus geweiht und wohin fie immer bringt, bahin begleitet fie bie Berehrung Mariens, fie fcharft fie allen ein." (G. 76 vergl. III Rap. VII). Und wer weiß nicht, wie fehr fie immer eingetreten ift fur bie unbefledte Empfangnis Maria und wie viele Tefte fie ihr feiert. €. 77. f).

Rach Christus und Maria ist Bater und Utseber der Geellschaft der h. Ign ag (Kap. VI). Die zweite Saule der Gesellschaft aber ist Franz Laver (Kap. VII). "Wie die Kirche in ihrer ersten Zeit nächst Gott vor allem auf Petrus und Paulus als Saulen sich studer, so in ihrem Entstehen die Gesellschaft Jesu auf Jgnag und Kaver; auf Petrus und Ignaz zu Vom, auf Paulus und Kaver unter den Herben" (S. 83).

Alls sogusagen Eigentümlichteiten ber von Papft Raul III. und nach ihm von vielen Papften bestätigten Gesellschaft werben (Kap. IX) hervorgehoben: vor allem daß die Gesellschaft ganz der Behre Schrift entsprechend fei (S. 90). Sie ist arm und "Bius V. hat sie nicht ohne Grund einen Bettelorden genannt." (S. 91); sie ist durchaus enthaltsam und fördert die Enthaltsamteit durch Gebet, Gottessurcht, frugale Lebensweise, Beradsschung des Rützigagangs, Verbot des Lesensweise, Beradsschung des Rützigagangs, Verbot des Lesensweise, Werden

und bie Borfdrift, bag feiner ohne einen Begleiter mit einem Beib verfehren burfe. "Ferner hat Janag bas Belubbe bes Gehorfams mit Gottes eigener Auftoritat und Dajeftat gleichfam wie mit einem unbezwinglichen Banger umgeben; er hat zugleich ben eigenen Millen und bas eigene Urteil, Die ichlimmften Feinde bes Geboriams, fern von feiner Gefellicaft perbannt : wer biefen Feinden bie Sand reicht, wird von iben gar nicht mehr als einer ber feinigen anerkannt, ba er gleichsam ber beiligen Lofung biefer Rriegerschaft untreu geworben." (3. 93). Es folgt u. a. jene befannte Stelle aus bem von ben Sefuiten fehr hoch= gefchätten Brief bes Janag an bie lufitanifchen (portugiefifchen) Rollegien, Die wir hier vollstandig anführen: "Laffen wir uns ruhig übertreffen von andern Orben in Saften und Bachen, in aller Rafteiung, Die fie nach ihrer Regel jeber in h. Abficht beobachten. 3ch aber muniche, bag bie, welche in biefer Gefellichaft Gott bienen, fich burch ben reinen und volltommenen Gehorfain, burch aufrichtiges Bergichten auf ben eigenen Millen und Berleugnung bes eigenen Urteils tennzeichnen, und baß bas gleichfam bas unterscheibenbe Rennzeichen fei fur bie mahren und achten Rinder eben biefer Gefellichaft, welche nie bie Berion felber anfeben, ber fie gehorchen, fonbern in ihr ben Serrn Chriftum, um beffen willen fie gehorchen, benn es ift einem Dheren, wenn er mit Rlugheit, Gute und anderen gottlichen Gaben gegiert und ausgeruftet ift, nicht barum zu gehorchen, fonbern barum allein, weil er an Gottes Stelle fteht und bie Muftoritat beffen inne hat, ber fpricht: "Wer euch horet, ber horet mich und mer euch verachtet, ber verachtet mich;" und himvieberum barf man, wenn ein Oberer weniger ftart ift an Ginficht und Rlugheit, ibm barum feinesmegs meniger gehorchen, weil er boch ber Obere ift (ba er ja beffen Berfon barftellt, beffen Beisheit nicht betrogen werben tann und ber felbft gulegen wird, mas feinem Diener abgeht), auch nicht, wenn ihm Rechtschaffenheit ober andere Bierben fehlen; benn mit flaren Borten hat ber herr Chriftus, nachbem er gefagt: "auf bem Stuhl - Mofis fiten Die Schriftgelehrten und Pharifaer", fofort hingugefügt: alles alfo, mas fie euch fagen, bas haltet und thut, aber nach ihren Berfen thut nicht." (S. 94).

Bu ben auch sonit gebräuchlichen brei Gelüben (Atmut, Reufsheit, Gehorfam) sigt sich für is Feluiten Profffen noch das wierte Gelübe, in welchem sie dem Appt geloben, "stets seinem Wint gewärtig und bereit zu sein, wohin immer er sie um des Gvangeliums willen senden werde." Unter den angesügten Gedichen mit Villeren ist dieses viert Gelübe adgebiete durch eine Sonnenblume, welche sich nach der Sonne drest, mit der Unterschrift: "Sie richtet sich nach der Konigin der Westierte." (3. 194). Das dieses Bestüdde nicht eine Someicheset gegen den Appt sein wird besonders damit widerlegt, daß die Gelieber der Gesellschaft ja gar keine Chre annehmen dürsten, es werde ihnen denn bestohlen (3. 85 f). Indessen wie sie Gelieber der Gesellschaft wird, utrösten, daß, sie "eben durch ihre Verachtung der Ehre besto deruthmter wird; denn in der Kinsternis leuchen die Seterne um sokeller," um h. sicher Ehre folgt dem den fie sieden (3. 193).

#### Sud II.

## Bom Bachstum ber Gefellichaft.

Die Gesellschaft erfüllt mit ihrer Ausbreitung in alle Welt bie Weissgaung Maleachi 1, 11. (Z. 318) und Pfalm 19, 5. (Z. 320). Leitstern (Cynosura) ist ihr dabei des Kapstes Wille (Z. 323). Auch viele Große und Vornehme zählt die Gesellschaft unter den Ihrigen, so daß ein Abt von Clairvaug schreibt: "Ach

hatte gelefen, nicht viel Beife, nicht viel Gewaltige, nicht viel Eble-find berufen; aber jest bekehrt sich außerordentlicher Beise burch Gottes Macht eine gange Menge folder" (S. 237).

Befonderer Aufmertfamteit wird Deutschland gewürdigt. "Re mehr Deutschland litt, befto mehr murbe es unterftust. Dem Janag lag feine Gegend mehr am Bergen. Bon ben gehn Genoffen, welche ihm bei ber Grundung ber Gefellichaft behülflich maren, verwandte er funf auf Deutschland, nemlich Raber, Le Jan, Bobabilla, Salmeron und Laines. - - Bon benjenigen, welche in Deutschland maren, fampfte ber eine gegen bie Bugellofigfeit bes Lebens, ber andere gegen bie Reterei; ober vielmehr, indem fie gegen bas Gine ftritten, griffen fie Beibes an. Denn jene beiben find untereinander verfnupft; eines ift bes andern Burgel. Bie Baffer ju Gis wird und Gis in Baffer fich auflöft, fo ent: . fpringt bie Regerei aus Laftern und geht in Lafter über, Dit ihr fampften fie in Borms, Speier, Regensburg, Rurnberg in öffentlichen Berfammlungen gleichsam wie in Saupttreffen, Gie blieben gewiß Gieger; aber bes Gieges Frucht machte bie Sartnadigfeit ber Gegner gu nicht." (G. 212 vergl. IV., 8).

Selbst bei den Türlen gewannen die Zesuiten Eingang. Es geschaft dadurch, daß jene saben, wie die Zesuiten durch Weispwasser und wächsenne Lammsbilder viele Krantspeiten seilten. "Und nicht einmal die mohammebanische Gottlossfeit hinderte, daß diese auch bei den Türten beilsam wirtken." (S. 216).

## fug III.

# Die Thatigfeit ber Gefellichaft.

"Den anderen Orden gegenüber ift es unfere Aufgade, mit alen Kräften für die Verteidigung und Berbreitung des katholischen Glaubens thätig zu sein und die Seelen im drisstlichen Leben und christlicher Lehre mit alter Mäße und allem Eifer zu fördern. Mit diesem Zweck war die Gesellschaft von Gott durch Janaz einzesetzt." Ein Johalton (im Anshang des

<sup>1</sup> Bon ben jeht jum Königreich Burttemberg gehörigen Stabten find in bem Bergeichnis ber Rollegien und ber Refibengen ber Zesuiten von 1640 sofgende erwähnt : Sall, Elwangen, Stutigart, Zübingen Radnang und Göppingen.

Buchs) verfündet "wie bem driftlichen Bolt, bas von ben Turten mit ber perberblichen Beft ber Reterei bebrangt fei, burd bie Lehre ber von Janag errichteten Gefellichaft wieber gu helfen fei." (3, 444). Mis Mittel hiezu bienen (Rap. II.) Bredigten, und gwar auch folche auf Strafen und Martten (ale berühmte Rebner, welche fich um bas burch Regerei gefahrbete Europa befonbers verbient gemacht, werben in ber erften Dbe bes Auhangs (S. 441) gerühmt: Frangiscus Strada, Benedictus Balmius, Betrus Canifius und Comund Augerius); ferner (Rap. III.) Bor= lefungen über Theologie und Rilofofie auf ben Atabemieen, wie folde von ben Bapften Julius III., Bius IV., V. ben Jefuiten geftattet und feit ber Grundung ber erften Afabemie in Banbia (in Spanien) allmählich an fehr vielen Afabemieen gehalten murben. Die berühmtefte ber Afabemieen ift Rom. "3hr Abzeichen ift, in einem ftolgen Tempel fitend, die Theologie. por ihr ftehen nach Dlaabe Urt bie weltlichen Biffenichaften. Bhufit und Mathematif; biefe legt ihr ben Simmelsfreis, jene ihr ben Erbfreis ju Rugen mit bem Spruch: Gieb Gefete ben Unterworfenen, Daburch giebt bie Gefellichaft tund, in welcheni Sinn fie fich mit ben weltlichen Biffenfchaften abgiebt; nemlich fo, baß fie biefelben gu Dagben ber Ginen Ronigin und Fürftin aller anbern, ber h. Theologie macht." (G. 339). Der Ruten folden Lehrens wird in folgender Erörterung bargelegt: "Der erfte, gang bebeutenbe Wert mar ber, bag mir baburch erreichten. baß auf ben meltberühmten Atabemieen feine Berrater bes mahren Glaubens fich einschleichen fonnten, wogu, nicht bloß an einem Orte, fich Unfange gezeigt hatten. Der andere Borteil unferer Schulen find bie berühmten Difputationen, ohne welche früher Die Studien ber gottlichen Weisheit gang ftodten und faft burchs gange Abendland ben Menichen jum Edel geworben maren. Die ohr begierigen Beifter, welche ihr Talent zeigen wollten, reigte biefe Sitte ber Wettfampfe an und brachte fie in eine gemiffe Lerngier hinein, besonders als die Beschaffenheit bes Ortes felbft und hoher Manner Gegenwart biefen Ubungen Glang ju verleihen begann. - - Es erhöht ben Rugen nicht wenig, bag biefe Beife gu bifputieren, in bialettifche Regeln gefaßt, ben berühmteften Schulen landauf und landab vertrauter geworben ift, feitbem bie Unferen

au lehren begannen : ein überaus geeignetes Mittel fomobl aum Suchen als jum Rinden ber Wahrheit und beshalb fo fehr von ben Retern gefürchtet. Einer von ihnen bat biefe Form bie jefuitische genannt, einfältigerweife gwar, boch uns, falls es richtig mare, gu nicht geringem Ruhme. Es lehrt und bestätigt bies gegen benfelben Reter (Sunnius) unfer Gretfer: man muffe biefe Form nicht bie jefuitische, fonbern vielmehr bie driftliche nennen, ba fie Muguftin, felbit in ber Dialettit mohl erfahren, Chrifto und ben Aposteln beigelegt habe und gestehe, fie gewöhnlich ben Regern gegenüber zu gebrauchen." Den Retern gegenüber fonnte auch Die Gefellichaft Sefu biefe biglettifchen Runfte mohl brauchen. Es werben bie Disputationen gwifchen Laines und Betrus Martnr (ber in Deutschland, England und Frankreich eine bedeutenbe reformatorifche Thatiateit ausubte), fomie amifchen Boffevin und Biret (einem ber Genfer Reformatoren) angeführt, aber bagu bemertt, baß bie Sefuiten Laines und Boffevin babei meniger burch ftrenge Beweisführung, als burch gelehrte und reiche Rebe bie Gegner vernichteten; benn bie bialettifchen Gefete feien noch nicht fo fehr im Brauch gemefen ; "baber tam es, bag, obgleich bie Reter fich burch Grunde befiegt faben, fie boch leicht ber Rieberlage entgiengen ober entgangen gu fein porgaben, ba fie burch langere Rebe und größeres Gefchrei, als womit fie angegriffen worben waren, antworteten." Dehr noch gerühmt wird Dalbonat, ber in Geban 1572 ben Capellus und einen gangen Saufen anderer talviniftifcher Prediger befiegte. "Rluger aber find in Deutschland bie Lutheraner, ba fie fich Bofes verfaben ju biefer, wie fie fagen, fophiftifchen Methobe bes Disputierens, in Regens: burg 1601 und fonit oft mit Gifer und Borficht ausgewichen." (S. 304 f.).

Wroße Erfolge erringen die Zesuiten seiner durch den wissenschaftlichen, sowost theologischen als phistosphischen Unterricht der Zugend. Bei allem Unterricht "fieht die Gesellschaft hauptsächtich darauf, daß die Anaden in ihrem garten Alter von driftlicher Frömmigkeit erfüllt werden. Dahin zielen ziene Vorschriften für unsere Schüler, daß sie täglich derim hochzeitigen Aberdopfer sein, jeden Monat beichten, sich des Schwörens und jeglicher Bestedung der Sitten enthalten, den Ariesten Ehre

erweifen, Gott und bie Simmlifden frommen Ginns anrufen follen." (S. 343). Die Erfolge aber folden Unterrichts find befonbers folgenbe: "Die Rnaben bringen aus unferen Schulen folche Sitten mit, welche bie Eltern nicht genug loben fonnen. In Deutschland tommt es taglich vor. bak Sohne von Regern, nachbem fie unfere Schule befucht, meber burch Drohungen noch burch Schmeicheleien babin ju bringen find, etwas mit ber fatholifden Disciplin nicht im Ginflang ftebenbes zu begeben. Der eine ruhmt fich, von feinen Eltern geprügelt worben ju fein, weil er am Safttag nicht Rleifch bat effen wollen; em anderer, er habe, um bas nicht zu thun, brei Tage gefaftet; ein anderer, er habe irgend ein großes tegerifches Buch, aus bem ber Bater taglich Gift ju fcopfen pflegte, ins Reuer geworfen; er fei beshalb zwar von Saufe meggejagt morben, bereue aber bie That nicht, benn er wolle lieber betteln geben, als fich von feterifchen Eltern erhalten laffen. Auch giebt einer an, nachbem er in ber Schule bie Beweife gehort. habe er bamit einem teterifchen Geiftlichen ben Dund geichloffen. Golde Gruchte bringen bie Rnaben von unferer Ergiehung mit, die nicht nur für fie, fonbern oft auch für andere heilfam find. Wie oft hat einer einen Rnecht ober eine Maab jum Briefter gebracht, bamit fie ihre Reterei abichmoren und fich mit ber Rirche wieber aussohnen! Auch fehlt es nicht an folden, welche ihren Eltern, von benen fie biefes irbifche Leben empfangen, bas beffere unfterbliche gurudgegeben haben."

Und an einer andern Stelle wird berichtet, daß in Deutschaland ein Knade vier tegerische Prediger so widerlegt sade, daß ein Bater, welcher die Disputation veranlast hatte und beren Zeuge war, sich zur datholischen Rirche bekehrte. (S. 337). Und nicht bloß "die Könige Stephan und Sigismund bezeugen häusig bei der Gründung unstere Rollegien und Schulen, daß dies das einige Mittel sei, die ataholische Sache in Bolen zu siedern und die burch die Ketperei verbeibten Gemitter wieder gesund zu machen," sondern auch "in Deutschland hat Kaiser Ferdinand 1. geschieben, daß das wirtsamfte Gegengift gegen die Retere unfere von ihm einaerichteten Schulen sein und der gene

(S. 344.)

fachen felbft beweifen, wie wenig verbreitet in benjenigen Teilen Deutschlands jene Beft fei, ja vielmehr, wie fie überall ba gurudgegangen fei, mo fie auf biefes Binbernis getroffen." (S. 345). Befonbers mirb naturlich (Rap. V.) bie Bebeutung bes von Igna; gestifteten Collegium Germanicum in Rom für Deutschland hervorgehoben. "Bon biefem Rollegi= um, bas von Gregor XIII aufs großartigfte und fest fundirt wurde, hat Deutschland bisher bie größten Birtungen erfahren. Denn es läßt fich feine festere Wehr und, nach bem eigenen Beugnis ber Bapfte, fein fichereres Mittel gegen bie Regerei finden, als wenn aus ben angestedten Brovingen Junglinge, beren Gemuter gart und weich find gegen jeden Gindruck und ihn fehr lange bemahren, mit gefunder Lehre und fatholifden Gitten erfüllt merben. Rach Deutschland hat bie Energie biefes Gegengifts England erfahren."

Etwas anbersartige Erfolge ber Jefuitenfculen find aber auch, bag "Rnaben von taum 12 Sahren burch Saften. Beifeln, Bufaurtel gegen fich muteten, einen großen Teil ber Racht im Gebet gubrachten, und ungerecht gefdlagen bem Schlager auch ben anbern Baden barboten. Giner fant fich, ber fich nadt im Schnee malate, einer, ber mit ergbeschlagenen Beigelriemen fo gegen fich mutete, bak er porn und binten pon Blut trof; einer. ber in feine felbitbeigebrachten Munben Gala rieb" u. f. f. (€, 345.)

Un ben höheren Unterricht folieft fich fur Rinber unb Ungebilbete bie Unterweifung burch bie Ratechefe (Rap. VI.), und bie Gefellichaft Jefu halt viel auf Ratechismen. Bei foldem Ratechismusunterricht ereignete fich eines Tags folgendes herrliche Bunber: "Rachbem Janas Martines querft in Coimbria und fpater in Chora Bhilosophie gelchrt und bem Ronig Cebaftian pon Lufitanien gepredigt hatte, verließ er, fobalb feine Dberen es ihm gestatteten, feinen Lehrstuhl und Ruhm und widmete fich gang bem heilsnotwendigen Unterricht ber Rinder, bes unerfahrenen Bolfs und ber Dienenben. Als nun einmal von einem großen Saufen, ber fich um ihn verfammelt hatte, aus bauerlicher Schuchternheit niemand fich fand, ber bas Bater-Unfer mit bem englischen Gruß auffagte, erhob ein halbjähriges Rind fein Ropfchen von ber

Bang besonderen Gifer aber zeigt die Gefellschaft in ber Berbreitung ber Berehrung ber Jungfrau Maria burd bie Mariengenoffenichaften. (Rap. VII.) Begenüber ber Berunehrung biefer Konigin bes Simmels und ber Erbe, Diefer Gott am nachften ftebenben Dajeftat burch bie Reter, arbeitete bie Gefellichaft auf's eifrigfte baran, biefen "ficherften und gemiffeften Bugang jum Beil" ju befestigen. (G. 358). "Die Gefellichaft felbft gieng mit gutem Beifpiel voran: jebes ihrer Blieber preift Maria täglich an ben Boren; - magen fie fich an etwas Schwieriges, fo fleben fie Maria's Silfe an, bamit fie bie Sinderniffe überminden möchten; was fie auch unternehmen mogen zu ihrem ober anderer Beil, Maria rufen fie an, baß fie ihrem Beginnen gunftig fei; mas fie auch Gott geloben, bamit es ibm lieb und angenehm fei, fie gieben Maria bei, die Bermittlerin. welche auch ben Rugang jum Gobn leicht macht; in Gefahren und Bebrananiffen flieben fie zu ihr, und feten alle Soffnung auf fie." Den Menichen, beren Weg zum Simmel über fteile Sohen und an tiefen Abgrunden porbeigeht, rat bie Gefellichaft. "auf Maria Augen und Ginn gu richten, ihr als Suhrerin gu folgen, nach ihr ben Lauf lenten." "Bohin baber bie Befell= ichaft ihren Rug fette, überall war es ihr nicht blog um bie Erhaltung ber Berehrung ber Gottesmutter, fonbern auch um beren Wedung gu thun, und fie richtete Genoffenschaften ein, ju welchen, nicht ohne Musmahl, biejenigen jugelaffen murben, welchen bie Liebe und Berehrung ber Göttlichen gang befonbers am Bergen liegt, und welche bie Tugenden berer, bie fie verehren, am eifrigften nachzuahmen ftreben. Gie geloben nach einer bestimmten Formel ber Jungfrau Gehorfam und leiften ben übrigen frommen Gefeten Folge; allwöchentlich fommen fie 311: fammen und werben burch eine geschickte Ansprache ihres Leiters und burch gegenseitig gegebenes Beispiel aufgemuntert, Die einmal in ihnen entfachte Glut nicht erlofden ju laffen." Rebe Benoffenichaft befitt ein Album, in welches fich bie Mitalieber als

biefenigen einschreiben, "welche fich ber Gottlichen zu ewigen Rlienten und Sclaven meihen und melde befennen, fie als Mutter gu lieben, als ihrer Konigin und herrin ihr gu folgen, als Simmels- und Erben-Lenterin fie ju verehren." Diefe Mariengenoffenschaften find aus fleinen Anfangen, aus ben Rnabenichulen bes Belgiers Johannes Leonius entstanden und haben fich immer mehr verbreitet und gegliebert. "Denn wie Maria niemanben gurudftoft, fo waren auch jeber Urt von Menichen bie Mariengenoffenichaften anzupaffen, bamit alle befto ficherer gur Liebe Marias und ber baraus entspringenben Gludfeliafeit geführt wurden." (S. 360.) Schon bas garte Alter foll vor allem lernen . Maria angurufen und gu verehren (val. C. 361.), und gleichfam im Borhof ber Benoffenfchaft von fruh an fich aufhalten. - Unter ben "Tugenben und Beifpielen ber Genoffen" findet fich viel Unnaturliches (val. 3. B. C. 365 f.). Aber freilich, mas follte man Maria nicht gu lich thun. Sie vermag ja fo gar viel. "Man hat beobachtet, - und Bochius, ein Schriftsteller ruhmlichen Namens, bezeugt es - bak es ber Ctabt Untwerpen beffer gieng, feitbem bie Mariengenoffen eine 14' hohe, funftvoll gearbeitete marmorne Statue ber Gottes: mutter por bem Rathaus an Die Stelle eines umgeftogenen toloffalen Bilbes in öffentlichem frommem Aufzug fetten. Sa, auch von ber Reterei find viele burch bie Genoffenschaften gurudgebracht und viele por bem Schiffbruch an ihrem Glauben bemahrt worben. Das Beharren ber Stadt Roln im vaterlichen Glauben wird von ben Meiften nachit Gott ber Mariengenoffenichaft gugefchrieben." (G. 366.) - Die gegen Reger, fo leiftet Maria ben Genoffen in Lebensgefahr gute Silfe. "In Taurinum griffen 20 Bewaffnete mit gegudten Schwertern einen Genoffen an, ber nur burch feine Frommigteit und Maria gefcutt war. Gie fclugen und ftachen nach ihm, tonnten aber blog feinem Rleib etwas anhaben, fein Leib blieb von fo vielen Sieben unverfehrt. Bei einem anbern, bem bas Comert. an ber Stelle, mo er bas Bilo ber Gottesmutter trug, auf bie Bruft gefett marb', bog es fich wie eine Binfe und lieft feine Gpur einer Bunbe gurud." u. f. f. (C. 368.) Benn ber Benoffe am nachtlichen Simmel bie Milchftrage erblict, fo fieht er

ben Beg jum himmel "bezeichnet burch ber Jungfrau Milch." (S. 464.)

Einen weiteren Zweig ber Thatigteit ber Gesellschaft Zesu bildet die Bieberherftellung bes hausigeren Gebrauchs ber Salramente (Rap. VIII f.), besnobers auch der Beighe und ber Kommunion; und die Kirchen der Zesuiten sassen Ernigt, die fich zur Beighe ber Defagen. "Mit größerer Gurtigeteit und glühenderem Eiser, als sie vorher gewöhnlich begangen wurden, werben jett die Berbrechen gesühnt, die meisten besieden sich aum schwelz, als sie sich wieder rein waschen." (S. 372.) Um das Bolf zur Kommunion zu loden, haben sie es nicht verschmäße, der Kindlich ver Innbild bes Purpurs, der sich zu verbiten. damit "der Anblich des Purpurs, der sich zu wieden zu einkannigkeit ber gemeinsamen Frömmigteit herabläh, ein träftiges Lodmittel zum himmessichen Macht sie." (S. 378.)

Ein ganz besonders startes und geschictes Wertzeug ihrer Thätigkeit haben die Zesuiten ferner an den "geistlichen Uebung en (Kexocitia spiritualla), welche Zganz eingeführt hat.
(Kap. X.) Ihre "wunderbare Kraft und Wirtung" ist freilich
leine sofort in die Augen sallende, sondern wie dei so vielen.
Dingen eine "geschiene, verborgene". (S. 379) "Die geistlichen.
Uebungen hat Ignaz von Gott gelehrt unter der Hisse und Leitung, der Gottesgedarerin aus h. Ernüchen und Geschickhaft und der Leitung, der Gottesgedarerin aus h. Ernüchen und Geschickhaft werden und Beschickhaft werden und ber Leitung.
Der Gottesgedarerin aus h. Gruden und Geschickhaft und ber
Leshe der h. Wäter zusammengeschrieben; er hat sie so gesonder und wirtsamer
wäre, die Wemitter zu bewegen und gänzlich zu lenken." Dei der
Uksaftlung berieben "ssien des Zaganz zit bernnen, in
welches der h. Geist in Gestalt einer sichtbaren Flamme herabgeltiegen war". (v. 584.) "Das Büchlein des Zganz zit zwar
von geringem Umfanz, alcht und leich zeschrieben; wenn du es

#### Die Stelle lautet :

hac certe ad superos iter est: dumque ubera nato praebuit effuso lacte notata via est;
Ab! quis adhuc patriis temerarius erret ab astris,
Lactea virgineo si patet igne via.
Hace ne te lasset, potabere lacte viator,
Ne qua te fullet, lumine nota suo est.

nicht tofteft, es nicht in bein Blut eingehen laffeft, scheint es bir nicht von Runft, Geift und außerorbentlicher Gelehrfamteit gu zeugen und vielleicht eher ber Berachtung, als bes Lobes murbig ju fein; aber innerlich getoftet, ift es icharf, machtig, pon folder Rraft, bag es jebe Schmache ber Seele hebt, jebe Sarte bricht." (S. 380.) Richt umfonft nannte es Lubwig Straba - um nur eines von ben vielen Beugniffen zu ermahnen - "eine Refruten. fcule (tirocinium) fur bas gange Menfchengefchlecht". Die geift= lichen Uebungen find "gleichfam gottliche Dotumente, hober als menfchliche Beisheit", fie find "ber fichere Beg und bie wirtfame Beife, Die Geelen von fündlicher Billfur gur Liebe ber Tugend ju bringen" u. f. w. (C. 382.) Die Gebichte im Unhang führen in Bilbern burch: "Die geiftlichen Uebungen fcarfen burch geiftliche Ruhe bie Rrafte". (3. 457.) "Die Ginfamfeit babei vermehrt Die Blut." (Bild: über einem ftarten Feuer ein zugebedter Reffel, aus welchem bas Waffer bampfent feinen Ausgang fucht.) "Gie find ber ficherfte Ruhrer bei ber Bahl bes Lebensberufs" (S. 459) u. f. w.

Die geistlichen Uebungen leisten bie besten Dienste nicht bloß bei ben Rovigen ber Jesuiten, beren Unlage, Sinn und Stärte burch biese Uebungen erforscht werden fann, sondern auch bei den Kehern. (S. 382.) "Diese Aunst (der geistlichen Uewischen mit sauberer, Keher, Juden, die hartnäckigken Menschen mit sanfter Gewolt um und unterwarf sie Christo." Und als Kardial Georg Radziwill die gestlichen Uebungen unter Zeitung des Achilles Gagliardus durchgemacht hatte, "Legte er sich mit aller Nacht aus berehrung der Keher". (S. 385.)

Bon ber Thatigteit ber Jefuiten an ben Armen, Kranten, Gefangenen wird manches Schone und Butte ergablt. (Kap. XL.) Aber immer wieder begegnen wir dabei nublosen, unnatürlichen Berten; so, wenn bes öfteren hervorgehoben wird, daß sie, "um ben natürlichen Schauber zu brechen", die edelhaftesten Geschwüre gefüßt und mit bem Mund ausgesogen haben. (E. 387 f.)

Auch von ihrer Miffionsthätigkeit wiffen fie viel zu rühmen und können sich auf manches Berdienst berufen (Kap. XII); aber ihre Mission gilt nicht bloß den Heiden, sondern wesentlich

Von ben Reben im Anhang des III. Queds zeichnet die erste den Charafter der Gesellschaft; zei im Anschluß an den Kagen Gottes bei Ezechiel. Seisst eine Kriegeriche (S. 400); sie ist der wahre Wagen Jöraels und seine Reiter (S. 401); sie tämpft in Michaels Gestalt "für ihres Gottes Ruhm und der Kriege Verteibigung mit Kepern und Abtrümigen, mit dem Mund und der Zeder" (S. 402) und sieht ihr Wesen wir kernen der Kriege Verteibigung mit den Wund und der Zedere (S. 402) und sieht ihr Wesen treffend abgebildet in den Ledewesen, den Teren, die zusämmenzgeset sind aus Lowe, Erier, Abler und Nensch, Der Löwe

verfinnbilblicht ben fuhnen Unternehmungsgeift, ber Stier bas Musharren in ber Arbeit und ben Gehorfam, "ber bie Art und Beife nicht bebenft und ben Raden gerne beugt;" ber Abler bie Belehrfamteit und Beiftesfcharfe, ber Denfch enblich bie feinen Sitten, Die Rabiafeit und ben Willen, alles allen gu fein: "Balb laffen fie fich jum Diebrigften berab, balb erheben fie fich jum Bochften; balb halten fie fich in ber Mitte und vor nichts huten fie fich mehr, als bavor, burch unabnliche Lebensart und Gewohnheit bes Menichen Willen fich zu entfremben", E. 408), Unbers: ivo heißt es (3. 452), "bamit bie Liebe alle fich gleichmachen fann, muß fie oft fich felbft ungleich merben." Und unter bem Bild einer reich befetten Apothefe - einem Bilb ber Gesellschaft Befu - ift berfelbe Bebante ausgebrudt mit ben Borten: "Gie hat taufend Mittel bes Beils." Triumphierend ruft ber Rebner aus: "Manner find fie alle, ja bemahnte Lowen", und ift im Zweifel, ob er fie nicht ftatt Menichen "Engel" nennen foll, (G. 410.)

Gine andere Rebe beidaftigt fich mit ber Ginrichtung und Berbreitung ber Mariengenoffenschaften und führt wieber ben ichon oben ermahnten Grundfat aus: ""Es war immer bie Corge unferer Leute und ift ihnen jest noch febr anempfohlen, bag fie babin, mobin fie bie Geheimniffe ber orthodoren Religion bringen, auch bie Berehrung ber Jungfrau bringen; und ba fie miffen, bag biefe burch bie jungfräulichen Mariengenoffenschaften am meiften geftutt und gewahrt wird, wurben fie nie ihrem Umt genug gethan zu haben glauben, wenn fi nicht zugleich mit ber Religion auch auf ihre Berbreitung alle Mube, allen Gifer, ja alle Gebanten verwandt batten." (G. 420). Bum Schluß ber Rebe wird Maria als bie Belferin im Tob für alle Die gefeiert, welche folchen Benoffenschaften angehoren. Es bringt barum ben hochsten Gewinn, "bie Jungfrau gur Mutter gu ermahlen." "Denfelben Rat gab euch ber fterbenbe Chriftus, als er vom Rreug ju Johannes, als bem erften jungfräulichen Genoffen, und zu euch in Johannes auf feine Mutter beutend fagte: "Giebe, beine Mutter!" Ihr habt auch feineswegs läffiger, als Johannes begonnen, euch biefe Mutter verbindlich zu machen." (G. 424).

Eine weitere Rebe eifert gegen bie tollen Ausgelassenheiten und Ausschweifungen ber Fastnachtsspiele und lobt bas Bestreben ber Jesuiten, Diesen entgegengumirten, indem fie geiftliche Spiele und Genuffe an ihre Stelle feten wollen. Reben manchem gut und mahr Befagten muß uns auffallen, wie finnlich boch jum teil biefe geiftlichen Benuffe felbit mieber be ichrieben merben. Dan lefe: "Go richte mir alfo bas melt: liche Babel feinen Tifch zu, ich will nicht fagen mit filbernen und glafernen Gefaffen, fonbern mit murrinifchen, golbenen und ebelfteinbefesten Bofalen und entfalte bie gange ftolge Bracht: reiner ichlurft aus ber Quelle ber Seite Chrifti in ber Erinnerung an feine Bunben Glacarius fein Blut; füßer fauat aus ben jungfraulichen Bruften ber gottlichen Mutter in Betrachtung ber Barmherzigfeit Bernhard ihre Milch u. f. f." (3. 427 - vergl. Die noch ftarfere Stelle (S. 430.). Bei Schilberung ber herrlichen Genuffe bes himmlifchen Gaftmahls wird auch ber Gitte gebacht, bag bie irbifden Tafeln im Minter oft gefchmudt find mit Blumen, Die fonft nicht gur Winterszeit bluben. Unch bier miffen bie ehrmurbigen Bater Mustunft. "Beuge ift mir jener Theophilus von Caefarea, ber bie Dorothea, welche in tiefem Winter burch einen blutigen Tob gur Sochgeit bes himmlifchen Geliebten eilte, beten gehört hatte: "Dir, lieber Refus, bir mein Geliebter, gebe ich meine bir verlobte Ceele, halte bu fie fur murbig bes himmlifchen Brautgemachs, führe bu fie jum Sochzeits: mahl in beinen ewig lieblichen, himmlifchen Luftgarten." Er hatte barauf nicht ohne Spott gefagt: "Auf! bu fcone Berlobte Chrifti! und wenn bu jum Barabies beines Berlobten gefommen bift, fo fenbe mir von bort Blumen und Mepfel." "Sa" ent= geanete fie, "ig gewiß"! Und es mabrte nicht lange. Raum mar Die Berlobte Chrifti eingegangen gur himmlifchen Sochzeit, taum hatte Theophilus fich entfernt von bem Schauplat ber Sinrichtung : fiehe! ba ftogt ihn ein liebliches Bubchen freundlich an, führt ibn jur Ceite und entlebigt fich, obgleich man hatte glauben follen, baß es nur brei Worte hatte über bie Lippen bringen konnen, mit ber größten Beredfamfeit feines Auftrags, reicht ihm Rofen und Aepfel bar und entfernt fich eiligst wieber aus ben Augen aller. Nachbem er fo wegen feines vorigen Bahnfinns beftraft mar, und bie Gußigfeit bes himmlifden Dables geschmedt hatte, rief er "Dich! mich, Liftor, fubre meg! 3ch bin ein Chrift! u. f. f."" (G. 427.)

### Sud IV. Die leibenbe Befellichaft.

"Seine Freunde übt Gott; barum auch bie Gefellichaft Sefu" (3. 481 f.) und "ber Erfolg lehrt, bag bie Befellichaft nie gludlicher zugenommen bat, als wenn fie insgemein unterbrudt mar, nie froblicher blubte, als wenn fie bart im Sturm ftanb". (S. 483. Rap. I.) Schon por ber Bestätigung ber Gefellichaft mollte ein Damon fie vernichten, wie aus ben Gefahren, Berleumbungen, Schwierigfeiten und Sinderniffen hervorgeht, welche bem Ignag in Alcala (Complutum), Salamanca, Baris, Benedig und Rom fich entgegenstellten. (Rap. II.) — Auch nach ber Beftätigung hat Die Befellichaft manche Sturme gu befteben gehabt. (Rap. III.) Die Urfachen bavon aber find, wie fcon Orlandinus fie aufammengestellt, por allem ber Sak bes Catans, gum gweiten Die Bosheit ber Reger und ber ichlechten Ratholiten (vitiosi catholici), weil fie miffen, bağ es fich bier um einen Rampf auf Leben und Tob banbelt, ba bie Befellichaft, wie fie nun einmal ift, gegen jene tampfen muß; endlich bie Giferfucht anderer religiofen Orben; "benn meffen Liebe ift fo meit, baf fie Frembe mie bie Gigenen umfafte, und welche Beisheit fo billig, baf fie bie Dinge, wie fie fint, jebes in feiner Urt ohne Borurteil und Boreingenommenheit gerecht prüfend eripagen!" Much fürchteten biefe Orben, an Eriftenzmitteln und an Schulern burch bie Gefellichaft Jefu beeintrachtigt zu merben. Raturlich find überall bie Refuiten bie unfculbig

Berfolgten. Gin Meldior Canus in Spanien, wie ein Antoine Urnauld in Franfreich, "ein heftiger Berleumber", haben alle Unrecht. Um allermeisten find bie Reger fculb an ber Berfolgung ber Jefuiten. Gie maren g. B. in Franfreich (3. 501) bie Urfache aller Uebel für bie Gefellichaft, "fie gugleich bes vaterlichen Glaubens und bes gemeinfamen Baterlandes Beifel". Aber in Franfreich mar boch "nur bie Gine falviniftifche Reberei; in Deutschland bagegen Refte ber Ariquer, Luthers Biege und Beimftatten, von Ralvin eingeschmuggelte Rolonieen Berengar's, Buclef's und Sun's mufte Nachfommenfchaft, aller Geften Bufammentluß und Sefe. Und alle jene Beften follten fich nicht aufs milbefte erheben gegen bie meit über bas gange Abendlaub

fich ausbreitenbe Gefellichaft, welche fie als Gegnerin aller ihrer Unichlage fannten?" (G. 511.) "Rein Land bat ficherer ben Beweis geliefert, wie nabe bie Gache ber Religion und ber Gefellichaft verfnüpft ift. Ueberall mo fatholifche Fürften und Obrigfeiten am Steuer fagen, blufte bie Religion, Die Rirche, Die Ronigreiche, und zugleich mit ihnen blühte unfere Befellichaft, ge= priefen ob ihrer Gelehrsamfeit, Die Bornehmen unterrichtenb, vom Bolf verehrt, von ben Fürften begunftigt, megen ihrer Unichulb gefchatt. Aber fobalb bie Schuler eines Luther, Ralvin und ber alten höllenentftiegenen Geften in ben Staat einbrangen, griffen bie Bolfer zu ben Baffen, mar bie Rube ber Ronigreiche ge= ftort, die Freiheit ber Religion verlett (!) und por allem Dic Gefellichaft Befu ausgetrieben", (G. 511.) (Bergl. G. 512 "mas follten auch Diejenigen icheuen, welche öffentlich burch Baffen= gewalt und Schreden bie Religionsfreiheit und Straflofigfeit ber Berbrechen fich zu erzwingen fuchten?") "Darum mar auch Deutsch= land bes Ignag erfte Gorge." "Die Gache ber Befellichaft ift immer mit bem Blud ber Religion und bes Ronig= tums verfnüpft." (C. 512.) - Raturlich fehlt ber Bergleich ber leibenben Gefellichaft mit Chriftus und ben erften Chriften nicht. (Bergl. Rap. XII und G, 542 f.) - "Rwifden ben Rebern und Jefuiten ift ein größerer Unterschied in Beziehung auf Religion und Glauben, als amifchen ben Sitten und Ginrichtungen ber Japaner und benen ber Europäer." (S. 549.) Bei ber folgenben eingehenberen Schilberung bes Begenfates befommen wir über Luther und bie Ceinen gu horen: (Rebe III S. 550 ff.) "Rachbem Luther gegen Gott und Religion treulos feinem früheren Glauben entfagt, ichlogen fich ihm an: vom beständigen trivium 1 ftogige Magifterlein, freche Grammatifer, entnervte Boeten, leicht= fertige Griechlein, truntene Rebner, allerlei Philosophafter und Philologen; ihrem Beifpiel folgte aus ber Befe bes Bolts Die Beerbe ber Schufter, Farber, Fleifcher und Beber. Und mas bann? Damit gur hochsten Gottlofigfeit und außerftem Bahnwit nichts fehle, ftromten von überallher bie fcanblichften Leute, Die

<sup>1</sup> Etwa: die gewöhnliche, niedere Lateinschule: bas Trivium beftanb aus Grammatit, Rethorit und Dialectit.

burch Chanbe berüchtigten, bie Berurteilten und bie öffentlich als ehrlos Gebrandmartten herbei und Beiber fturzten fich hervor, welche Cham und Reufcheit preisgegeben hatten. - - Das waren bie herrlichften Baumeifter ber Rirchenwiederherstellung, und wenn es ber Solle gefällt, bes fünften Evangeliums Auspofauner. Sie haben - - alles Göttliche und Menschliche mit Rugen getreten und Glaubensfate nichts weniger als ihre Thaten verwerflich erbichtet, burch welche fie jegliche Rechtschaffenheit und Tugenb, jegliche Frommigfeit und Religion aus bem Leben verbannten : Die Freiheit bes Chriften fei an fein Recht und Gefet gebunben. ben Glaubigen Schabe fein Frevel u. f. m." Gie find beshalb "bie Chanblichften nicht blog von allen Zweifüglern, fonbern auch von allen Bierfuglern". Ihr Leben entfpricht ihrer Lehre an Berruchtheit. Boran geht Luther, "welcher fich mit unzüchtigem Chefchluft befledte". Bon ihnen allen ailt, mas in ber Siftorie non ber Sufanna, Bers 56, gefchrieben fteht; und Jefaia 13, 21. 22. ift burch fie erfullt. Und über bies alles haben fie noch ihre Lehre mit Gewalt, Graufamfeit und viel Blutvergießen verbreitet, ohne ein Alter, Gefchlecht und Stand ju fconen. Da hat Gott, ber feiner Rirche hilft, bem Luther ben Ignag entgegengestellt. als rechten "Antiluther" (3. 454), famt ber Gefellichaft bes Jana, beren Rwed nach Gregors XIII. Billen ift: "Berbreitung und Berteibigung bes Glaubens und Fortidritt ber Ceelen in driftlicher Lehre und driftlichem Leben." Gie zeichnete fich im Gegenfat ju ben Regern besonbers aus "burch Renntnis ber h. Schrift, burch Religion, burch mufterhaftes Leben und reine Gitten". Go fommt ber Berfaffer ju bem Schluß: "Bas fann ber Gefellichaft Ruhmreicheres begegnen, als wenn bem gangen Erbfreis fund wirb, baß fie von ben ichanblichften und verberbteften Denfchen mit unverfohnlichem Sag und aller Graufamteit gequalt wird? Bas Bunfchenswerteres, als bag bie mit Edel und Abicheu auf fie herabfehen, welche feine Epur mahren Lobes haben?" - Alle, welche bie Gefellichaft verleumben, gleichen barum Rarren, welche mit Bfeilen nach ber Conne ichiegen. (3. 565.) Ober wie ein anberes Bilb uns belehrt, nemlich eine Schlange, in ben Speer bes Jagers beigenb (3. 567): Der Reib, welcher bie Gefell= schaft verkleinert, schabet nur fich felbft. Auch wächst fie nur durch bas Unglud, wie bas Schiff fteigt mit fteigenben Bellen. (3. 574.)

#### But V.

### Die geehrte Gefellichaft.

Unter ben Chrenerweisungen, welche ber Gesellichaft guteil geworben, fteben obenan bie Ericheinungen Chrifti, Marias, ber Dreieinigfeit, welche Ignag hatte. Much mar fein Beift einmal gange acht Tage lang im Simmel, (Rap. I.) Und "Gott fchien mit Manag einen feligen Wettfampf gu haben, inbem jener biefen ehrte, biefer fich wegwarf". Ebenfo find hieber zu rechnen bie munberbaren Lebensrettungen bes Jangs; in Baris fturat ein Spanier Dichael icon mit gegictem Dolch auf ibn. Da tont vom himmel eine Stimme: "Bas willft bu, Ungludlicher?" und Sangs ift gerettet. Die, welche ihm fluchen wollen. muffen ihn, burch gottliche Gewalt getrieben, fegnen. (Bergl. IV. Buch Mofis 23.) Es folgt eine Menge Lobfpruche auf Janag. Mn allen bisherigen Generalen aber wird gerühmt bie abjectio animi (bas Gidhmegwerfen); alle werben wider ihren Willen (inviti) Benerale und flieben gefliffentlich alle Ehren, bis fie gezwungen werben.

Rap. II führt aus, wie bas Unfehen ber Gefellichaft gemachfen fei burch bie apostolische Seiliafeit bes Frang Laver und burch bie übrigen Benoffen und Nacheiferer feiner Arbeit im Drient. ihm find viele gang apoftolifche (plane apostolica) Bunber ju ergahlen. "Die Sprachen ber verschiedenen Bolfer, welche er guvor nicht erlernt hatte, fprach er fo leicht und gemandt, als ob er bei biefen Bolfern geboren und auferzogen mare. Es gefchah nicht felten, daß mahrend er zu ber ihn umgebenden Dienge fprach, Leute von verschiedenen Nationen ihn jeder in feiner Sprache reben gehört hatten." Er hat in Die Gerne gefehen, geweissagt, Tote erwedt; "feiner Bunder find fo viele, große, ausgezeichnete, baß man ficher fagen tann, er habe nicht weniger gethan, ale bie großen Apoftel." "Auch mar er oft zu gleicher Beit an verfchiebenen, weit entfernten Orten gugegen" (G. 603); er mar mehr ein Engel, ja Erzengel, als ein Menfch. Er ift "ein Bild englifder Macht, englifder Tugenben, ein Bild ber Berrichaften. Throne, Cherubin und Seraphim." (S. 605). Ihm jur Seite sieht als der andere Awer im Ortent Galpar Bargaeus (S. 606) — Kon Naminis Barrettus, der in Afrika der Gesellschaft große Dienste geleistet, wird erzählt: "daß seine selige Seele die Krone erhalten, habe eine alsbald über seinen Leichnam ausgegossene Eebensfrisch und Glanz selätätet." (S. 6091). — Im Ventlien wirtte u. a. Josephus Anchieto, "den man, wenn man auf die ungewöhnliche Jäufigeit seiner Wunder siehet, mit Necht einen zweiten Moses, wenn auf seine Ersell und Offendrungen der geheinsten Dinge und seine Erkenntniskraft, einen von den Propheten, wenn auf seine Unschaub, welche auch durch seinen Umgang und Vertehr mit den widen Tieser dezeugt ist, einen zweiten Abam im seligen Paradies, wenn endlich auf die Reinung seiner gegen die Menschen entbrannten Liede, einen wahren Applet des Westehens, einen wahren Applet des

Doch nicht genug damit; es wird ein eigenes Kapitel dem Amm gewidmet, "welchen der Gefellschaft Jefu Munder oder wunderliche Thaten ihrer Genossens" erschaften. Dabei wird bemerkt: "wie in der Natur selbst tein größeres Munder ift, als die Natur selbst, so ist auch die Gesellschaft, diese Mitrosomus (Welt im Alleinen), selbst das größte Kunder." (Z. 621 Kap. V.)

Aber um and Gingelne gu tommen: über bie Elemente felbft haben Beilige ber Gefellichaft Dacht gehabt. (S. 623 ff). Go hat Janag befonbers über bas Teuer geboten. Richt bloß hat man oft fein Untlit in gottlichem Feuerglang leuchten, ober Flammen vom Simmel auf ihn fich berabfenten feben; nicht blog marb fein papiernes Bilb, als alles Rapier ringgumber vom Feuer vergehrt wurde, nicht einmal verlett u. f. f. u. f. f., fonbern es murbe auch ein großer Balbbrand in ber Rabe von Compostella augenblidlich baburch gelofcht, bag einer feiner Schuler in bie lobenben Flammen eine Mange mit bes Sanag Bilb marf, welche nachher unter ben glühenden Rohlen unverlett gefunden murbe. Mehnliches gefchah bei einem fcon gang in Flainmen ftebenben Saus birrch ein hineingeworfenes Bilb bes Sanag. Und wie oft hat nicht bes Janag Schut ber Beft Ginhalt gethan in Beru, Bologna, Burgos! Des Janag Miche heilt ungahlige Rrantheiten und hilft ungabligen Schwangern, bag fie nicht tote Rinber gebaren (S. 692). - Aber er hatte nicht bloß über bas himmlifche und irbifche, fonbern auch über bas höllische Feuer eine munberfame Macht, "benn es fteht feft, bag Biele, fei es burch Trinten von Baffer, bas unter Unrufung bes Ignag gemeiht war, ober burch Unwendung feiner Reliquien, ober Anrufung feines Namens balb von heißer Leibenfchaft, balb von unreinen Gebanten, bald von jener fo fcmeichelhaften, aber verberblichen Rachftellung bes bofen Beiftes felbft befreit murben." (G. 624). Auch find oft bofe Beifter aus Menfchen ausgetrieben worben, "wenn man ihnen. felbft heimlich, etwas irgendwie ju Ignag in Beziehung Stehenbes nabe brachte." (C. 625). - Raver fteht an Bunbern bem Range faum nach. Ließ er boch auf bem indifchen Dzean bie ichon gum Untergang fich neigende Sonne mehrere Stunden ftille fteben, auf feinen Befehl hin regnete es Fener und Afche, ja als es an Del gebrach, brannte felbft bas Baffer in ben Lampen u. f. f. Cobald fein Leichnam von China ber nach Indien in die Stadt Malafa, welche von ichrecklicher Beft beimgefucht mar, gebracht murbe. "hörte alfobalb und ploglich biefe anftedenbe Rrantheit vollftanbig auf und von biefem Tag an ftarb feiner mehr und marb feiner mehr frant, fonbern fo fehr mar bie gange Ceuche erftidt, baß von der pesislenzialischen Krantheit teine Spur mehr vorhanden war." (3. 604). — Als Beweis der Gewalt der Genossen über das Feuer süssen wir noch an, daß die Leichname der Märtyrer Rochus Gonsales und Alphonius Rodriguez nicht verbrannt werden konnten.

Bewalt über bie Quft hat Gott mehreren Benoffen gegeben, Dahin gehört por allem bie Dacht über bie in ber Luft fich aufhaltenben Damonen. Ignag, Xaver u. a. haben viele berfelben bezwungen. Das Bilb bes Ignag fcutte ein zwölf Jahre lang von Damonen geplaates Mabden gegen beren Angriffe; legte fie es bei Ceite, fo murbe fie wieber angegriffen. (G. 629.) - Ferner find Janas, Laver, Anchieta u. a. bes öfteren in bie Luft erhoben ivorben und burch bie Luft gefahren (S. 630, vergl. S. 585 f.); auch ift Ignag anbern in ber Luft ju Silfe gekommen. "Bu Ferrara fpielte im Jahr 1619 am Fest bes h. Janag eine Mutter am Genfter mit ihrem Rind, als basfelbe ihr aus ben Armen fiel und herabiturate. Alsbald fam ber Mutter ber Rame bes Janag auf bie Lippen (fie erinnerte fich feiner mohl bes Reftes halber). Und nicht umfonft rief fie ihn an: benn taum mar bas Rind noch eine ober zwei Sanbbreiten vom Boben entfernt, auf bem es jammerlich gerschmettert mare, ba geschah es, bag es nicht blog wie auf einen Schoß genommen und gehalten wurde, fonbern auch auf bemfelben Weg, auf welchem es herabgefallen mar, burch Die Luft wieder hinauf in Die ausgebreiteten Arme ber Mutter gebracht wurde". - Befonders oft legte Josephus Anchieta Die größten Entfernungen in furgefter Beit burch bie Luft gurud. (C. 631.) Gelbit Wind und Sturme maren ben Sefuiten unterthan. (E. 622.)

Wie über die Auft, geboten wiele Zesuiten über das Waffer. Ertrintenden halfen Zgnaz u. a. oft. Kaver erwedt einen ertruntenen Knaben vom Tod. Ein Kreuz, das er zur Stillung des Sturms ins Meer geworfen, bringt ihm ein Meerfrebs später aus Cestade zurück. Auch verwandelte Ealzwasser in Nein, bewirtt, daß der Destrug in Kollegium Lincentianum nicht versiegt; und als er einit zur Schezzit weit ins Weer hinaussgegangen war, um zu beten, und die Filitzeit nicht in Acht nahm, sondern weiterbetete, lieg das

Meer rings um ihn über fein haupt empor, und nach einigen Stunden ichritt er trodenen Rufies jum Ufer. (S. 633 f.)

Enblich haben die Genoffen auch über die Erde Macht. Bebte boch die Erde bei der Belehrung des Ignag und seine Reliquien haben ein ungeheures Heer heufdreden vertrieben u. f. f. Jur Macht über die Erde wird auch die über den menischlieben körper gerechnet und berichtet, daß Ignag mehrere Toten erweckt habe, viele Gedärende und ihre Kinder errettet, Alinde geheilt, und sonft in ungähligen Krantfeiten geholfen. Und wie vieler und großer Munder Wertzeug war sein Bild, das Del der Lampe und ber Stad in der Höhle zu Manresa u. f. f. Mehnliches wird von Kaver und Anchieta derichtet, welch letzter u. a. ein trefflicher Kentsser war.

Mis besondere Vorzüge der Gesellsschaft Jesu vor anderen Orden, welche ihr Ruhm verschaft, werden angegeben Kap. VI: die große Bemut und Selbstensiedrigung de so großer und mannig-slatiger Gelehramteit; die große Einigleit und das Jusammen-wirten bei so großer Verschiedbenheit der Nationen und Geister und ernlich die große Entsaltsamteit von Leibebvergnügungen in solcher Jugend. Dazu komme der bereitwillige Gespam, mit welchem das Schwierigste übernommen wird und der bekändige Verlehr mit Gott bei den mannigsachten und zerstreuendien Geschäften

Ruhm hat die Gesellschaft auch geerntet durch die große Gelefssankeit vieler ihrer Mitglieder. Da heißt es u. a. von Thomas & andez, a rei ein "Rann der reinsten, von aller Gemeinheit freiesten Weisheit". "Nachdem ihm die Jungfrau Maria vom Stammeln (das seinen hestig gewönsichten Winttit in die Gesellschaft verzögert, geholsen, verechte er sie stett die seinen hertig gewinsichten Gerzensfragen in völliger Unschulb sich beschäftigte." Alemens VIII. hat ihn aus Anlaß seines Buchs über die Seh und darauf Bezgüstickes einen "Engel von umbessechter Reusscheit genannt".1— Der Gelehr

<sup>4</sup> Buttle urteilt über Sanchez († 1610): "Sein gelehrtes Bert des ascramento matrimonii ift hoch angelehen, überschreitet in Erfindung und Belprechung unschwere Fragen die Grenzen des Erlaubten weit." Beweit genug hiefür ift, daß aus den hölteren Aussach dies

famteit bes Laineg, welche bas Rongil gu Trient ftaunend be: wunderte, wird hier (und an vielen Stellen tes Buchs) aufs rühmenbite gebacht. Daß bie Gelehrfamfeit ber Bater ber Gefellfcaft mefentlich gegen bie Reterei gerichtet mar, wird G. 646 f. bemiefen.

Das achte Rapitel beschäftigt fich bamit, wie benen, melche ber Befellicaft treu geblieben fterben, gang befonbere Seligfeit gu teil werbe. Muf Grund eines Be= fichts ber f. Theresa a Jesu u. a. wirb ben Jesuiten bas Borrecht guerfannt., daß wenn ein Jefuit geftorben, ihm Jefus entaggengehe und ihn in ben Simmel aufnehme (hoc est hominum societatis Jesu privilegium, ut mortuum Jesuitam obvius Jesus excipiat). "D begludte Gefellichaft Sefu, melche ihre Genoffen gur Geligfeit gefchidt vorfindet ober macht!" Bon anbern Orben werben gwar viele gerettet, pon ber Befellichaft Sefu aber follen nach glaubwürdigem Beugnis alle und jebe, bie bis jum Tob in ihr beharren, gerettet werben. Freilich fteht bas alles, wie es in einer bezeichnenben Stelle am Schluß bes Rapitels heift, nur auf menfchlichem Glauben (fides humana); "aber ber emige Tag mirb bas pon anbern Gehorte an uns felbft beftätigen".

Rap. IX f. führte in langer Reihe verfchiebene ber Gefellichaft Jefu von Bapften, Ronigen, Fürften u. a. erwiesene Chren und glangenbe Reugniffe berfelben über ihre Thatigfeit an, welche bie Gefellichaft mit "bantbarem beicheibenem Ginn" hergahlt. Es ichließen fich in Rap. XI Beugniffe vieler anberer an, befonbers auch folden von Religiofen (b. h. bie fich einem frommen Leben geweiht). Es treten, neben Theresa a Jesu, Augustiner, Dominitaner, Frangistaner, Rarthaufer, Rapuginer für bie Jefuiten auf.

Ja. ichlieklich felbit bie Ungläubigen und Reter, welchen bie Macht ber Wahrheit eine Empfehlung ber Gefellichaft abgezwungen hat. Allerdings geben bie Ausspruche ber Reger nabe gusammen: ein Wort Melanchthons, als er nicht lange por feinem "unfeligen" Enbe von ber großen Ausbreitung ber Jefuiten gehört habe. (Es lautet: "Ich. mas foll ich bavon fagen? Die gange Belt mirb

Berts (von 1612 ab) die ichmutigften Dinge fortgefaffen ober veranbert worben finb. (Ethit G. 162.)

ja wohl, wie ich sehe, in Rutzem von ben Jestuiten erfüllt sein.") Dann ein Wort von Beza: er sehe in Francien feine Spurchiftlichen Lebens und Unwerdorbenheite, als bei den Zestüten. Es solgt noch ein Wort von Chemnit ("die Gesellschaft zesu som Kaplt ausgedacht worden, damit er die stützende Kirche noch einigermaßen stützen fönne"), das so nicht anerkannt wird, und endlich ein erträglicheres von Kanzler Franz von Verulam.

Daneben stehen anertennende Aussprüche von Seiben, Schismatikern, Juben, endlich noch von Dämonen. Das Buch aber schließt mit den schon auf dem Titelblatt angebrachten Worten: "Nicht uns, nicht uns, derr, sondern deinem Namen gieb Etren:

#### Radwort.

Die Zesuiten waren in ihrem ersten Jahrhundert, nach ihren woransehenden eigenen Worten, vor allem die geschworenen Feinde ber Kesperei, speziell bes Veroteffantismus, und alle ihre Ginrichtungen (Schulen, Exercitien, Disputitfunste, Missonen, Mariengenossenschaften) haben eine Spite gegen bentelben.

Gie maren bie eifrigften Beforberer bes Marien = bienftes, insbesonbere ber Mariengenoffenfchaften.

Sie waren bie Feinde freier Wiffenschaft, fowie ber Religions und Gewiffensfreiheit.

Gie waren Beforberer bes Aberglaubens (vgl. viele ber Bunber, bie Ignatiusmeduillen, Bilber, Daffer u.f.f.) und halfen bas Geiftige und Geiftliche herabziehen in's Ginnlice.

Sie stellten ihre Sache hin als die eigene Sache ber Religion und der Fürsten und der Ordnung bes Staats (vgl. bes. E. 110.).

Dabei redeten fie schon damals sehr viel von Demut d. h. Wegwerfung seiner selbst, die sich in allerlei seltsamen Leistungen zeigte, waren aber dabei voll Anmaßung und Einbildung; sie selbst die durchaus Unschuldigen, alle Gegner die Schuldigen, — sie allein Jesu echteste Rachsolgen

Sie haben gefdwiegen von ihrer Sitteulehre, die fo oft und viel aller Treue und allem Glauben, wie allem Gewiffensernft in's Gesicht schlägt, geschwiegen von den Morblehren eines Mariana († 1624) u. a. m., geschwiegen von den Mitteln, die so häusig anwendeten, um zum Fiel zu fommen, von all' ihren Wachinationen, Ränken, Gewoltthaten, im Dessentlichen und Gebeimen, geschwiegen von alle dem, was wieder sie zeugt in den Schriften Veleum Testaments u. s. f.

So waren fie nach bem "Bilb bes ersten Jahrhunderts ber Gesellschaft Zefu" und so find fie noch; ja fie haben sich ihrer Cigenart nur beseltigt und find in ber einmal angenommenen Richtung nur weiter fortgeschritten, zumal in unserem Jahrhundert, feit 1814.

Ihr haß gegen ben Protestantismus ift ber alte und die Rampfesweise gegen benfelben die gleiche. Die Schule spielt babei nicht die lette Rolle.

Im Mariendienst haben sie Unglaubliches ges leistet (vgl. die im Eingang angegebenen Werte z. B. Eisele VI.), und sind heute noch mehr sast, als früher, eifrige Berbreiter aller möglichen Natiaverehrungen. Es sei nur erinnert an die Lehre von der undesleckten Empfängnis Mariä, welche von den Zesuiten versochtene Ansicht ans. Dez. 1834 von Lius Ix. als göttlich geossenbarte Lehre setzgestellt wurde (vgl. auch die vielen Marienerscheinungen der letzten 30 Jahre).

Alls Feinde der freien Wiffen faft, der Nelis ions und Gewiffen freiheit haben fie sich bis auf unfere Zeiten stets gezigt und gerade unsere Zage muffen ja sehen, wie ein Jesuitenpater um ben andern die Geschichte, die deutsche Lieden Grundstäten icht geschen, wie ein Jesuitenpater um ben andern die Geschichte, die deutsche Lieden Lieden Lieden Lieden von Lieden lieden lich geschieden Lieden Lieden

heute noch, — ja gerade in unserem Jahrhundert mit besonderem Glud — ftellen fie fich hin und laffen fich anspreisen als Stügen der Throne und besten huter bes Gemeinwohls, der Ordnung auch im Staat, und wissen wohl zu schweigen von ihren Grundsaben über Tyrannenmord, über Volksouveränität, über Wucher, über Eidbruch und bal, mehr.

Alber ftatt ihrer nimmt die Geschichte das Wort und her gegen fie. Der ist die Gesellschaft die beste Stüge von Kaften, Salten, bei werien will, laut genug gegen sie. Der ist die Gesellschaft die beste Stüge von Kaften, Staaten, Vallen, die von einem unsehlbaren Papst — der freilich turze Zeit darauf verstad — aufgehoben werden muste, weil "wenn sie bestehen bleibt, es außerordentlich schwer, wenn sie bestehen bleibt, es außerordentlich schwer, wenn sie bestehen bleibt, das ber wahre und dauer = hate Friede wiederherige stellt werde "(Rlemens XIV im Brewe von 1774)? Und sind gerade die Kasten, in velden sie Breisen 1774)? Und sind nicht gerade die Kasten, in velden sie Stugen ihred zersönden verdessichen Kinfallse, Spanien, der Kirchenstad, Frankreich, mit ihren vielen Unrugen, Unwälzungen und Zuckungen, die abwechseln mit einer Friedhofruhe, und vor allen jenes Belgien, aus dem "das Bild des ersten Jahr-hunderte" hervorgeangen ist? —

In unfern Tagen ift die offizielle latholische Kirche faft ganz jeiutisiert. Alls die Lehre wo der Unsehliche Kirche fahr gapfts, wesentlich auf der Zestuten Betreiben, sur gottlich geossendere, aum heil notwendige Glaubenswahrheit erklärt wurde, hat nur einer der deutschen Staatsmänner, der Fürst von Hohenlohe, die hochwichtige, teineswegs bloß religiöse, sondern "hochpolitische Ratur" der Sache erkannt und sich derüber den deutschen Regierungen zegenüber in der Bangerischen Circulardepesche vom 9. April 1869 ausgesprochen; aber seine Stimme wurde überhört und seine Mahnung abgewiesen. Bom 70er Krieg zurückgebeht, sam Bismard zu seiner Ueberraschung, daß die Ultramontanen mobil gemacht hatten. Und der Gang der Erieginsse im Aulturtampf und seit dem Kulturtampf jab den Bestürchtungen Hohenlohes nur zu sehr techt gegeben, der mobil gemacht hatten, der mehre Etaat, der selbständige Staat überhaupt in des Wortes Vollsinn zumal mit Gewissensseries freiberschreiberscheiber

und Religionefreiheit tann mit ber mobernen, jesuitifierten romiichen Rirche niemals Frieden haben.

Um fo fefter bleiben mir, - barin beftartt burch bas "Bilb bes erften Sahrhunderts ber Gefellichaft Sefu" von 1640 - bei bem treffenben Urteil 1 über bie Gefellichaft Jefu:

"Jebe Anertennung, jebe Dulbung, Die wir ihren Brincipien und ihrem Birten zu teil werben laffen, ift nicht eine Gerechtigfeit gegen fie, fonbern eine Gleichailtigfeit gegen unfere eigene geschichtliche Bergangenheit und Zufunft, ein Berrat an unferer Rirche und ihrer rechtlichen Grifteng", und - fugen wir bingu. - am beutiden Staat.

# 3. Andrea's Wirksamkeit in Sachen der Reichsfadt Memmingen.

Bon J. Braun, Bfarrer in Memmingen.

(குளியர்.)

Die Befturgung, welche bas Schreiben bes Pfalggrafen Friedrich hervorrief, mar ju groß, als baf fich ber Rat ju einer entiprechenben Antwort fofort hatte faffen tonnen. Der Bote erhielt nur eine Empfangsbefcheinigung 2: weil bie Cache von nicht geringer Wichtigfeit, fodaß man fie in ber Gile ber Rotburft nach nicht beantworten tonne, fo bitte man um Bergug. Dann richtete man hilfesuchende Blide hinüber nach Burttemberg. Gicher ftand es bem Rate an, nicht ohne Bormiffen ber bort Beteiligten ju banbeln. Aber - wir tonnen es gleich hier fagen - man ließ fich auch allen Bedarf an politifder Beisheit von borther reichen. Allerbings nicht jum eigenen Schaben. Denn im Bergogtum fab man bie Dinge boch unbefangener an als in ben engen Mauern ber fleinen Reichsftabt.

Bon bem Gedanten, ben Stebenhaber jum Bergog felbft abjuordnen, wurde abgeftanden 3; aber nach Tubingen ging ber

<sup>.</sup> Stein bei Bergog

<sup>2</sup> d. d. 9, 3an. 1574; Cons.

<sup>3</sup> Das Congept bes auszufertigenben Greditivs tragt ben Bermert: "bif Erebeng ift nit geantwort, weil ber Befandt gum Gurften nit fommen."

Bürgermeister. Neben Andrea wurde nun auch ber Rechtslehrer Dr. Nitolaus Varnbüller ins Bertrauen gezogen. Und wie an ber Universität, nahm man sich auch bei Hofe ber Sache aufsiwärmste an. Fost gleichzeitig traf bas Schreiben Varnbülers, womit er ben Entwurf einer Antwort an ben Kurfüssten, und bas bes Probstes, ber seine eigene Verantwortung mitteilte, biefes ein paar Tage später, in Memmingen ein. Wir geben das letzters' zuerst, ba es erkennen läßt, was man zu Stuttgart von Ansang an wuste und bachte.

"Die Gnade Gottes burch Chriftum fammt meinen freundlichen, gutwilligen Diensten und Gebet zuvor. Ebler, ehreufester, sonders gunftiger, lieber Junter!

Auf jungst Euren von mir beschehenen Abschieb bin ich ben nächsten Mittwoch bernach zu meinem G. F. und H. fommen und ist mir, als ich auf bem Weg, durch seiner F. G. Boten bes Pfalgargen Aursurfuft Schreiben, so an seine F. G. ausgangen, Copie behändigt worben.

Nachbem aber gu feiner F. G. ich fommen, hab feine F. G. ich notburftiglich berichtet, welcher Geftalten E. 2B. von einem E. Rat zu Memmingen abgefertigt, und aus mas Urfachen unterlaffen, bag E. B. nicht gleich auch zu feiner &. G. abgefertigt worben, mit allem Rleiß angezeigt und entschuldigt. Darauf feine R. G. burch berfelben Rangler in Beimefen feiner R. G. und bes Berrn Statthalters vermelben laffen, bag es folder Enticulbigung ohne Rot gemefen und feiner F. G. gang wolgefallen, bag aus erzählten Urfachen ein G. Rat feine R. G. burch G. G. auf bieß= mal nicht erfuchen laffen. Denn ba foldes bem Churfurft Bfalggrafen fürtommen, vielleicht feiner Churf. G. burch bofe und unruhige Leut allerlei eingebildet und beschwerlich nachgebenten gemacht, und alfo noch mehrer erbittert werben mogen. Ceine F. G. aber banten bem allmächtigen Gott von Bergen, bag ein E. Rat bei ber reinen Lehr von ber Majeftat unfers herrn Jefu Chrifti und feinem h. Abendmahl ftanbhaft und beftanbig halten, und munichen von Bergen, bag ber Allmächtige bie Rirchenbiener und gemeine Burgerichaft bei Guch in ber driftlichen Ginigfeit.

<sup>1</sup> Andred an Stebenhaber, praes. 13. Febr. 1574; Cop.

gnäbig und väterlich erhalten wolle. Amen. Und bleibe nochmals bei seiner F. G. gegen einem E. Rat beschenen gnäbigen Erbieten.

Das bann bes Churfurft Bfalgarafen Schreiben anlangt, haben feine &. Onaben foldbes verlefen und mit Rleif fammt Statthalter, Rangler und Raten erwogen, und basfelbige nicht fo beichwerlich angefehen, wie es bafür gehalten werben mochte. Denn weil bie Ctabt Memmingen ein Stand bes Reichs, haben feine Churf, G. berfelben nicht Dag zu geben, welchergeftalt fie ihre Rirchen bestellen, Die Rirchendiener auf- und annehmen. Deswegen benn auch einem G. Rat feineswegs fcmerlich fallen, fonbern gang leicht fein wirb, fein Churf, G. aller Gebuhr nach leichtlich zu beantworten. Bas aber und welchergeftalt feine Churf, G. zu beantworten, hatten feine F. G. einem E. R. nicht Daß zu geben. Denn ein E. R. fein felbft und gemeiner Burgerichaft Belegenheit jum beften miffe. Allein raten feine &. G., bağ ein G. R. fich gegen hochftgebachtem Churfürften in feine Difputation einlaffen, baraus Beitläufigfeit ermachfen möchte, inmagen ein G. Rat auch als ein Stand bes Reichs nicht fculbig, feiner Churf. G. berfelben Sandlung in Beftellung bes Rirchenminifterii Rechenschaft zu geben; fonbern je furger, je beffer.

Dann was meine in Drud versertigte Predigten belangt, barin Seibelberg genennet, soll ein E. Rat besselben sich gar nicht belaben noch annehmen, sondern mich verantworten lassen. la bei benn allbereit von mir beschehen, welcher Schrift Kopien E. E. ich hiemit zuschiebe, die, in meines G. F. und h. Schreiben eingeschlossen, dem Churtürst Pfalggrafen zugesetzigt. Was nun für Antwort darauf erfolat, soll Euch unverkalten bleiben.

Und verhoffe ganglich, der Allmächtige soll nach seiner großen Guten und unerforschlichen Weishelt noch ein besondrig gut Werfschaffen, daß männiglich anfahe zu greisen, was hinter dem Zwinglischen Irtum verdorgen gelegen, welches die Zeit geoffendart hat. Endlich aber verhöffe ich, es soll Ihr Schuff. auch mehr Rachzedenlen machen, wann seine Chuff. G. befünden, wie gar derselben Araditanten mit feiner Wahrheit umgeben, sondern ihre Sachen mit offendaren Unwahrheit in seine Chuff. G. tragen und ausdreiten, wie denn E. E. ich in lurzem auch dassselbige weit- salwere werden will einer wichten will.

Das hab E. E. ich zu Bericht nicht verhalten sollen, barnach ein E. R. seiner Gelegenheit nach sich aller Gebühr wol wird wiffen zu verhalten.

E. E. sammt einem E. Rat (bem E. E. meine gutwilligen Dienfle anzugeigen umbeschwert sein wolle) bem Allmächtigen in seinen väterlichen Schutz und Schirm befohlen. Geben zu Tübingen, ben 9. Februarii 74.

### E. C. bienftwilliger 2c."

Bom 18. Januar — Andrea begieft fich darauf im Eingang feiner "Verantwortung" — ift bas herzogliche Schreiben batiert, womit bem Krobst bie obeuberührte Copie bes pfalgaraflichen Schreibens an ben Herzog unterwegs zutam. Etwa in ber letzten Januarwoche also muß Andrea siehen "Verantwortung" fertig gestellt haben, bie am Herzog Ludwig advessiert ist.

Eine gebrängte Inhaltsangabe i wird hier genügen. Er habe, sat Under, aus dem Schreiben des Churturten entnommen, daß bemeschen ohne Zweisel von andern seine Menuminger Predigten als unchriftliche, aufrührertiche, greuliche und von ihm selbst erdichtete samose Dissanation: und Schnachschriften eingebildet worden, deszleichen auch seine Person ganz ungütlich und beschwertlich eine getragen worden sei, als habe er teete auch den Churtürten bezichtigen wollen, daß bade er teete auch den Churtürten bezichtigen wollen, daß berselbe den mahometischen Greuel schütze und dem Türten die gemeine Christensteil fellbiete und verlaufe. Rachven nun aber der Churtürts verlaugt habe, der Serzog sollte gegen Andrea als einen unerträglichen Berleumder und Aufwiegler ernstlich einschreiten, so bedankt er sich, daß S. F. G. als ein driftlicher, löblicher, gottseliger Fürft nicht unverdyrt ihn condeminert, sondern ihm Gelegenseit zur Lerantwortung gegönnt habe.

Nachbem er mit Bewilligung bes Herzogs nach Menuningen gefommen, sei auf seinen Borichlag ein Gespräch zwissen Albeer und ihn veranstaltet worden. Beim ersten Artisel, der wahrhaften Gegenwart bes Leibes und Blutes Christi im Nachtmahl, habe er zweisaltiger Rede sich befüssen und Ausstluchte gesucht; beim andern Artisel von der Kerson Christi habe er abermal tergiversjert. Schließlich und unausweichlich vor die Frage gestellt.

<sup>1</sup> Rach ber bem Rat zugeftellten Copie.

ob bie augenommene Menschheit realiter mit ber Allmächtigkeit bes Cohnes Gottes Bemeinschaft habe, habe er mit großem Seufgen gefagt: "Rein". Da fei ber gange Rat erichroden, als ber nimmermehr geglaudt hatte, bag folches in biefem Dann ftedte und unter feiner Lehre verborgen fein follte. Er, Anbrea, habe hernach bem Rat außeinanbergefest, bag Rleber bamit bie Berfon Chrifti offenbar trenne, und alfo nicht allein die leibliche Gegenwart bes Leibes und Blutes Chrifti im Abendmahl, fonbern aud bie geiftliche, lebenbigmachenbe Riegung bes Leibes und Blittes Chrifti außerhalb besfelben leugne. Mehrfache Brivatunterrebungen mit Rleber, gulett noch, in ber zweiten Ratofigung, vielfältiges Bitten und Ermahnen fei wirtungsloß geblieben. Darauf habe er im Auftrag bes Rats ber Gemeinde Bericht erftattet. Run fei es ihm höchft befremblich, daß ber Churfürft fich, feine Rirchen und Schulen beleidigt finde. Er habe nie anders als mit allen Ehren feiner gebacht. Much in ben Bredigten habe er nur etliche Lehrer im Ginn, beren Sandlung und Confession nicht verborgen, Die ber Churfurft felbft Jahr und Tag gefangen gehalten, bereu Greuel er mit bem Schwert bestraft habe. Dur auf bie Confequengen habe er hinweisen wollen, bie nach Schrift, Rirchenge= fcichte und Erfahrung jeber öffentliche, greifliche Brrtum habe. Much Silvanus und Reufer hatten wohl anfangs nicht gedacht, baß fie als Berteibiger bes Mahometanifchen Greuels enbigen wurden. Ebenfo feien Bernhard Ochino, in Bolen und Giebenburgen Georg Blandrata, Frang Davidis, Balentin Gentilis und andere öffentlich Arianer geworben. Der Teufel bringe fie eben fchließlich foweit. Satten auch Calvin, Beza, Borrhaus, Dus: culus. Leo Sub. Caftalio ben grignifden Arrtum nie pertreten. fo hatten fie boch in ihrer Berblenbung viele Schriftstellen verfehrt ausgelegt und bamit jenen arianischen Lehrern - 3. B. bem Davibis und Blanbrata fur ihr Buchlein gegen Georg Major - bie Baffen geschmiebet. Die gleiche Barnung habe er, Unbrea, fcon im Buchlein "driftliche Erflarung über bas Daulbronnifche Colloquium" ausgesprochen. Aber niemand, auch ber Churfürft nicht, habe bamals ben animus injuriandi barin gefeben, weil bamals ber effectus noch nicht offenbar gewesen. Er munichte, Diefe Barnung und bie noch altere Prophezeihung Luthers wie

bie Mahnung Breng's in seinem letten Testament wurden von ben Seibelberaischen Theologen besser beachtet.

Dem Berbachte, bag er, Anbrea, ein Aufwiegler fei, ftunben alle feine Bredigten, Schriften, Confilia entgegen. Bas bann eine angebliche Bereinbarung zwischen bem Churfürften und Bergog Chriftoph anlange, - bas turfürftliche Schreiben an Bergog Lubwig hatte fich jebenfalls auf eine folche berufen - wonach ben beiberfeitigen Theologen und Beiftlichen alles Conbemnieren und Berbeten, Banten und Schelten verboten fein follte, fo fei ihm bas, wie bie Cachen biefes Orts beichaffen, nicht miffenb, ibm auch von bem Bater bes Bergogs nichts auferlegt. Jebenfalls mare eine folde Abmadjung von ben Seibelbergifden Theologen am wenigsten beobachtet worben. Bie er glaubwürdig berichtet fei, werbe er felbst zu Eppingen, Bretten und Oppenheim öffentlich in ben Bredigten ausgerufen. Die Burttembergifchen Theologen wurben als Ubiquiften und allergrößte Caframentefcwarmer ausgeschrien, welche mit Berfälschung bes driftlichen Glaubens ben allergrößten Irrtum und Schwarm ber Ubiquiften eingeführt hatten. Und mahrend er in ben Bredigten ben Ramen Seibelberg nur ad marginem fete, hatten bie Beibelberger in einer biesbegug= lichen Schrift feinen Ramen ausbrudlich in ben Tert und ad marginem gefest.

Rachbem er sich also mit andern Theologen S. F. G. eins wisse im Streben nach einer Einigkeit auf Grund bes göttlichen Bortes, auch nach Nemmingen ordentlich berufen worden sei, auch seine Predigten nicht anonym herausgegeben, so versehe er sich, S. F. G. werbe ihn bes "durch andere in den Churfürsten eingetragenen Anzugs entschalddigt halten und mit bieser Berantwortung gufrieden sein."

S war eine Erleichterung für die Stadt, doß ihr die Berantworflichfeit für des Probits Neden und Thun abgenommen wurde. Aber auch die Nichtpuntte für ihr eigenes Berfalten wurden ihr in eingehendfter Weise von den württembergischen Freunden aufgezeigt. Und Mobrea ist wieder personlich an ben weiteren Masnachmen beteissiat.

<sup>1</sup> am Rand: "in bem überschieten Buechlin, zu Sepbelberg Anno-72 getrudt und acta concordiae intitusiert."

Durch Barubuler erhielt ber Rat ben Entwurf einer Antwort an ben Pfalggrafen jugefandt; bagu ichvieb ber Rechtsgelehrte1:

"Mein freundlich, willig Dienst bevor. Freundlicher, lieber her und Schwager. Auf mein jungti vogehendes vom ersten bies Euch gestames Schreiben laß ich Guch siemit das Concept, wie ungefährlich der Serr Pfalzgraf Churstürft von meinen günstigen Serren, Einem Chrbaren Rat der Stadt Mhemingen ufs unvergrifflichest (umb mit Besieistellung aller Disputation, auch Sccosion und Urfach zu derselben) zu beantworten sein möchte, dahin es auch also a prineipe nostro et Dominis consiliariis zum sur streiftindigsten bedacht, und zwischen worden, jedoch solches von einem Chriamen Rat als für sich selber also zu verrichten, als wär es ihr & C. nit aefarat worden.

Das ist auch bes herrn Probsts Doctoris Meinung, sonberlichen seiner gebrucken Prebigten halben. Dann er schon sein Bericht beshalben unterm gnadigen Sufrien und herren gethun, so an hochgebachten Pfalzgrafen eingeschlossen und was die Haubert Plat bes nichts zu belaben, noch ihme ein unnötigen Anhang machen, viel weniger die übrigen im pfalzischen Schreibe beschehre Anreizungen specialiter verantworten darf, wie dann Er, Dominus praspositus, einem Erfbaren Rat diese Ding selber uuscheriben und communicieren wird.

Sonsten aber, bieweil (nach gemeinem Sprichwort) gute Wereng und Erbeitung eines Chromotifgreiben mit unterthänigster Nevereng und Erbeitung eines Chromen Rates halben gegen ihme, Churfürsten, bebacht und angesehen worden, seine kurfürstliche Gnaden uf so doch Bewegnus damit zu placieren und zu stillen. Da es dann darbei bleibt und gedassen wird, sie es wol angelegt. Sollten aber Ihr Churstiffische Gnaden weiter grüblen und suchen, kann man demselben nach begegneten Dingen auch wolfbertantlich wieder begegneten, alles in eum finem, sich in tein

<sup>1 &</sup>quot;Dem x. Albano Bolfisharben bem Altern, Burgern und bes Rats ju Memmingen, meinem freunblicen, lieben Schwoger zu eigenen Bonden. Abwejens bem herrn Burgermeister Stetenhaber baselbst zu erbrechen"; Orig.

Disputation mit ihme zu begeben, sonder unvergrifflicht darvon zu tommen, als die für sich felbs ein Stand des heilig Reichs und ihres Kirchenministerii Bestellung als Augsdungsicher Christlicher Consession gemäß selber im Hall der Notdurft an gedührenden Orten zu verantworten wol wissen weisen, darinnen auch der Pfalgage einem Chrismen Nat nit Wah noch Orbung zu geben, als wenig als man auch ihme hinwieder in der Pfalz einzureden hat. Dahin man sich lestlich zu den nich erherten Stal mit bester Pseichsichenste zu ertstern wirb haben. Und werden Juh sollenden herrn Burgermeister und einem Christern Rat in guten Bertrauen wol zu referieren wissen. heinen Christern Rat in guten Bertrauen wol zu referieren wissen. heinen Christern Rat in guten Bertrauen wol zu referieren wissen. heinen Christern Rat in guten Bertrauen wol zu referieren wissen. heinen Christern Rat in guten Betrauen wol zu referieren wissen.

Datum Stuttgartten ben 6. Februarij Anno 2c. 74.

Nicolaus Barrnbüler."

Ob sich nun ber Rat an ber Borlage, die ben Beijall bes Bergogs hatte, teine Anderungen erlauben mochte ober folde unnötig fand, genug, der Churfürst bekam fast buchstädlich zu hören, was man in Stuttgart ihm sagen zu lassen für gut befunden batte.

Bürgermeister und Rat zu Memmingen an Churfürst Friedrich von ber Pfalz, 16. Febr. 1574.

"Durchlauchtighter, hodgeborner Fürft, gnädigster Sert! C. Ch. G. seien unfre unterthänigste, willige Dienst mit Ries zuvor bereit. Gnädigster Fürft und Hert! Russ C. Ch. G. vom 30. Dez. wegen unseres gewesenen Stipendiaten und Kirchendiemers, M. Eusebis Alebers, Beurlaubung uns gnädigst geschrieben und eriment, so ums den 9. Januarii — alles nächst nacheinander in turzer Worantwort unterthänigst anerboten, dessen fich C. Ch. G. vor uns gleich damasen in turzer Worantwort unterthänigst anerboten, dessen nöch C. Ch. G. noch gnädigst wohl berichten.

Darauf geben E. Ch. G. wir jetumber (weil es mit Fug eber nicht gescheften fonnen) zu begehrter fennerer Antwort unterthömigst zu vernehmen, daß uns fast betimmertich, solche seine, Alebers, Etaffung bei E. Ch. G. bermaßen beschwerlich eingetragen und angenommen worben sein, wie das an uns ausgegangene Schreiben zu ertennen albe

Denn E. Ch. G. gewiß bafür halten folsen: nachbem wir ihn, Kleber, etliche Jahr lang mit großen Koften in studies erhalten, hernach auch jum Kircheminissterio gebraucht, barin er sich benn auch mit ben andern unsern Kirchenbienern in gutem Consens und Enigleit eine gute Zeit wol exzeigt und commendiert, daß wir ja nichts liebers gesehen, denn daß er barin also beständiglich verhartt und noch hinstieder bei und bleiben mögen.

Welches er aber leiber nicht gethan; sondern wider alles Berhoffen in unserm durch Gottes Gnade wolftbergebrachten, auch nach driftlicher Augsdrugischer Consession bestellten, einträchtigen Kirchenministerio ganz unversehen hodärgerliche und unselbliche Spaltung gesucht und fürgenommen, damit er auch unsers gehoffane, gutherzige Bürgerschaft nicht wenig betrückt, welches auch unter derselben zu noch mehrerer gefährlicher Widerwärtigkeit <sup>1</sup> Ansehens haben wollen.

Als nun er, Rleber, über alles notbürftige nnb getreubergige Erinnern und Bermahnen burch uns und bie Unfern nicht anbers gewiesen noch berichtet werben mogen, haben wir noch gleichwohl verhofft, ihn burch andere mehr Berftanbige wieberum gu gewinnen, und berowegen nicht unterlaffen, aus befonbers unterthanigem Bertrauen bei bem burchlauchtigen, hochgebornen Fürften unferm gnabigen herrn und Rreisoberften, Bergog Lubwigen gu Burttemberg 2c., bei beffen &. G. und weiland bero geliebten Berrn Bater hochlobfeligfter Gebachtnis wir allweg in fürfallenben Rotburften, vorab unfere mabre, driftliche Religion belangenb, gang gnabig Silf, Rat und Forberung gefunden, unterthanig angufuchen und gu bitten, bag 3. R. G. uns gu befonbern Gnaben und ben Cachen ju gutem jemanbs Ihrer furnehmen Theologen, hiezu tauglich, unverlangt gnabiglich zu uns abfertigen, folche fein, Rlebers, halben fürgefallene argerliche Unrichtigfeiten eigentlich pernehmen und mit gottlicher Berleibung biefelben wieberum driftlich und mohl vergleichen und beilegen helfen laffen wollten-

Der Entwurf hat ftatt biefes Ausbruds: "nachteilige Ungleichheit." Offenber wollte man aber betonen, bag Unrugen unter ber Burgerichait, und nicht blog Weinungsverichledenheit in Glaubensfachen zu bestürchten geweien.

Auf solches haben J. F. G. bero Rat, Probst zu Tübingen und selbiger Universität Kanzler, herrn D. Jatob Undveä, zu ums gnädiglich abgeordnet, durch den wir — auf vorzesenden genugdamen Bericht aller Beschaffenheit — mit ihm Kleber, etliche Tag lang ganz freundliche und sleißige Kandlung aller Notdurf nach psiegen lassen, darunter aber, unseres Wissens, C. Ch. G. anders nicht benn mit gehöhrenber Neverenz und Sprechietung durch ihn, Hrrn Probst, vor uns im Rat Meldung beschehen, aber auf der Kanzel in seinen allsie gehaltenen Predigten gar nicht, viel weniger in Ungutem gedacht, wie auch von angezogener Allenthalbenheit niemals disputiert noch gehandelt worden.

Daraus wir benn mit sonbern Beschwerben abnehmen müssen, bei Dinge E. Ch. G. durch ihn, Aleber, viel anders und milber singebracht und eingebilde worden sien als es im Grund damit beschaffen; und obgleich wohl er, Aleber, sich von seiner übelsgesaften Weinung auch durch ihn, herrn Problt, über alle gutherzige, offenbare Angeig und Handlung nicht abweisen lassen, welches wir Gott besehlen müssen, die sich dab abnut abmeisen lassen, welches wir Gott besehlen müssen, die Ibod batunter durch die Inabe des Allmächtigen, dem wir deshalb Lod und Dant sagen, unsere gehorsame, liebe Burgerschaft zu guter, einträchtiger Versikandinks wiederum wohl erbaut worden und kommen.

Also haben C. Ch. G. bero hocherleuchtem Verftätnbnis nach gnadigst selber au betrachten, wie gern wir sonsten Denselben in allen möglichen Dingen unterthänigst Villschrung erzeigen wollten, daß uns jeboch nicht geraten noch thunlich sein wolle, ihn, Aleberum, wiederum bei uns zu seinem vorigen Kirchendienst einkommen zu lassen, inmaßen wir auch gar nicht verhöffen, mit solcher seiner unvermeddentlichen Erlassung dar nicht verhöffen, mit solcher seiner unvermeddentlichen Erlassung dar nicht verhöffen, mit delsellung unsfers Kirchenministerii ichzist gehandelt zu haben, das uns als der wahren, driftlichen Augsburgsichen Consession ungemäß zu einigen billigen Verweis gereichen sollte oder möchte, untertstänigst bittende, E. Ch. G. die wollten sich auch dahin nicht bewegen lassen, uns hierunter mit einigen Unganden anderes zu verbenken.

Was dann lethlich seine, Herr Probli's, nach seinem von und genommenen Abschied allererst in Druck gegebene Predigten anlangt, soll und in der Wahrheit herzlich leib sein, so was drin kommen oder zu befinden, das zu einiger Schmach oder Verfleinerung E. Ch. G. hohen Reputation und Spren, als wir boch untertstänigst nicht verhöffen wollen, zu beuten wäre, wissen auch biesmals mehr nicht zu sagen. Denn so wenig wir ihm, herr D. Jacoben, Maß ober Ordnung zu geben gestabt, wie er seine bei uns gehaltene Predigten in Druck bringen und ausgehen sassen vur auch solches alles gegen E. Ch. G. ihn selber zur Gebühr und Notdurft verteidigen und verantworten zu lassen.

Und mögen hiemit jum höchften beteuern, daß bei uns noch unferer gangen Burgerficht teiner ift, anders auch von ihm, herrn Problt, nie gehört noch verftanden haben, der da von S. ch. 63. anders als von einem chriftlichen, hochlöblichsten, milben Churfürften gedenken oder halten sollte, ju bessen 18.6. Madde wir und auch nicht weniger hinfürder als hiebevor jederzeit alles gnäbigsten Willens und Gutes unterthänigst getröften und werfeben wollen.

Dieweil es denn mit seiner, Alebers, Erlassung und gegen ihm gepflogenen handlungen anders nicht gestatet, so bitten E. Ch. G. wir nochmals unterthänigst, die wollen uns alles anderen Einbildens und Berbentens mit Gnaden entschuldigt halten und unfer gnädigster Spursürst und Serv bleiben. Das sind gegen E. Ch. G. wir in gebührender Unterthänigkeit jederzeit zu verdienen willig und bereit.

Um 13. April lief bie Entgegnung bes Rurfürsten ein. "Friedrich von Gottes Gnaben 2c.

Unferen günstigen Gruß zuvor. Ehrsame, weise, liebe, besondere. Wir haben eure Wiederantwort unter dato den 16. jüngst verschien Monats Februarij auf unser an euch ausstührlich beschen Schreiben, euren gewesenen Rirchenbiener Eusschild Bebern und D. Jacobs Undreae bei euch gethame und fürder in Drud verserigte Predigten belangend, den 22. einscham zu unsern handen wohl empfangen und Juhalts nach längs verstanden, tönnen aber daraus nit besinden, daß ihr auf einigen Juntten in angezogenem unserem Schreiben richtige und gnugsame begehrte Untwort geben, sondern euch auch noch dazu berühmen diffen, daß von der neu erdachten und wider Gottes Wort und die Augsburgische Consession ihr einem Allfehaben der Wellenfallschieft des Leids Christi in währender Handlung mit bemeldbem eurem Kirchendener

niemals bisputiert ober gehandelt, noch auch unfer anders nit benn mit gebührenber Reperens und Chrerbietung für euch im Rat, auf ber Rangel aber gar nit, viel weniger in ungutem burch ihne, D. Anbream, gebacht worben fei. Da boch, foviel bie Allenthalbenheit bes Leibs belangt, aus angezogenen Brebigten felbften, wie auch mas unfer Berfon betrifft, bas Biberfpiel baraus erfcheinen thut, bag, ob ihr wohl nit geftanbig, wir an unferer Berfon gefchmaht, boch folches sub titulo unferer Rirchen und Schulen, welche mit Ramen mehr benn einmal in folden Bredigten angezogen werben, und beren wir uns ein Blied zu fein betennen, befchehen ift. In welche Calumniam 36r bann, unangefeben 3hr folches ihme, D. Unbreae, ju verant= worten beimichieben wollet, de facto eben fo mohl bewilliat, inbem ihr unfere Rirchen und Schulen alfo unfchulbiglichen in eurer Obrigfeit für Arianifch, Turtifch und Mahumetifch ausschreien und verrufen wie auch nachmals bie gebruckten Brebigten unter eure Burgerichaft fpargieren und biefelbigen nit wiederumb er= forbern und fupprimieren laffen, als D. Jacob foldes mit Worten und offentlichem Drud gethan.

Dieweil wir bann in feinem Meg bebacht, solche Lästerung und Calumniam auf und und undern Kirchen und Schlien erfigen zu lasse, wie auch ofne dos biefes einig zu hodischällicher Tennrung und Berhetzung der wahren christglaubigen und unser der Rugsburgischen Confessionsberroanbten Stände und Unterthannen reichen tut:

So haben wir unferen Theologen unferer Universität undRichenbienern allisie auferlegt und befohlen, ein luzz Bekanntnusaus Gottes Bort von den dreien Personen in dem einigen unzertrennlichen göttlichen Wesen, von den zwoen Naturen in der
einigen Person Christi, und von dem h. Abendmahl unseres Herrn,
mit angehester Apologie und Kiderlung unsern Kitchen und
Schulen zugemessener salscher Auslage und gotteslästerlichen Beschreiung zu stellen, wie dem allebereit össentlich in Druck versertigt
worden. Abersenden euch derfalsen hiemit ein Tremplar und
gesinnen gnädiglich, ihr wollet solches nit allein für euch selbsten
verlesn und gegen zworderst die biblische Schriften und Gottes
Voort, auch gedachte D. Jacobs kindere Verdigten, und donne

eur, dern von Memmingen, hiebevorn in Anno 30 dem gangen Neich überreichte chriftliche Confession halten, sondern auch sürder fürder öffentlich auf der Kanzel, oder auch durch die Zünste publicieren lassen, damit dardurch die Wahrheit an Tag sommen und jedermänniglich sehn nich seinem Schulen fälschlich angelogen und gesästert hab, und unferer Kirchen und Schulen fälschlich angelogen und gesästert hab, und unferer Kirchen und Schulen sehre mit nichten, wie er mit Ungrunde fürgiedt, der Ursprung und Grund des Türksichen und Mahumetischen Greuels und Alcorans sei. Wie wir auch die Verordung getan, daß solch sekrendung gebachter beschwertischter Calumnien bei auch sein gebabt werden.

Darburch werbet ihr also im Bert erweisen, daß ihr an solchen boshaftigen Lästerungen tein Gesallens tragent, wir auch daraus vermerten, daß ihr des Seitigen keiches Erbnungen (darinnen solch Diffamieren höchlich verboten und abgeschafft) handzuhaben und mit uns hergebrachten guten, nachbarlichen Willen zu erhalten geneigt seient.

> Datum Saidelbergt ben 2. Aprilis Anno 2c. 74. Friberich Pfaltaf. Rurfürft.

Den Chrfamen, weisen, unfern lieben besonbern Burgermeifter und Rat ber Statt Memmingen." 1

Mit bem Boten, ber biefes Schreiben überbrachte und gunachter heibelberger", ber Agenife abgefertigt wurde, traf jugleich ein "andrer heibelberger", ber Agent bes Aurfürsten ein, ber bie heibelbergifche Schrift's vertreiben sollte. War nun ber Rat

<sup>1</sup> Drig.

<sup>2 &</sup>quot;Belenntnis ber Theologen zu heibelberg von bem einigen wahren Gott in ben dreien Personen" ze. voll. Realenchtl. f. prot. Th. u. K. 2. Ausl. "Ursinus."

boch einigermaßen eingeschüchtert, ober fagte er fich, wenn man in biefem einen Stud bem Rurfürften nachgebe, tonne man um fo entichiebener bas fibrige ablehuen, genug, es murbe meber bem Sandler verwehrt, feine Buchlein auf offenem Wochenmartt feilguhalten, noch auch ber Burgerichaft ber Rauf verboten. Es giengen gwar nicht viele ab; boch war bies ein fchlechter Troft für ben empfindlichen Übergriff, welchen man fich von einer fremben Gewalt gefallen ließ. Die Prediger reichten fofort ein Bebenten gegen bas Betenntnis ein und wollten namentlich betont haben: ber Rat laffe feinen Burgern Gemiffen und Urteil frei, wie er bas auch von anbern verhoffe; aber feinesteils gebente er bei ber Mugsb. Confession ju verharren und nicht bei ber Tetrapolitana, bie, weil vom Raifer feinerzeit nicht angenommen, auch nie ins Wert gerichtet, fonbern aus Schidung Gottes, bem man auch barum bantfage, mit ber Mugsburgifchen vertaufcht worben fei.

Daß man auch ben Tübinger Beratern von ber neuen Sachlage Mitteilung machte, war nur billig; aber man wagte auch jest nichts ohne sie zu thun. Indem der Rat die Druckschrift sammt Copien des kurfürstlichen Schreibens und des Bebenkens der Prediger "mit besonberem Boten" übersandte, 1 bat er zu sagen, mas jest zu thun oder zu lassen, womöglich umgehend, oder doch sodal es ihrethalb sein möge und bann mit eigenem Boten auf der Stadt Kosten.

Umgehend's erwiderten Andrea und Barnbüler, augenblicklich sehle zu der Antwort, die maturo consilion gegeben sein wolke, Zeit und Gelegenheit; mit göttlicher Berleihung wolke man die Sache, bald hernach vor die Hand nehmen. Aber sie ließen doch nicht lange warten, dis sie ihre gemeinsamen Borschläge übersiadtben! die siehe bedation, wegen Abwesensteil einiger

<sup>1</sup> An herrn D. Jatoben und herrn D. Nitolaus Bahrrenbuhlern fammt und sonders, 19. Apr. 1574; Cong.

<sup>2</sup> Tübingen 23. Upr. 1574; Crig.

<sup>3</sup> Tubing. 2. Mai 1574; Orig. Das Rezepijfe mit bem Dant bes Rates und bem Bermert, man habe ben Boten bezahlt, batiert vom 5. Mai.

Ratsverwandten bis zum 17. verzögert, beschränkte fich auf zwei furze Erweiterungen.

Muf zeitig gehabtes Nachbenken — schreit ber Nat, nachbem ich der Eingang auf den erfolgten Schriftvechsele bezogen hat — thue man S. Ch. G. y. werdender Altmourt unterthängit anftigen erflich das Schreiben vom Februar anlangend, daß man es bei demielben gänzlich bleiben lasse, auch verhössen wolle, da dasselbe ohne bewegten Affect, daß es zu notdürftiger, unverweislicher Antwort mit Gnaden passilert werde. S. Ch. G. und jeder Leitändige habe sich selbst vernünftiglich zu weisen, daß die Stadt mit übriger Verantwortung in andere Weitlaussgelten sich zu begeben und einzulassen nicht schulbt sein, wie man auch niemlas gemeint gewesen, sich irgend welcher Calumnien gegen S. Ch. G. teilhaftig zu machen, dessen nach an fich auch in den Conscienzien rein und unschulbig wisse.

So sei ben Rate leid und bekummerlich, ju sehen und gu hören, daß sied zwischen wahren, christichen Augsdurgischen Sonfessionsbervandten Ständen solch hochschied Trennung und Widerwärtigkeit einreißen und noch nicht nachlassen wollen. Man wisse aber bei der eigenen Kleinfüge nichts anderes zu thun als Gott um Abstellung und Erhaltung bei seiner wahren, dristlichen Kirche zu bitten.

Daß S. Ch. C. wiederholt auf die Wierflädteconfession von 1300 verweise, sei fast verwunderlich, nachdem es reigskundig, was sitt ein Rezes darauf erfolgt, wespregen auch jolde Confession in der Stadt und ihren Kirchen nichts ins Wert gerichtet noch gehalten worden sei; i sondern man hade auf besseres Nachdensten durch Gottes Gnade das reformierte Kirchenministerium derselben Augsburgischen Consession gemäß, (die von damals regierendem Churstiffen zu Sachsen sammten der andern dabei benannten Kültfussten und Städten Kail. Maj. dasselbst zwor offeriert, auch darüber verschieben und ausgangenen Apologie gemäß,) 2 soviel

<sup>1</sup> Mit diesem Passus hatten sich die Tübinger Verfasser ausbrüdlich an das oben berührte Küntin'iche Bedenken angeschlossen.

<sup>2</sup> Das Eingeflammerte ift redattioneller Bufas.

ieber Zeit möglich geweien, 1 bestellt und verschen lassen, auch darüber gehalten. (Darauf auch allein und teine andere Confession ein ihres Wissens die immittelst zwissen den der Ausgischen Genfesse urgischen Tenach von den Kaumkurg geschehen Vereinigung erfolgt und hernach von dem Kreisfürsten, weiland derzeg Christoph zu Wissenberg, ihnen um Suhstription zugeschäft, auch gutwillig substribert worden)?. Dabei dächen sie auch fürder einhelliglich zu halten und es vor Gott wie vor dem Kalier und des Verschen des versche

Bas das überschiedte Bekenntnis und Andrea's Predigten betreffe, sabe es dabei sein Bemenden, das derfelbe sich selbsteger Schrift habe man nicht gewehrt. Gebn bestallb könne man nicht erachten, das dieselbe bei der einträchtigen, gehorsamen Bürgerschaft anderer Publikation

begehrtermaßen bedürftig fei.

Hatte Andrea bis zu diesem Puntt die Verhandlungen mit dem Aurfürften mit seinem Beirat begleitet, jo sah er sich zugeleich wieder persäulich zu einer Rechtsertigung verantast. Ehe er nämlich zu einer dechtstertigung der Heibelberger Theologen kommen konnte, lag ihm dran, den Eindruck ihrer Aublitation, welchen sie in Memmingen hinterlassen haben mochte, abzulchwächen. Die Schrift's ist an den Rat zu Memmingen gerichtet und, wenn Andrea auch das Heibelbergische Bekenntnis ichon, ehe er von Memmingen mit dem obenebildren Schreiben wom 19. April ein Eremplar erhielt, gefannt haben sollte, jedenstalls nicht vor dem 13. April geschrieben, an welchem Tag der Verfaul des Leidelberger Bekenntnissen mich worden zu der Erkauf des Leidelberger Bekenntnissen mehren zu Behaben die nächt verschienen Frantsutter Fallennungs 4 die Heidelbergische

Diese Einschränkung war allerdings nötig; denn abgefeben von Predigern wie Schotl, auch Schuler und Bertlin, auf welche fich Rieber berie, hatte der Rat 3. B. noch 1552 seinen Bürgermeister funt der Buden lang auf die Suche nach Prädlanten in die Schweiz geschieft.

<sup>2</sup> Bufat.
3 26 Ba. fol.

<sup>4</sup> Oftern 1574 fiel auf 11. April.

Theologen und Rirchenbiener ein Bekenntnis vom einigen, mahren Gott in breien Perfonen, ben zweien Naturen in der einigen Perfon Eprifti, dem f. Bebendugft unfers herrn Seft Chrifti durch den öffentlichen Druck laffen ausgehen, fammt angehängtem Beweis, daß aus ihr keine Berleugnung der wahren Gottheit Schift folge, wie sie von etwelchen fälfglich ausgefreit werben, in welchem sie fich unterstanden, meine bei euch in nächst verschiedenenn Jahr gehaltene Predigten, bod meines Namens umvermeldet, zu widerlean.

Diefelben, vernehme ich, feien bei euch öffentlich verfauft und alfo in viel Burger Sanbe tommen, welches ich ber Urfach berglich gern gehört, auf bag nicht jemand fagen möchte, als ob man bas Licht gefloben, fich bei ber Babrheit gefürchtet und ihre Berantwortung nicht wollen laffen an Tag tommen. Denn obwohl im beiligen romifden Reich verfeben, bag bergleichen Bucher nicht gebulbet werben follen, baburch ber gemeine, unverständige Laie in feinem Glauben irr gemacht, fo ift es boch meines Erachtens baju gut, bag folder Leut irrige Lehr je langer je mehr offenbar merbe, bavor fich fromme Chriften besto beffer haben gu huten. Demnach mir fogar bie Ausbreitung biefes Buche nicht zumiber, bag ich verhoffe, es foll baburch ein großer, merklicher Rut geschaffen werben, bag nemlich bie, fo bes zwinglischen Glaubens nie gemefen und biefes Buch lefen, auch nimmermehr zwinglifch werben, die aber bemfelben aus Unverftand angehangen, jest erft recht lernen folden Irrtum ertennen und bemfelben burch Gottes Gnabe gang und gar Urlaub geben. Derhalben ich mich auch die Arbeit nicht verbriegen laffen, euch fammt und fonbers ein Begweis zu geben, wie ihr folche, ber Beibelberger, Schrift lefen und nach Unleitung unfers driftlichen Glaubens, hintangefett allen menichlichen Affett, aus bem Geift ber Bahrheit urteilen follt, ob fie bem Glauben ahnlich fei ober nicht, und bas auff allerfürzeft und einfältigeft, bamit es ber gemeine Laie mobl faffen und behalten fonnte."

Des weiteren führt Undrea folgendes aus: Im ersten Teil vom einigen, wahren Gott in drei Personen tämen zwar auch ungereimte Reben vor, 3. B. es sei ei ein ander Ding Gott sein, ein anderes, Bater, Sohn und H. G. Geist fein; boch wende er sich

allein zum zweiten Teil, der von den zwei Naturen der einigen Berson Christi, und zum dritten, der vom Kbendmaßt sandte. Es gehe jehr mit biesen keuten, voie Jerendus don den Keperschierbe, deren verduntelte Irrtümer mit größter Kunst aufgehellt werden müßten, dann aber auch jedermann in die Augen sprängen. Diese Heibelberger Theologen würfen das Jundert in das Tausend, und es fosse Müße zu vernehmen, was sie meinen. Denn sie redeten soviel von der Allmacht des Mentschen Sprifti und von der wahrhaften Gegenwart des Leibes und Blutes im Abendmaßt, daß ein einschistiger Laie nicht anders meine, als es sei ihr Ernst. Und himwiederum söchten sie eine Lehre an den Lutherischen an, welche diesen ganz fremd sei, uur um an derselben zu Mittern zu werben.

Uber bas Borhandenfein zweier Raturen in Chrifto fei man einig. Dagegen fei bie Frage, mas bie allmächtige Natur von ihrer Allmacht mit That und Bahrheit mitteile: bas fei beutfch, fo bag es jebermann verfteben tonne. Statt nun fein richtig gu antworten, hatten biefe Theologen Dlus im Daul, fuchten ausgumeichen mit viel Gemafch von ber Ungleichheit ber Raturen in Chrifto, mas nicht bes S. Beiftes Art, und famen endlich gu einem Graebnis, baraus fich biefer Beift ber Belt zu erfennen gebe und bas fo grob, bag mer ibn baraus nicht erfenne, ftod= blind fein muffe. Sier folgt eine Reibe von wortlichen Citaten aus ber befampften Schrift, worin es u. A. heißt: von ber gott= lichen, allwiffenben Ratur werbe bie Menfcheit in Chrifto alfo erleuchtet und regiert, bag fie foviel miffe, rebe und thue, als ihm notig und gebührlich fei. Ronnte man Chriftus anrufen als ben mahren, allwiffenden, allmächtigen Gott um Dehrung bes Glaubens und alle Gaben feines Geiftes gur Beit ber Erniebriaung, warum follte er nicht vielmehr alfo angurufen fein in feiner Berrlichfeit, ba nicht allein feine Gottheit eben wie guvor, fonbern auch feine Menschheit aus Offenbarung ber Gottheit mehr benn guvor bie Gebanten ber Menfchen miffe und fehe? Jebe Ratur wirfe nach ihrer Urt und Gigenschaft, nicht bie menichliche burch bie gottliche, fonbern bie gottliche burch bie menichliche, boch mas burch eine Rreatur geschehen tann. Der Schöpfer mirte burch bas Gefchopf als burch fein Bertzeug, boch dasselbe, dazu er dieses Wertzeug habe gemacht und verordnet. Habe Schriftus zuwor vieles nicht gewußt und sei doch allwissensgewesen, so wisse er und könne jesund vissen alles, was, wann und wie er nach seiner mentschieden Natur wolle und sei zugleich allwissen. Das sei genug zur Hertlichkeit und Hoheit Augenblicke, ohne alse Veränderung und Auswechselung der Wirtung, alles was da ist, was von Ewigteit gewesen ist und die Ruganblicke, ohne alse Veränderung und Auswechselung der Wirtung, alles was da ist, was von Ewigteit gewesen ist und die in Ewigteit sein wird und sein mochte oder nicht sein mochte, anschauen und gedenken, sei eine solche Eigenschaft, die alsein der ewigen Gottheit und keiner erschaffenen Natur zustehe.

Das fei Sochmut, entgegnet Unbrea, fagen zu wollen, mas genug fei gur Bobeit und Berrlichfeit ber angenommenen Denfch= heit, gerabe als wenn fie bie beftellten Unterganger gwifchen ber Gottheit und Menfcheit Chrifti maren und Die Martfteine gu fegen hatten. Und bann verfucht er ben theologischen Gegenbeweis auf Grund einer Renofislehre, wie fie fcon im Colloquium gum Ausbrud gefommen ift. Und Simmel und Erbe und alle frommen Chriften, Turfen, Juben und Beiben und wer noch eine vernünftige Seele in feinem Leibe hat, follen nun urteilen, ob er ben Beibel= bergifchen Theologen Unrecht gethan, bag er ihr Befenntnis von Chrifto mit bem Roran auf eine Stufe geftellt. Ubrigens habe er bas auch fcon neun Sahre vorher im Ramen ber murttembergifchen Theologen im Colloquium von Maulbronn fchriftlich niebergelegt. Und man folge barin nur bem Borgang Luther's, ber icon vor vierzig Jahren in feiner Schrift wiber bie himmlifchen Propheten biefe Confequengen ber zwinglifchen Lehre geweiffagt habe. Unbrea citiert bie betreffenbe Stelle fowie eine gleichlautenbe aus bem großen Befenntnis vom Abendmahl und erinnert an Silvan und Neufer, von benen ber eine enthauptet worben, ber anbre ju Conftantinopel bes turtifchen Raifers einfpanniger Reiter geworben fei.

Daß sobann die Heibelberger behaupteten, ihre Lehre werde in den Kirchen Augeburgischer Confession gebilligt, sei vollends eine Lüge. Ja, etliche heimliche Jünger seien eine Zeit lang unter der Decke gelegen, hätten es aber niemals öffentlich bekennen durfen. Darum sei dies gewiß der Teufel, der beimlich und meuchlings fo hereinschleiche und fich barnach entschulbige, er fei werft nicht ftart genug gemelen im Beift. Wie es fich mit ben fachfifden Rirchen verhalte, werbe immer mehr bie Beit zu ertennen Durch besondere Schidung bes Allmächtigen feien bie Betruger offenbar geworben, und bie hohe Obrigfeit thue ihr Umt treulich baf hoffentlich foldes Gift beizeiten wieber ausgerottet werbe. Gelogen fei es aber von biefem Beift, bag bie Lutheri= fchen lehrten, Die menfchliche Natur Chrifti fei ihrem Wefen nach unenblich morben. Alle frommen Chriften follten fich vor ber 3minglianer verbammten Lehre huten, fo lieb einem jeben feine Seele und emiges Leben fei. Gie hatten Chriftus reinab verloren und hießen barum billig Zwinglianer und nicht Chriften. Unverschämter Beife gaben fie vor, er, Andrea, habe früher von einer emigen und erfchaffenen Allmächtigfeit gefagt, und jest fage er nur von einer emigen. Dur ein Schein von Befcheibenheit und Demut fei es, bag bie Beibelberger in ihrer Schrift niemand mit Namen nennen wollten. In Birflichfeit hatten fie es nur gethan, bamit niemand nach Unbrea's Bredigten zu fragen einfalle. Bullinger nenne ibn einen vielfcmatigen, vielgeschäftigen, un= ruhigen Mann: 1 auch er hatte ihn beffer mit Ramen genannt. Allerbings habe er mehr zu ichaffen, als er ausrichten fonne, habe fich aber zu feinem Geschäft eingebrungen, fonbern fei jeberzeit

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In der Schrift: Uff fiben Klagartidel, so dijer 311 mit großer ungeftüme, unwarheit und unbescheidenheit, von etsichen unrüwigen Scribenten, gellagt werdend, wider ble Chriftentichen biener und Kurchen, die 19 Judialitä fahlten, helen zufenen bei Independent beratten unrümen. Bärtich, Brochmowertung. Bürtch, Brochmowertung. Bürtch, Brochmower 1574. Zu Ert. IV heißt es do (Bl. 34a): "Uh dem allem lan man pehund wol verston, wie unredich man uns gern ufträche, wir haltind nit höhers noch mer von Christo, dann uns gern ufträche, wir haltind nit höhers noch mer von Christo, dann uns Auchmet in fixem Alcoran, und hyend nit besser dann Tärgten. Das auch eitspman ein vilgefähässigter vilkswähziger dann närüsgeben Machonetischen Alcoran prachtlich berfürdrach, frustlich mit chräckster verwunderung einfalter, unberichter läten, und daruh sie belletschier gemachet, das vil spliechter läten nit anders wenend, daan voir haltind nit mer von Christo dann Wachomet und neigind uns Jum Atualen.

ordentlich bagu berufen und habe burch Gottes Gnabe mehr gefchafft und ausgerichtet, benn ihnen lieb fei. "Wie ich ihnen auch juviel gefchmatt habe; benn ich habe aus ihrer Schule gefchmatt und ber gangen Welt bargethan, baß fie Gottesläfterer feien, bie bem turtifchen Glauben ben Beg bereiten in Die Rirchen Gottes und bie gottliche Majeftat bes Menfchen Jefu Chrifti verleugnen und ihm freventlich absprechen. Der Urfach ich ihnen auch unruhig fein muß, benn ich habe bem Zwinglianischen Teufel feine Rate gerftort burch einen ftarferen benn er ift. Das verbrieft biefen Teufel übel, benn nachdem er in ber Finfternis eingeichlichen, hatte er gern Rube gehabt, und ba er fie nicht gefunden, tobt und mutet er, als mare er rafend, und ba ihm Gott verhangen follte, murbe er auch aufangen murgen wie bie Urianer gethan haben." "Coviel, liebe Berren und Freunde, ichlieft bas Schriftstud, bab ich in ber Gile euch gum Bericht auf beide Schriften, ber Beibelberger und Bullinger's, fchreiben wollen, bis Die völlige Wiberlegung 1 bernach folgt. Da ihr nun bie Demminger Bredigten gegen biefe Schriften halten merbet, werbet ihr burch ben Geift Gottes leichtlich urteilen und erfennen, wie wohl und recht ihr gehandelt, daß ihr euren gotteslafterlichen Bradifanten abgeschafft habt, welcher in gefeffnem Rat überwiesen, bag er Chrifto bem Berrn nach feiner Menschheit mehr Rraft und Starte nicht gufchreibe, benn ber turfifch Alforan thut."

Under muß wohl bestimmte Nachricht gehabt haben, daß nehemmingen gelesen und der verstedte Ungriff, auch die Bullinger'iche in Bemmingen gelesen und der verstedte Ungriff, welchen sie ent-hielt, auf ihn gedeutet purde. Vielleicht war er von den dortigen Freunden ausderlichtig zur Abwehr ausgefordert. Aber auch die Gientliche Antwort blied nicht aus. In der "Erinnerung auf die sieden Alagartifel", wo er Bullinger von oben herad als den "guten alten Mann" behandelt, bringt er seine Memminger Thätigleit zur Erpache und äuspert-sich über seine eigenen Leistungen in demschlen Tone des Geschüberwustleins, viellnehr aans

Gine solche brachten dann die "Burttemberg. Theologen" in der Schrift "Aurzer, einschliger und wockrhaftiger Bericht des Streits über dem h. Abendmahl und der Person Chrift zwischen den reinen Kirchen und den Gaccamentierern" 2c. Tübingen 1675.

mit benfelben Worten wie oben in feiner Rufchrift an ben Rat. 1 Mus einem Briefe an Stebenhaber, 2 ber hier feine Stelle haben burfte, bort man bie gleiche Siegeszuperficht beraus. Sier beift es: "Auf E. G. jungft Schreiben antwort ich in summis meis occupationibus fürglich. Bum erften bant ich Gott pro pio consensu in ecclesia vestra, ber nicht mit zwinglischen Braftifen gemacht, fonbern in veritate sincera angestellt. Den wöll ber Berr erhalten! Umen. Deinen Bullinger, hoff ich, foll nicht geluften zu antworten. Rommt er aber wieber, fo will ich ihm bie laudes recht fingen. Die Beibelbergifche Biberlegung follt ihr auch haben, Die ihnen, hoff ich, ben Baraus machen foll, wenn Die Leut biefen blafphemifchen Spiritus recht erfennen, mas für ein Teufel bahinter ftede. Bon ben fachfifchen Theologen halt ich, mas E. E. balt : wenn ein Sub rein wird, werben fie sinceri, Es ift in bem eben als wenn einer einmal bie Frangofen gehabt, wird er berfelben nimmermehr recht ledia."

Bullinger freilich war burch biefes "Sigenotische Dräuen," 3 wie er Undreal's Sprache nennt, leineswegs zum Schweigen gebracht. Wir berühpen nur soviel, daß er in seiner Tewiderung die Vorwürfe wiederholt, um welche Andrea schon den Menningern gegenüber besorgt war: "Die mir minent widersächer Doctor Jasoben Andrese beschreibend, gegend mir, daß sy jn nye und allwäg erkennt habind, wie ouch andere von im haltind, als einen hochmütigen, rumbegirigen, frächen und nun zu vil beschwätzen man, der salt geschäftig sich gern in allerley sachen verriecke. Für Geschäfte, wie sie der Pkobst in Memmingen verrichtet batte, erntet er hier bitteren Spott: "ouch sonit sinen halb von anderen geredt wirdt, daß et als Bisstator oder Instiller, mit rößlen und terminieren, sich vil bemüge. Wie mit grösser Kruch, laß ich die zurächt legen, die von sinem reisen me

<sup>1</sup> vgl. die nachher gu nennende "Antwort ec. Bullingers" Bl. 2b. 3b.

<sup>2</sup> Tubing. 17. Oft. 1574; Orig.

<sup>8</sup> a. a. D. Bl. 4 a.

<sup>4 &</sup>quot;Antwort heinrich Bullingers bieners ber Kirchen Buruch, uff D. Jacoben Andresen über die Siben flagartidel Erinnerung" 2c. Burich, Froschower 1575.

<sup>5</sup> a. a. D. Bl. 2 a.

bann ich muffend." 1 Bas aber hier von allernachstem Intereffe ift, wir horen, welchen Wiberhall es im fcmeigerifchen Lager fanb, baß Andrea feinen Sandel mit Rleber in Diefe Bolemit hineingezogen hatte. "Rach bifen Dingen, fchreibt Bullinger, 2 gabt erft an ber Triumph, ben Doctor Unbres ju Memmingen gehalten, und hie in ber "Erinnerung", und ouch hievor mit finer predig prachtlich ufruft, miber M. Gufebium Rlebern, ber 3nt predicanten ju Memmingen. Welcher von vilen gugnuß hat, bas er ein frommer, geleerter und trumer mann, uff etlich jar ber fnrchen ba wol und one flag gebienet habe. Doch burch underhandlung Doctor Anbresen geurloubt, mit woh und finden ben fladen muffen rumen. Und ift bennocht ein munber, bas, fo D. Andres ein fo funer, fchydlicher mann ift, bas er ouch bem unfäligen, grewenlichen Gerveto mig und mag muffen ju finden, bas anderer geftalt, bann beschähen, hette mogen mit im gehandlet werben, 3 bas er boch ouch bijem eerlichen mann (ben ich feinsmags bem Gerveto veralnchen) fein mittel funden, bas im boch ouch hette mogen gescheiben werben, bas er nit in bas ellend muffen. 3ch laft fonft M. Gufebium finen Sanbel felba verantworten. Da ich bricht hören, bas er gefaffet, fich wol und cerlich verantworten und bie gottslefterung ab im thun tonne. Ran zwaren wol gebenten, bas es mit bem frommen mann eben gangen fne, wie mit bem eerlicheu gleerten mann, S. Johans Friefen, pfarrern bifer got in ber Bfalt gu Bretta, ber im jar 1570 ouch von Göppingen zu unglagner ant mit mub und finden vermyfen marb, ouch feiner anderer urfach, bann bag er an ber Ubiquiftern und jren anhangenben numen bisputationen menia afallens hat und beshalben fur ein Zwynglianer verfchrent und pertroben marb."

<sup>1</sup> H. a. D. Bl. 3 b.

<sup>2</sup> M. a. D. Bl. 7 b f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In der "Möberlegung der Rrebicanten Antwort ju Bürch" 2c. hate Andreä gesagt (2. 118), daß Servet zu Genf verbrannt worden, hate vielen Leuten übet gesalten, "weil ein großer Unterschied itz wiellen einem wissentlichen Gottesläßterer und einem in Glaubenssachen irrenden Menichen, und noch vooß Mittel vorhanden gewesen, anderer Gesalt zu schretz.

Bir haben bereits bemerkt, wie eilig es Andrea hatte, Die von Beibelberg und Burich gegen ihn gerichteten Ungriffe, noch ehe er gur öffentlichen Abwehr fam, ben Memmingern gegenüber gurudgumeifen. Er hatte bagu guten Grund. Much gegnerifche Schriften wie bie eben angeführte fanden ihren Weg in bie Reichsftabt. Leicht murben Unhanger ber Rleber'ichen Richtung baburch aufs Reue unrubig, andere gegen ben Probft und fein Berfahren migtrauisch gemacht. Dann lag es in bes letteren Jutereffe, mit einem Mann wie Stebenhaber in Berbindung gu bleiben und burch beffen Ginfluß bie Überzeugungen, welche er fur fich und mehr noch für bie von ihm vertretene Cache munichen mußte, gu befestigen. Unbrerfeits mochte bem Burgermeifter als entichiebenem Bertreter bes lutherifden Befenntniffes felbft baran gelegen fein. fich in bem Tubinger Theologen einen treuen, allzeit bienftfertigen Ratgeber zu erhalten. Und wenn fein politifcher Blid über bie Grengen ber Reichsftadt binausreichte, fo mochten ihn Unbrea's weitgehende Arbeiten und ichließliche Erfolge im Concordienmert feineswegs gleichgiltig laffen. Denn wenn er fah. wie es boch allenthalben zu einer Wieberausicheidung ber eingebrungenen fremden Lehrelemente und jum Gieg bes lutherifchen Befennt: niffes fam, fo fonnte er vollends mit Genugthuung an bem Ergebnis ber firchenpolitifchen Aftion festhalten, burch welche bas fleine Rirchenthum ber Reichsftadt por bem einbringenden fruptocalviniftifchen Element abgefchloffen und trot innerer Beunruhig ungen und außerer Drohungen rein erhalten morben mar. Be= weise folder Begiehungen amischen beiben Mannern liegen in einigen Briefen Unbrea's 1 aus ben folgenben Sahren por.

Noch jum Ende biese Sahres überichickt Andrea 2 bem Stebenhaber mit der Nachricht, daß er seinen Better in theologia eraminiert und wohlbeschlagen gefunden hade, seine Disputation de praedestinatione "wider die gotteslästerliche Disputation der Seibelbergischen verzweiselten zwinglischen Doctoren": "werhöft

<sup>1</sup> Es würde der Meuminger Stadtgeschichte zu Dant geschiehen, wenn auch die etwa noch vorhandenen Briefe Stebenhabers an Andrea ober boch deren Fundort mitgeteilt werden fönnten.

<sup>2</sup> Tnbing. 10. Deg. 1574; Erig.

burch Gottes Unabe, es follen fromme Bergen baburch gestärft (werben) und ben zwinglischen Geist noch beffer fennen lernen."

Sast möchte man glauben, Andred habe, wenn auch nicht seinem Freumd Sebenhaber, doch dem Nat versteckte Reigungen zur schweizigen Lehre noch immer zugertaut: so seine beit benützt er jede Gelegenheit zu einem warnenden Wort, das offendar schwache überzeugungen beseistigen soll. Diesen Eindruck erhält man aus einem Schreiben an den Nat, welches sier noch vorthe einzusschalt und Ratzellen ist. Undred überfandte mit demselben eine Schrift wider die Schweizer, welche er zugleich benützt hatte, um eine Klebersche Aublitation abzufertigen.

"Chrenfefte 2c.

Ich sein fein Zweisel, E. W. als ein christliche Oberteit trans nicht wenig Bekümmernus über ber leidigen und lang-wierigen Roweispatt, so sich über dem Artistel von des Hern Abendmahl gehalten, und das soviel bester mehr, daß solche auch eure liebe Kirchen und Bürgerschaft nicht wenig unruhig und irr gemacht.

Radbem aber vernisg aller alten und neuen Lehrer ber Kirchen Chrifti Zeugnis dies himmlische Mablgeit ein solch hoch Geheimmis, das mit menschilder Vernunft nicht zu erfortschen noch zu begreifen, und von bemielben geschrieben, was da hat können geschrieben werben, auch von teinem Teil nichts Reues fürgebracht, außerhalb daß sich der Gegenteil se länger, je gröber an Tag

<sup>&#</sup>x27; Abseitigung der Antwort heinrich Andlinger's und der Zeitamen ber Zeitamens D. Joannis Brentif ausgegangen, darinnen dem gemeinen Sasien angegeigt, daß mit den Zwinglianern nicht weiters von dem h. Abenducht zu diputieren, sionder dieselsige dem Urteil Gottes zu desselben zu. Erds. Det Stere gemeinte Antwort Bullingers und der Züficher ("Antwort der Dieneren der Apprehen zu Zeitzglieges und der Zificher ("Antwort der Dieneren der Apprehen zu Zeitzgliegen, zu wieden für der Zeitzgliegen zu der Zeitzgliegen, auf weicht zu der der Verliegen zu der Verliegen zu der Verliegen zeitzgliegen zu der Verliegen der Predeinnten Antwort zu Züfich (diel Auflüger ertimert in der Vorrede der daruf soßen Renten Teilmant. Tüblina. 1574."

und also zu erkennen geben, aus was Geist er getrieben, inmaßen ber Züricher Prabikanten jungst in Druck wider mich verfertigte Buch klarlich ausweisen:

hab ich dasselbig nach der Länge von Artiteln zu Artiteln iber wie wie vollen. Denn solches hievor ausführtich und überstsüfig mehrmals geschen; sondern allein für mich genommen bie Hauppmutten, darauf der übrig ganz Handel bestehet, und für den gemeinen Laien ein solchen turzen, einfältigen Bericht thun wollen, daraus er zu sehen, dah der Gegenteil, die Jwing-liauer, nicht durch ein guten Geift getrieben, die sich verrehmen lassen durch mich terne mit ihnen disputieren oder wöher sie schwieden wolle, daß ich die Wort Christi "das ist mein Blut" z., desgleichen die Allmächtigteit Gottes zum Grund meiner Lehr nicht mehr einführen wolle: die bestehe in Ding wäre, als wenn mir einer ein Kampf ausgeboten und mir zumutet, daß ich alle Wehr und Wassen von mir legete, alsbann wolle er mit mir sechen.

Denn vom h. Abendunahl haben wir allein die Wort der Einsehung Christ, die dittr, einfaltig und klar sein, desgleichen bie Allmächtigkeit Christi, welcher vermag, auf ein geistliche, himmlische, übernatürliche Weise zu schaffen, was er in seiner einfaltigen Worten versprochen hat. Und de ein Christenmensch in seinem einfaltigen Glauben bei den einfaltigen Worten Christialso versparret, so sit er wider alse Anfechtung gefasset; denn ein alle Wossen werden. Sonder alle Wossen werden, sondern Christi Wort, und das ohne alle Glossen menschlicher Vernunkt, die in göttlichen Sachen blinde ist. Wie denn E. M. aus bieser turzen Schrift zu vernehmen, mit Witt, solche in Gunsten von mit auszunehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In ber icon genannten "Antwort" (1574) jagen bie Züricher (291. 45 a): "Bir begärend vich von jinen, das in nit, wie ih bishar gethon, die Bort beß herren Rachimalik, borumb ber ipan tie, für ein grund angüfind"; das sei je petitio principii. Genda behaupten sie auch, Andrea sobe "ben schlupt, das ündlich die menschich natur nitt ber eigenschaften der Gottfeit, by deren so verbunden ist, mit der istat etwas gmeinschaft sache, erft in seiner Memmingischen Regation erfunden." B. 98. sb. 99 a. ya. (2, 51, 21).

Was benn Cufebii Aleber's ober vielmehr feiner Gefellen Schrift' belangt, die ihm sein ungeschickte Schrift corrigiert und, ihres Berhoffens, gebessert, hab ich nicht für ein Rotburft gehalten, außerhalb eines Puntten ihm zu antworten. Denn wos

<sup>1</sup> Gine mahrhafte Unterweifung von ber Berfon Chrifti und ber beiben Raturen Unterfchieb, auch rechtem Berftanb bes b. Abendmable fammt ic. Biberlegung ber gwein Bredigten, fo im Sabr 73 pout D. Nacob Unbrea öffentlich wiber mich ausgangen zc. Geftellt burd, Gufebium Rlebern , ben geurlaubten und vertriebnen Bredigern , von feiner lieben Rirch und aus feinem eigenen Baterland, burch Unftiftung und Gefdwindigfeit D. Jacobs und feines Unbangs. 1575. (cf. Schelhorn, Cammig. I. 29). Den obigen Borwurf ber Unfelbitanbigfeit hatte Unbred auch in feiner "Abfertigung" (G. 25) ausgesprochen, und Rleber bat fic bann wieder bagegen vermahrt. In der "Ableinung uff D. Jacob Schmiblin's vermeinte und gefuchte Abfertigung bas Buch Cleberi belangenb" fagt er: "Das wie auch alles andere ift nit mahr. 3ch hab zwar wol mein Unterweifung von mir felbe etlichen ju lefen übergeben, auch vor eim Jahr S. Beinrich Bullinger in Schweig Bugefchidt; auch leugne ich nit, baß ich auch gleichfalls biefelbe meinen Mitbrudern gu Beibelberg, auch anderen, die es begehrt, gu lefen Abergeben hab, mich auch erboten, ich moge wohl leiben, ban fie und ein jeber es lefen und nit nur lefen, fondern ihnen frei fein foll, babon und baran gu thun, biefelbige gu minbern, gu mehren, gu berbeffern. Darum fie bann, auf mein Begehren, biefelbige gelefen, aber in berfelbigen nit bas minbefte noch meifte bavon ober bagu gethan und weber corrigiert noch verbeffert, fondern mir wiederum biefelbige als recht und gut übergeben, wie ihm benn auch D. Bullinger . . . biefelbige hat wolgefallen laffen." Auch mit bem Manufcript, wonach der Drud veranftaltet worben, tonne der Beweis geführt werben. Die Schrift, welcher biefe Musfagen entnommen find, ift icon oben gur Schilberung von Rleber's Stubienzeit fowie feiner Begegnung mit D. Genger benütt (S. I. G. 10. 2). Gie icheint wie bie noch naber ju befprechende "Rlagidrift" nur als Manufcript in Umlauf gelangt gu fein; eines bon ben beiben bier vorliegenben Exemplaren bat Unbrea ju handen gehabt und gleichfalls gloffiert. Schelhorn, ber vom Borbandenfein einer neuen Berteibigung Rleber's weiß (a. a. C. S. 31), die ihm aber nie gu Beficht gefommen fei, icheint boch nicht etwa nach einem Drud gefucht, fonbern biefe Manufcripte gang überfeben gu haben.

er vom handel des Abendmahls geschrieben, ift bermaßen verworren, da nicht die Seidelberger und Züricher seine Meinung besser dargethan, daß niemand daraus verstehen könnte, was boch endlich sein Glaub und Bekenntnis sein möchte, wie solches alle die bekennen müssen, die solche sein elende Schrift gelesen.

Eins aber hab ich E. W. halben nicht unverantwortet können hinchen laffen, daß er fürgebt, E. W. feien niemals der Augsburgischen Confession, durch die Fürsten Inno 30 übergeben, zugethan, sondern allweg der Zwinglischen Opinion anfängig gewesen, welches ich mit bloker Erzählung der historien also widertegt, auch mit seiner eigenen Befanntnus dargethan, 1 daß er sich billig solch össendarer Lügen wor Gott und der Welt städen in foll.

Dabei auch zu erkennen, baß er biese Sach nicht aus bem S. Geift gertrieben, benn ber H. Geift leugt nicht, sondern aus dem Aggengeift, welcher ein Mörder und unruhiger Geift. Und ba E. W. durch berfelben Fürsichigteit ihm nicht mit Vorsichtigkeit begagnet, er euch auch große Unruh in der Stadt unter der Vurgerschaft angerichtet hätte. Bei welchen Mertzeichen wer biesen Geift licht kennen will, der muß blind fein.

Ich verhoff aber zu bem Allmächtigen, wie E. W. ihn genugjam lernen fennen, da er im geschienen Ant iberzeugt, das er jestum beugnet, dazu auf ein E. Nat nicht ohne ringe Bertleinerung besselchen unverschämt fürgeben darf, ein E. Nat seie niemals der Augsburgischen Consession, dazu sich die Fürsten Anno 30 und hernach wielstätig bekennet, welches die össendhund kennen der die Verleiche Wirger, so noch der Zeit in Zweisel gestanden oder ihm auch össenklich angehangen, von Tag zu Tag besse berichtet und nach Erkanttus der Ruhr-

Bür bie "Erzählung ber Hitorien", bie fich übrigens darauf bejafantt, auf die Annahme ber Biltenberger Concordie hingauweijen, hatte Undred bie Daten von Künfte rechten; das Befentnits Afchers vom Infi 1566 hatte er "zu Memmingen selbst geschen." Es heißt hier (n. d. Drig.): "Cum illis non sentio, qui dieunt et docent, panem et rimum esse tantum absentis et non praesentis corporis et sanguinis Christi signa... Cum omnipotentiam in coelis et in terris habeat, ipse facillime secundum carnem suam et non tantum secundum divinitatem in Coens vere adesse votest."

heit sich ber einfaltigen Wort Christi halten und diesem unruhigen Mann ben Sack geben. Denn unter diesen breien Megen der eine muß gegangen werben, daß ein Christ entweder vom h. Abendmahl nichts glaube ober einfältig glaube ober mit der Bernunst grüble.

- 1. Nun wäre es einem Christen zu grob, gar nicht glauben ben Worten bes Herrn Christi. Denn ein solcher Mensch unter bie Epicurer zu zählen wäre.
- 2. So läßt es sich mit aller Vernunft nicht ersorichen, weil es en geistliche Sach und ein geistlich Werf ist, darinnen unser Vernunft blind ist und nicht kann begreifen, was des Geistes Gottes ist.
- 3. Demnach bleibet einig und allein ber britte Beg, ben alle fromme Chriften geben follen und ohne alle Gefahr ihrer Geelen Geligfeit auch gehorfamlich geben, nämlich bag fie ben einfältigen Borten Chrifti, ba er fagt: "bas ift, ift, ift mein Leib, bas ift, ift, ift mein Blut bes Neuen Teftaments," einfältig glauben und ber Allmächtigfeit befehlen, wie es gefchehe ober gugebe. Mit biefem einfältigen Glauben fann ein Schaflein Chrifti ben Grund bes Meeres mit feinen furgen Ruglin erreichen, fo bagegen ein Elephant mit feiner Bernunft fcwimmt und boch feine Ruh, Friede noch Raft in feinem Bergen und Gemiffen immer mehr finden fann. Derohalb E. B. ich unterthäniglich auter Wolmeinung ichreiben wollen, nicht bag in E. 2B. ich ben meniaften Zweifel ober Disvertrauen in berfelben Glauben von Diefent geiftlichen, himmlifchen Geheimnis fette, fonbern bag fie miffen mogen, biefe Gachen feien gang und gar ausbifputiert, in welchen bie Bernunft immer hat etwas zu fürlen, zu feufeln; aber ber einfältig Glaub, mit bem einfältigen Wort Chrifti gefaßt, fann es alles zu Boben ichlagen und bas Gemiffen erfreuen, bas ba fagt : Lieber Berr Jefn Chrifte! auf bein eruftlichen Befehl, ba bu gefagt haft: Rehmet, effet, nehmet, trinket! bin ich gu beinem h. Abendmahl gegangen und hab beinen einfältigen Worten geglaubt, ba bu gefagt haft: bas ift mein Leib, bas ift mein Blut. Bier hab ich fein menschliche Glog, von biefem ober auberem Brediger erbacht, angenommen, fonbern beiner Mumächtigfeit befohlen (weil bu faaft, bein Rleifch fei eine mahrhaftige Speife

und dein Blut fei ein wahrhaftiger Trant), wie solches geschehen fonne. Denn es ein geistliche, himmlische, übernatürliche Wahlzeit, die nicht nach Art dieser Wett auf Capernatütich zugehet, sondern ist ein Geheinnmis, das allein der Glaub verstehet, der die Vernunft gesangen nimmt in den Gehorfam Christ, Gott die Ehre gibt und sich seinem wahrhaftigen und allmächtigen Wort unterwirft.

Derselbige allmächtige Gott wolle E. B. in biefer Einfalt bes Glaubens und seligmachenden Ertemtnis unseres herrn Sefu Christis fammt berfelden gehorfamen Burgerschaft lange Zeit in beständiger Gesundheit, Friede und Einigkeit zur zeitlichen und ewigen Wohlscht erhalten. Umen.

Derfelben hiemit mich gang bienftlich befehlenb. Geben zu Tübingen b. 20. Oft. 1575.

C. F. C. B. bienstwilliger Caplan Jacobus Andrea, D. Probst zu Tübinaen." 1

Mit bem Jahr 1576 tam bas reformierte Richentum in ber Pfalz wieder zu Hall; bem Aleber brachte dies die Stellfilung. Sofort — es ist dies ein neuer Beweis sitt ben Ginstus, welcher bem Mann auch jest noch zugetraut wurde — erging von Stuttgart ein wohlgemeinter Warnungsruf an ben Oberhirten zu Memmingen.

"Gottes Gnade burd unfern herrn und heiland Jesun Chriftum sammt unserm freundlichen Gruß und willigen Diensten zuvor. Wurdiger, wohlgelehrter, insonders lieber herr und Freund!

Uns hat von fernem angelangt, als follte M. Eufebius Albert, ber vor Jahren ber ichäbliden Sech bes Zwinglianismi halben bei Euch seiner Kirchendienkt entlassen und sich seiner Archendienkt entlassen von der furfürftlichen Pfalz enthalten, Vorhabens sein, wann er an beruftem Ort, wie zuverschlichtlich ist, abgeschaft wird, sich wieder gen Memmingen zu begeben, welleicht ber Meinung, wieder Dienst zu erlangen oder doch seinen Pfenning zu zehren.

<sup>1</sup> Orig.

<sup>2 &</sup>quot;Dem würbigen, wohlgelehrten M. David Cunileo. Pfarrherrn und Superintendenten ju Memmingen, unserm lieben herrn und Freund"; Orig.

Wiewol uns nun nicht zweifelt, ein E. Nat werde sich, was er bei ihren Riefen und Gemeine hievor sir Unrat geschaft, wohl erinnem kömen und ihn, als der auf seiner irrigem Seth hals- startig bleibt, nicht wieder zu Diensten tommen lassen: jedoch weil wir seinen unruhigen Kopf wissen und bespragen müssen, wann er gleich nicht predigen oder einigen Kirchendenstellt verrichten, sonder ihm allein eine Zeit lang alba zu wohnen gestattet werden sollte, daß er bennoch nicht seiert, ihm beimtlich wiederum einen Ansanz zu machen, beienigen, so durch Gottes Gnade vom Einglianisma abgewandt, wiederum zu besteden und das schädiche Sift, wo nicht bei jedermann, doch unter seinen und seines Werts Freunden und Verwandten und etwa einfältigen Leuten ferner auszugießen und bei dene Unruh anzurichten untersteben mödiet.

So haben wir nicht ungehen können, Guch als dem Superintendenten bei den Kirchen zu Memmingen solches warnungsweise zugufchreiben, damit Ihr, da er, Alberr, also wieder gen Memmingen begehren sollte, dei einem E. Rat Andringen zu thun und zu bitten wissel, ihn als einen unruhigen, seltischen Koppf abzuweisen. Denn obgleich solchen Bersonen zum höchsten eines bunden wird, ihre irrige Lehr nicht auszubreiten, pslegen sie doch nicht Glauben zu halten, sondern, wie die Erfahrung an vielen Drten gelehrt, thun sie greulichen Schaden, ehe man sich dessen versieht oder berichtet wird. Derwegen hierin nicht allein der Kirchen Bohlscht, sondern auch der Polizei Ruhe und Befriedigung zu bedenken.

Wie benn zweifelsohne ein E. Rat ihrer und anderer Kirchen zu verschonen und solche rein zu behalten selbst zu thun geneigt sein wird. Dahin auch unfer gnädiger Fürst und herr, Serzog Ludwig zu Württemberg, wann J. F. G. anheimbs genesen wären, sie durch Schreiben zweiselsohne auch günstig erinnert und vermahnt hätte, wollten wir euch gutherziger Meinung freundlich nicht bergen und sein Gud mit freundlichem Willen sebrezeit wohle geneigt. Datum Etuttgarten, den 25. Martii A. 77. Hochgebachtes unsers gnädigen Fürsten und Serrn zu Württemberg Theologi und Nate des Confsitorii dosselbsten."

Sehen wir recht, fo hat Stebenhaber zunächst privatim von biesem Schreiben Renntnis erhalten und sich bei Undrea Rats erholt, wie gegebenen Falls mit Aleber zu verfahren fei. hierauf wird sich der Anfang' des folgenden Briefs beziehen, der mitten aus den Arbeiten heraus geschrichen ist, welchen die Concordienformel ihre Entikehung verdantt.

"Gbler, Sprenfester! E. E. seien die Inade Gottes burch Schriftun sammt meinen freundlichen, gutwölligen Dieusten guvor. Sonders giustiger, lieber Junter! E. E. Schreiben hab ich empfangen und dataus beneben Euer Gesundheit mit Freuden den ruhigen Justand Euere Nichen vernommen. Der Allmächtig wölle ihne mit Enaden erhalten.

Euem Mann N. belangend, ist nicht allein mein Rat, sondern auch sleifig Bitt, daß ihr ihne nicht in die Etadt lassen, und habet Ihr des gemugsame und erheblige Ursach. Dazu auch denn in kurzem das einhellig allgemeine Wert der Concordien treulich die Hand bieten wird. Denn nichts gewisser habet ihr: wann er zu euch sonmut, so richtet er Unrus an, und darum dehte größere, weil er seines Handwerts ein Prediger und doch nicht öffentlich predigen soll. Und wisser des Probsets foreste verben, die euch irt machen, daraus ein jede christische Deerteit zu vernehmen, was derschadnur, 'i ch wollt, daß sie ausgeretet werden, die euch irt machen, daraus ein jede christische Deerteit zu vernehmen, was derscheden von bereitet geweien wäre. Hiete euch, das ar ein Debreteit geweien wäre. Hiete euch, die es sie zich der die Licht, daß e. E. sollichs neben meinen gutwilligen Diensten einem Ekrokarn Rat vernehdet. \*

Den Junker von Rietheim's wollet mit Gottes Bort starfen, bag er ein herz faffe und behalt und fich nichts fchreden laffe.

1 Vulg. Gal. 5, 12: utinam et abscindantur, qui vos conturbant!
2 Rieber wurde bann boch — 28. Aug. 1577 — eingelassen, troß:

den der Bette bette sonn body – 28. aug. 1977 – entgegingen, trop bem da Antisperium mit himvels auf das W. Gonfistorialsfareiber ihn fern zu halten gebeten hatte. Aur nutste er für seinen vorübergeschenden unteuhöft verörpeschen, fin ruig zu verbalten. Dem Sochaft, er habe der Stadt "ungnäbige Schreiben des Churstürsten über den Halten gerichtet," weshals inm ultziach bätte, ihn auszumeilen, wies er aptück; nur Andreck's Predigten seinen siehen "Vent. v. 4. Sept. 1877.

3 Konrad von Rietheim reformierte bamals feine herrichaft Angelberg mit hilfe David Runlin's. Näheres bei Schelhorn, Beitrage fl, 130 ff. vgl. Mebiens, Gefch, ber ev. R. in B. S. 316. Denn es ist Gottes Werk und sein ernster Befelch, der wird aushelsen; und wird ihnen auch das gemein Werk der Concordien zuhilf kommen.

Daß aber bas Torgifch Bebenten noch ber Zeit nicht an alle Stabt gelanget, ift nicht aus Berachtung gefcheben, fonbern bag man guvorberft hat feben wöllen, wie es fich an bem Ort angelaffen, ba man bie Borforg getragen, baß es fich ftogen mog. Go hab ich auch ben Churfürften ju Cachfen mehrmals berichtet, bag es ber oberlanbifden Stabt halben gewißlich nicht mangel, fonbern ba follich Buch überschickt, ber Confens bei ihnen ohn Zweifel gefunden. Go ift es auch viel beffer, Die Schrift guvor allerdings verfertiget und gum beften verwahret, benn baß es bernach - - [?] und zum anbernmal überschickt werben muffen, wie es benn auch auf folche Beife ehe befürbert. In Gumma, gottlob! es gehet gludlich von ftatten. Die brei Churfürften Sachfen, Bfalg, Brandenburg fammt ben vornehmften Gurften find burchaus einig, wie auch bie nieberfachfische Stabt, und bie vor ein Bebenten gehabt, erklaren fich chriftlich, bag fie fich von biefem Bert nicht absondern wöllen. Berhoff alfo, es foll bald in confusionem omnium papistarum und sectariorum fortgelin, Der Allmächtig gebe Gnab.

Das E. C. ich schreibe, darmit sie in Ulma 1 die umliegende evangestische Städt zu berichten, warum noch der Zeit ihnen das Bert nicht zugeschaft worden. Denn man es gern so lang eingezogen, bis es also verfasset, das niemand Rechtschaffner in der Resistation einig Bedenken dazu haben möcht.

Meine Person betreffend bin ich bermaßen mit Geschäften überlaben, daß ich schier darunter barniedersalle, und hat sich der Cacramentschwarm eben hart gehalten und noch, daß es die Leut nicht sein wollen und boch guvor pratizieren wiber reine Lehrer. Es sagt auf ein Zeit einer: "es möcht ein verdrießen, daß huren nicht guren wöllen sein." Also bie auch. Aber sie dürfen sich nicht regen vor dem Eifer des Churfürsten in Cachfen; und weil gottlob! die hohen Schulen Leitzig und Wittenberg wiederum

<sup>1</sup> Rach U'm war St. wieberholt gu ben Rreistagen abgeordnet.

mit reinen Lehrenn bestellt, wie der Herr aus beigelegter Tration zu vernehmen, so wird, ob Gott will, den Nitchen auch wieder leichstlich zu raten sein, wie ich denn aus diesen Landen nicht weichen will, bis es wieder durch Gottes Gnad in allen Stand gebracht und D. Luther's Lehr rein und umversälcht getrieden werde. Der Ullmächtige gebe Stärfe und Kraft. Kas weiter vorläuft, soll dem Herrn auch nicht verhalten bleiben. hiemit mis alle dem Allmächtigen besoftlen. Gegeben zu Leitzig, den 7. Mai 77.

Den Herrn bes ministerii wolle E. E. als berfelben täglichen Hanisgenoffen meinen Dienft und Gruß sagen und sie bitten, daß sie auch Gott treulich für mich bitten. Denn ich lebe inter leones, dracones, scorpiones. Das sollen sie nur glauben, will nichts von unträalicher Archeit sagen.

C. C. bienftwilliger Caplan

Jacobus Andreae. D.

Dem eblen, ehrenfesten Herrn Meldiorn Stebenhabern, Burgermeistern zu Memmingen, meinem gunftigen, lieben Juntern zuhanben". 1

Wir haben hier gleich noch gwei weitere Schreiben 2 aus ben Jahren 1580 und 1582 anzureihen, bie ben Lefer lebhaft in bie Rampfe bes unermüblichen Mannes hineinversetzen.

"Gbler, Chrenfester! E. B. seien die Gnade Gottes sammt meinem gutwilligen Diensten und Gebet zwor. Größgünstiger, lieber Junter! E. B. günstig Schreiben fab ich wohl empfangen und Inhalts E. B. Gesundheit und glüdlichen Justand mit Freuben vernommen. Deßgleichen sollen E. B. auch himviederum gottlob! wissen, daß ich auch, wider aller meiner Feinde Willen, frisch und gesund sein.

Das gemein Werf belangende ift basselbig auch gottlob! in biesen Landen nunmeser jum erwünschen Orde gebracht, daß D. Luther wiederum auf allen Kanzeln predigt und in den breien Hochschulen präsidiert explosis Calvinianis et allis seductoribus

<sup>1</sup> Orig.

<sup>2</sup> Crig.

mit ihrer falfgen, unreinen Lehre. Und will ich zu dem Allmächtigen verhöffen, wenn mit Ernst über der Ordnung gehalten, so der Churftürt angikellt, es soll nicht mehr not haben, sondern von Tag zu Tag viederum junge Leut hernach wachsen, die der Lehre und Belanntnus richtig nud endlich der Alten Statt mit Ruh und Frucht der Kirchen und Schulen vertreten. Dann der verlogen calvinisch Seist offenbar, und in diesen Landen zuichanden worden, die von ihm getrieben worden, daß sie nummehr das Maul halten und sich nummehr vor ihnen selbst schämen müssen.

Meiner Wiedertunft halben tann E. B. ich nichts gewisses schreiben; denn sich's wider meinen Willen täglich aufzeucht, will ader verhössen, der Mindaditis soll mich delt wiederum erlösen, daß ich wieder zu meiner Kirchen und Haushaltung tomme und-beffells ihnen nach seinem Willem weiter dienen möge. Doch gesches sein Wille und nicht ber meiner. Da mach er's mit mit, wie es ihme gefällt, dem ich mich aufgeopfert habe. hiemit demselben und alle in seinen vollertschen Schut und Schirm bersolen. Geben zu Hause den Z. Rovenbris 1580.

Den herrn bes Rats und bes ministerii, bitt ich, wolle E. 2B. unbeschwert sein, meine gutwillige Dienst zu sagen und ben lieben Gott auch für mich bitten.

G. 23. bienftwilliger

Jacobus Andrea. D.

Dem 2c. Meldior Stebenhaber guhanben."

"Ebler, Chrenfester! E. E. seien die Sinade Gottes durch Schristum sammt meinen freundlichen, gutwilligen Diensten und Gebet zuwor. Sonders gimftiger, lieber Junter! E. E. Schreiben hab ich empfangen und Inhalts vernommen, und thu mich erstlich gegen E. E. sleißig bedanten wegen des christlichen Mittledens über meiner abermals ausgestandnen Krantseit, und wünsche dagegen E. E. ein langwierige und beständige Gesundheit sammt aller zeitlichen und erwigen Rohlsfahrt mit vielen glüdseligen neuen Kahren. Amen.

Neuer Zeitung weiß ich Euch nichts zu schreiben, benn bag mir von vielen unterschiebenen Orten zugeschrieben und gesagt wird, baß ich tob sei und eines greulichen Tobes gestorben;

fonberlich baß mein g. T. und Berr Bergog Ludwig gu Burttem: berg mich mit eigener Sand foll erftochen haben. Darmit fich nicht allein meine, fonbern Gottes Reinbe beluftigen und, bas fie gern feben, auch reben und ichreiben. 3ch bant aber bem MUmachtigen von Bergen, ber mir wiederum Gefundheit verlieben, bag ich geftrige Tage wiederum anfangen zu lefen, und gebent mit Gottes Silf alfo fortgufahren und im Frieden babeimbb bem Allmächtigen ju bienen, fo lang mir Gottes Reinde Frieden laffen werben. Wenn fie aber nicht nachlaffen, fonbern fich nochmals an mich reiben werben, will ich mich burch Gottes Beiftand alfo erzeigen, baf fie mit ber That erfahren, baß ich noch nicht geftorben feie, und mein Symbolum an ihnen wohl beweifen : Non moriar, sed vivam et opera Domini narrabo. Sonberlich aber muß ich meine Jefuiter gu Ingolftabt 1 gergaufen und abfertigen, jo ber Calvinianer Gottesläfterung bestätigen und ber menfchlichen Ratur Chrifti auch ben Ramen ber Allmachtigfeit nicht gonnen. Die muß ich auch ichachmatt machen wie enern Rleber. auf bak fie por Gott und ber Belt gufchanben merben, bag, mer fie feben wird, fie anfpeien möchte.

<sup>1</sup> In ber Schrift "Aurhe Erinnerung und getreue Barnung vor ber Calvinianer Betrug ic., auch von der Jefuiter- ic. Reberei und Gottesläfterung. Tubing. 1582."

<sup>2</sup> Bgl. Realenc. f. prot. Th. u. R. 2. Mufi. Art. "Joh. Sturm"; gegen ihn hatte A. fcon 1581 gefchrieben.

alle christide Oberteit vor ihnen wohl fürzusehen hat. Denn es ist ein boser, unrussiger und blutduftiger Geist; wo er die Oberhand gewinnt, da fährt er mit Gewalt hindurch und budet sich so lang, bis er Luft übertommt.

Das Ihr mir geschieft habt in einem schwarzen Buchslin, hab ich viel gebraucht, ist sehr teart, kann aber nicht wissen, was es ist ober woraus gemacht. Thu mich besselben nochmals steisigs bebanten, und hab sollichs auch auf Euer Schreiben nicht vershalten sollen. Siemit uns alle bem Allmächtigen befohlen.

Den herren, einem Ehrbaren Rat, bitt ich meine Dienste ju sogen und Ihnen allen sammt und sonders ein glüdselig neues Zahr wünsichen. Desgleichen auch den herrn des Ministerii. Geben ju Tubingen, den 9. Januarii 82.

C. E. bienftwilliger

## Jacobus Andrea. D."

Meldior Stebenhaber, ber hochgebilbete, nicht bloß juriftisch, auch theologisch geschulte Freund bes Tubinger Theologen, war sich ne 1855 — aus bem Leben geschieben, als Undrea in ber That nochmals und wieder wegen ber alten Geschichten von Memmingen aus angegangen wurde. Soweit es sich aber zunächt um ein Gutachten handelte, wie Kleber's Anhänger zu behandeln seine, muß des Raumes wegen und Schelborn's! Mittellungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beiter. II. 140 ff. Doch mögen wenigstens die hauptisse aus dem Gutachten, weiches M. Joh. Lang aus Blaubeuren, wo er den Probig getroffen, mitbrachte, sier eine Etelle sinden, da sie von Schelborn libergangen sind. Man solle, riet Undere, mit siedhe, fier eine Etelle sinden, da sie verleien, sollen, vo man sie dog gewinnen mögte, geradeim mit ihnen verlobren; also, wenn die öffentliche Predigt nichts kruchte, erstlich eine Zwingslichen Verführer und Dügenprediger ihnen zum Beitand laffen, sowie nicht viel Wesens mit ihnen machen. Dentu diesem hoffärtigen und efgreisigen Geist sie es sin lieh, wenn man ihn siem eine Krustlich und eine Beitand laffen, wowie ein der Erstlich und krieglich und gesten der Verleich und die Verleich der die Verleich und die Verleich und die Verleich der die Verleich und die Verleich das die Verleich die Kirchen und Schusserren auwohnen zum zeuen der die die die die Kirchen und Schusserren auwen zu werden, namentsich die Kirchen und Schusserren aus werden, anmentsich die Kirchen und Schusserren aunum gennen zum Zeunis, das sich die eine diestliche Schrigkeit die Soch mit auszum Ernie.

verwiesen werden. Denn es erübrigt noch, den letzten Anteil Ambreis am diesen Dingen aufzuzeigen, nachdem Schelhorn hievon einiges angedeutet, aber den Sachverhalt mehr verduntelt als aufselft hat.

Wir haben ichon oben (H. I. Z. 26) bei der Dartellung der Verhandlungen zwischen Undere und kleber auf eine Schmähichtigten Auchstellungen. Dieselbe ihr betitelt: "Alag Cuschis Stehens wieser D. Jacobs And. undristlichen, undsützlichen, undsützlichen und unerhörten Prozeß, so er und ein Natz zu Memmingen aus seiner Verschrung wöber mich im Jahre 73 im Monat Aulio gebraucht." Während sich die die "Molchmung" vorwiegend auf die consessionsgeschichtigten Verhaltunsse er Tadt Wemmingen, sowie auf Aleber's Personalien bis zum Golloquium bezieht, hat es die "Klage" mit dem letztern selbst und dem ischlich vor ein flaciantischen Verschren des Nats zu thum. Aleber will nachweisen, zwischen der ben flaciantischen Versiegen in Lindau widerschren und verschen der Versiegen der Versiegen und dehmidlin zu Wemmingen sie in Unterschiede wie zwischen weißen Mohntollung über Kleber die in Unterschiede wie zwischen einem weisen nud einem schwarzen Raben." Schelhorn, auf bessen Versundung über Kleber die seine Liebsten.

laffe angelegen fein und bas ihnen Gefagte nicht bloß Pfoffenthabing, fonbern ber Obrigfeit vaterliche Bohlmeinung fei. Bollten fich biefe Leute bann boch ber Obrigfeit und bem ministerio jum Eros mit großem bijentlichem Argernis von ber Rirche absondern, bas Sacrament auberswo empfagen, conventicula halten und etwa auch Lafterungen gegen die reine Lehre bon ben Sacramenten und ber Dajeftat Chrifti ausftreuen, fo fei die Obrigfeit nicht bloß befugt, fondern auch idulbig, bas mit allem Ernft abguichaffen. Gei bies aber nicht ber Fall und wollten fie fich nur eben nicht allerdings gur Rirche und ihrer Lehre begeben und befennen, fo folle man billig Gebuld mit ihnen haben, und folle bie Obrigfeit über folder Leute Bewiffen nicht berrichen noch mit Berfolgung berfelben fich ben Bapiften gleich balten, fondern vielmehr fie günftiglich vermahnen, baß fie fich in den fomarmeriiden Budern nicht vertiefen, die Rirchendiener nicht anfeinden, noch fich ihrer entaugern, fondern fich alles Butes ju ihnen verfeben zc. Sbidrftl. Bericht.

<sup>1 17.</sup> Ba. 4.0

<sup>2</sup> vgl. hiezu Medicus a. a. D. G. 308.

<sup>3</sup> Sammlung für b. Gefch. 2c. I, 14 ff.

verwiesen werben barf, rebet 1 mohl von "zwei gebrudten Schriften", beren Inhalt fich mit ben in Frage ftehenben zu beden fcheint. Bebenfalls aber lag bie "Rlage" - und auf fie burfen wir uns bier beschränten - bem Rate zu Memmingen handschriftlich por. Denn wie bas notarielle Utteft zu ber fur ben Rat gefertigten Copie - d. d. 4. Marg 1586 - befagt, hatte man "auf fleißig gehabte Erfundigung in glaubwürdige Erfahrung befommen, bag Gufebius Aleber gu St. Gallen folche Schrift geftellt und gleich= wehl ben contextum und seriem orationis burch eine andere Sand fchreiben laffen, aber bie summas ober additiones marginales mit einer fleineren Schrift unzweifentlich mit eigener Sand gefchrieben." Man barf vermuten, Rleber habe bas Pasquill unter Freunden, beren er noch immer in Memmingen hatte, in Umlauf gesetzt, und fo fei es gur Kenntnis bes Rats gefommen. Denn in ber "Untwort und Befenntnis", welche Rleber bei ber nachher zu ermahnenben Berhandlung einreichte, 2 fagt er felbft, "in vulgus habe er bie Rlage nicht fpargiert, fondern nur etlichen aar wenigen Brivatpersonen auf ihr Begehren communiciert, Die gern hatten miffen mogen, wie man mit ibm verfahren." Den Rat fummerte nur Die Rlagidrift. Unbred aber befam auch bie "Ablehnung" gu Sanden, wie feine Gloffen beweifen. Daß man ben Rleber nach Memmingen citiere, um ihm ben Brogeft gu machen, murbe ihm natürlich mitgeteilt, zugleich aber bie Beröffentlichung einer Recht= fertigungofdrift burch Unbrea in Aussicht genommen. Coviel burfte fich aus bem folgenden Schreiben Runlin's ergeben, bas nach feinem gangen Wortlaut ber Mitteilung mert icheint,

"Gratia et pax a Deo patre per Jesum Christum. Amen. Reverende et clarissime vir etc. Domine et frater in Christo observandissime. Stipendiariis nostris ad vos redeuntibus non debui intermittere, quin quo in loco Cleberi negotium esset paucis significarem.

Ad citationem missam (13. Juni) respondit (16. Juni), se compariturum, si per senatum et collegas licuerit. Pancis dicbus interjectis senatus Saugallensis ad nostrum scribit (1. Juli) explorans citationis causam. Responsum est (14. Juli)

<sup>1</sup> Beitrage II, 139.

<sup>2 3.</sup> Ang. 1586 Drig.

causa ut manifestetur jam non esse necesse; negotio peracto senatum Sangallensom causam citationis cogniturum esse. Simul denno citatus respondit (16. Suli), se compariturum. Ex quo apparet, injectum illi scrupulum. Exitum actionis, quam primum nuntium nactus fuero, significabo. Jnterea Excell. V. si graviora concedent negotia, scriptum publicandum in manus resumet, et caetera scripta oblato certo nuntio remittet, praesertim quae ad Cloberi negotium non spectant.

Alumnos ecclesiae et reipublicae nostrae examinavinus, sed, ut verum dicam, sumptuum magnitudini non respondent in studiis progressus. Mandavimus itaque denuo, ut in contubernio habitationes sibi acquirant, casque ut obtineant, Excell. V. petimus ut interponatur autoritas.

Miserrimus Ecclesiae Augustanae ¹ status vehementer nos omnes perturbat. Ehingerus ² in prima sua concione dixit: 3fr þatb ísher bie Ŷugen gefört; jeṭunber mill in deuð þie Þáprþeit fürtragen. Qui dimissis succedunt, habentur ab omnibus Evangelicis pro mercenariis et Calvinistis. Credo etiam huiusmodi homines locum habituros cum Tradolius ³ partim Calvinismo, partim Suencfeldianismo turgeat, vel potius omnem religionem ludibrio habeat. Multi existimant, de sincera religione in urbo tam praeclara plane actum esse, nisi Deus απο μηγραγης apparuerit. Sed et hoc potest mutare dextera excelsi. Aiunt inter illos, qui jam publice docent, etiam Flacianos ⁴ esse. Praefectus Rehlingerus dixit, ex concionibus manifestum fore, an sint Augustanae Confessionis; nulla opus inquisitione vel examine. Ea est religionis confusio. Excell.

<sup>1</sup> Begen Biberipruchs gegen bie Einfuhrung bes neuen Ralenders und gegen eine Anderung bes Borationsmobul waren bie meiften Prebiger in Angsburg entlaffen worden. Lgt. Medicus a. a. D. S. 392.

<sup>2</sup> Einer ber beiben im Umt belaffenen Prediger; v. Stetten, Befc. ber St. Augib. I, 665.

<sup>3</sup> Dr. Georg Tradel, Ratsconfulent; v. Stetten a. a. D. S. 748.

<sup>\*</sup> Dies bestätigte fich: v. Sietten a. a. C. S. 879.

V. Deus Opt. Max. in annos nestoreos conservet incolumem. Datae 20. Julii Anno 1586.

Excell, V. studiosissimus

M. David Cunilaeus, P." 1

Wir haben icon oben genügende Proben von den Randbemertungen gegeden, in welchen Andrea seinem Zorn Luft machte.
Reine Seite, wo nicht ein und mehrmals der Verfasser der gebzichtigt wird. Und wo endlich Aleber sein Ergebnis zusammenfast, "Schnidlin habe nicht redlich, nicht ehrbar, nicht aufrichtig.
nicht biedermännisch, geschweige dem driftlich ober brüderlich gegen
ihn gehandelt," schweibt dieser hinzu: "das fann nicht unverantvortet bleiben." Es galt ihn aufd Neue dem Kampf mit den
Lugangesseit aufzunehmen, der sich ondenda zu rüftere magte. In biesem Sinn muß man die freilich hestigen Worte nehmen, mit welchen Andrea — sie sind bie flüchtig auf den Umschale hingeworfen das Schriftlist an Vanrublier sandte.

"Freundlich lieber Herr Gevatter! Ich bitt freundlich, unversichnbert Guer Arbeit, daß ihr nach dem Essen, morgens oder abends, Euch diese Edrift ablesen lasset, deren Musaga an dem dem die Berten Musaga. Da Ihr Euer Munder hören werde! Und weil bieser Teussel damit umgehet, wie zuwor, daß er nochmals gern ein Aufruhr in diese Tabt durch diesen losen Mann anrichten wollt, will ich auf ein solche Antwort bedacht sein, daß ihn auch seine Glaubensgenossen appeien sollen. Doch erwarte ich eines Essenan Aus Schreiben aus Wenminigen und Bericht, darauf mir Andeutung gescheiben durch dem Ferren S..., dessen ich notdürftig sein nuß wie auch aller Acta, so sich mit ihm versaufen.

Jacobus Andrea. D."

Kaum war Aleber in Mennningen wieder entlassen, 6 gab Künlin dem Probste auf Weisung des Ants ausssufrührtichen Bericht: 2 Kleber, der 31. Juli in Mennningen erschienen war, wurde solgenben Tags um die Autorschaft der Schmähschrift befragt. Er wollte von keiner Schrift wissen, die er gegen den Nat habe aus-

V. D.

<sup>1</sup> Cong. Die einzelnen Daten (alten Stils) find aus ben betr. Congg. und Orr. beigefügt.

<sup>2</sup> Cong.

geben laffen als feiner "Unterweifung." Dan hielt ihm entgegen, ce handle fich nicht um ein gebrucktes, fonbern ein geschriebenes Buchlein, bas er beimlicherweife ausgesprengt. Die vibimierte Copie murbe ibm porgelegt und nach einigem Baubern als fein Werf von ihm anertannt. Gine vom Rat vorgelegte "Berfchreib: ung", bie einem moralifchen Tobesurteil gleich gekommen mare, weigerte er fich zu unterzeichnen. Go murbe ibm benn - 5. Aug. - ber Befcheib, bag ihm fein Burgerrecht aufgefundigt fei und er noch "bei Connenschein biefes Tags bie Ctabt und ihr Bericht zu räumen und ohne besondere Erlaubnis nimmermehr zu betreten habe." Rleber nahm ben Befcheib bin "mit einer Dantfagung, baß er ber erfte in biefer Stabt von megen feines Glaubens gu leiben gewürdigt; er hatte fich beffen nicht verfeben in Ermagung, baf bie papiftifche Obrigfeit ju Mugsburg ben ausgeichafften Bredigern ben Zugang nicht gefverrt." Um folder Reben willen batten ihn etliche bes Rats gern behalten; es fei aber, meint Runlin, beffer unterblieben. Weil aber nun gu erwarten fei, Aleber werbe fich ichon machen und weiß brennen wollen, befto mehr und fonderlich weil in vorgegangener Sandlung allein bes Rats Ehre und Reputation gerettet und bes Probfts nicht gebacht worben, moge bie öffentliche Schrift jest füglicher vorgeben, als wenn er eine Berichreibung von fich gegeben hatte. Beffer fei praevenire als praeveniri. Wenn bas Scriptum nicht bis gur Berbftmeffe fertig merbe, mare es not, ber Burgerichaft ben Bergang ber Dinge befannt ju geben.

War nun aber bei dem Probste der Zorn wieder verraucht oder sügte er sich einem Wunsche seiner Been, er wollte es mit seiner Eintgegnung anstehen lassen, is Alees öffentlich gesprochen habe. Und wenn er sich schließlich dennoch herbeiließ, so hat es den Anschein, als habe er mehr nur dem Drängen der Memminger nachgegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies ergibt jich aus einem minbeitens benbijdtigten Schreiken Rünlin's an Unbred. Es heißt jier (25. Upr. 1587, Cong.): "In postremis de scripto contra Clebertum Cleberi calumniis opponendo 19. Sept. anni praeteriti scriptis literis significavit Excell. T. . . . reverendo et ampliss. Consistorio Stuttgardiensi visum esse,

Schelhorn 1 hat es überhaupt bezweifelt, weil er unter ben gebrudten Schriften Unbrea's vergeblich gefucht hat. Geltfamerweise icheint er aber überfehen zu haben, mas ihm viel naber lag, Unbrea's eigenhandiges, umfangreiches Congept, 2 bas ben Titel führt: "Bahrhaftiger, grundlicher Bericht D. Jacobs Unbrea auf Die Rlag Gufebii Rleber's, Pfarrers ju Canct Gallen." In brei Abschnitten will er bier nachweifen : "erftlich, was fur ein Broges mit mehrgebachtem M. Kleber, fo lang ich zu Memmingen bamals perharrt, gebraucht und gehalten worben; jum andern auch auf feine Rlaquutte unterschiedliche Antwort geben und anzeigen, warum ber Brogeg mit ihm nicht gehalten worben wie mit ben irrigen, unruhigen flacianischen Brabifanten gu Lindau; gunt britten eine furge Erinnerung von bem zwinglischen Geift und besfelben Boten, ben zwinglifchen Lehrern, tun, bamit alle frommen Bergen benfelben je langer je mehr lernen erfennen und leichtlich urteilen tonnen, ob es ber Beilige Beift ober ein bofer 8 fei, von bem fie getrieben merben." Dur weniges fei herausgehoben. Unbrea fucht vor allem bargutun, er fei mit Rleber feineswegs von oben herab, fcbroff und gewalttatig, fonbern recht väterlich und mahrhaft feelforgerlich verfahren. Weiter tommt er auf ben Bormurf ber Ungleichheit bes Berfahrens ju fprechen ; gleich an-

ut scriptum Cleberi calumniis opponendum aliquamdiu differaturet, si intemperies ipsius et impatientia in scripto publico erumpat, omnia simul refutentur. Perplacuit id consilium ampliss. senatui, Jdeoque interea negotium facessere noluit, praesertim cum perciperet, Excell. T. maioris momenti scripta in manibus versare. Cum autem in catalogo librorum nihil sub nomine Cleberi reperiatur et commodum nuntium nactus sim, M. Oswaldum Heberlinum, qui studia sua Tubingae continuaturus cum uxore ad vos proficiscitur, non potui omittere, quin rursus admonerem et ampliss. senatus voluntatem patefacerem. Non defuerunt quidam in senatu, qui, si Cleberus quiesceret, et nobis quiescendum putarent, quasi minuerent crabrones non irritandos. Verum maior pars in eam inclinavit sententiam, ut imprimis honoris et existimationis Excell. T. vindicandae causa defensio non intermitatur."

<sup>1</sup> Beitre. II, 140; Sammig. I, 85.

<sup>2 44</sup> Bfl. fol. Defanateregiftratur.

<sup>8</sup> Buerft hatte er gefchrieben "ber Teufel."

fangs habe er bem Rup ju Lindan wie bem Rleber ben Svieft an bas Berg gefett und biefe Frage vorgelegt, ob er glaube, bak ein Untericieb fei smifden bes Menichen verberbter Ratur und ber Erbfunde; er habe ihn nicht ausweichen laffen. Cbenfo ift fich Undrea bes Berdienfts bewußt, aus Rleber bas enticheibenbe Befenntnis herausgepreßt ju haben, Die menfchliche Ratur Chrifti habe feinen Unteil an ber Allmacht ac. Rleber hatte in ber "Rlage" gefagt, wenn nur bie unerhörten und in ber Schrift unbefannten phrases abgeschnitten murben, fo mare ber Sache ichon geholfen. Denn mo lehre ein Brophet, Evangelift ober Apoftel, bak bie Erbffinde eine substantia ober aber ein accidens fei; bas itebe im Ariftoteles. Anbrea entgegnet : "Rleber muß nicht allein ein ungelehrter Gfel, fonbern auch ein unverschamter Menich fein, ber fürgeben barf, es fei in biefem Streit mehr um bie Worte, benn um bie Cache ju thun gemefen, und fchilt barauf, bag wir ju beiben Teilen, bie Flacianischen und ich, nicht fonnen noch wollen Rube haben, fonbern fei uns wohl mit folden Sanbeln, bamit wir unter bem Schein ber Bahrheit Gunft, Anfeben und Genuß bavon bringen." Übrigens habe Rleber biefe Beisheit nicht von fich felbit; fonbern etliche vornehme Calviniften 1 hatten ichon früher ben Rat gegeben, wenn man fich in phrasibus und modis loquendi mit einander verglichen hatte, fo mare ber Rirche Gottes bes argerlichen Streits vom h. Abendmahl und ber Berfon Chrifti icon abgeholfen. Das fei ihre zweifelhafte, zweizungige Urt und Beife gu reben. Bemerfenswert ericheint außerbem noch, was Andrea auf Rlebers Behanptung entgegnet, "bis gur Stunbe fei er erbotia zu einer öffentlichen, allgemeinen Ennobe zu ericheinen; aber Unbrea wolle nichts mehr bavon wiffen." Nachbent Anbrea an ein Bort Gregor's von Ragiang - ger merbe fich nie mehr an einem Concil beteiligen" - fowie an vergebliche

<sup>&#</sup>x27;Möglicherweise ist hierunter auch Melanchthon gemeint; ihm wirst Andrea vor, er habe den Rat gegeben: "wo die Jäntlichen himweg gethan, wäre gut, daß die andern Kitchendiener sich einer einhelligen, gewissen Form zu reden verglichen." Mit diesem gottloset. Rat hade er den Sturz des Luthertums in der Pfalz verschuldet. Bgl. Andrea, Gründl. Bericht auf Joh. Sturmii x. Berantwortung 1581.

Einigungsperfuche wie ber Marburger, endlich an Luther erinnert hat, ber es fein Leben lang bereut habe, bag er gu Worms und fouft gur Unterwerfung unter ein Concil erbotig gewesen fei, fahrt er fort: "Wir follen unferer Lehre viel gemiffer fein, baß wenn ein Engel vom Simmel fame und predigte anders Evangelium, ber follte verflucht fein. . . . Es fucht aber ber Teufel burch die Calviniften und Zwinglianer mit bem Ennobo, mas bie Baviften mit ihren Conciliis gefucht haben, nemlich bag bie Leute vom einfältigen Wort Gottes wiederum in Die Schriften ber Bater geführt merben, und ift beswegen aud gut papiftifch wiber bas Buch ber Concordien in öffentlichem Drud 1 gefchrieben : wenn fcon unwidersprechlich Die driftliche Babrbeit im gedachten Buch begriffen fei, fo tonne boch feiner folche mit gutem Gewiffen unterfchreiben, weil es noch von teinem Concilio bestätigt fei. Wie gebuntt bich, chriftlicher Lefer, von ber Calvinianer und Zwinglianer Lehre und wie gewiß fie ihrer Lehre feien, Die uns wieber auf bie Concilia weifen, und was von benfelben nicht bestätigt ift, bas fonne man mit gutem Gewiffen nicht annehmen noch unterfchreiben? Wann ber Teufel uns biefes burch bie Calviniften bereben tonnte, meinft bu nicht, bag bas Bapfttum wiederum einen ftarfen Jug in unfere Rirche gefett batte?"

In biefen Saten wird nochmals der volle Gegenfat offenbar, unr volchem fich für den Aufgeraner Lutherisches und reformiertes Kirchentum darstellte. Mit dem Laptitum steht ihm das letzter auf einer Linie; und insofern es unter dem Schein des Evangellums in lutherische Kirchengebiete einzusschlichen weiß, ist es der gesährlichere Keind. Unter den Käupfen, welche Arbrea mit diesem Gegner besteht, unter den Siegen, welche er erringt, nehmen die Menuminger Borgänge eine nicht unwesentliche Telle ein, mag man nun auf das gesährbete Kirchengebiet sehen, das wie nicht leicht ein anderes zu einem Herb allein Genem Gegner oder auf den under der bei bei keinem Gegner oder auf den einem Gegner oder auf den einersehen Gegner oder auf die weitreichende Erregung, welche dies Vorgänge, wenn anch nur vorübergehend, im Gesosse haten.

<sup>1</sup> am Rand : "im Bebenten über bas Buch ber Concordien, Bu Genf gebrucht."

## Christoph hoffmanns dogmatische Grundanschauungen in ihrer lehten Gestalt.

Bon 28. Strebel, Pfarrer in Musberg bei Stuttgart.

Mogen gegenwärtig auch nur einzelne burch bas praftifche Bedürfnis bes Amtes zur Beschäftigung mit Chriftoph Soffmanns Theologie veranlagt werben, wie bies bei bem Berfaffer ber Kall war, fo ift boch bie gange Berfonlichfeit und Birffamfeit biefes Mannes fo fcmabifch eigenartig und lagt auch bei naberer Betrachtung fo manches Ratfel übrig, bag man zu weiterem Gingeben fich aufgeforbert fieht. Wie tonnte ber guverfichtliche Gegner von Bifcher und Strauf, ber Mann, welcher an Die Bermirflichung ber Beisfagungen vom göttlichen Reiche feine beste Lebenstraft gewandt hat, ichließlich bie wefentlichften Grundwahrheiten bes evangelifden Glaubens aufgeben ober bebenflich umbeuten? Be mehr bie eigentumliche Berbindung bes fritischen und bes biblischen Standpunftes in Soffmann unwillfürlich gu Seitenbliden auf bie theologischen Fragen bes Tages Unlag giebt, besto mehr fann eine Darlegung feiner bogmatifchen Grundanfchauungen wohl ein allgemeineres Interesse erwarten.

Wir beidyänten uns dabei, ohne den früheren Entwicklungen nicher nachzugehen, auf die schliebtigliche Gestaltung derfelben, da hierüber in den letzen Werten Hoffmanns, seinen "Bibelforiche ungen" und "Mein Weg nach Jerusalen" (1881 – 84) reichlicher Auffchluß gegeben ist. Im zweitgenannten Wert hat uns Hoffmann einen wertvollen Schliffle zu bessenw Berifamins seines Wesens und Ledenswertes dargeboten und legt darin mit großer Offenheit seine ause Genes Wesens und Ledenswertes dargeboten und legt darin mit großer Offenheit seine Gunge gange geistige Entsaltung mit ihren mannigsachen Wandelungen dar.

Ohne einen Blid auf seinen Lebensgang müßte vieles von seinen dogmatifchen Anfchauungen unverftandlich bleiben, wie diese weiderum jenen bestimmt haben. Heben wir die Hauptzüge bestelben hervor.

Weboren in Leonberg (2. Dezember 1815), aufwachsend in Rornthal, ber Gründung feines Baters, bis jum Befuch auswartiger Schulen, in feinem Bornamen bie Erumerung an ben Rampf fürs "qute alte Recht" an fich tragend, hat hoffmann bie lebhafteften Ginfluffe bes Bengelichen Lietismus mit feiner Wieberfunfts= hoffnung und bamaligen Separationeneigung frühe an fich erfahren. Mls vierjähriger Rnabe fah er ber Grundfteinlegung jum Bau bes "Saals" in Rornthal gu. Die Enge ber ftreng pietiftifchen Erziehung trieb ben lebhaften jungen Beift um fo mehr in Die Welt ber Phantafie, je unbehilflicher er in außeren Dingen blieb. Er ichwarmte balb fur bie Dichtung, hat auch felbft reichliche Broben ber eigenen Dufe feinem Lebensbild eingewoben; mar boch fein hochstes 3beal eine Beit lang ein beutsches Rational= epos ju fchaffen. Im Wertherfieber (1832) nahm er freilich bie Tergerole jur Sand, jum Gelbftmord bereit, und bichtete als Stubent "Lieber bes Bahnfinns". Gin ftarter Bug gur Gefchichte wirfte zugelnb. Doch lebte er bis 1834 "im Taumel ber Bhan= tafie". Der Philosophie Segels fette er mit feinen Freunden von ber "Stoffelei" eine "neue Anthropologie" entgegen, welche ben bort verabfaumten Begriff ber Geele im Unterfchied vom Beifte flarer entwideln follte. Unter bem Ginfluß pietiftifch gerich: teter Freunde erlebte er 1835 eine entichiedene innere Benbung, geriet bei angeerbter Abneigung gegen bie Schultheologie unter Schellings Ginfluß an die Muftifer, las Bohme und Ötinger, faßte mit Freuden ben besonders bei Bh. Dl. Sahn gefundenen Begriff vom Reiche Gottes auf, noch ohne ihn zu verfteben, ftubierte 1836 wegen Bengels Rechnung erstmals bie Beissagungen ernftlich ("Weg" I 530) und entichied fich, unfabig Berfohnung und Rechtfertigung myftifch ju faffen, fur Luthers Autoritat. In ben bamaligen politischen Fragen mar er ftreng fonigetreu gefinnt (I 391). Es folgte eine langere Lehr= und Erziehungsthatigfeit in Stetten und namentlich auf bem Galon. Nur ein Sahr lang bat Soffmann als Repetent ber Rirche gebient. Borbebeutenb ift, wie er

beim Austritt von Stetten mit feiner früheren "mpftifchepietiftifchen Billenlofigfeit", welche in ben außeren Umftanben und Rugungen Gottes Willen erblidte, gebrochen und fich immer mehr auf feine eigeufte Enticheidung verlaffen bat. Run famen bie befannten Schritte hinein ins öffentliche Leben nach ber theologischen und politifchen Geite bin, jum Teil mit munberlicher Bermifchung pon beiben: ber Bifcheriche Streit, ber Rampf fur ben "driftlich-proteftantischen Staat" in ber "Marte" (1845) mit Ginhaltung bes firchlichen Standpunftes, boch Unflarheit über bie Bebeutung ber Symbole; hernach ber Gintritt ins Frauffurter Barlainent und bie freifirchliche Schwenfung (feit 1849; "Weg" II 260). Die fcon 1848 erfaßte Ibee ber "Cainmlung bes Bolfes Gottes" wurde von 1853 an öffentlich in ber Barte vertreten und nach vergeblicher Eingabe an ben Bunbestag 1855 burch Unfiedlung auf bem Ririchenhardthof vorläufig ausgeführt trop eines ergreis fenben, mahrhaft prophetifchen Warnungsbriefs feines Berliner Brubers Wilhelm (II 402 f.). Ausgeschloffen von ber Lanbes= firche unternahm Soffmann 1858 eine Unterfuchungereife nach Balaftina gufammen mit Sarbegg, nicht ohne bebenflichen Saber mit bemfelben por und nach ber Reife (II 440). Roch bauerte es gehn Sahre bis gur Auswanderung felbit, es murbe 1859 "ber geiftliche Tempel" ober "bie neue Konfeffion" organisiert, 1861 "ber beutsche Tempel" (II 460) unter Berührung mit politischen Beftrebungen, mabrend andererfeits ein eifriges Streben nach Erneuerung ber Seilungs: und Brophetengabe fich regte. napoleon ichien nach harbegg ber Antichrift fein Reich vorzubereis ten: fo fam es am 6. Auguft 1868 jur Auswanderung. Dit einem bebentlichen Diftlang ber Uneinigfeit gwifchen Soffmann und Sarbeag beim Gintritt in bas erfehnte beilige Land folieft bas Buch.

In berfelben Beit mit feiner Lebensgefchichte find nun entftanben Soffmanns "Bibelforichungen", von welchen Band I bie Erflarung von Romer 1-11 (241 Seiten), Band II bie von Romer 12-16, fowie vom Rolofferbrief enthalt nebit Erfurs über Rol. 1,15. (270 G.). Da es nicht in unferem Intereffe Tiegt, Die thatfachliche Musführung ber Bebanten Soffmauns fennen au lernen, fondern vielmehr bie au Grunde liegenden Lehranschau= ungen, so sehen wir ab von ber "Barte bes Tempels", wie sienun heißt, und halten uns an Höffmannst theologisches Testament, in welchem er bei der Auslegung seinen Standpunkt mit dem Grundgedanken vom Reiche Gottes mit aller Schärfe, öfters mit Bitterkeit durchssuhrt.

Musgngehen haben wir hiebei von ber Lebensaufgabe, welche fich Soffmann geftellt hat. Diefe bezeichnet er in ber Ginleitung (S. IV) mit folgenben Worten : "Mich haben bie Ruhrungen ber Borfebung genötigt, - mir geradezu die Bieberberftellung bes Chriftentums Chrifti und ber Apoftel zur Lebensaufgabe zu machen eine weltumfaffenbe Mufgabe u. f. m." Die Notwenbigfeit biefer biblifchtheologischen Reformationsarbeit findet Soffmann angezeigt teils burch ben nach feiner Unficht troftlofen Buftand ber firchlichen Lehre, teils burch bie verheerenden Birfungen ber Tübinger fritischen Schule. "Aus verschiedenen, unter fich widerfprechenden Einfällen fest fich ber eine fo, ber andere anders ein beliebiges Chriftentum gufammen, woraus bas Chaos entfpringt, bas man heutzutage protestantifche Theologie nennt. Diefer 3beenverwirrung gegenüber muß bie Erfenntnis ber wirflichen Lehre ber Apoftel erft wieder durch unbefangene Betrachtung ber fchriftlichen Urfunden hergestellt werben." (1 52). "Der fritischen Schule, bem Dr Strauß und feinen Nachfolgern bleibt bas Berbienft, Die Lofung jur Umgestaltung ber Theologie gegeben zu haben." Aber ihre Leiftungen waren zu oberflächlich, - alles ichien unficher zu werben. "In ber That aber ift taum fur irgend ein Gebiet ber Geschichte eine folche Rulle zuverläßiger Zeugniffe porhanden, wie gerade für biefes." Aber es bebarf neuer, nicht blos von firchlichen, fondern auch von Vorurteilen philosophischer und hiftorischer Barteien gereinigter Forfchung (gu Rom. 3, 21, ff.). "Erft., wenn auf biblifchem Gebiet aller Sypothefenfpuf ausgefegt fein wird, tonnen wir auf die Biebergeburt einer mahren Theologie auf festem historischem Boben hoffen" (II 134; vgl. 133).

Reinigung ber firchlichen Lehre und des Lebens von allen unbiblischen Bestandteilen und positive Fortsetzung der bischer nur zerfestend wirtenden fritischen Arbeit halt benn Hoffmann für seinen Beruf; und im Blid auf verwandte Bestrebungen auch in anderen Ländern freut er sich der "unermessische Aussicht, daß die Zeit nicht ferue ist, wo durch das Wiedererwachen der echten ursprüngslichen Lehre ein neuer Tag für die Christenheit und infolge davon auch für die übrige Menschheit anbricht." (I 189).

Der Blan ift fühn; mas find bie Mittel gur Ausführung? "Unbefangene, porurteilslofe Erforschung ber Urfunden," ift bie Lofung; hat biefe ben Thatbeftand ber apostolischen Lehre feftgestellt, bann tann ber Theolog entscheiben, ob er bas Ermittelte als Bahrheit anerkennen und glauben, ober als blogen Traum verwerfen will (I 189). Comit glaubt Soffmann, an Die Schrift nicht im porläufigen Bertrauen zu ihrer Wahrheit herantreten gu burfen; er muß fich ben Grund und Boden gur Aufführung feines Lehrgebäudes erft erfampfen. Bom formalen Brincip bes Broteftantismus, von einer Inspiration ber Schrift will er nichts wiffen; fie ift ihm ein Glaubenszwang, ber bie nachmaligen Ubertreibungen ber Rritit mit verfchulbet habe und mit Recht von berfelben gebrochen worben fei (II 208). In ber Ginleitung gum Rolofferbrief (II 109 -111) faat er: man muffe bie Fragen über bas Reue Testament als geschichtliche unterfuchen, unbeirrt von bem Gebanten, es bange baran bas Besteben bes driftlichen Much angenommen, alle biefe Schriften maren im Glaubens zweiten Sahrhundert verfaft. - fo murbe uns mohl ber ichrift: ftellerifche Betrug befreuden, aber "biefe unbefannten Manner blieben wegen ber unferem Berftand und Gemiffen einleuchtenben Wahrheit ihrer Worte unfere Lehrer und Rührer." Das Neue Teftament, als "nicht hiftorifch, aber geiftig allein berechtigte Urfunde bes Chriftentums" bliebe in unvermindertem Berte fteben. - 3m Berhaltnis gur Rirche, in welcher es früher geheißen habe: "wenn bu ein Chrift fein willft, mußt bu bich ben Befchluffen ber Rirche über bie Echtheit und Glaubensmürdigfeit ber fämtlichen Schriften bes Reuen Teftaments unterwerfen" (II 138), nimmt benn Soffmanns Schriftforicung einen fritifden Standpuntt ein. Mit ber neueren Kritit hat er auch bie grammatifch = hiftorifche Methobe ber Auslegung gemeinfam, welche es bem beutigen Lefer ermogliche, trot ber Sprach: und Beitverschiebenheit eine Schrift fo gu verfteben, wie fie bie erften Lefer verfteben tonnten (I 4).

Daß hoffmann in grammatifcher hinficht an einigen enticheibenden Stellen wie in ber Erklärung von Rom. 7, 5. (παFypara), 8, 3. (opioiopia), Kol. 1, 15. ff. (vioc, die, noo nærrai) den Worten Gewalt anthut, werden wir später selsen; übrigend entishuldigt er sich felöft mit dem Mangel an Hissmitteln in dem "vernisberten Lander", daßer auch, selse im Unterssiche von gewöhneichen Kommentaren, abweichende Erllärungen anderer Auslege gar nicht zur Sprache somment. nur die großen Gegenfäße der lichtlichen und der frittsschaft und eingehend berückstichten werden.

Dagegen sind geschichtliche Untersuchungen die Stärte Hossimans. Siebei tommt ihm sein durch geschichtliche Studien von ieher gestöbere historischer Sinn zu statten, möhrend er den gewöhnlichen Theologen die Kähigsteit abspricht, eine Erscheinung in ihrer geschichtlichen Wirtsichkeit treu zu erfassen. So betont er an sieden Stellen, wie wichtig es sei, die Leser des Kömerbriefs sich richtig vorzustellen. Sein Ergednis ist (Könn. 14, 1. II 43): "Die Christen in Rom sind ganz und gar nicht geborene Juden (sonst: nur wenige unter ihren seine Egewesen), sondern einerseits durch rabbinische Einstässing die Berührte sogenannte Heidend die Rechtlichen die Berührtigung des Messings des India Jehns der hie Berührte sogenannte Heidendpristen, dei welchen die jüdisch densehnen der Zahl nach überwiegen mochten. diesensteils waren, den gestigen Kern bildeten."

Nom. 13 bringt er in Verbindung mit den Wühlfereien der Feltenstenteit. Zu Nöm. 10, 14 ff. fündet sich ein Exturs über die Judenapostet. Alftäuschaftsfügt ersteint die Vermutung, der Entschust zu Absalauf der Entschlich zur Absalauf des Kundscheinschein der Hoffen des Kolssensteinscheinschein der Verweiter der von einen Tag nach "Vereidigung des Kolossensteis" entstanden (II 216). Die Saungtrage bleich aber: wie gewinnt Hoffmann einen felten geschicklichen Boden für die Erforschung der neutefamentlichen Schriften Verlauf altweitet die längere-Kirits geht er nemich nie ein). Hierauf antwortet die längere-Einteitung in den Kolosserschein 195 – 187). Wir müssen, da essich und den Verlauf der Verl

Hoffmann entwicklt zuerst mit Klarheit ben Begriff bes. Kanons als ber festen firchlichen Sitte ber Gemeinden, gewiffe Schriften außer bem Alten Testament im Gottesbienst stehend gu.

gebrauchen. Die willfürlichen fritifchen Aufftellungen von Strauf und Baur icheitern baran, bag einmal bas Beugnis bes Drigenes vom Ranon in feiner Bedeutung gurudreiche bis gum Anfang bes zweiten Jahrhunderts (II 154). Ferner zeige ber Berfuch einer geiftlichen Ausbeutung bei ben Gnoftifern, fogar Marcions neuer, perfürster Ranon, "bag beim Auftreten ber Gnoftifer circa 125 ber Ranon ber Somologumena nicht auf ein firchliches Gefet, aber ebenfowenig auf Brivatanficht einzelner, fonbern auf einstimmiges Bertommen geftutt bei ben Chriftengemeinben aufrecht ftanb" (II 118 f.). Diefer firchliche Brauch fete wieder Die Erinnerungen zweier Generationen poraus, führe alfo bis in Die Beit ber Apoftel hinauf und mache "allein ichon bie Snpothefen über ben Cphefer-Rolofferbrief und bas Johannesevangelium unmöglich" (II 156 f.) II 134.

Bur eine fünftige Geschichte bes Ranons, welche Soffmann noch vermift, ftellt er fobann teils bie festen hiftorifchen Reugniffe, teils bie unentbehrlichen Conjefturen gufammen, auf welchen biefelbe aufzubauen fei (II 172 ff.). Die Rirche hatte a. 70 mit Berufalem ihr Centrum und die Muftergemeinde verloren. Rom tonnte in Die Lude noch nicht eintreten. Der Romerbrief follte - bas ift hoffmanns eigene, foviel wir wiffen, neue Unfchauuna - eine Gemeinbeorganisation in ber Riefenftabt porbereiten: bas fei gemeint mit oixodoueiv 1, 11. und 14, 19. (II 51.) Das Schweigen ber Apostelgeschichte laffe barauf ichließen, bag biefer 3med auch burch bie fpatere perfonliche Arbeit bes Apostels Baulus nicht erreicht worben fei. Um fo verheerender wirfte bie Berfolgung unter Rero. Gine neue Cammlung mar von 66-70 noch nicht, bernach vollends nicht mehr möglich. Erft nach 100, wirb nun vermutet, fei aus Balaftina eine ftarte Ginmanberung von "Armen ober Chioniten" erfolat, fo bak, als man fpater fich auf ben Namen eines Grunders ber Gemeinde befann, Betrus gu biefer Chre erhoben murbe. Fir bie Beit von 70-100 habe Johannes in Ephefus eine "Centralleitung" ausgeübt. "Dhne einen Mann wie Johannes mar es gar nicht möglich, in ben breißig Jahren bie Bemeinden innerlich gu befestigen gegen bie fpateren Sturme. Er muß auch ichon mit flarem Borausblid für bie Anerfennung, ben ftebenben Gebrauch und bie Cammlung ber tanonifden Schriften gewirft haben.

Co ericheint ber Grund und Boben biblifcher Forichung geficbert. Roch aber ift ein Erforbernis gur richtigen Schriftauslegung zu befprechen (I 5): "Bum wirflichen Berftandnis eines Buchs, alfo auch bes Romerbriefes, gehört außer bem grammatifd: biftorifden Wiffen und fritifden Charffinn auch Die geiftige Befähigung, ben Beift und bie Gefinnung, aus ber es gefloffen, gu erfennen. Die Unlage bagu bat jeber Menfch. - Durch geiftig unbefähigte Erflarer entfteben Dligverftandniffe aus Borurteilen. Die Saupteigenschaft eines Erklarers ift alfo bie vorurteilslofe, unbefangene und aufrichtige Auffaffung ber Worte und Gebanten einer Schrift." Roch höher greift bie Bemerfung gu Rom. 9, 24. ff. (1 209) über bie paulinifche Auslegung bes altteftamentlichen Bortes und fein Berftanduis bes Beiftes, aus welchem bie Bropheten redeten. Gerade bei biefem Buntt wird aber bie fpegififche Gigenart ber neutestamentlichen Schriften nicht nach Gebühr gemurbiat und bas Beburfnis einer machfenden Geiftespermanbichaft jum vollen Berftandnis berfelben. Denn wenn wir fragen : mas ift benn ber Dakftab, nach welchem gulett entichieden werben foll. ob bas grammatifch Berausgefundene Wahrheit fei ober nicht? jo antwortet Soffmann unermudlich : Die Bernunft, ober: Bemiffen und Bernunft, Berftand und Gemiffen. Geine Theologie will burchaus eine rationale fein. 3m Ramen ber Bernunft mirb gegen eine Reibe firchlicher Sauptlehren Broteft erhoben, gegen Infpiration, Trinitat, Chriftologie, Braerifteng, ftellvertretende Benugthnung, Rechtfertigung, unio mystica, falvinifche Brabeftination. In bemfelben Ramen werben auch fritische Musschreitungen verurteilt. Die Ausbrücke "Unfinn, Unvernunft" werben nicht eben aefpart.

Sannechin verlicht Soffmann unter Bernunft öfters das geitige Wertzeug, die Kraft zur Aufnahme der Wahrheit. "Verstand und Gewissen Mittel, durch welche der Wenfch Wahrheit und Unwahrheit von einander unterscheiden fann (1 110). — "Die menschliche Seele ist vernimftig, d. h. zum Vernehmen allgemeiner Geseh und Kräfte besähigt. Dies Besähigung äußert sich in der Thätigteit, welche wir das Denten oder das Selbstewußtsein (in seiner Richtung auf die gestige Entwittung Gewissen gemannt) zu nennen pstegen" (I 154). Die

Vernunft ist freilich der Rechts und "Rüchtpeleissinn" des Menchen, an welchem sich die Schristwahrheit bewähren wird (II 214
zu Kol. 2. 8.). Näch man sonst paulinische Vialetist nennt, ist
ganz besonders nach dem Geschmack Hosstmanns; auf jedes Aoyczed van
nacht er ausmerstam; Nöm. 6, 1—10. sei Vers II bezeichnet als
eine Neihe von Vernunttschlissen; vol. die bezeichnenden Etellen
I 62 und zu Nöm. 6, 3. sit. "es liegt in der Atur des Menschen die eine die den die eine sich eine die eine Verschen die eine Verschen die zusch die die habe eine Verschen die eine Verschen die eine Verschlissen die Verschlissen
und man dei solchen Juridgehen auf sicher Gründe an Vuntte
kommen, welche ohne Kellezion und Schlis sons weiteres als
wahr und gewiß einseuchten; in dieser Weise dründe an Ausstelle
und zu Aber und gewiß einseuchten; in dieser Veise drüngt sich (nach
1 149 Nöm. 8, 18, fl.), 3. B. die Schadologie "deun Tenten geförderter Gesielte mit loaisscher Volwendischet als wahr aus."

Es erhebt fich aber bie Frage: ob bas Organ gum Bernebmen ber Bahrheit hiezu genbt genng ift, ob es nicht verberbt, burch tragen ober bofen Willen gehindert ift. Darauf, hauptfächlich auf fundige Entartung ber Bernunft geht Soffmann viel au wenig ein. Auch fehlt ein flarer Gemiffensbegriff, Berftanb und Bernunft find in unflarer Beife vermenat; es mangelt burchweg bie Scharfe ber Roos-Bed'iden biblifden Binchologie; baber ift Glaube eigentlich nur Aberzeugung burch Bernunftgrunde. Nicht die fides, fonbern ratio ift aggavor Anarixov. Darin hat es feinen Grund, bag Soffmann in einer Reibe pon Lehren bas angeblich Metauhnfifche, Muftifche, Caframentale, überweltlich Reale mit Erbittering verfolgt. Soffmanns Bernunft vernimmt eben nicht nur, mas mahr ift, fondern biftiert auch, was mahr fein foll, will nicht nur receptiv und reproduttiv, fondern fcopferifch wirfen. Trot ber guten Abficht vorurteilslofer Brufung weiß Soffmann, ber bie "Borausfetungslofigfeit" ber Rritit verfpottet, eben bod fraft feiner Bernunft 3. B. im voraus: eine andere Welt als die fichtbare gebe es gar nicht (11 254); ber Simmel fei ber unbegrengte Weltraum (1 209); "Berr im Simmel" fei nicht räumlich zu verstehen, als wollte Baulus über bie Geographie bes Sternenhimmels belehren; Die elovorat Rol. 2, 15. feien nicht in einer unbefanuten geiftigen Sphare, fondern in ben Irtumern ber Menichen gu fuchen. Das find Machtfprüche ber

Nicht bie Trinitat ober Chriftologie, wie ber alten Rirche, nicht die Rechtfertigung, wie in der Reformation ift die beberrichenbe Sauptlehre bes Chriftentums, fonbern bie Wahrheit vom Reiche Gottes, bas nach bem driftlichen Glauben von Ewigfeit ber geplant, in ber Schöpfung nach ben Grundgugen feftgeftellt, in Argel für bie Menfcheit vorbereitet, von Chriftus in feiner Gemeinde verwirklicht ift, burch bie Apostel und bie Gemeinde "fortgeführt" wirb. bas nach ber driftlichen Soffnung einft auf Erben gur berrlichen Bollenbung fommen foll. Diefe Centralmabrheit burchbonnert bier auch bie tiefften und fernften Thaler driftlicher Lehre und Lebensanfchanung. "Die Lehre vom Konigreich bes Meffias und bie Botichaft von ber Bermirflichung biefes Reiches in ber Berfon Jein, bes Gefalbten, ift bie mabre Junbamentallebre, bas eigentliche Epangelinm, ju bem fich bie Lebre von der Rechtfertigung nur als Unwendung und Folgerung verbalt" (1 28). "Das Chriftentum ift nichts anderes als bie allerbings bei ben Suben altüberlieferte, aber von ihnen niftverftanbene und entstellte, von Chriftus und ben Aposteln gereinigte und ins flare gefette Behre vom meffianifchen Reich" (I 54); abnlich gu Rom. 3, 21. ff. 6, 15. ff. (I 126) 9, 24. (I 209). Bezeichnend ift auch bie Durchführung bes Reichsbegriffs in ber Blieberung ber beiben Briefe (f. 1 242 44. II 91 f.). Rom. 1-11 habe jum Buhalt: Die Lehre vom meffianifchen Reich und von ber in bemfelben giltigen Gerechtigfeit Gottes; 12-16 bie Lebensorbnung für bie Reichsgenoffen; abnlich bei ben Unterteilen. Soffmann jcheint nicht zu bemerken, daß nur Röm. 14, 17., Kol. 4, 11. 1, 12. Baatkea Veov (vior) vorkommt. Der Rame Xocoros ift ihm Beweis genug. Die Frage, warum die Apostel so wenig vom Reich Gottes, soviel von Christus und der Gemeinde reden, kommt nicht zur Behandlung.

Benn irgendmo, fo feben wir bier: Soffmann lebt ohnebies ichon gang in biefem Grundbegriff, ber ihm burch bie von Jugend auf eingeatmete geiftige Luft und befonbers burch bie Borliebe für Bh. Dt. Sahns Cchriften geläufig geworben ift. Durch bie Borauftellung ber Bahrheit vom Reich Gottes ift ihm bie Doglichleit gegeben, Die Erlofung aufs engfte gufammengufchließen mit ber Schopfung, fowie mit ber Offenbarung in Afrael. Es wird gleich Rom. 1, 1. ff. mit Nachbrud hervorgehoben: Paulus befenne fich mit yolotog zum Glauben an bas von ben Propheten geweiß: faate meffianische Reich im Ginn ber Beisfagung. Betonung ber ifraelitifden Grundlage bes driftlichen Glaubens ift etwas Grund: mefentliches für Soffmann. Der Reichsbegriff ift ihm aber qualeich auch ber Musbrud ber driftlichen Soffnung, welche von ber jeti= gen erften Stufe bes Reichs auf Die mit ber Muferftehung ber Chriften beginnenbe zweite Stufe hinausichaut und gefront wirb burch ben Ansblid auf bie britte Stufe ber Beltvollenbung. Die Soffnung aber erzeigt fich thatig in ber "Cammlung bes Bolfes Gottes" und "Tortführung bes Werfes Chrifti" mit Erfüllung ber noch ausstehenden Weisfagungen. Go oft aber auch vom Reich Gottes bie Rebe ift, findet boch nur einmal, foviel wir wiffen, die Basileia rov ovoarov Erwähnung und zwar in bem froftigen Musbrud: bas Meffigereich, beffen Schauplat boch nicht im Simmel, b. f. in bem unbegrengten Weltraum, fonbern auf Erben fein muß (1 209 gu Rom. 9, 24.). Ansgehend von ber irbifchen Borbereitung besfelben in Afrael und ber einftigen irbifchen Bollenbung bes Reichs fdrantt Soffmann bas Reich Gottes überhaupt auf bas Erbgebiet ein. Der Musbrud "Simmelreich" wird nirgends erflärt.

Gefort bies gur Abneigung Hoffmanns gegen alles Metaphyfliche, fo gefellt fich dagu eine weitere bedentliche Folge ber Voranftellung bes Neichbegriffs, nemlich bie entschieben Zurftiftellung und Depotenzierung ber Chriftologie. Die ift bas zweite Sauptthema ber bogmatischen Ausführungen Soffmanns und an fie schließen wir bie Erörterung weiterer Lehrpunkte an.

Hoffmanns Christologie ist eine schroff authroproceutrische. Sein Gedanlengang sit etwa folgender. Bei Nöm. 1, 1. geht er davon aus: da Paulus voch Irav ohne Ertlärung gedrandse, habe er diesen Ausdruft in einem mit der Auffassung Jraels übereinstimmendem Sinn (— Mat 26, 63.) verstehen müssen, also mit strenger Kahrung der Einheit Gottes, übereinstimmende mit Mose und der Propheten. Dabei wird aber ganz übersehen, was die Antwicklung der Versissagung von göttlichen Prädikaten des Welfigs zum Lordsein britaat.

Mit Mat. 1 und Luc. 1 fest fich Soffmann in ber Beife auseinander, bag Baulus mohl überhaupt Diefe Überlieferung nicht gefannt habe. "Rannte er fie, fo founte er mohl glauben, baß ein geiftig fo außerorbentlicher Menfch wie Befus auch phyfifch auf eine fonft nie porgetommene Beife, nemlich burch eine Dachtwirfung bes göttlichen Beiftes in Maria ins Dafein gerufen worben fei, ohne ihn barum fur Gott felbft gu halten. Dies Bunber mare nicht viel größer als die Geburt Sjagts." Bahricheinlicher aber ift für Soffmann, bag Baulus Luc. 1 gar nicht tannte, bic= fen Umftand für unerheblich hielt; baber fagt er gu Rol. 1, 15. (II 254): "bie Berhaltniffe feiner Erzenanna und leiblichen Geburt waren bei ihm biefelben, wie bei allen Rachtommen Mbame" trots feiner Einzigfeit. "Spricht nicht Rom. 1, 3. fur Die Annahme, baß Baulns Jefum einfach für einen wirflichen Cohn Josephs hielt?" Er war "ein Menich, ber burch bie Rraft bes Beiftes bie aauge Bahrheit, Die gange Ertenntuis bes Befens und ber Beitimmung bes Menichen in fich trug und für bie Geltenburgmung und Ausbreitung biefer Wahrheit in ben Tob ging" (I 75).

Bon ber Auferliehung au tommt ihm zu ber Name Sohn Gottes (nach Röm. 1, 4). Die Tragmeite biefes Begriffs wird nach dem zu Grund gelegten ifraelitischen Maßtab monarchiausisch abgeschwächt. "Die Lefer mußten dies Wort in ifraelitischen Sinn verstehen — von einem Menschen aus dem Samen Davids, dem Gott das Königreich Frack und der gangen Welt bestimmt und gegeben habe und der also vernöge dieser einzigen Tellung als Mensch Gott gegenüber in einem höheren Sinn als irgend

ein anderer (denn Gott ist ja auch der Bater aller Menschen) der Sohn Gottes sei —, aber doch natürlich immer nur in dem Sinne, in welchem überhaupt ein Mensch Gott genannt werden fann." Aber Köm. 9, 5. ?

I 186 f.: Hatte Paulus die zweite Person in der Gottheit gemeint und behauptet, "daß Zesus selbst die Gottheit seit ein die Gottheit sein die Gottheit sein die Gottheit sein zu der die Gotte die Teil sie der die Stefen sein Lied und die Gotte ungeschöften. — "Unmöglich als sann wertanden haben, sondern nur in dem Zinn, in welchen diese Eigenschaft sberhaupt von einem Weitsche ausgesagt werden aus." (Er. 7, 1, 18, 28, 26). "Zesus die stefen die Stefen die Gotte die die Beits die Gotte die Beits die Gotte Gigenschaft überhaupt von einem Weitsche ausgesagt werden aus." (Er. 7, 1, 18, 28, 26). "Zesus die stefen ausgeschaft die Beits zich die Gotte die Beits zich Gotte Gigenschaften, die mehr dem Weisen Gottes als der Natur des steischlichen Menischen entsprechen und da ihn Paulus als den Ferrn der Weitsche der Menische erfennt und weiß, das von sin mit erwisse Eeben abhängt, so tann und muß er ihn Gott oder einen Gott neunen, der alle Zeiten der Weltdauer hindurch (endlich?) gepriesen werden sollt.

Es ift flar, bag bier aus bogmatifchem Borurteil bem Bortlaut Gewalt angethan wird. Die firchliche Lehre aber wird um fo beitiger befannft und - aut rationaliftifch - als ein Bert "weltfluger Briefter und gewiffenlofer Defpoten" bargeftellt (1 88). Die Sauptfache ift fur Soffmann, bag man in Jefu ben zweiten Abam erfenne, ben, in welchem bie Schopfungsbestimmung bes Menfchen zur Berwirtlichung gefommen fei. Bu biefem 3wed inufte er von Gunde frei fein. Uber biefen wichtigen Buntt fpricht fich Soffmann zu Rom. 8, 3. (I 157 ff.) alfo aus: er ouorcuare fei nicht = fündhaft geboren; fondern "ber Deffias ift wie jeder Menich int Moment der Geburt frei von Gunde, aber, weil er im fleifch ift, ber Gunbe fabig. Daß er ohne Gunde blieb -, tam teils von einer ftarfen Thatigfeit bes Beiftes in ihm, teils von einer förbernden Umgebung ber, wie bei jeder geiftigen Entwicklung im feelischen Menichen eine innere Birfung bes Beiftes mit begunftigenben Berhaltniffen gufammentreffen muß." - Chrifti Gehoriam (f. Rom. 5, 19.) war nicht eine einzelne That, fondern bestand in bem Aufschwung ber gangen Gefinnung au der höhe der dem Willen des Schöpfers entsprechenden Bestimmung des Menichen. Dabei bleibt freilich die Frage übrig: wie konnte, wenn Zesu Leben gleich (nicht nur ähnlich, οιοιωμα) mit dem der Menichen entstanden ilt, die Tünde von ihm ferne bleiben; ift dabei ein biblischer Begriff der Sünde vorausgesetzt oder bloh στος als "Mangelspftigkeit" (au Nöm. 5, 12.) und als "hemmung des Geistes"? Warum konnten uicht auch andere außer Zesu au eleichen Seroismus des Geistes sich aufschwingen?

Auffallend ist dabei, daß der bei den Aposteln freilich nicht gebrauchte, der Anschauung Hoffmanns aber tressender entsprechende Ausdruck "Menschenschn" nur II 259 angewendet wird, nemlich jur Begeichnung der Einzigkeit des Messias; Hoffmann verwertet aber lieber den Namen Gottessohn zur Ableitung der Gotteskind-

schaft ber Chriften, f. II 259 f.

Die Krone gotthafter Einzigleit wird der bem Sohn vollends geraubt durch die leidenschaftliche Bestreitung seiner realen Präeristens. Schon im Römerbrief (1, 3. 8, 3. 10, 5. ff.) wird die selbe nicht anerkannt, sondern die umgedeutet. Um ausstührlichsten aber wird dieser Punkt bei der großartigen christologischen Setale Kol. 1, 15. ff. erötert, in der Erstlärung und einem zwanzigseitigen Cyturs. Anstatt persönlich präezistent sei der Ressisch die von eine Branzischen graden in die Erdyspekt der Schöpfung; II 265: "die höchste Bedeutung saben nicht die acyaa, sondern "der Endzweck der ganzen Schöpfung, nemlich der Wensch seiner Bestimmung nach, also der Wessign, als die Verwirtlichung des Endzwecks ihrem Anstang nach,

Einen Beweis verfucht Hoffmann, feiner Methobe treu, einmal mit sprachlichen Gründen: & aurop wird gefaßt, als hieße es

δι αυτον; wozu dann noch εις αυτον?

Was soll man sich darunter benken: die bezeichnet "ein instrumentales Verhältnis, wobei man sich einer Person zu einem Zweck bedient, ohne daß sie dabei persönlich gegenwärtig oder thätig zu sein braucht?" Was soll aber z. B. ein Bauskerr durch einen thatlosen Wertmeister (Sprüche 8, 30.) ausrichten? — eic auror sann unmöglich bloße Ertsäung von die auror sinn, wie 11 264 umdeutet: "durch ihn d. h. nicht als Wertzeug oder wirtende Ursache, sondern als gestigt seinendes Prinzip ist alles

gelchaffen, — genauer ausgebrückt: auf ihn als das Ziel des ganzen göttlichen Wirkens." Das müßte unerbittlich di avrov heißen.

Ebenso mistungen ist die Peutung von noo narrow R. 17 = \_er ist an der Spise von allem"; noo tone sowohl zeitlich als sachtsch gestruckt werden. Dies widerlegt glangend Geschist Person II 278) aus dem neutestamentlichen Gebrauch, wornach noo in siedenunddreißig nichtpaulinischen Etellen meistens, in den eht paulinischen immer im Sinne der Zeit vortomme.

Besonders sah wird daran seitgehalten: νως 28. 14 sei "offendar" Jesus 11 259; das ware eben zu beweisen, sonft ift es reines "Vorunteil". Hoffmann aber glaubt von seinen Weinung aus die tirchliche Lehre ad absurdum führen zu fönnen: Jesus von Nagaret mußte nach ihr vor Abam von Gott geschäffen oder gezeugt sein, also die Eltern der Maria um zwanzig Jahre früher!! Ihm aber die zeitliche Deutung von προ παντων zu entfrästen, beruft et sien darauf, die Sprache mußte unfinnliche Berhaltnisse wie sinnliche ausbrücken.

Wenn man endlich "den befreienden Gedanken von Jesu als Endywerd der Schöpfung" annehme, so erreiche man damit ein breifaches: 1) es löse sich is Frage, wie Zesus — tonne vor allem gewesen sein, 2) man werde dadurch das Trugbild der Kritik von einem Widerfruch des Kolosserbiers gegen die Lehre Pauli los; 3) auch die Entstehung der Engellehre jüdischer Irrlehrer werde erklart und die Kichtigkieft derschben ausgedeckt.

Diese Verheißungen können nicht loden. Was ware nach einem solchen Pyrrhussieg über die Kritit ber gange Kolosservier? nicht viel mehr als ein altes Stüd Appier, wenn doch die Kritit ihren Haupt als ein altes Stüd Appier, wenn doch die Kritit ihren Haupt eine Hebelogischen Gründe eliminiert hätte. Schwach sind endlich die hebelogischen Gründe gegen die Präezistenz; es werde dadurch die Zeitorheitellung in Gottes Gwigkeit hineingetragen; wenn Christus Schöpfer sei (wo steht das?), sei kein Dant gegen Gott mehr möglich: das Denken Gottes sei ein reales, somit tönne wohl von "göttlicher Realität oder substanzieller Gottheit" gerebet werden (II 201); "der Messiad oder substanzieller Gottheit" gerebet werden (II 201); "der Messiad ist von jehre eine göttlich reale Existenz, nicht aber substanzielle Berson." Es ist kar, das damit den Schriftungsbrüden nicht ben Schriftungsbrüden nicht

Genüge geschieht. Mag ber Kirche in Bezug auf Trinität und Christologie auch noch bie Aufgabe übrig bleiben, teils die Schranken ber Schriftlehre genauer einzuhalten, teils aus ihren Tiefen noch reichslicher zu ihöpfen, so hat boch die Kirchenlehre, welche das ewige Fundament des menichlichen heils wahrt, giftige Ausdrücke wie: "Jadellehre von der fleischlichen Erzeugung des Sohnes, mythologisches Gesalel, 1500jährige Jalschmünzerei, Bollwerke der Kinsternis" nicht verdient.

Die Früchte einer ungenägenden Sehre von Chrifti Verson treten zu Tage in der vom Werfe Chrifti. Bon vorn herein ist bedeutsam, daß zu Nömer 8, 1. f. (I 152) Christi Vert für wichziger erflärt wird als sein persönliches Dasein, da er ja diese im Tod geopfert habe. Eine Hauptanslage gegen die Kirche ist, daß die Verehrung der Person Christi die Bedeutung des Neiches Gottes zurückgedrängt habe. Christipus, gemöhnlich "Messlassen genannt, ist ihm der Konig diese Neiches, umb sofern dosselbe durch Lehre ausgerichtet wird, Lehre und Prophet. Für ein hoheprieskerliches Wirken bleidt eigentlich sein Mosen. Wie legt nun Hoffmann die bekannten Zellen vom Tode Christi ams?

Bei Romer 3, 23. ff. (1 74 ff.) nennt er bie Bebeutung "Dedel" für idaorigeor eine unzweifelhafte, verlangt aber, nicht aus bem Borbild, fonbern aus bem gefchichtlichen Bergang bes Tobes Chrifti folle ber Grund ber Birtung biefes Greigniffes auf bie Menschheit, alfo bie Berfohnung erfannt werben. Berabe ein blutiger Tob follte es nach ber göttlichen Borfehung bei Jefu werben, um bas an blutige Opfer gewöhnte jubifche Bolf bie Erfüllung bes in ben Tieropfern Ungebeuteten erfennen gu laffen. Bur Unwolltommenheit ber Opfer gehore bie Stellvertretung; mache man biefe zum Wefen bes Opfers Chrifti, fo befomme man eine neue Symbolif, einen Schatten bes Schattens. Schon bie Bropheten verftanben, bag "bie Gulinfraft ber Opfer nur ein unvoll= fommener bilblicher Musbrud bavon war, bag im menfchlichen Befen bei allem fur bie Menfchen ihrer Dehrheit nach und fur eine gemiffe Beit verberblichen Burudbleiben boch ber Reim ber geiftigen Entwidlung, Die Gottessohnschaft nicht verloren geben fonnte und endlich zu feiner vollen Entwidlung fommen mußte -. wie bies in bem Deffias, bem erftgebornen Cohn Gottes unter ben Menfchen" gefchah.

Run ift flar, marum ber fonft fo entichieben feftgehaltene ifraelitische Boben auf einmal beim Tobe Chrifti foll verlaffen werben: weil eine Stellvertretung nicht genehm ift, und biefe ift nicht möglich ohne Gottheit Chrifti und nicht nötig, wenn es fich nur um Entbindung ber latenten Gottesfohnschaft ber Denichen handelt. Es genügte, daß Jefus, ber Beiftesmenich, um ber Bahrheit willen in ben Tob ging. Ahnlich zu 5, 6. ff. (1 95); Chriftus ftarb für bas Bohl ber Menfchen in bemfelben Ginn, wie Leonibas für bie Rettung Griechenlands" - als ob biefer fich feiner Stellvertretung bewußt gewesen ware. Karallarreo bas enthalte nichts von einer Tilgung ber Schuld, bezeichne "nur bie veranberte Stellung ju Gott, Aufgeben bes Biberftrebens, ber Feinbichaft gegen ihn, d. h. gegen bie Beftimmung bes Menfchen." Bu Rol. 1, 24. (II 212): "Bas ben Deffias in ben Tob trieb, war nicht Die metaphnfifche Rotwendigleit ber Befriedigung ber Gerechtigfeit Gottes burch ein Guhnopfer, fondern bas Streben nach Errichtung ber Gemeinbe, alfo einer geiftigen Dacht, burch welche ben Den= fchen auf Grund ber ewigen Bahrheit geholfen merben follte, und weil er biefen Bwed unbeugfam verfolgte" -, erlitt er ben Tob. Diefer ift hienach nichts als bas Sterben bes Propheten Jefu fur feine Lehre und bes Konigs im Bert ber Gemeinbegrundung. priefterliches Wirfen fehlt. Daber ift bas Leiben Chrifti tein pollailtiges, fonbern bedarf (nach Rol. 1, 24.) ber Ergangung und Fortfegung in ben Leiben feiner Diener, welche bie Bebeutung einer Gegenleiftung erlangen. Die firchliche Lehre aber wird höhnifch, ja mit frivolem Epott abgethan val. I 77, 97: "fo finbifch ift Diefe Borftellung, bag man fich faum ber Frage enthalten fann, ob benn nicht burch einen von Beit gu Beit wieberholten Aberlaß mehr von biefem munberfraftigen Arzneiftoff, wofür man bas Blut Chrifti ausgiebt, produziert worden mare, ober warum benn Chriftus, ftatt über breifig Sahre zu warten. - - fich nicht lieber gleich anfangs von irgend einem auten Freund abichlachten ließ." Es fehlt eben ber biblifche Begriff ber Gunbe, wie ber bes Bornes Gottes; biefer fei nur "ein Ausfluß ber Liebe fofern er ber Störung ber menichlichen Bestimmung entgegenwirfe" (I 97).

Die Auferstehung Chrifti bat bie Bebeutung, bag in ber Durchbringung feines gangen Wefens mit Beift bas Biel feiner Bestimmung erreicht wirb, wornach er nun Sohn Gottes ift. Dem entspricht die Bollendung der Glaubigen von ihrer Auferstehung au; dann wird er "primus inter pares" (zu Röm. 8, 28. f. 179 f).

Bon einem perfonlichen Eingreifen in ber Parufie ist merkwurdigerweife uirgends bie Rede: Chrifti Wert geht in ber Entwiklung und Bollendung ber Gemeinde auf.

Neben ber Lehre vom Reich Gottes und vom Messas tritt bie vom heilsleben bes Einzelnen sehr zurud. Wir geben noch einige bezeichnenbe Aussprüche über ben Sunben- und Gnabenftand bervor.

Das Sindernis fur bie Teilnahme bes Gingelnen am meffianifchen Beil ift bie Gunbe. Ihr Wefen wird wohl auch gefaft als Auflehnung gegen bie göttliche Beltordnung, hauptfächlich aber als "Mangelhaftigfeit" und Schwäche ber Erfenntnis; fogar Bharaos Berftodung ruhre von beschränfter Erfenntnis her. Bon Erbfunde will Soffmann nichts wiffen; nach I 105 (gu Romer 5, 13, ff.) war "Abam nicht funbhaft geschaffen, sonbern in einem nicht geiftig entwidelten, vielmehr fleischlichen Buftand, und biefer Buftant, nicht aber eine fundliche Begierbe mußte fich fortpflangen" (1 Ror. 15, 47, f.). Demnach mare ber Menich icon urfprunglich σαοξ; um fo mehr begreift fich bie mit ber firchlichen übereinftimmenbe Ertlarung von Rom, 7, wo aus B. 24 gefolgert wirb. baf bas Enbe ber Gunbe mit bem Tobe bes Leibes eintrete, als mare annt = anne. Aus ber Gunbe befreit nicht jubifche Befetesgerechtigfeit, fonbern ber Glaube als Erfenntnis Jeju und Gehorfam fowie Bertrauen (II 9) macht gerecht. Die Rechtfertigung ift Gerechtmachung ober Reuschaffung, ber Gintritt ins meffianische Reich, welcher eine Bergebung aller Gunben in fich ichlieft. Die justitia forensis wird als Spitfindigfeit bezeichnet (gu Rom. 3, 25.); benn "ein folder Richter, ber ben Ungerechten gerecht fpricht, ift ein Galicher bes Rechts und ber Bahrheit wie ber, welcher ben Gerechten verurteilt. Diefe Erfindung bestheologischen Abermites ift alfo eigentlich eine Gottesläfterung, ober, ba fie auf Unverftand beruht, ein Logischer Unfinn."

Eigentümlich ift bie Stellung zur Taufe (1 115 ff.): unter Berhöhnung einer muftischen Fassung berfelben, wornach bie Be-

tauften eigentlig "maufetor" wären, wird ihr hiftoriiches Wesen gesaßt als wirklicher Eintritt in das Wesen Christi und seines Todes durch Erstärung der Bereitischt, für sein Neich zu steren. Da diese Notwendigkeit jeht gewöhnlich wegsalle, sei die Tausseetwas ganz anderes, und "jeder müsse sich Frage, wie das Bestorene zu ersehen sei, selbs beantworten, so gut er konne!"

Befonders bezeichnend ist die Auslegung von Rom. 8, 1. und Kol. 1, 27. Aufs Bestimmteste wird dort geleugnet, daß eine personliche Gemeinschaft mit Christus möglich sei, seit er nicht mehr auf Erden lebe, so wenig als "mit dem Kaufer von China".

Er χριστω fei nur möglich im Berhältnis des Schülers zum Lehret. "Denn in biefer Lehre lebt er selbt fort, aber nicht nach dem Fleisch, ondern taah dem Geist." Die andere Einseitigkeit chriftlichen Lebens nach der Willensseite hin, der Praftigismus Soffmanns ist zu Kol. 1, 27. ausgeprägt. χριστος εν υμεν (11 213) bedeutet: Die Ertenntnis der Weiterentwicklung der göttlichen Erzischung des Archischenschieß die zu ihrer Vollendung ist der Weissen der Vollendung ist der Weissen der Vollendung ist der Weissen der Vollendung ist der Possenklagen, die Hoffman der Herrlicheit, d. h. diese hoffmung macht beigenigen, welche sie in sich tragen, sähig zu einem dem Messias und seinem Wirten gleichen Wirten auf die Wenschießeit. (!)

"Mit Chriftus in uns ist gemeint ber mächtige Antrieb und Bille des Geistes, der den einzelnen veranlaßt, ja nötigt, in der Fortführung des Wertes des Messias an der Menschheit benselben Kampf, wie er zu kampfen."

Her ist der Luntt, wo wir die praktischen Unternehmungen Hoffmanns, gerichtet auf Sammlung des Boltes Gottes und Aufrichtung des Tempels, aus seinen dogmatischen Unschaumgehen, schauften begrundlichen Unternehmungen hervorgehen sehen. Wir haben auf jene nicht weiter einzugehen, schließen daher untere Erötterung mit dem Bedauern, daß den Unlauf Hoffmanns zu ernetere Schristopskung eine Gefolg zu Teil werden tonnte, da er zu einseitig als Verstandesmensich vorging und in seinen verscheten praktischen Unternehmungen zu eigensimmig verrannt var. Se ist ein wehmitiger Aublick, einer reichbegabten Mann, der als Schüler des für biblische Grundbegriffe seinfühligen Ab. M. Jahn eingeseht hatte, schließisch die in die Kähe des Kationalismus berabstinten zu sehen. Was dei

Hahn gleichfam als zweites Lebenscentrum nebenhergeht, der mathematische Errfand und die praktische Ausübung der Mechanit, das greift hier in die theologische Grundanschaung und Wirfsamteit ein teils als Intelletualismus, der nur das Nationale als real amerlennt, teils als Praktisianus, der nur das Nationale real machen will. Darüber schwidet die Dennut des Glaubens und die sich bescheidende Geduld der Konflung, wie denn auch die driftliche Schatologie von lauter Neichsgattebarbeit verschlungen zu sein scheint; am meisten aber ift zu vermissen die Eiebe. Um so rücklichtsosser entwicken sich den einseitigen Neichse und Gemeindebegriff, wie aus dem Auchn einer Fortführung des Mertes Christib bei starter Vertürzung der Christologie die darin siegenden Keime und Triebsträfte zu Hossmen praktischen Vereirungen.

## Der hermeliche Streit.

Bon Bfarrer Samparter in Dettingen (hobenzollern).

Am 16. Juni 1886 ftarb im Alter von 90 Jahren in Breslau ein Mann, beffen einstige Bebeutung und bervorragende Stellung in bem ichweren Rampf ber beutschen fatholiften Theologie gegen Romanismus und Reujefuitismus wohl nur ben wenigsten unferer Reitgenoffen befannt fein wirb. Es war ber Geheime Regierungsrat Brofeffor Dr. Elvenich, einft Cenior ber philosophifchen Kafultat an ber Universität Breslau. Er ift gestorben, wohl im Ronflift mit ber Rirche, in ber er geboren, aber im Frieden mit feinem Gemiffen und feinem Gott. Die Berbammung ber Edriften feines hochverehrten Lehrers Bermes hatte ihn einft genotiat, mit Rom zu brechen. Wer Rom fennen lernen will, barf nicht bloß barauf achten, wie es ju allen Zeiten anbern Rirchen gegenüber fich verhalten hat mit feinen Renerverfolgungen und Bannflüchen, ber muß auch erforichen, wie biefe Rirche im gegebenen Sall gegen ihre eigenen Glieber banbelte, wie fie oft einer Mutter glich, Die gegen ihre eigenen treuften Cohne mutet und fie von fich ftoft. Ginen ber ichlagenoften

II. u u Google

Belege bafür möchten wir aus der Geschichte des Hermesianismus beibringen im besondern aus der Phätigteit und Stellung Cloenichs in derselben. Der Zusammenhang aber ersordert, daß wir einen kurzen Blick wersen auf die Person und Lehre von Hermes.

Bermes, vom Sahr 1807-1820 Profeffor ber Dogmatit an ber Atabemie zu Münfter, von 1820-31 (feinem Tobesiahr) zu Bonn, gehört ju ben tatholifchen Lehrern, Die in ber erften Sälfte unferes Sahrhunderts einen ungemein fegensreichen Ginfluß auf Die fatholifche Geiftlichfeit ausgefibt, eine große Rahl begeifterter und treu ergebener Schuler um fich gefammelt und bie Achtung und Berehrung aller Boblgefinnten nicht blok in ber tatholifden. fonbern auch in ber evangelischen Rirche Deutschlands fich errungen haben. Weniger burch feine fchriftftellerifchen Leiftungen benn burch feine Trefflichteit als Lehrer und burch bas echt Chriftliche in feinem Charafter und gangen Wefen hat er folche Ungiehungsfraft und folden Ginfluß ausgeübt. Aber auch bie Bringipien. feines theologischen Suftems maren folde, baß fie bie theologische Jugend bes fatholifchen Deutschland angiehen und um ihn fammeln mußten. Das Spftem von hermes ift aus bem Drang bervorgegangen, einen ftringenten Beweis auf philosophifchem Bege gu gewinnen und gegenüber ber Kritit ber bamaligen Philosophie als ber Keindin bes Glaubens wie gegenüber jedem Zweifel bie angenommene und geglaubte Lehre ju rechtfertigen. Bermes ergablt von fich felbft in ber Ginleitung ju feiner drifttatholifden Theo-Logie, wie in ihm Zweifel an aller Bahrheit entftanben feien; ba fei er, traurig aber nicht verzweifelnb, fonbern entschloffen nicht ju ruben, bis er eine beruhigende Antwort gefunden, in fich felbft gurudgefehrt und habe angefangen gu ftubieren. Dabei ging er von bem Borfat aus: "alles, mas ich mußte, nur infofern als mein Biffen gelten zu laffen, als ich es von nun an felbft finben wurde, nichts als wirklich und mahr ober nicht wirklich angunehmen, fo lange ich noch zweifeln konnte, und bie Phantafie gang auszuschließen." Dit Unftrengung all feiner geiftigen Rrafte fuchte Bermes, indem er auf Die Grundpringipien ber naturlichen Bahrheit gurudging, ju beweifen, ber, welcher ben rechten Gebrauch von ber Bernunft ! mache, burfe nicht beim Raturalismus fteben bleiben, fonbern maffe einen Super-

naturalismus glauben, burfe nicht bei ber Philosophie fteben bleiben, fonbern muffe bie auf übernaturliche Beife von Gott überlieferte und über ber Philofophie ftebenbe Lehre glauben und burfe bei ber Auslegung und bem Berftanbnis berfelben nicht allgu fehr auf bas eigene Urteil bauen, fonbern muffe ber Rirche folgen als ber ficherften und unfehlbaren Subrerin. Das Refultat feines Suchens brudt hermes in folgenden Worten aus: "Und fo bin ich nun gu ber Uberzeugung - Dant fei es meinem Gott und Schöpfer, ben ich gefunden habe - gelangt, bie ich fo fehr munichte und fuchte, ich bin gewiß geworben, bag ein Gott fei, ich bin gewiß geworben, bag ich ewig fein und leben werbe, ich bin gewiß geworben, bag bas Chriftentum geiftliche Offenbarung und bag ber Ratholigismus bas mahre Chriftentum ift." Die Bermes zu biefer Gewißheit gelangt ift und ob ber von ihm eingeschlagene Weg por unferem Urteil bestehen fann, barauf wollen wir nicht eingehen. Die Hauptsache aber ist, baß hermes und hunderte seiner Schüler auf bem von ihnen eingeschlagenen Bege gur feften Überzeugung von ber Bahrheit ihres tatholifden Glaubens getommen find. Daß Die Musficht, auf bem Bege bes reinen Dentens gur fichern über allen Zweifel erhabenen Glaubensgewißheit zu gelangen, Die Gemuter ber jungen tatholischen Theologen por allem in ben Lanbern. bie in enger Berührung mit proteftantifcher Biffenichaft ftanben, angieben mußte, lagt fich benten. Bengftenberg fchreibt barüber in ber Evangel. Rirchenzeitung 1836: "Der Enthufiasmus ber Sunberte, Die Bermes hörten, fannte feine Grengen. Um ihn gu erflaren, muß man fein Berhaltnis ju bem Rreife ins Muge faffen, in bem er auftrat. Gin Dozent ber fatholifchen Theologie, welcher fich anheifdig machte, Die Lehre feiner Rirche mit zwingender Bewalt als bie allein vernunftgemage gu bemonftriren, fie als bas-Biel zu erweifen, bem bie gange neuere Philosophie entgegengebe, an bem fie nur burch Billfur vorbeifommen tonne, welcher verfprach, nirgends auf ben Glauben zu refurrieren, sondern sich immer auf dem natürlichen Gebiet auf gleichem Terrain mit dem Gegner ju halten, bis er biefen genötigt, bie Baffen ju ftreden, mußte unter benienigen, welche pon allen Geiten burch bie Behauptung geanaftigt murben, bak ihr Glaube ein veralteter burch. die neue Zeitentwidlung vollkommen beseitigter sei, große Ausmertsamkeit erweden."

Bir fonnen uns auch nicht verfagen, bier noch einen Brief von Bermes angufugen gum Beweis, in welch freundschaft: lichem und feelforgerlich bergtenbem Berfehr Bermes mit feinen Schulern auch nach beren Fortgang von ber Universität blieb. Der Brief lautet: "Gie fagen mir in beiben Briefen vieles über ben Beifall Ihrer Gemeinbe, ben Gie hatten; biefes freut mich fehr; aber eben bier muß ich Gie marnen. Es ift febr oft ber Rall, baf wir uns burch biefen Beifall einschlafern laffen; huten Sie fich bavor! Fragen Gie fich ba allemal felbit: verbiene ich auch biefen Beifall? Unfer eigenes Bewiffen ift ber einzige rechte Richter über uns. Wenn biefes uns antlagt, fo ift aller Beifall ber Menfchen eitel; und wenn wir feinen Beifall haben, fo ift auch bas Urteil ber Welt wenig ju achten. 3ch hoffe, bag Gie ben Beifall biefes innern unbestechlichen Richters haben werben. Doch über Gins haben Gie nach Ihrer eigenen Musfage ibn nicht: Gie felbft flagen über ben bofen Teinb ber Bemachlichfeit - boch aut, baf Gie meniaftens barüber flagen! Erwagen Gie wohl bie unläugbare Bahrheit: ber Mußiggang ift aller Lafter Unfang! Aber ift es auch moalich, bak ein Bfarrer, ber felbit ein Amt verfieht, mußig gebe? Cehr mobl! Man geht oft mußig und verfieht babei viele und ichmere Geschäfte - freilich nicht, wie man follte, aber boch gur Bufriebenheit ber Menichen. Beten und Studieren für fich und fur alle Ihre Bfarrfinder ohne Unterlag, bas ift Ihr großer und beiliger Beruf. Daf Gie fich binburch arbeiten burch alles, mas in bem Umfange ber Theologie und ber barauf einschlagenden Philosophie Duntles und Schweres ift, bas ift Ihre Bflicht; bann erft merben Gie bie Sprache ber Uberzeugung reben ju jebem, für beffen ewiges Beil Gie verantwortlich find. Aber, mein Freund! Die Mube, welche ein folches Etubieren bringt, trug niemals Giner, wenn nicht Gott mit Geiner Rraft ihn ftartte und ihn alles bas verachten lehrte, womit bie Menfchen fo gewöhnlich ihre Beit vergenben: Darum beten Sie unaufhörlich zu Gott um Geine Gnabe, bamit Er Gie erheben wolle über alles, mas bem finnlichen Menichen gefällt. Go erft werben Gie ein Bfarrer, b. i. ein Führer für viele gur emigen Gludfeligfeit.

Münfter, 13. November 1816. Sermes.

Das find schöne Borte, die heute noch in jedem Geistlichen ernfte und fruchtbare Gedanken erwecken können über das, was feines Amtes ift.

Bit nun aber hermes bem fatholifchen Dogma treu geblieben ? Bu feinen Lebzeiten murbe bie Rechtalaubigfeit feiner Lehre nicht beanstandet und es tonnte in ber That bernach nach ber Berbamm= ung in feinem Buntte ben hermefianern Abweichung von ber firchlichen Lehre nachoewiesen werben. Die Gate von Bermes über die Bernunft find es por allem gewesen, Die ihm ben Bormurf bes Rationalismus zugezogen haben. Aber hermes hat barüber nichts anderes gelehrt, als bie meiften Scholaftiter und berühmteften fatholifchen Rirchenlehrer gelehrt haben. Die Bernunft ift wohl verbunkelt und geschmächt durch bie Erbfunde, doch tann fie aus ben ihr angebornen Gefeten einige Bahrheiten mit Giderheit finden. Aber Die Geschichte muß ber Bernunft zu Silfe tommen, und wenn fie nun die Thaten Chrifti, die Rraft und Natur feiner Lehre, fein Leben und Borbild betrachtet, fo tommt fie nicht burch fich felbft, fondern burch bie Beschichte Chrifti, also argumenta extrinsecus oblata bagu, gut glauben, bag Sefus ber Bote Gottes Jefus hat aber auch bie Rirche und bas Lehramt gegrunbet, um ben Glauben rein zu erhalten. Das Unfeben Diefes Lehramts in ben Beilsbingen ift alfo fein menfchliches, fonbern gottliches. Darum ift die Bernunft ohne Ginfchrantung ber Offenbarung und ber Auftorität ber Rirche unterworfen. Auf biefen Grundlagen tann gang gewiß eine forrett tatholifche Dogmatit aufgebaut werben und hermes hat nichts anderes gethan. Und feiner feiner Schuler, fo tonnte Elvenich verfichern, ift mit Biffen und Billen auch nur einen Nagel breit von der Lehre abgewichen, welche bie heilige Mutter Rirche aufstellt, teiner hat fich getraut, einige Lehren, fo fehr fie bas Denten überfteigen, ju anbern ober in anberem Sinne ju verftehen als bie Rirche fie verfteht. - Bie tam bann aber Rom bagu, bas Spftem bes Bermes gu verbammen und hunderten von Schulern besfelben, Die boch bie treueften Diener ber Rirche maren, ihren Glauben und ihre Uberzeugung gu rauben? Die Antwort lautet: Bermes mar tein Lehrer und Brofeffor nach Roms Gefchmad und bie aus ber Schule von Bermes hervorgegangenen Geiftlichen entsprachen nicht bem Abeal Roms. Dem Lehraehalt ber Dogmatif von Bermes fonnte feine Beteroborie nachgewiesen werben, Die Angriffe richteten fich vorzüglich auf Die Methobe. Diefe ericbien mohl in Rom zu miffenfchaftlich und frei ; Rom fürchtete, feine Cohne, wenn biefe einmal ben Sauch ber freien Biffenichaft empfunden haben, nicht wieber gurudführen gu tonnen in bie Feffeln, in welche man bie Beifter gefchlagen und noch niehr gu ichlagen gebachte. Doch gu feinen Lebzeiten murben Bermes zwei Reujefuiten als Lehrer ber Dogmatit gur Geite gefett. Giner von ihnen, Rlee, erflarte offen, als er nach Bonn tam, er fei getommen, um Bermes entgegengumirten. Und er bat fich auch gleich nach feiner Untunft auf eine einem gebildeten Menfchen wenig geziemende Beife Bermes gegenüber benommen, fo bag fein Berhalten allgemeinen Unwillen hervorrief. Der andere mar Windifdmann. Auch er machte es fich fofort gur Mufgabe, gegen Bermes gn intriguiren, um momoglich feine Stellung zu untergraben. Ale einmal ein Schüler bei Bermes feinen Unwillen fiber biefes Treiben aussprach, fagte biefer: "Ich bitte. ftore biefen Mann nicht, lag ibn gegen mich toben fo viel er will, wenn er fich zu allen Spftemen ber Philosophie ber Reihe nach befannt hat (Binbifdmann hatte, mas feine philosophifche Laufbahn anbelangte, eine fehr abmechslungsvolle Bergangenheit hinter fich), wird er gulett vielleicht in bem meinen feine Buflucht fuchen." Die Feinbichaft Winbifchmanns gegen Bermes rührte nicht bloß vom Gifer für feine eigene Uberzeugung ber, fonbern es ift bier auch ein ftarter Grad von Profefforenneib und Profefforeneiferfucht mituntergelaufen. Dicht bloß bie theologifchen, fonbern auch bie philofophifchen Borlefungen von Bermes murben von einer ungemeinen Bahl von Buhörern befucht; ebenfo fammelten einige Schüler bes Bermes, Die als Lehrer ber Philosophie in Bonn fich niebergelaffen hatten, eine ftattliche Bahl von Buhörern um fich. Dagegen bezeigten nur wenige Luft, Die Borlefungen Windischmanns zu befuchen. Hine illae lacrymae!

Gben biefer Mann murbe von Rom nach bem Tobe von Hermes ju einem Gutachten über beffen Spftem aufgeforbert.

In bem Briefe bes papftlichen Runtius an Binbifchmann, gefchrieben München, ben 22. Januar 1834, lefen wir, bag ber beilige Stuhl mit besonderem Bertrauen an ihn um ein foldes Gutachten fich wende als einen Mann von vorgualich menfchenfreundlicher Gefinnung, ber bagu befonderen Bleiß auf Die Erforichung ber hermefischen Bringipien verwendet habe, in Rom werbe man fein Gutachten in Empfang nehmen als ein ausgezeichnetes Dentmal feines Rleifes und brennenben Gifers in ber Berteidigung ber Religion und ber Befampfung berer, welche bireft ober indireft berfelben nachftellen. Damit mar angebentet, was für ein Gutachten in Rom erwartet werbe. Das Butachten follte aber nicht blog über bie Lehre, fonbern auch über ben Charafter von Bermes und feine Denfart und Gefinnung gegen bie tatholifche Religion Auftlarung verfchaffen. Es mar alfo von Anfang an barauf abgefeben, Bermes auch moralifch gu richten und zu verdammen. — Wie ift biefes Gutachten ausgefallen? Elvenich faat barüber: "Es ift voll von ben zügellofeften Rraft= ausbruden gur Bezeichnung bes ichlechten Beiftes, ber in Bermes und beffen Schule bervorgetreten fein foll." Da beift es: "Das wingige menfciliche Biffen ichreitet in ber philosophischen Ginleitung und in ber gangen Lehrmethobe bes hermes mit fo gefpreigtent Sochmut (tanto hiatu et fastu) einher, bag behauptet wird, nach ihm allein mußten nicht nur bie menschlichen, fonbern auch bie göttlichen Dinge gemeffen, und ber fromme und bemutige Glaube burch basfelbe hervorgebracht werben." . . . . . "Germes fcmudt Die ftolge Bernunft allein mit Lobeserhebungen, fie erhebt er mehr noch als die Belagianer . . . . . ihm ift die Bernunft alles und über alles und mit fanatischer But tampft er gegen alle an, bie fich auf biefem Brofruftesbette (!) nicht ausftreden ober verftum= meln laffen wollen. Gine folche Bernunftanbeterei ift bis babin unerhort." Es ift einleuchtend, welche Galichung mit ber Lehre von Bermes Windifchmann fich erlaubt, wenn er behauptete, baft, für biefen bie Bernunft bas einzige Erkenntnispringip fei. Uberhaupt war feiner auch nicht ber harmlofefte und einleuchtenbite Cat in hermes' Schriften ficher, bag er nicht von Winbifchmann migbeutet uud verbreht wurde, und es lagt fich taum ein Gut= achten über eine Lehre ober einen Lehrer benten, bas fo poll

von Fälschungen und Entstellungen mare, aus bem in allen feinen Teilen fo fehr bie perfonliche Gehaffigfeit herauszufühlen mare, als biefes. In Rom wurde bie Cache bem Jefuiten Berrone übergeben. Perrone verstand tein Deutsch. Er kannte bas Spstem bes Bermes nur aus Bruchftuden von Uberfegungen, welche ihm feine beutschen Mitarbeiter guftellten. Richt blog bag biefe Ueberfekungen aus bem Bufammenhang berausgeriffen gang falfch verftanben wurben, fonbern fie maren oft gerabe verfälfcht. Go wenig mahre Reuntnis, fo viel Berwirrung in betreff ber mirtlichen Lehre bes Bermes mar bei biefem Manne gu finden, bag er mehrmals in feinen Berbammungofdriften gegen bie Bermefianer in Bahrheit ihre Lehre eifrig verteibigte. Über eine feiner fpateren Schriften fällt ein Reitgenoffe folgendes Urteil: Tota haec in novo opusculo excogitata accusatio Hermesii nihil est praeterquam novum quoddam et perpetuum mendacium a Perronio Romano ante omnium oculos impudentissime confictum.

Mit ber Beröffentlichung bes fo vorbereiteten Berbammungs= breves murbe gewartet bis jum Tobe Spiegels, bes Ergbifchofs von Roln, bes Gonners von Bermes; es tragt bas Datum vom 26. Cept. 1835. Bermes und feinen Schulern wurden barin bie fchnobeften Bormurfe gemacht. Die Bermefianer werben als folde bezeichnet, Die aus Reuerungfincht und Leibenichaft, immer ju lernen, ohne je gur Erfenntnis ber Bahrheit gu tommen, als Lehrer bes Irrtums auftreten, weil fie nicht Schuler ber Bahrheit gemefen feien. Gie vergiften mit fremben nicht gu billigenben Behren bie heiligen Biffenschaften und tragen fein Bebenten, bas öffentliche Lehramt zu entweihen. Bermes habe von ber foniglichen Straße, welche bie gefammte Überlieferung und bie beiligen Bater in Darlegung ber Glaubensmahrheiten gebahnt haben . fuhn ab= lentend, ja fie verachtend und verurteilend ben Weg gum Grrtum jeber Urt bereitet burch bie Lehre vom positiven Zweifel als ber Grundlage aller theologischen Untersuchung und burch bie Aufftellung bes Bringips, bag bie Bernunft bie einzige Rorm und bas einzige Mittel fei, burch welches ber Menich bie Erfenntnis ber übernatürlichen Bahrheit erlange. Dann wird noch eine Reihe von Dogmen aufgeführt, in welchen Bermes falfch gelehrt habe.

13

Warum konnte, wenn dem so war, Hermes Jahre lang diese glaubenstürzenden Lehren verkündigen, warum wurden sie nach seinem Tode noch mehrere Jahre ruhig geduldet, was ist von den Bischössen zu halten, unter deren Kugen Hermes und seine Schüler wirtten, deren Amt es doch war, über dem Glauben zu wachen, und von denen mehrere bezeugten, daß, sie auf die in ihrer Diözese angestellten Schüler von Hermes, was Glauben und Lebenswandel anbelanae, sich aans verlassen dieser.

Bie ein Blitfcblag traf bie Bermefigner bas Breve und bie Folge besfelben mar ein mahres Treibiggen auf fie. Mit unglaub= licher Behäffigfeit und Berleumbungsfucht wurden fie verfolgt. Elvenich fagt barüber, fie feien mit Schmabungen überhäuft morben, wie fie taum auf ber Strafe und in Wirtshäufern gehort werben. In ben Studierenben murbe bas Miftrauen gegen ihre Lehrer machgerufen, Die Gemeinden murben aufgehent gegen Die Beiftlichen. Gemiffensanaft und Unruhe bemachtigte fich ber Ge-Die Rührer ber Bermefifden Schule murben nicht mube. ju ermahnen, bie Gebuld nicht ju verlieren, bas Reuer nicht noch mehr angufachen und bas Befte vom Bohlwollen bes heiligen Baters zu erwarten. Gie hofften, wenn fie bem Bapfte verficherten und bemiefen, baf fie bie verbammten Lehren auch verbammen. bag biefe aber gar nicht bie bes Bermes feien, bann muffe ber Bapft von ihrer Rechtalaubigfeit überzeugt werben und irgend eine Rundgebung zu ihren Bunften erlaffen. Bu biefem 3med überfandte Elvenich eine von ihm verfaßte Berteidigungofchrift Acta Hermesiana bem Karbinal be Grepario. Gie enthält eine Darleaung ber rechtgläubigen Lehren bes Bermes. Die Antwort bes Rarbinals lautete wenig Bertrauen erwedenb, es fei nur bas Gine ju munichen, bag alle aus ber Bahrheit (seil. papftliche Lehr= auftorität) gur gleichen Erfenntnis tommen, bag alle fich belehren laffen und bem in biefer Gache erlaffenen apoftolifchen Briefe fich aufrichtig unterwerfen. Er giebt Elvenich ben Rat, er moge von ber Treue und Berehrung, Die er bem apostolischen Stuhl in feinen Borten fo fehr verfichere, gur Umftimmung und Befehrung in feinen Unfichten und Bemühungen fich bewegen laffen. Elvenich erwidert, auch fein Bunfch fei, daß alle mit gangem Bergen bie Bahrheit fich aneignen und festhalten mochten, Die Jefus Chriftus

vom Simmel gebracht hat und bie er in feiner Rirche rein und unverfälfcht bis jum Ende ber Welt erhalten miffen wollte. Wenn es fich im Streit um nichts anderes handle als um bies, fo wollen fich bie Bermefianer gerne unterwerfen. Bier zeigt fich aber ichon ber unverfohnliche Gegenfat zwifden ben beiben Barteien. Bermes und feine Schuler erflaren bie Rirche fur bie treue und untrugliche Bachterin über ber göttlichen Lehre aber unter ber Borausfebung und bem Borbehalt, baß fie festhält an bem von Jefu Chrifto gebrachten Evangelium. Dem romifden Rarbinal ift ber Bapft ber geiftliche Machthaber, bem einfach zu gehorden ift, beffen Enticheibung Glaube und Gemiffen und Aberzeugung jum Opfer gebracht werben muß. Elvenich verfichert aber, fie feien bereit, auf jeben Borfchlag einzugeben, um ben b. Bater von ihrer Rechtglaubigfeit ju überzeugen, benn wohlerzogener Rinder größter Schmers fei bas Diffallen ihres Baters und ihr größter Bunfch. beffen Liebe, Sulb und Bertrauen wieder ju gewinnen. Die Bermefianer wollten feinen Zweifel barüber auftommen laffen, bag fie in Rom Gerechtigfeit, Gebor und eine unparteiffche Unterfuch: ung finden werben. Aber mar bas je ju hoffen, bag Rom wieber einen Schritt gurudweichen werbe auf ber Bahn, duf bie es ben Lauf ber Dinge felbft gelentt hatte? Wie bie Rurie Die Cache anfah, ift noch beutlicher ausgefprochen in einem bamals von einem römischen Theologen herausgegebenen Gutachten über ben Stand ber Cache. Darin wird ben hermefianern folgendes ans Berg gelegt; wenn ber h. Bater einer Angabl Theologen bie Brufung ber Schriften bes Bermes aufgetragen und auf Grund ihres Urteils bie Lehre besfelben verbammt hat, fo ift ber Bapft bavon ausgegangen, baß jene Brufung eine getreue und gemiffenhafte gemefen ift. Wenn bie Bermefianer bas Gegenteil behaupten, fo ift bas ein gang ungebührlicher Berbacht, b. b. ber Papft fann, ohne baß er ein Buch von Bermes in Die Sand genommen hat, eine von feinen Theologen angeftellte Brufung ber hermefifchen Lehre für richtig ober unrichtig erflaren, er fann beffer entscheiben, meldes bie Lehre von Bermes fei als beffen Schuler, Die zu feinen Rugen gefeffen, feine Werte ftubiert und fich innerlich angeeignet haben. Weiter erflart ber romifche Theologe, es handle fich im Grunde einfach barum, ob ber Bapft bei ber Berbammung ex apostolicae sedis plenitudine gefprochen habe, in biefem Kall fei. fein Urteil in Glaubensfachen von menichlichen Wertzeugen gar nicht abbangia (er batte bann alfo iene Brufungstommiffion gar nicht gebraucht). Sier ift icon eine rein magifch gefafte Unfehlbarteitslehre ausgesprochen, nur wird noch nicht Ernft bamit gemacht, Rom bielt noch nicht bie Beit fur getommen, um ben Bermefignern alle Soffnung ju rauben. In bem romifden Gutachten wurde Elvenich jugeftanden (mas fpater wieber geleugnet wurde), bag bas in ben Acta Hermesiana Gelehrte in jebem Teil übereinstimme mit ber tatholifchen Lehre; nur fei gu bemeifen, bak bas auch in Bahrheit bie Lehre bes Bermes fei. Dagu fei ein boppelter Weg moglich. Der eine fei, baf bie Werte von Bermes famtlich ins Lateinische überfett werben von ben hermefianern; nur tonnen bann bie Geaner wieber fagen, bie Uberfetung fei falich, barüber mußten bann eben bie Grammatifer eine Entideibung treffen. Der andere Beg fei, baf bie Bermefianer bie Sauptstellen, welche bie romifden Theologen ercerpiert und überfett haben, auch überfeten und baraus ermeifen, baß barin nichts gegen ben Glauben gelehrt fei. Dann mußten beibe Uberfetungen verglichen werben; bie Enticheibung, welches bie richtige fei, tomme wieber Grammatitern gu. Diefe beiben Borichlage find gemiß nichts anberes als ber reinfte Sohn auf beutschen Bleif und beutiche Gelehrfamteit, als ob auf biefem Beg je eine beffere Enticheibung ju erhoffen gemefen mare.

Inzwifchen war bie Lage ber hermesianer in Deutschland immer unerträglicher geworden, sie mußten etwas thun. So machien sich ich die beiden Ptrofssoren, Braun und Elevnich, nach Rom auf, um bort ihre Sache zu führen. Um 26. Mai 1837 tamen sie in Rom an. Sie machten zuerst ihre Besuche bei Kardinalen und Rirchensürsten und wurden überall mit ausgezeichneter höflichteit und Freundlichteit aufgenommen. Sie erfuhren dabei, daß Seine Heiligkeit dem General der Gesellsschaft gefu den Auftrag gegeben habe, über eine neue übersehung mit ihnen zu verhandeln, die, wenn nichts dem General der Gesellsschaft werden der ber habe, der eine neue übersehung mit ihnen zu verhandeln, die, wenn nichts dem Glauben Widersprechendes darin sich sinde, verössentlicht werden durche, auch werde der Papst sie dalb empfangen. Das bleinen günftige Ausschlaften. Die beiden mögen sich in voller ersten Zeit im Nom wie geboraen gestüllt haben vor

all ben Schmahungen, bie in Deutschland über fie ergangen waren. Am 14. Juni wurben fie vom Papft empfangen. Gie maren hocherfreut über biefe Gnabe und von Dauf bafur erfullt. ihren Soffnungen murben fie bestärft burch bie Freundlichfeit und Berablaffung, mit ber ihnen ber Nachfolger Betri begegnete. Buerft fam bas Befprach auf bie verschiebenen Bege, bas Dafein Gottes ju beweisen, ben apriorifden und aposteriorifden. Der Bapit fragte, welchen Beg Bermes eingeschlagen habe, fie ant: worteten: ben letteren. Er erging fich bann barüber, warum man benen nicht beiftimmen burfe, welche bas Befen Gottes auf apriorifchem Bege beweifen wollen. Elvenich übergab ihm bann bie Acta Hermesiana. Er erwiderte: legi, examinavi, perpendi, Die Unfenntnis über bie bermefifche Lehre aber, welche ber Bapft im Laufe bes Gefprachs an ben Tag legte, lagt gerechten Zweifel an ber Bahrheit biefer Borte auffommen. Beiter erflarte ber Bapft, in bie Reinheit bes Charafters von Bermes und in bie Rechtgläubigfeit ber Berfonen (orthodoxia personarum) fete et teinen Zweifel, nur habe Bermes in feinen Buchern nicht bie porgeschriebenen Termini gebraucht, mas boch bei ber Theologie notwendig fei. Darnach will Rom nicht bloft bas Materielle, fonbern auch bas Formelle an ber Dogmatif porichreiben; bann ift naturlich von einer theologischen Biffenichaft zweimal nicht mehr bie Rebe, bann gilt es nur noch, Roms Lehrbucher und Lehrformeln auswenbig ju lernen. Das Gefprach fam weiter auf bas Berhaltnis von fides und ratio. Da erinnerte ber Bapft an bie von ihm aufgestellte These: ratio nos ducit ad revelationem, quo facto ipsa se revelationi subditam praestat. Der Bapft mag nicht wenig überrafcht worben fein, als bie beiben hocherfreut ihm erflarten, bas eben fei bes Bermes und ihre Lehre. Auf bies bin legte ber h. Bater wohl gur Ernüchterung und Abfühlung ihnen ans Berg, fie follen fich belehren laffen, fie feien nicht in Die Stadt gefommen, um gu belehren, fonbern um belehrt gu merben. Belchen Eindrud bie zwei beutiden Profefforen von ber Gelehrfamfeit und Biffenschaftlichkeit bes Bapftes empfangen haben, ift uns nicht gefagt. - In ben folgenben Tagen machten fie fich baran, bie Stellen aus ben bermefianifden Schriften, Die Unftof erregt hatten, noch einmal ins Lateinische ju überfeten und ihren Ginn aus bem Bufammenhang und bem gangen Geifte bes Guftems ju beleuchten.

Am 1. Juli überjandten sie dem Zesuitengeneral Roothaan einen Teil der Einleitung zur Dogmatik. Sie erinnerten den General an das Wort Augustins, das freilig auf einen Zesuitengeneral Eindruck zu machen am wenigsten geeignet war: In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnidus caritas.

In einem fpateren Brief teilten fie mit, baf in Deutschland zwauzig Theologen beschäftigt feien, famtliche Werte bes Bermes ins Lateinische zu überseten. Da aber immerbin brei Monate vergeben werden, bis biefe große Aufgabe vollbracht fei, so bitten fie, man moge ihnen bie Stellen anführen, welche besonberen Unftof erregen. Statt aber biefer billigen Forberung gu millfahren, ließ ihnen ber Bapit feinen Unwillen barüber melben, baf fie bie Uberfetung nicht ichon mitgebracht hatten, mas er porquegefett habe. Run werbe ihr Aufenthalt in Rom auf mehrere Monate hinausgeschoben, mas ben Schein ermeden muffe, als ob bie Berurteilung bes Bermes irgendwie gurudgenommen werbe. Das mare aber gang falich und - ift bies nicht ber unverhohlenfte Spott? - wenn ber beilige Bater fich nicht weigere, Die von ihnen au vollendende Überfegung angunehmen, fo wolle er ihnen bamit nur einen Beweiß feiner Suld fur bie von ihnen bezeugte Bohlgefinnung geben; es gefchehe aber burchaus nicht, weil er glaube, bie Lehre bes Bermes baraus beffer verfteben zu konnen, vielmehr fei er im Urteil über Bermes burch bie Berteibigung ber hermefianer barunter auch bie Acta Hermesiana nur bestärft worben. Enblich wird ihnen ber Borwurf gemacht, fie legten es barauf an, bie Sache binausgugieben und ju verzögern, fie hatten feinen Grund mehr ju langerem Aufenthalt. Gold robe Behandlung und Sintergehung, folch höhnische Abfertigung mußten fich beutiche Gelehrte gefallen laffen, welche ihre Treue gegen ihre Rirche und die Uberzeugung von ber Bahrheit und Gerechtigleit ihrer Sache, Die Sorge, Dies beibes mit fich ju vereinigen, und bas Bertrauen, bei bem apostolischen Stuhl Gehor ju finden, nach Rom getrieben hatte. Die Rurie mußte nichts von bem Ernft und ber Gemiffenhaftigfeit, mit welchem beutsche Manner Glaubensfragen behandeln, fie fieht ober will feben in beren Thun nur unedle hinterliftige Absichten. Wie stimmen aber jene Erflärungen mit bem Gutachten jenes römischen Theologen, der in den Acta Hermesiana nichts gegen den Glauben Verstößendes gefunden hatte, und mit der Erflärung des Papstes, er zweisle nicht de orthodoxia personarum?

Der folgende Brief von Braun und Elvenich an ben Rarbinal Lambruschini giebt ihrer Befturgung und ihrem Schmerg über biefe Ausfunft Ausbrud. Gie entschuldigen fich, fie haben nicht gewußt, bag ber apoftolifche Stuhl erwarte, baß fie mit einer fertigen Überfetung fommen, fonft batten fie biefe zuerft in ber Beimat vollendet. Gie haben geglaubt, entweber von fich aus ein ausführliches Glaubensbefenntnis vorlegen zu burfen ober bag ihnen von Rom aus ein folches vorgelegt werbe. Aber auf ben Bunich ber Rurie haben fie fich an bie Uberfetung gemacht und unermublich feien fie thatig gewesen, bag einer von ihnen barüber frant murbe. Daß fie fich bei biefer Arbeit mit ber Soffnung getragen haben, bag bas Urteil über Bermes umgeanbert werbe, laugnen fie nicht. Unnute Bergogerung angufpinnen, fei ihnen, bas fonnen fie vor Gott, ber Bergen und Rieren pruft, verfichern, nicht von ferne in ben Ginn gefommen, benn hiuterliftige und fchlechte Mittel gu gebrauchen, halten fie in jeber Cache fur fcimpf: lich, in einer folch wichtigen aber es gu thun, mare gottvergeffen. Aber fie laffen fich nicht abidreden, fie wollen weiter arbeiten und alles baran feten, über bie mahre Lehre ber hermefifchen Schule aufzuflaren. Bieber verfichern fie ihre Bereitwilligfeit, vom b. Bater ein Glaubensbefenntnis in Empfang zu nehmen, über jebe namhaft gemachte verbachtige Lehre jebe geforberte Erflarung abgugeben, und menn fie erfunden merben als folche, bie etwas gegen ben Glauben lehren, werben fie gerne öffentlich ben Irrtum gurudnehmen.

Wie schroff tritt hier beutsche Gewissenhaftigkeit und römische Leichstettigkeit in Glaubenssachen, deutsche Offenheit und Geneigsbeit, von andern das Beste zu hossen, und römische Sintergehungsssucht und Böswilligkeit, deutsche Denut und Bereitwilligkeit entgegen zu kommen und römische Serrschlucht und Misachtung aller Rechte und Gesüble des andern einander gegenüber! Von Rom wird die gange Frage nur als eine Machstrage behandelt, von den

beutiden Theologen als eine Frage bes Glaubens und bes Bewiffens. In ber folgenden Untwort legte Rom Die Daste vollends gang ab. Lambruschini ermiberte, fie haben fich bis jest im fchwerften Arrtum befunden, wenn fie bie Soffnung gehegt haben, bag bas Urteil über Bermes irgendwie veranbert werbe. Den h. Bater habe es aufs fcmerglichfte berührt, baß fie es gewagt haben, biefer Soffnung offenen Ausbrud ju geben, fie haben bamit bem apoftolifden Stuhl eine Beleidigung gufugen wollen. Die Erlaubnis jur Uberfetung gefcah nicht in bem Bebanten, baburch auch nur bie leifeste Soffnung auf eine Anberung bes Urteils über Bermes ju erweden. Dag bie zwei Theologen in teiner anbern Soffnung gefommen waren und fich an bie Uberfettung gemacht hatten, bas wußte bie Rurie gang gut, warum hat fie ihnen nicht gleich por ihrer Abreife ober gleich nach ihrer Antunft in Rom erklärt, fie tonnen ruhig ju Saufe bleiben ober wieber nach Saufe geben? Beiter hieß es: ein Glaubensbefenntnis ihnen vorzulegen, hat ber h. Bater nicht nötig, fie burfen nur, wie es fich Ratholiten gezieme, aus Gehorfam gegen ben h. Stuhl bem bie Schriften bes hermes verbammenben Breve fich unterwerfen. zwei Brofefforen bei all bem feinen Groll und feine Bitterfeit in fich auftommen liegen, beweift ber lette Brief an Lambruschini, in welchem fie ihn bes innigen Dantes fur bas ihnen ermiefene Bohlwollen verfichern. Daß Rom ein falfches Spiel getrieben bat, geht aus bem letten Brief von Lambruschini aufs beutlichfte hervor. Es findet fich bier teinerlei Undeutung, baf nur ein neues bie Gefinnung ber Rurie umftimmenbes Moment biefe Benbung berbeigeführt hatte. Daf bie Momente aus welchen allein Braun und Elvenich bie Benbung fich erflarten, mitgewirft haben, baß Rom früher und rüdfichtlofer mit feiner Gefinnung hervortrat, mag immerhin fein. Als nämlich Braun und Elvenich nach ben Grunben bes unerwarteten Umichlags forichten, erfuhren fie, bag noch folimmere Gerüchte über fie von Deutschland nach Rom hinterbracht worben feien, fo falfch und boch fo funftreich verwoben und aufammen gereimt, bag ber apoftolifche Stuhl nicht anbers fonnte, als ihnen Glauben ichenten und bie Berhandlungen abbrechen. Furmahr es gehört viel Rachficht und Gutmutigfeit bagu, baß einer bie über ihn ausgefprengten falichen Gerüchte für fo gefchicht

erfunden halt, bag andere fie glauben muffen. Rom brauchte feine weiteren falfden Beruchte, es genugte an ben alten und benen mußte es nicht glauben, fonbern wollte es glauben. Daß fobann wie überhaupt in bem traurigen Bernichtungstaupf gegen bie beutsche fatholische Theologie fo auch in biefem Teil besfelben bie preufifche Bureaufratie ber Rurie Sandlangerbienfte that, bafür giebt es ber Beweife genug. Schon ber Bermes fo febr gewogene beutschgefinnte Erzbischof Spiegel mar von Berlin aus nach ben Gingebungen Comebbings in all feinen eblen Beftrebungen für Beranbilbung eines tüchtigen Klerus und Bflege mahrer Anbacht und Frommigfeit gehemmt worben. Als bas papftliche Berbammungsbreve gegen Bermes erichien, hatte feiner von ben Bifcofen um bas Placet bes Staates nachgefucht, bennoch ließ bie Regierung ben Bonner Brofefforen noch vor Eröffnung bes Sommerfemeftere 1836 bebeuten, fie erwarte, bag fie in ihren Bortragen alles permeiben, mas bem offentunbigen Berbammungsurteil bes Dberhauptes ihrer Rirche entgegen fei (vgl. Nippolb, Rirchengeschichte II). Offenbar bat bie preußische Regierung auf eine von Wien aus gefandte Note bin auch mitgeholfen ju ber emporenden Behandlung und Abfertigung ber zwei Brofefforen in Rom. Gin fpater an Schmebbing ergangenes Schreiben, in welchem um Mitteilung ber Note gebeten wird, beantwortete er alfo:

"Der mir von Ew. in dem gefälligen Schreiben vom 7. d. M. geäußerte Wunsch, von der taijertich österreichsichen Note, in deren Prosessionen Braun und Elvenich in Vom gepstogenen Unterhandlungen plößtich abgebrochen worden sind, Einsläch zu nehmen, ist von unir zur Kenntnis des Herrn Ministers Freiherrn von Altenstein Ercellenz gedracht worden; dieselben haben indeh hierauf geäußert, daß die Mittellung dieses Altenstütes aus politischen Gründen unstattschaft sei.

Indem ich u. f. w.

Berlin, 28. Juni 1838.

Schmebbing.

Die Abreise ber zwei Professoren wurde durch die schwere Erfrantung Brauns verzögert. Die Mußezeit verwendete Elvenich zu einer ausführlichen Beantwortung eines Schreibens des Zesuiten-

generals, in welchem ihm biefer auf feine Bitten einige Gate aus ben Acta Hermesiana bezeichnet hatte, Die falfche Lehren enthalten follen. Da hatte nun einmal ber romifche Gegner Stand gehalten und fich aus feiner bisher unnahbaren und jede Auseinander= febung ummöglich machenben Stellung hervorgewagt, aber nur um gleich aufs erftemal pon beutider Biffenicaft und Gelehrfamteit tuchtig beimgeschickt ju werben. In ftolgem Tone hatte Roothaan erflart, genauer tonne er auf ben Inhalt bes Buches nicht eingehen, bas fei nicht feine Cache, bas habe er auch nicht notig; nur turg wolle er nicht aus Bflicht, fonbern aus reiner Gefälligfeit bie Buntte angeben, burch welche ber Papft in feiner Unficht über Bermes bestartt worben fei. Die gemachten Ginmanbe ericheinen uns teilmeife von mahrhaft lächerlicher Geringfügigfeit, fo ber, bag ber Glaubenserweis nicht mit Brufung beffen beginnen folle, mas ber Glaube glaubt, fonbern mit ber Brufung ber außeren Argumente, ba ber Ermeis bes Glaubens fur bie fei. welche ben Glauben nicht haben. Wer murbe hierin nicht Elvenich Recht geben, ber ermibert, barüber tonne man verschiebener Anficht fein, und beweift, bak bas vom General Angefochtene gerabe bas amedentsprechendere und finnvollere ift. Teilweife aber unter= fdiebt ber General - und unmöglich bloß aus Difperftanonis -Elpenich faliche Lehren. Go hatte Elvenich behauptet, ein Bunder tonne nicht mit metaphyfifcher Gewißheit auf bem Weg bes reinen Dentens ertannt werben, fonbern bie Gewißheit, Die wir von einem Bunber erlangen, fei eine moralifch bedingte aber boch fichere und vollfommene. Der General hatte ihm baraus ben Borwurf gemacht, er leugne, daß man zu einer gewiffen überzeugung pon einem Wunder tommen tonne. Sobann hatte Elvenich an einer Stelle von bem im Leben wirffam fich erweisenden Glauben gerebet und gefagt, bag bagu ber innere Beiftanb ber gottlichen Gnabe notwendig fei, bamit bie wiberftrebenden Rrafte ber bofen Luft übermunden merben. Daraus hatte ber General ben Schluß gezogen, Elvenich lehre, bie Gnabe fei nur bagu notwendig. um bem Glauben gemäß zu leben, mahrend nach ber fatholifchen Lehre Die Gnabe nicht bloß zur Unterftugung bes Willens, fonbern auch zur Erleuchtung bes Berftanbes notwendig fei. Elvenich erwibert, ob benn, wenn er an einer Stelle nur pon ber Rot=

wendigfeit ber Gnade jum Leben im Glauben rebe, baraus folge, baf er bie Gnabe nicht auch zum Anfang bes Glaubens für notwendig erachte? Und er weift ben General auf eine gange Angabl von Stellen im gleichen Buche bin, wo er flar und beutlich von ber notwendigfeit ber erleuchtenben Gnabe rebe. Sat fich ber General abfichtlich einfach über biefe Stellen hinweggefett ober hat er bas Buch nur teilweife und gang oberflächlich gelefen? Der Sauptvorwurf richtete fich gegen bie Methobe bes hermefifchen Syftems. Mus ber Dethobe bes hermes maren alle moalichen und unmöglichen Schluffe gezogen worben, Die feine Theologie in Migfrebit bringen follten. Die Sauptanflage mar, feine Methobe führe zum Cteptizismus. Elvenich weift bagegen auf bie vielen angefehenen Rirchenlehrer bin, bie, ohne angefochten zu werben, biefe, bie fog. heuriftifche Methode, gewählt ober empfohlen haben. Er weift auf ihre Borguge bin, wie fie Schritt fur Schritt in ber Form bes Zweifelns und Fragens fortidreite und baburch ein ficheres wohl begrundetes Wiffen erreiche. Er weift auf ben Wiberfpruch bin, in welchem Windischmann gu ben Lehrern ber Rirche aus ben frühesten Reiten ftehe, weil er alles Licht ber naturlichen Bernunft leugne und von einer miffenschaftlichen De= thobe und Darftellung bes Glaubens überhaupt nichts miffen wolle. Bohl tommt Elvenich auch ber Gebante, man konnte in Rom ber Unficht hulbigen, Die tatholischen Lehrer brauchen nicht auf biefem Weiß und Unftrengung erforbernben Wege gum mahren Biffen gu tommen, fie burfen vielmehr nur, ba in Rom ja eine unfehlbare Auftorität fei, annehmen und glauben und lernen, mas Rom verfündige. Darauf, meint Elvenich, fonnte viel erwidert werben, er wolle nur bas hervorheben, bag bann jebenfalls in Deutschland, wo bie Ratholiten unter ben Broteftanten mohnen, Die auf jebes Bebiet ber Wiffenschaft, besonders bie Philosophie, viel Rleift verwenden und aus biefen Ruftfammern Baffen gegen ben fatholifchen Glauben holen, Die fatholifche Religion nicht erhalten merben tonnte. Go tann Elvenich mit autem Gewiffen bem General einbringlich und beweglich bie Bahrheit feiner Cache und feiner Beweife, die Aufrichtigfeit feiner Gefinnung und Abfichten ans Berg legen. 36m lag ferne, ben b. Bater irgendwie zu verleten, nie tam es ihm in ben Ginn, vom h. Stuhl verbammte

Lehren ju verteibigen; nur bie Unschuld feines Lehrers wollte er retten. Er rebet bann von ber Möglichfeit und fucht fie gu beweifen, bag ber h. Bater über Bermes falfch berichtet werben fonnte. Er erinnert - und bas mar icon ein fuhner Angriff - ben General an bie Geschichte feines Orbens, an beffen Aufhebung burch Clemens XIV., ob biefer Bapft bamals nicht auch falfch berichtet. worben fei. Co hat Elvenich bamals icon ben Rampf gegen bie Lehre von ber perfonlichen Unfehlbarfeit bes Bapftes begonnen. Rom beanspruchte fie noch nicht offen für fich, aber fein Berhalten. war gang von biefer 3bee ichon geleitet und getragen. Elvenich erlaubt fich auch eine Rritit bes Untersuchungeverfahrens gegen hermes, bas manches zu munichen übrig gelaffen habe. Er halt bem General bie Konftitution Benebifts XIV. por, ber zu einer gemiffenhaften Brufung eines Cdriftstellers für nötig erachtete, bag beffen Buch gang gelefen, bag mas an verfchiebenen Stellen über eine Lehre gefchrieben fei, unter fich perglichen und baft nicht aus bem einen ober anbern aus bem Rufammenhang beraus= geriffenen Cate ein Urteil gefällt werbe; auch empfahl Beneditt, mas ba ober bort angufechten fei, folle man, wenn ber Berfaffer nur fonft im Ruf eines guten Ratholiten ftebe, in gutem Ginne beuten. Bum minbeften aber, meint Elvenich, mare ju erwarten gemefen, bag aus ber Bahl ber Beugen bei bem Gericht über Bermes bie ausgeschieben worben maren, bie aus fehr perfonlichen. Grunden nicht als unparteiische Zeugen gelten konnten, Windischmann und Rlee. Elvenich fieht nur neue Sturme und Rampfe porque. Denn bie Schüler bes Bermes werben es nicht ertragen. baf ihr trefflicher Lehrer, beffen Unbenten fie in treuem bantbarem Bergen bemahren, fort und fort als Rationalift und Socinianer geschmäht werbe. Der furge Inhalt ber Untwort Roothaans vom 28. Ceptember 1837 mar: Roma locuta est: causa finita est.

Wir sollten meinen, ben beiben beutschen Professor ware nub Esbuld ausgegangen und sie hatten auf jeben weiteren Bersuch, sich mit Rom zu verständigen, verzichtet. Da wird ihnen am 26. Oltober noch einmal ein Borschlag gemacht, noch einmal lebt die Hoffnung in ihnen auf, noch einmal sowen ein Buch und Arbeit. Es wurde ihnen geraten, ein Buch in der Form eines bogmatischen Kompendiums zu schreiben, ben römischen

Cenforen vorzulegen, wenn biefe ihre Buftimmung geben, burfe es gebrudt werben. Go tonnten fie erreichen, bag fie in Bufunft in ihrer Lehre unangefochten bleiben; nur follte bas Buch nicht unter ihrem Ramen ericheinen. 218 Leute , Die in autem Gewiffen mit ihrer Lehre offen hervortreten burfen, erflarten fie, auf Letsteres nicht eingeben zu fonnen, bamit ihre Gegner fie nicht einer falichen Lift beschuldigen. Go entstanden bie Meletemata Theologica 106 Seiten umfaffent, eine furge Rufammenftellung bes fatholifden Glaubens. Es mar nichts anderes als ein gang an Die firchliche Lebre fich anichliefenbes Glaubensbefenntnis. Um 17. Dezember übergaben fie bas Wert mit ber Bitte, es gu prufen und wenn nichts im Wiberfpruch mit ber Rirchenlehre Stehenbes barin befunden werbe, es zum Drud übergeben zu burfen. Racherneuerter Anfrage murben fie am 24. Februar in ben Quirinal beschieden und erhielten bie Untwort, man wolle de rebus ipsis, quae in opusculo continerentur, nihil statuere, aber aus äußeren Grunden fonne es bie Druckerlaubnis nicht erhalten. Es ift eine mahre Sammer- und Leibensgeschichte, welche bie zwei Deutsche in Rom burchaumachen hatten. Run wußten fie wieber nicht, woran fie maren, ob jenes Glaubensbefenntnis als rechtalaubig angefeben werbe ober nicht. In ihrem Abschiedsschreiben an ben Bapft iprechen fie bie Soffnung aus, bag bas erftere ber Fall fei. Gie glauben ju biefer Soffnung berechtigt ju fein; benn ba ber b. Stuhl bie Gewohnheit habe, bie Irrenden gu belehren, fo hatte er gewiß auch ihnen biefe Bohlthat nicht verfagt, fonbern ihnen ihre Irrtumer nachgewiesen. Darin wollen fie fich bei ihrer Abreife beruhigen und anch ihre Freunde und Gefinnungsgenoffen werben fich beffen getroften. Aber biefer Troft follte ihnen nicht lange vergonnt fein. Lambruschini antwortete, es fei gang falfch, wenn fie annehmen, daß bie in ben Meletemata Theologica ausgesprochenen Lehren bem fatholifchen Glauben nicht wiberftreiten. Dies biirfe aus bem früher gegebenen Befcheibe nicht gefchloffen werben um fo weniger als ihnen beutlich genug (?) erflart worben fei, bag man mit ihrem Werte gar feine Brufung porgenommen habe. Co behandelt Rom, Die gartliche Mutter und Lehrerin aller Bolfer bie eigenen treuften Cohne, Die in ber Not ihrer Gemiffen, im Rampf bes Pflichtbewußtfeins mit ber eigenen

fest gegründeten Überzeugung um nichts anderes bitten, als bag fie, ehe ihnen bie Thure gewiesen wird, gehört und über etwaige Brrtumer belehrt werben, um fie ju miberrufen. Bie oft hat bas Bapfttum gegen bie Beften nicht blog bas Gebot ber Liebe, fondern auch bas ber Gerechtigfeit und Bahrheit und bas bes Anftanbes fcmobe verlett! Elvenich und Braun erflarten fich bereit, fich zu unterwerfen und zu gehorchen, fo weit es ihr Gemiffen ihnen erlaube. Feierlich verfprechen fie, fünftig beim Unterricht von ben Werten bes Bermes feinen Bebrauch zu machen. Gie verficherten wieder, daß fie die in ben Breven verbammten Lehren vor allem bie zwei flar und beutlich ausgesprochenen Cabe verwerfen, rationem principem normam ac unicum medium esse, quo homo assequi possit supernaturalium veritatum cognitionem und dubium positivum esse basin omnis theologicae inquisitionis. Endlich wollen fie in allen Dingen. bie fich auf die Glaubens: und Sittenlehre beziehen, ba in biefen Die vom heiligen Beifte regierte Rirche, b. i. Die romifch-fatholifche Rirche, nicht irren fann, immer biefer romifch : fatholijden Rirche folgen, beren Brimas und Mittelpunft nach göttlicher Ginrichtung jebesmal ber rechtmäßige Nachfolger Betri ift. Alfo unterworfen haben fich bie beiben Männer nicht. Gie haben gehandelt, wie fie es por ihrem Gewiffen verantworten tonnten und wie ihr Blaube von ihnen als romifden Ratholiten es verlangte. Satten fie fich unterworfen, wie Rom es verlangte, fo mare bies ein Befenntnis zu ber rein magifchen alle Gefete und Refultate bes Dentens und Erteunens aufbebenben Unfehlbarteit bes Bapftes gemefen. Ihre Uberzeugung und ihr Gemiffen wollten fie Rom nicht jum Opfer bringen. Gie mußten fich munbern barüber, wie Rom von ihnen verlangen und erwarten tonne, bag fie fich "von gangem Bergen und von ganger Seele" bedingungslos unterwerfen. Rom ift es eben weniger barum zu thun, baf feine Getreuen aus innerer Überzeugung und mit gutem Gemiffen Glieber ber Rirche find als barum, willenlofe und alle Beit gefügige Rreaturen an ihnen zu haben.

Lambruschini ichrieb barauf, fie haben nun offen ben Weg bes Irrtums betreten und bem apostolischen Stuhl eine schwere Beleidigung zugefügt, indem fie ihre Zustucht zu ber nichtigen von ben Janfeniften erbachten Unterscheidung zwischen jus und factum (gemeint ift bie Unterscheidung von rechtlicher und that: fächlicher Berbammung, bag alfo auch einer unschulbig verbammt werben fonne) genommen und geleugnet haben, bag bie vom h. Stuhl in ben Schriften bes hermes verbammten Lehren wirklich in benfelben gu finden feien. Schlieflich verficherte ber Beuchler, es bleibe ihm nichts übrig als für fie gu beten, Gott moge ihren Beift mit feinem himmlifchen Lichte erleuchten, bag fie ertennen, regnum Dei in simplicitate fidei non in contentione sermonis esse. Das lette Bort aber behielten bie zwei beutichen Brofefforen. Der gelehrte Homer muß fich jum guten Schluß noch einer beschämenden Lude in feinen boamengeschichtlichen Renntniffen überführen laffen. Bene wiefen ihm nämlich nach, baf bie Unterscheidung von jus et factum burchaus nicht erft von ben Sanfeniften aufgebracht worben fei, fonbern vielmehr ichon bei Augustin und anderen Rirchenlehrern wie Bellarmin fich finde, ber in feinem noch vor ber Geburt bes Sanfenius gefchriebenen Traftat de Pontifice Romano nicht blok einmal, sonbern mehreremal biefe Unterfcheidung mache. Jebenfalls, meinten Braun und Elvenich, muffe es fehr auffallend ericheinen, bag ihnen jest erft biefe Unterscheidung gur Laft gelegt werbe, mahrend fie boch fcon por ihrer Unfunft in Rom offen ausgesprochen haben, bag nach ihrer Überzeugung in ben verbammten Lehren nicht bie bes Bermes verbammt worben feien. Diefe lette Erflarung hatten fie fcon von Deutschland aus, wohin fie am 18. April gurudgetehrt waren, nach Rom geschickt. Beinabe ein Sahr hatten fie fich in Rom binbalten laffen, es mar eine Reit reich an Dube und Arbeit. reich an eitlen Soffnungen und bitteren Enttäufdungen. Bas fie aber in Rom erlebt und erfahren haben, wird ein ewiges Zeugnis fein bafur, mas beutiche Gelehrfamteit und Biffenichaft, beutiche Überzeugungstreue und beutscher Wahrheitvernft in Rom gilt. Es mag bier ber Sag bes geiftig Schmacheren gegen ben Überlegenen ju Grunde liegen, aber auch die Reindschaft gegen die Bahrheit felbst und die Furcht, jede freiere Regung und fraftigere Ent= midlung ber tatholifchen Biffenichaft merbe bie Grundfeften ber eigenen Existens erschüttern. Das ift es, was Rom nicht ruben ließ, bis bie im Anfang unferes Sahrhunderts neu auf: blühende Theologie des tatholischen Deutschland mit ihren versichiedenen Schulen der Reihe nach unterdrückt war und an ihrer Stelle der Neujesuitismus feine Kahne aufgepflanzt hatte.

Mit ber Rudfehr Brauns und Elvenichs mar naturlich ber Streit nicht beendigt, er hatte noch eine mahre Flut von Schriften für und wider im Gefolge. Dan tann fich aber taum einen Begriff machen, mit welchem Kanatismus und welcher Lugenhaftigfeit Die Betreuen Roms über bie Bermefianer herfielen. Co flar und überlegen und fchlagend bie Berteibigung ber letteren mar, fie verfing nichts. Es waren Feinde, gegen Die feine Baffe mehr half; ihr Fanatismus hatte jede Epur von Bahrheits- und Berechtigfeitöfinn ausgetilgt. Mit einer Gebuld und Ausbauer, Die alle Bewunderung verdient, unterzogen fich die Schuler bes Bermes jahrelang ber Berteibigung ihres Lehrers. Bu einem Schisma tam es nicht. Funf Profefforen ber Trierer Universität ichidten noch por ber Anfunft Brauns und Elvenichs in Dentichland ein Schreiben an feine papftliche Seiligfeit, worin fie erflarten, fie wollen, obaleich fie bis ju biefer Stunde über bas Refultat ber in Rom gepflogenen Unterhandlungen noch nichts erfahren haben. boch bem papftlichen Urteil in biefer Cache einfach ohne alle Bebingung und ohne irgend eine Urt von innerem Borbehalt beiftimmen. Elvenich und Braun erlaubten fich bann, biefe fünf auf ihr Gewiffen zu fragen, ob fie mit innerer Uberzeugung bem beiftimmen, bag alle im papftlichen Breve verbammten Lehren in ben bermefifchen Schriften mirtlich enthalten feien. Die Berren mußten fich minden und breben und fie fteben in feinem guten Lichte ba, wenn fie verfuchen, bem, beffen Spftem fie bisher gehulbigt hatten, nun auf einmal Irrlehren nachzuweisen. Dochte ihnen Elvenich noch fo fehr and Berg legen, wie ungenügend ihre Motive feien, fie blieben babei, einem befinitiven Musfpruch Des h. Baters in Glaubensfachen hat man fich unbedingt und ohne allen Borbehalt gum poraus zu unterwerfen. Elvenich meinte, bann mußten fie es folgerichtig auch fur ihre Bflicht halten, fich unbedingt ben befannten papftlichen Musfpruchen über die Erifteng ber Gegenfüßler und bie von Galilei gelehrte Bewegung ber Erbe um die Conne gu unterwerfen. Die fürf mußten barauf nur gu ermibern, bas fei teine Enticheibung in Glaubensfachen gemejen.

während der Papft jene Entbedungen gerade deshalb verworsen hatte, weil er sie für glaubensgefährlich hielt. Durch Roms Zauberwort war die Metamorphose geschehen. In früheren Zeiten haben sich ihrer Überzeugung gewisse Manner eher ins Geschagnis wersen und auf den Scheiterhausen schlenden als solche Berwandlungen mit sich vorrehmen lassen. Seutzutage besonders seit dem Jahre 1870 sind die lehteren nichts Seltenes mehr, sie gehen leicht und rasch von flatten.

Elvenich ift feiner Überzeugung treu geblieben : "ich fann mir. fcreibt er, por Gott und meinem Gemiffen bas Zeugnis geben. bak ich bie firchliche Autorität im vollften Make anertenne und verebre, baf ich mir nicht bewuft bin, ihr ben ichulbigen Gehorfam perfagt zu haben, baß ich mir eben fo menig bewuft bin, pon bem mahren fatholifden Glauben auch nur ein Jota aufgegeben zu haben, baf ich baber in ber beruhigenben überzeugung fortlebe ein mahrer Ratholif zu fein, und baf ich mit Gottes Gnabe ein folder ju bleiben hoffe, welche Schidfale auch immer über mich hereinbrechen mogen." Die Schriften von Bermes find in ber fatholifden und evangelifden Rirde verschollen. Aber manche feiner Schuler, barunter por allen Elvenich haben im Beifte ihres Lebrere fortgemirft. Er erfannte mit ber Reit, wie bie romifche Rirche in ihrer Entwidlung von ber mahren 3bee ber Rirche Jefu Chrifti immer weiter fich entferne und wie mehr und mehr eine unüberbrudbare Rluft zwischen bem Befen und Biel bes Gottesreiches und bem der Bapftfirche fich aufthue. Mit gangem Bergen fcbloß er fich im Jahre 1870 ber altfatholifchen Bewegung an. Er gebort mit zu ben Borfampfern mahrer Ratholigität und chriftlicher Freiheit, Die in fchwerer Beit im Rampf gegen ben alten Erb- und Tobfeind beutscher Biffenschaft und acht driftlichen Forfchens nach Bahrheit für biefe beiligen Guter eingestanden find, um fie gu retten und zu erhalten für eine beffere Beit.

## Bur Entführung Suthers auf die Wartburg.

Bon Brof. Dr. Steiff, Bibliothetar in Ctuttgart.

Welchen Gindrud ber überfall bei Baltershaufen am 4. Mai 1521 und Luthers Berichwinden gemacht hat, barüber befigen mir in ben brieflichen und fonftigen Aufzeichnungen ber Reitgenoffen mancherlei Nachrichten. Im Allgemeinen herrschte große Ungewißheit, was man aus bem Borgang machen follte. Allerlei Geruchte ichwirrten burch bie Luft, Die balb von einem Sanbitreich ber Gegner Luthers, balb von einer rettenben, ichutenben That feiner Freunde, bald auch wie es icheint nur von einem jener rauberischen Uberfalle ju ergablen mußten, Die bamale mehr ober weniger an ber Tagesordnung waren. 1 Der harm: loferen Auffaffung mar übrigens, namentlich am Anfang, fo lange Luther felbit noch feine beruhigende Mitteilung hatte verlaffen, nur eine fleine Minberheit gugeneigt; Die ichlimmen Gerüchte fanden weit und breit, bei Freund und Feind williges Behör. 216 darafteriftifch für bie Befühle, mit welchen biefelben in ben Rreifen ber Unbanger Luthers aufgenommen wurden, wird häufig die befannte Stelle in Albrecht Durers Tagebud, 2 Ausgabe von Leitschuh 1884, G. 82 f. citirt: "lebt er noch (sc. als Gefangener), ober haben fie in gemorbert, bas ich

¹ Man vergleiche 3. E. jenen mertnöirbiger Britef, meichen och Zagenach bem überjad Nitolaus Werbel an Luther geichrieben hat, ohne 3m wissen, wo biese mar, ja ohne 3m wissen, ob er noch lebte ober tot war (abgebruch bei Kobe, Analecta Lutherana ©. 31 H): De Te apud nos adeo incerta sunt omnia, ut nihil unquam videris audierisque incertius. Nam constans undique fama volat, per insidias Te captum esse, deinde vero occisum ettam adacto in cervicem Tuam gladio. Sunt qui dicant, salvum Te Wittenbergam rediisse. Ex his, quodnam sit verum, ambigitur. Postremum certo nemo est eruditorum, vel proborum hominum, qui non ita esse cupiat. De priore, non credis, quam exultent, quam gratificentur Diis suis adversae partis adsectores . . . . si me amas, si reliquos, qui adhuc mecum curam Tui habent . . . fac sciamus, an vivas, an captus sis.

<sup>2</sup> Beidrieben in Untwerpen.

nit weiß, fo hat er bas gelitten umb ber driftlichen mahrheit willen und umb bas er geftrafft hat bas unchriftliche pabfthumb . . . . D Gott, ift Luther tobt, wer wird uns hinfurt bas heilig evanaelium fo clar fürtragen, ach Gott, was hett er uns noch in 10 ober 20 jahrn fchreiben mogen? D ihr alle fromme chriftenmeniden helfft mir fleifig bitten und bewainen biefen Gottaeiftigen menichen und ihn bitten, bas er uns ein andern erleuchten man fend." In feiner Urt ebenfo bezeichnend aber wie biefe Auslaffung Durers, ja bezeichnenber noch fur bie Entschiebenheit, mit welcher Die follinmen Gerüchte auftraten, wie für Die tiefgebenbe Bemegung, welche baburch in weiten Rreifen hervorgerufen murbe, ift etwas Anderes, das foviel wir wiffen bisher nicht befannt gewesen ift. Er hat fich nemlich zum Teil auch bie Boefie bes Ereigniffes bemachtigt, inbem von einem Unhanger Luthers ein lateinifches Rlagelied auf ben vermeintlich von feinen Feinden gefangen gehaltenen Reformator gebichtet murbe. Noch mehr: biefes Carmen murbe auch in Mufit gefett, mit ben Roten gebrudt, und als Flugblatt verbreitet, - verbreitet ohne Zweifel - weil lateinisch - pornemlich unter ber ftubierenben Jugend, vielleicht auch unter ben auf Luthers Ceite ftebenben Monchen. Gin Gremplar biefes Aluablatts, vielleicht bas einzige, bas fich erhalten hat, befitt bie Universitäts-Bibliothet Tubingen; es findet fich in einem Sandichriftenband,1 indem Die eine Salfte ber Innenfeite bes porberen, bie andere ber Innenfeite bes hinteren Dedels aufgetlebt ift. Lon großem Format (groß Folio) enthält bas Blatt famtliche Noten fur bie vier Stimmen Discantus, Tenor, Altus und Bassus auf berfelben Geite. Der Tert ift ben Noten untergebruckt mit Bieberholungen und Auslaffungen,

<sup>1</sup> M. c. 6 (Fol.) des Huguitius Ortulus grammatice enthaltend. Der Band ftammt aus der Bückerfammtung des Conrad hager, der zur Resonnationszeit Plarrer im Renningen bei Leonberg war und wie biefen so and mand andern Einblattbrud in seine jest auf der Täbinger Universtüts-Böllichset beschwölichen Bücker eingestebt hat. Er hat badurch, wohl ohne es zu beabsichtigen, verschieden andere interessent Druck der Auch von denen bis jest sonst teis Exemplar nadagewissen ist.

wie es das Bedurfnis der Stimmen erforberte, so daß man 3. B. den Tert des Discantus zum Teil aus andern Stimmen ergänzen muß, um das vollständige Lied zu erhalten. Wer der Berfasser des letzeren ist, darüber enthält das Flugblatt feinertei Andeutung; auch auf den Druckort läßt sich weder aus den Tupen noch aus Sonstigen ein Schlüß zieden. Indem vor runn das Canten felöft mittteilen, demerken wir zum schlossen Sudem vor runn das Canten felöft mittteilen, demerken wir zum schlossen Berksmäßes, daß dasselbe epodisch ist. sofern auf einen Hegameter je ein iambischer Dimeter folat.

Ad Martinum Lutherum captinum Lamentatio.

Heu heu quae nobis te sors, doctissime, ademit? Quae te praehendit inuida?

Quis te liuor edax rapuit, dulcissime? quid sic, Martine, anhelos deseris?

Siene tibi seruata fides seruataque iura? Heu ueritas, quid sustines!

Parce, precor, praedae raptor, satis est rapuisse. Heus parce, parce occidere!

## Die lutherische und katholische Jehre vom Sheftand nach den symbolischen Buchern und dem Tridentinum.

Bon Bfarrer Amfrid in Betergell, Defanat Gulg a. R.

Man betont mit Recht in der Geschichte der Reformation, daß der Protestantismus nicht bloß dem religiösen Subset den unmittelbaren Bertehr mit Gott wieder eröffnet hat, daß er vielmehr auch die Raturdassi des menschlichen Welens gegenüber einer welkstäcktig ascetischen Lebensanschauung wieder in ihr Recht einseltz, die natürlichen Verhaltnisse und gesellschaftlichen Formen wie den Ebestand und die Odrigteit wieder in ihrer göttlichen Wirde, ihrem sittlichen Abel anerkannte. Dem gegenüber dietet der Katholizismus, wie er sich im tridentinissen Konzil entgegen dem resonnatorischen Fortschrick, das Bild einer döswilligen Verstodung dar. Die erlogene Sittlichsteit

<sup>1</sup> Es ift bas fog. Kleinere pythjambifche Bersmaß, in welchem 3. B. auch die 14. und 15. Epobe des Horaz gedichtet find.

The second secon

des Colifotis, die Berachtung der Natur und die Verdrängung der göttlichen Ordnung durch Menscheinsquagen lastet noch seute als ein Fluch auf der römischen Kirche. Die Schuld, welche das Applitum mit den Colifotisgeschen auf sich gesaden hat, wird wohl, da das Gericht der Verstockung eine Hosspung auf Umtehr und Besseut ausschließt, erst mit seinem Untergang gesühnt werden.

Wie fraftig aber die Berirrung des Colibats vom hammerichlag der Reformation getroffen worden ist, wie die römische Bostition durch unsere Besenntnissschriften vringipiell überwunden und sittlich unhaltbar geworden ist, wie frisch und froß dagegen die Göttlichseit des Chestandes vom Geist der neueren Zeit betont, sein gutes altes Necht hervorgehoben ward: das mag die solgende Stigge beweisen.

Wir beginnen damit zu zeigen, in welcher Weise unsere symbolischen Bucher bie Polemit zegen Colidat und Möndiswesen geführt haben. Ausgiebiges Material liefert bie Consessio Augustana in ihren Misbrauchsartiteln (23 über die Priesterse und 27 über die Mönchsgelübe) und die Appologie in ihrem 23. Artifel. Aurz und schaft werden die Misbrauch der römitschen Kirche in den ich weiter die Misbrauch der römitschen Kirche in den ich weiter die Repflieden Artifeln (XI) mit lutherischer Derbheit und gesunder Jronie gegeiselt. Melandtschon fat in seinem Tactata über die Papstgewalt priesterliche Anmaßung und sirchliche Gerichtsbarteit im Ehefachen zurückgewiesen, während der Antechismus und das Traubücklein Zuthers besonders für den positiven Aufbau der Lehre verwertbar sind, und die Konstorienformel sich nur noch einmal aegen die Wiedertäufer zu richten fat.

Die Opposition, welche die Reformatoren dem Golibatsgefeh und dem Mönchswesen entgegensehten, ist eine breisage, eine prinzipielle, eine historische und eine pratitische. Krinzipiell verledrt mußte es ihnen ertscheinen, menn die Gegner Golibat und Möncherei als einen Stand darzustellen suchten, mit dem man sich die Rechtsetzugung oder wenigstens eine höhere Stuffe der Gerechtigteit vor Gott verdienen tönnte. Welanchthon protestiert gegen die Ansicht, als ob der Golibat die Rechtsertungung mehr verdiene als die She (Ap. 23, 26.), und ertlärt ausdrücklich: "Wir werden weder wegen der Jungfrausschaft noch wegen der She gerechtsetzig, sondern aus Gnaden wegen Christi, venn wir alauben, das wir werden

feinetwillen einen verfohnten Gott haben" (23, 36.) Daß aber ber Colibat feine hohere Stufe ber Bollfommenheit bezeichnet als ber Cheftand, bas hat icon bie Muasburger Ronfeffion in ihrem 16. Artifel ausgesprochen, wenn fie erflart: es gehore nicht gur evangelifchen Bolltommenbeit, Saus und Sof, Beib und Rind gu perlaffen, bas Evangelium ftoke nicht bas weltliche Regiment. Bolizei und Cheftand um, wolle vielmehr, bag man in folchem Stand driftliche Liebe und gute Berte, ein jeglicher nach feinem Beruf bemeife. Daber fei es verfehrt, Die Che und Die Staatsgeichafte ju perlaffen und fich in Ginoben gurudgugieben, als ob man baburch aus ber Belt flieben und eine Gott mohlgefälligere Lebensart ermählen fonnte (C. A. 16, 4. vgl. mit 27, 56.). Berfehrt ift es ebenbeshalb, ben Colibat unmagig gu loben; benn wenn ein einfältiger Laie folches hört, fo bleibt er mit einem Unftog bes Gewiffens im Cheftand (C. A. 27, 52.). Und manche Bemiffen murben ichon megen bes gefehmäßigen Bebrauchs bes Cheftands verwirrt infolge ber monchischen Meinungen, welche bie Chelofigfeit in abergläubifcher Weife lobten (Un. 23, 47.).

Aber auch hiftorifche Thatfachen werben von ben Reformatoren bei ihrem Rampf gegen ben Colibat ins Welb geführt. In ber alten Rirche, erflart Die Ronfeffion, maren Die Briefter verehelicht; in Deutschland aber wurde ber Colibat erft vor 400 Jahren mit Zwang eingeführt, und ber Erzbifchof von Maing, ber bas neue Gefet verfündigen mußte, mare beinahe von ben ergurnten Brieftern erichlagen worben (23, 10 ff.). Bapft Bius II. aber foll felbst bie Unguträglichkeit biefer Inftitution eingefehen und ertlart haben, es feien zwar gemiffe Urfachen vorhanden gemefen, um berenwillen ben Prieftern bie Che verboten worben fei, aber weit gewichtiger feien biejenigen Urfachen, um berenwillen man ihnen ben Cheftand wieber geftatten follte (23, 2.). Die Berfech= ter bes Colibatsgefetes find aber fo weit bavon entfernt, orthodox gu fein, bag fie fich vielmehr mit ihrer Unficht ber Reterei ber Enfratiten nabern, welche bie Che und bergleichen Dinge für profan und unrein hielten und fich einbilbeten, burch ihre Enthaltfamteit größere Gnabe gu verbienen als andere Menfchen (Ap. 23, 45).

Befonders burchichlagend mar bie praftifche Opposition. Die Reformatoren erfannten mit florem Blid, ban ber Brieftercolibat nicht um ber Religion willen eingeführt worben fei, fonbern bag bas Berrichaftsgelufte ber Bapfte biefes Opfer forberte. Non enim imperatur lex religionis causa, sed dominationis causa et huic impie praetexitur religio (Mp. 23, 60.). Es ift ia befannt. baß bie Bapfte burch biefes Gefet fich einen burch feine Familienund Baterlandsliebe gebundenen ihnen unbedingt ergebenen Rlerus fchaffen wollten. Wie fehr ihnen bies gelungen ift, hat ber Ultramontanismus bis in bie neueste Beit gelehrt. - Allein bies mare noch nicht einmal bas Arafte. Dagegen wird bie Chelofigfeit ber Briefter als bie Urfache ber ichanblichften verwerflichften Ungucht bezeichnet. Es ift befannt, faat bas Augsburger Befenntnis (23, 18.), wie ber unreine Colibat bie meiften Argerniffe, Chebruch und andere Berbrechen erzeugte, welche ber Bahrnehmung einer guten Obrigfeit mert maren. Die Apologie aber beginnt ihre Museinanberfetung mit großer fittlicher Entruftung und fann fich, namentlich im beutschen Tert, gar nicht erschöpfen in Ausbruden bes Abicheus und ber Bermerfung. Gie fagt von ihren Gegnern: "Wiewohl fie billig fich bes überaus fchanblichen unzuchtigen freien lofen Bubenlebens auf ihren Stiftern und Rlöftern in ihr Berg ichamen und nicht fühnlich bie Sonne anfeben follten, fo find fie boch fo henterstühne, thun wie ber Teufel felbft und alle vermegene verruchte Leute"; und fahrt bann mit bitterer Fronie fort: "Wenn ihr ehrlos, fcanblich, ungöttlich, unguchtig, heibnifch, epifurifch Leben und bie Grundfuppe aller Ungucht gu Rom nicht fo gar am Tage mare, fo möchte man benten, ihre große Reinigfeit und unverrudte jungfräuliche Reufchheit mare eine Urfache, baß fie ein Weib ober bie Che auch nicht mogen hören nennen" (23, 2.) veral. Art. Smalc. 11. 1.). Und weiter unten ruft fie aus: "Es ift nicht unbefannt, wie fehr biefes Befet ben öffentlichen Sitten Schabet, welche Lafter, welch fcanblichen Lufte es erzeugt hat, aber fo racht Gott bie Berachtung feiner Orbnung an benen, welche ben Cheftanb verbieten" (23, 52 f.). Die Reufchheit aber, für welche bie Unhanger bes Colibats in bie Schranfen treten, ift boch citel Beuchelei : tota res est simulata (Up. 23, 60.). Und Luther giebt in feinem großen Ratechismus zu bebenfen, bag "niemand fo menig Lieb und Luft gur Reufcheit hat, als eben bie ben Cheftanb für großer Beiligfeit meiben und entweber in öffentlicher

Eine faft leibenichaftliche Erregung bemächtigt fich ber Reformatoren, wenn fie an bie eiferne Sarte und bamonifche Graufamteit erinnern, mit welcher man in ber Reformationszeit bas Colibatsgefet gegenüber verehelichten Brieftern burchzuführen fuchte. "Mit peinlichen Strafen werben Briefter gequalt um feiner anbern Urfache als um bes Cheftanbs willen" (C. A. 23, 21.). Der Raifer murbe von romifcher Seite aufgeforbert, Die icon gefchloffenen Chen zu gerreißen, an ben unschuldigen Mannern ein blutiges Urteil zu vollftreden und bie beimatlofen Beiber und verwaften Rinber aus bem Land ju jagen (Ap. 23, 3). Gebr richtig mirb bemerft, baf bie Bapfte taglich oft bie beften Gefete anbern, mabrend fie in biefem einen Gefet eine eiferne Unerhittlichkeit beweifen (23, 56). Die gange Sanbhabung bes Gefetes zeigt ben bamonifden Charafter ber Inftitution. Baulus nennt es eine Lebre ber Damonen, wenn man bie Che verbieten will (C. A. 23, 22); ber Teufel verteibigt, ba er ein Diorber ift, jein Gefet mit folchen Mordthaten, wie wir fie oben erwähnt haben (Mp. 23, 58); ja Die Berachtung ber Beiber, welche bem Berfahren ber Gegner gu Grunde liegt, ift nach Dan. 11, 37. ein Beichen bes antichrift: lichen Geifts (23, 25); und Luther erflart in ben fcmalfalbifden Artifeln (11, 1): Mit bem Berbot ber Briefterehe haben Die Bapiften bas Werf bes Antichrifts, ber Tyrannen und bes folech: teften Schurten ausgeübt.

Nach allebem machen die Forderungen des protestantischen Bemussteins, welche mit männtlicher Guergie von den Reformatoren ausgesprochen wurden, einen wahrschaft befreienden Eindruck. Luther verlangt kurz und bündig: "Wir wollen in ihren leidigen Colifiat nicht willigen, sondern die Ehe frei haben, wie Gott sie selbst geordnet und eingerichtet hat, dessen Wert wir weder zerstören noch verhimdern wollen" (Art. Smalc. 4, 3). Und die Applogie erwartet, daß nach dem Geset eines gefunden Fortschritts auch jene Institution geändert werde: "Bei anderen Gesehen ist man ja auch gewöhnt, daß sie geändert werden, wenn ein ewdenter Ruthen dazu rät. warum geschiecht nicht dasselbe in dem Geseh, in welchem so schwerzegende Ursächen zusammenn, zumal in beien letzten betrübten gekein?" (28), 53).

Anhangsweise muffen wir hier die Bolemit erwähnen, welche Die Reformatoren gegen Die Jurisdiftion ber Rirche in Chefachen eröffnet haben. Bor allem murbe erflart, Die Berichtsbarteit ber Rirche beruhe nicht auf göttlichem, fondern nur auf menichlichem Recht, b. h. fie fei ber Rirche geitweife aus hiftorifchen Grunden übertragen worden, hange aber nicht mefentlich mit bem firchlichen Umt aufammen und tonne baber aus Zwedmäßigfeiterudfichten wieder von ihm losgelöft werben (C. A. 28, 29). Die firchliche Berichtsbarfeit in Chefachen ift gubem noch nicht besonbers alt: benn aus bem codex bes Suftinian erhellt, baf bamals noch bie Chefachen vor bas burgerliche Forum gehörten (Tract. de potestate Papae 77). Sobann aber enthält bas firchliche Cherecht eine Reihe von Ungerechtigfeiten, fo bas Colibatsgefen, Die Chehinderniffe, welche aus geiftlicher Bermandtichaft entfteben follen, Die Billiaung ber heimlichen Ghen u. f. w. (78); baher ift biefer Teil ber Gefetgebung ber Rirche abgufprechen und ber weltlichen Obrigfeit in die Sand ju geben, ja biefe lettere ift burch gottliches Recht bagu verpflichtet, Die erforberlichen Gerechtsame ausguüben, wenn bie Bifchofe barin nachläffig find (C. A. 28, 29; Tract, 77).

Die Kritit bes bestehenben unhaltbar gewordenen Zustandes läßt an Kraft und Deutlichseit nichts zu wünschen übrig; nirgends war die Polemit der Reformatoren berechtigter, nirgends aber auch der Widerstand der römischen Kirche kleinlicher, beschränkter und erbärmlicher als sier.

Wir wenden uns der possiben Dasstellung der Lutherischen Lehre zu. Die erste und einzig maßgedende Quelle für dieselbe ist auch in diesen Locias die heistige Schrift. Aber auch Kirchenväter wie Cyprian, Epiphanius, Ambrosius werden eitsert (C. A. 23, 25; Ap. 23, 20. 49), sa sogar Käpite, sosem ihren Kockstauterials und wie Kockstauterials und wenden (C. A. 23, 2).

Gegenüber bem Bochen auf Die romifche Enthaltfamteit, fowie gegenüber ber Unficht, als ob ein Gelubbe ber Reufchheit ohne weiteres gehalten merben fonne und muffe, mirb vor allem bie Rotmenbiafeit bes Cheftanbes betont. "Die Che, faat Luther im großen Ratechismus (I, 211), ift nicht nur ein ehrlicher, fonbern auch ein nötiger Stand". Rötig ift fie fcon als eine naturliche unveranderliche Gottesordnung; ber Cheftand ift fcon im Barabies geschaffen worben (Mp. 23, 67. beutscher Text); ber Beschlechtsunterfchied beruht auf ber urfprünglichen Schöpfung. "Gott hat ben Cheftand vor allen anbern eingefett und hat barum unterfchieblich Mann und Beib geschaffen" (Kat. I, 207). "Weber ben Papiften noch uns ift es gegeben, aus einem masculinum ein femininum, ober aus einem Beiblein ein Mannlein ju machen ober beibes zu vernichten" (Art. Smale, 11). Chenfowenig fann man einem, ber es nötig bat, verwehren, ehelich ju werben. Die Befchlechter find fur einander, ein Geschlecht follte von Anfang an in ber rechten Urt bas andere erftreben. Daraus ergiebt fich Die natürliche Reigung gwifden Mann und Beib, ber Beichlechtstrieb, ber ichon in ber reinen Ratur angelegt mar und feinesmegs mit ber Konfupifceng, ber unorbentlichen Brunft, gu verwechfeln ift (Up. 23, 7).

Die Verfasser der Konstutatio hatten nun aber lächerlicherweise behauptet, im Ansfang sei allerdings der Esseltand geboten gewesen mit dem Zweck, daß die Erde gestüllt werde, jeth, do die Erde gestüllt gei, habe man das Gebot als aufgehoben zu betrachten. Dem gegeniber bemerkt die Apologie mit sieghofter übertegensheit: Die Natur der Menschen ist durch jenes Wort Gottes "Seid fruchstan und mehret euch und füllet die Erde", nicht nur im Ansfang der Schöpfung, sondern so lange diese Natur der Körper besteht, zur Fruchtsteit geschäften, og zut wie durch das Wort: "Die Erde bringe hervor Eras und Kraut" die Frucht-

barteit ber Erbe nicht blog fur ben Anfang, fonbern für alle Beiten gemahrleiftet mar (Up. 23, 8). Und wenn bie Begner finbifchermeife behaupteten: anfangs fei bie Che geboten gemefen, jest fei fies nicht mehr, fo mare bas gerabe, wie wenn fie fagen wollten; anfangs brachten bie Menichen bei ihrer Geburt ben Gefchlechtsuntericied mit fich, jest nicht mehr (23, 10). Colange bie Ratur nicht geanbert wirb, muß bie Orbnung bes Cheftanbes beftehen bleiben (23, 9). Durch bie Lange ber Zeit tann baran nichts geanbert merben. Ebenfowenig laft fich ber Gefchlechts: untericieb, ber Geichlechtstrieb und bie geschlechtliche Berbindung burch irgend ein Belübbe, ein Befet, eine menichliche Autorität auflösen. Mandatum Dei et ordinationem Dei nulla lex humana, nullum votum tollere potest (C. A. 23, 8. vrgl. mit 24; 27, 18; Up. 23, 16. Schluft). Es fann gegenüber ber naturmibrigen Bruberie und erheuchelten Donchsheiligkeit nur wohlthatig mirten, bag mit folch frohlicher Entschiebenheit behauptet wird: Die Beichlechtsbiffereng ift etwas gottlich Ungelegtes, etwas Ungufhebliches, und bie Gefdlechtsliebe ebenbarum etwas burchaus Berechtigtes.

Die Che ift aber nicht allein ber anerichaffenen Ratur megen notwendig, fonbern auch als Beilmittel geboten. Conjugium non solum procreationis causa necessarium est, sed etiam remedii causa (Mp. 23, 13. vgl. C. A. 23, 15). Sie ift remedium fornicationis Durch ben Gunbenfall ift nämlich bie Rontupifceng, bie unordentliche Brunft in bie Ratur bereingetommen. Die bofe Luft hat natürlich ben Geschlechtstrieb nicht aufgehoben, fonbern ihn in franthafter Beife gefteigert, fo bag wir jest ein Mittel biefen Trieb zu befriedigen nötiger haben als guvor (Up. 23, 13. 16). Um nun aber bie unerlaubte Befriedigung bes franthaft gefteigerten Gefdlechtstriebs, Die Surerei, ju vermeiben, foll ber Denfc in die Che treten und barin bas Mittel ber gefetmäßigen Befriebigung fuchen (Kat. I, 212). "Wegen ber Surerei habe jeber fein eigen Cheweib", hat Paulus geraten (1 Ror. 7, 2; Ap. 23, 14 ff.); und Luther erflart: "Gott hat bie Che eingefest, um einigermaßen ben Luften bes Aleifches porzubeugen, bamit jeber fein ihm gefetmakia bestimmtes Teil genieße und bamit gufrieben lebe" (Kat.I,212). Sa, Gott felber will, "bag wir biefes gottlich verorbnete Beilmittel ebenfo gebrauchen, wie er will, bak wir Speife und Trant gebrauchen, um unfer Leben gu erhalten" (Up. 23, 19).

Der franthafte Buftand, beffen Seilung im Cheftand gefucht werben foll, ift aber noch vermehrt worben burch bas Schmacherwerben ber natur. Die Reformatoren maren nämlich ber Unficht, baß zu ihrer Beit bie letten Tage gefommen feien, in welchen bie-Rraft bes menichlichen Gefchlechts naturgemäß abnehmen muffe. Co erflart bas Muasburger Befenntnis (23, 14); "Da bie menichliche Ratur nach bem Gintritt ber Welt ins Greifenalter allmah= . lich ichwächer wirb, fo follte man baffir forgen, bak nicht noch mehr Lafter in Deutschland fich einschleichen" (23, 14). Und in ber Apologie ift gu lefen : "Die Ratur altert und wird allmählich fchmacher und bie Lafter machfen, fo bag bie von Gott überlieferten Beilmittel noch mehr anzuwenden maren" (23, 53).

Die Ratholifen miefen nun aber auf Die Babe ber Enthalt= famteit bin und verlangten, bag jeber Briefter ober Monch, ber biefe Gabe nicht in fich porfinde, Gott barum bitten folle; fie merbe ben ernftlich Bittenben nicht perfagt merben. Bon beiben Seiten mirb gugegeben , baf eine befonbere Gabe, ein peculiaro donum (Up. 23, 19) bagu erforberlich fei, wenn es fich barum handle, im jungfraulichen Stand feufch ju bleiben. Bahrend aber bie Ratholiten behaupten, bag biefe Gabe jebem Briefter und Donch entweber ex officio jufomme ober ihm auf fein Gebet fogleich gemahrt merbe, finden bie Reformatoren, bag bie Gabe ber Enthaltsamfeit außerft felten ift und bag baber bie emige Reufcheit bei vielen ju ben Dingen ber Unmöglichfeit gehört, melde nicht Gegenstand eines Gelübbes fein fonnen (C. A. 27, 27 f., val. Ap. 23, 7, 19, 21.). Wenn Chriftus feine Rebe von ber völligen Entfagung mit ben Worten fchlieft: "Richt alle faffen bas Bort" (Mt. 19, 12), fo will er bamit fagen, bag nicht alle, bie man bagu bestimmen mochte, bie Gabe ber Enthaltfamfeit haben. Co bleibt es benn babei, bag es nicht in menichlicher Dacht ftebt, ohne besondere Babe und göttliches Bert bie Schopfung ju anbern (C. A. 23, 5, 7.), baf ohne besonberes Bert Gottes feiner von bem Gefet ausgenommen ift: "Es ift nicht aut, bag ber Denich allein fei" (27, 21). Um unzweibeutigften hat fich auch bier Luther ausgebrudt: "Bo bie Ratur fo wie fie uns von Gott eingepflangt ift, getrieben und gezogen wird, tann es auf teine Beife geschehen, bag man außerhalb ber Che feuich lebe. Da nämlich Reisch und Blut seine Natur nicht andern fann, so solgt auch jener natürliche Trieb, jene Neigung des Keisches dem gewohnten Weg, wenn nicht irgende eines entgegenheit der diese bern dazwischentritt" (Kat I, 212). Das Urteil darüber aber, ob einer die Gabe der Keuschheit habe oder nicht, fieht allein dem Gewissen des Einzelnen zu; nur vor biesem Forum fann es entschieden werden, ob es dem Menschen möglich sei, wirtlich seusch zu berneiten und heimliche Eeiden, von welchem Lufter im Katechismus (I, 215) redet, zu verneiden.

"Bur Bernieibung ber Surerei habe jeber fein eigen Cheweib". "Es ift beffer heiraten als brennen"; Diefe Cate bes Apoftels Paulus werden immer wiederholt. Aus alledem aber ergiebt fich für biejenigen, welche bie Gabe ber Enthaltfamfeit nicht haben, Die Pflicht gu beiraten; es ift ihnen nicht nur von Gott erlaubt, fondern formlich geboten, ehelich zu merben (C. A. 23, 9; 27, 18); ja fie find burch bie Schöpfung und Ordnung Gottes bagu gegmungen (27, 20). Gott mill, bag bie Denfchen fich unter bas allgemeine Raturgefet beugen, und fann nicht leiben, bag nian feine Orbningen und Rreaturen verachte (Mp. 23, 19). 3a, es ift ernftlich von Gott geboten, "bag fich alle Stanbe und Orben. Manner mie Weiber, melde von Natur jum Bollaug ber Che geschaffen find, auch in berfelben finden laffen, mit Ausnahme febr meniger, melde Gott burch einen befonderen Raticbluf für fich ftellte, fo bag fie fur bas Joch bes Cheftanbes meniger geschickt gefunden werben" 2c. (Kat. I, 211). Alle biejenigen aber, melde für ben Colibat nicht geeignet find, haben bie Berpflichtung (debent), in die Che zu treten (C. A. 23, 7).

Sbenfo sind fie zur Cheschleigung berechtigt; benn burch begrüntet und bie Rechtsgelehrten haben das Richtige getroffen, wenn sie die Berbindung von Mann und Weib unter dem Geschiedung weigen Research in der Menschen Etand sie angehören mögen, immer das Necht, ein Eheblindung eigen (Ap. 23, 9). Das jus naturale aber ist eo ipso als jus divinum anguschen, weil es die von seiten Gottes der Natur aufgeptage Toduna ist (23, 12).

Co ift es nicht mehr als billig, wenn bie Berehlichung ber jungen Leute von einer driftlichen Obrigfeit und ben Eltern unterftust und wenn fie von ben Dienern bes Evangeliums besonders ben Unenthaltsamen angeraten wird. In allen guteingerichteten Staaten, felbit bei ben Beiben, haben bie Befete ben Cheftand mit ben höchften Ehren ausgestattet (C. A. 23, 20.), und fo follte man auch jest wieber ben Cheftand burch bie wirtfamften Gefete und Beifpiele unterftugen und bie Menfchen gum Beiraten einlaben (Mp. 23, 55). Luther municht im großen Ratechismus, bak man ben jungen Leuten Mut gur Berehelichung mache, und ihnen, wenn thunlich, eine fruhe Beirat ermögliche. "Man foll bas junge Bolt bagu halten, baß fie Luft jum Cheftand geminnen. baher ift es auch bie Bflicht ber Eltern und ber Obrigfeit, für bie Jugend zu forgen, baß fie, wenn fie herangewachsen find, frühzeitig burch eine ehrliche Scirat verbunden werben" (Kat. I, 217f.). Die Lehrer bes Evangeliums aber haben bie Bflicht, bie Unenthaltfamen gum Beiraten gu ermahnen (Mp. 23, 55.), ben armen gefangenen Gemiffen ju gebieten, baf fie aus bem unteufchen Stand ins ehliche Leben treten, in Unbetracht beffen, baf es nicht in ihrer Dacht ftehe, Reufchheit ju halten und bag fie im ledigen Stand nur immer mehr von ber Begierbe entflammt und gezwungen werben, miber bas fechste Gebot zu funbigen (Kat. I, 216.).

Mus ber gottlichen Inftitution ber Che lagt fich nun mit Leichtigfeit ihr 3med ableiten. Derfelbe ift am pragifeften im Ratechismus ansgefprochen (I. 207): "Gott bat Dann und Beib gefchaffen, nicht um lufterner Weife Unflätigfeit und Musichweif= ung zu treiben, fonbern bag fie gefehmäßig verbunden Rinber geugen, ernahren und fie gur Chre Gottes fromm und rechtschaffen erziehen." Befonbers viel liegt bem Reformator baran, baf Menichen erzogen werben, "welche bie Welt zur Erfenntnis und zu einem glüdlichen mit Tugenben geschmudten Leben binführen tonnten, um miber bie Bosheit und ben Teufel gu ftreiten." Dit biefem Can ift nicht bloft ber eschatologifche Standpunft, ber in jenem Cat von ber alternben Welt und ber fcmacherwerbenben Ratur angebeutet mar, verlaffen, fonbern auch bie Che in ben aroßen gottlichen Beltzwed eingeordnet, bemgufolge er fein Reich auf Erben grunden, Die Menfchen ju ihrem mahren Glud und Seil führen und das Reich der Finsternis belämpfen will. Der Cheftand aber ist auch von dieser Seite aus als Brunnenstube einer neuen Menschie, als der Gatten, in welchem die Gottessmenschapen etzogen werden, als notwendig und unentbehrlich nachgewiesen.

Die Ginfetung bes Cheftands burch ben Berm bringt es nun weiter mit fich, bag bie Che ihrem Wefen nach als unauflöslich angufehen ift. Der Cat bes Berrn : "Bas Gott gufammengefügt hat, bas foll ber Menich nicht icheiben" (Dt. 19, 6.) wird beionbers ju Bunften ber neugeschloffenen Prieftereben ins Gelb geführt und babei wird es als eine bittere Ungerechtigfeit beflagt, baß es bie neueren Ranones ober Papitbefrete magen, nicht nur bie Chen ju verbieten, fondern auch einmal geschloffene Chen wieber aufjulojen (Ap. 23, 23). Colche Tyrannei ift unerträglich (Art. Smale. 11, 2). Ebenso hat bie tatholifche Rirche in entgegengefetter Beife unerträgliche Laften aufgelegt, indem fie im Sall eines Chebruchs bem unschuldigen Teil verbietet, fich bei Lebzeiten bes Chulbigen wieber zu vermählen. Melanchthon erflart bies in feinem Traftat über bie Bapftgewalt (78) für eine injusta traditio, und bas mit pollem Recht; benn burch ben Chebruch ift Die Che in ihrem Befen gertrummert und ihres fittlichen Bertes entleert und tann baber nicht ohne unnatürlichen 3mang als bindend und verpflichtend feftgehalten werben. Die Rontorbienformel aber mußte fich gegen bie ichwarmgeiftige Berirrung ber Biebertäufer menben, welche erflart hatten, baf Cheleute um bes Glaubens willen fich pon einander icheiben, baf eines bas andere verlaffen und mit einem andern feines Glaubens fich verebelichen möge (Sol. Decl. 12, 24).

Um gusammengufassen, so sit die Anslückt der Reformatoren die: Um der angeborenen Geschlechisdissenst und um der natürlichen Unenthaltsamteit willen trete jeder, der nicht eine gang besondere Gade von Gott empfangen hat, in die Che, erfülle damit den von Gott ihm gesehrten Zwed und betrachte das And der Ehe, solang dies gewissender möglich ist, für unauslisslich.

Die Reformatoren tonnten mit so gutem Gewiffen gum Gintritt in ben Shestand aufforbern, weil sie von ber Seiligkeit besfelben übergeugt waren, weil sie ihn nicht nur für einen nötigen, fonbern auch für einen ehrlichen Stand hielten (val. oben und Kat. I, 211). Freilich beruht bie Beiligfeit ber Che nicht auf einer Art levitifcher Reinheit, wie fie bie Berfaffer ber Konfutatio bei ber Berteibigung bes Colibats im Muge hatten. Diefe hatten nämlich für ihre Lehre folgenden fauberen Beweis beigebracht: bie altteftamentlichen Briefter mußten fich an bem Tag, an welchem fie Dienft hatten, ber Weiber enthalten; ba nun bie neuteftamentlichen Briefter allezeit beten muffen, alfo eigentlich allezeit Dienft haben, fo muffen fie fich auch allezeit ber Beiber enthalten, muffen alfo unverheiratet fein; quod erat demonstrandum. Much hatten fie als eine oft wiederholte Beweisftelle bas Bropheten= wort angeführt: "Seiliget euch, Die ihr bes Berrn Berate traget" 3cf. 11. 11. Die Apologie bient ihnen hierauf mit gebührenber Scharfe und weift nach, bag Beten nicht fo viel fei wie im Dienft fteben, bag fromme Manner auch bann beten, wenn fie feinen Dienft haben, und bag ber Umgang mit ber Gattin am Gebet nicht hindere (Up. 23, 27). Ubrigens entfpricht es nicht mehr ber neutestamentlichen Freiheit, bag bie Bewiffen burch levitifche Reinigfeitsvorschriften beschwert werben follten. Liberat enim evangelium ab illis immunditiis leviticis (Act. 15, 10 f., Mp. 23. 42). Das Evangelium verlangt Reinheit bes Bergens, teine Gefeteszeremonien, und fo ift auch jener Spruch: "Reiniget euch, bie ihr bes herrn Berate traget", von ber Bergensreinheit, von aufrichtiger Buge, aber nicht von levitifcher Reinheit gu verftehen (23, 64).

Ernftlicher fonnte von ber Frage bie Rebe fein, ob bie Beiligfeit ber Che nicht auf bem Saframentocharafter berfelben beruhen tonnte; und wenn bie Bapiften ben Cheftand ber Briefter eine Schmach fur bas beutsche Reich geheißen hatten, fo erinnert allerbings ber beutsche Tert ber Apologie baran, bag man nicht bie heilige Che, welche ber Bapft felbft ein "Saframent ber beiligen Che" heiße, infamiam imperii taufen burfe (Mp. 23, 3). In ihrem 13. Artitel aber, mo fie von Bahl und Gebrauch ber Caframente handelt, will fie befanntlich nur die brei, Taufe, Abendmahl und Abfolution als Caframente gelten laffen, nach ber noch etwas ungenauen Definition, bergufolge unter Saframenten biejenigen Riten gu verftehen maren, welche einen Auftrag Gottes haben

225

und benen eine Berheiftung ber Gnabe beigefügt fei. Die Che aber will fie nicht als Caframent gelten laffen, obwohl bei ihr bas mandatum und bie promissio gratiae gutreffen murbe. Gie wird aber beshalb von ber Rahl ber Caframente ausgefchloffen. weil ihr ber neutestamentliche Charafter abgeht, und weil fich ihre Berheikungen auf bas forverliche Leben begieben, nicht aber auf bas fpegififchechriftliche Beil, auf bas gentrale But ber Gunbenvergebung, wie bies bei ben brei oben ermahnten Riten ber Sall ift. Dag es noch an einer vollständig flaren Begriffsbeftimmung fehlt, zeigt bie Apologie felbit, inbem fie fortfahrt: "Benn man bie Che beshalb ein Saframent neunen wollte, weil fie einen Befehl Gottes hat, fo fonnten alle Stanbe und Bflichten, welche ein mandatum Dei haben, Gaframente genannt werben, wie g. B. bie Obriafeit. Enblich wenn alle Dinge ben Caframenten gugegahlt werben mußten, welche ein Gebot Gottes haben und benen Berheißungen beigefügt find, warum rechnet man bann nicht auch bas Gebet, bie Almofen, bie Anfechtungen bagu?" Die Apologie bricht hier mit bem Gebanfen ab, bag fein Bernunftiger einen großen Streit über Bahl und Wort führen werde (13, 15 ff.). Bir find bamit einverftanben; immerhin lag es im Intereffe ber Dogmatit, bag fpater bie neuteftamentliche Berheigung ausbrudlich in bie Definition bes Caframents aufgenommen, bas mandatum Dei mit bem Befehl Chrifti vertaufcht und bas fichtbare Beiden als mefentliches Erforbernis mit hereingezogen murbe. Co allein fonnte eine gemiffe Bagbeit in biefem Lehrftud vermieben merben.

Rehren wir nach biefer Abschweifung jum Cheftand jurüd. Die Heiligfeit biefes Standes Singta 400 nich damit jusaumen, baß die Che als Saframent zu betrachten wäre; dagegen tommt ihr eine objettive Heiligfeit zu, wor allem weil sie als eine göttlich santtionierte Berbindung der beiden Geschlechter zu betrachten ist. Entschweit ihr biefür der prinzipielle Sah der Consessio Augustana (27, 58): Bonum et persectum vitae gemus est, quod habet mandatum Dei. Durch das Gebot oder das Mort Gottes ist biefer Stand geseiligt, so fehr, daß er nicht nur den übrigen Ständen an Wert und Wattbe gleichfonunt, sondern als der nochlissimus status (Kat. I, 210) alle übrigen weit hinter sich zurück-

läßt, ob nun jene unbefiegte Raifer ober purpurgefchmudte Fürften und Bifchofe feien : fie muffen fich alle bemutigen und fich in biefem Stand finden laffen. "Diemobl es ein weltlicher Stand ift, fagt Luther in feinem Traubuchlein, fo hat er bennoch Gottes Bort für fich und ift nicht von Menichen erbichtet ober geftiftet wie ber Monche und Ronnen Stand. Daher follte auch biefer gottliche Cheftand mehr geehrt und als ber eigentliche geiftliche Stand bezeichnet werben." 3m Bufammenhang wird bie Lehre von ber Reinheit bes Cheftanbes in ber Apologie ausgeführt (23, 28 ff.). Chriftus nennt bie Che eine gottliche Berbindung, wenn er fagt: "Belche Gott gufammengefügt bat, Die foll ber Menich nicht icheiben", und Baulus erflart, Che, Speife und Ahnliches merbe geheiligt burch Bort Gottes und Gebet. Durch bas Wort wird nämlich bas Gewiffen barüber beruhiat, bag bas matrimonium ein von Gott gebilligter Ctaub fei, und im Gebete nehmen wir bie Che an mit Dantfagung als eine Babe Gottes. Ja aus ber Stelle 1 Tim. 2, 15 ("bas Beib mirb gerettet burch Rinbergebaren, wenn fie bleibt im Glauben") geht hervor, bag Die Bernfeerfüllung von feiten bes gläubigen Beibs, ihre Stellung als Gattin und Mutter, ber ehliche Umgang, bas Rinbergebaren und bie übrigen bauslichen Bfiichten ein Gegenftand bes göttlichen Boblaefallens find. 11m bes Glaubens willen lakt fich Gott biefe Berufemerte gefallen. Bas aber Gott mohlgefällt und von Gott erlaubt ober gebilligt ift, bas ift rein. Ergo conjugia sunt munda, quia sunt approbata verbo Dei (23, 33).

Bu ber obieftiven Seiligfeit muß nun aber auch bie fubjettive Bergensreinheit hingutommen, wenn nicht nur ber Stand im allgemeinen, fonbern auch bie Subrung im einzelnen Gott mohlgefällig fein foll. Ift bie Berfonlichteit rein und burch ben Glauben geheiligt, fo liegt barin bie Garantie fur ein fittlich reines Berhaltnis im Cheftand. "Den Reinen ift alles rein" (Tit. 1, 15; Up. 23, 34). Es handelt fich, wie wir oben zeigten, nicht um Die levitifche, fondern um die Bergensreinheit. Diefe aber tann im Cheftand ebenfogut ja noch beffer als im erzwungenen Colibat vorhanden fein. Abraham und Jatob mogen trot ihres Cheftandes, ja trot ihrer Polygamie reiner gemefen fein als bie mei= ften Colibatare (23, 35, 64). Menn man an bie Musichweifungen außerhalb ber Che ober an die unreinen Gedanken und verkehrten Begierben, an das ewige Brennen und heimliche Leiden bentt (kat. I, 215), an jenen Sumpf offenbarer hurrei und anderer schimpflicher Laster, welche aus Berachtung der Che folgten, so kann man es nur als eine heilige Gewissenspflicht ansehen, den Scheland so viel wie möglich wieder zu Chren zu bringen (I, 217), als ein dem in welchem relativ viel größere Reinheit zu sinden ist, als in dem ledigen Stand.

Bas nun aber bie Frage nach ber Borguglichfeit ber Birainitat vor bem Cheftand betrifft, fo wird junachft ausgeführt, bag weber ber Cheftand noch bie Birginitat an fich mit größerer Beiligfeit begabt fei als ber andere Ctanb, fondern bag ber Glaube ben Menfchen reinigt, mahrend ihn ber Unglaube in feinem unreinen Buftand liegen lagt. "Daber, refumiert bie Apologie, ift bie Junafrauschaft in ben Gottlofen unrein, Die Che aber in ben Frommen rein wegen bes göttlichen Borts und bes Glaubens" (23, 34). - Nun aber machten bie Römlinge ben Reformatoren ben Bormurf ber jovinianischen Reterei. Jovinianus hatte nämlich Cheftand und Birginitat auf biefelbe Stufe gestellt und mar um Diefer Unficht willen als Reter verworfen worben. Begen feinen Bormurf aber mar man im Zeitalter ber Reformation empfindlicher als gegen ben ber Sarefie. Reter wollten bie Evangelifchen burchaus nicht fein, und fo erflarten fie, bie Birginitat fei allerbings bem Cheftand vorzugiehen (23, 38). Wie nämlich bie Brophetie über bie Berebtfamfeit, Die Rriegswiffenfchaft über bem Acterbau (?), Die Beredtfamfeit über ber Baufunft (?) ftebe, fo fei die Gabe ber Birginitat vorzuglicher als die Che; nur follte ihr feine rechtfertigende Bebeutung vindigiert werben. Virgo non magis meretur justificationem virginitate quam conjunx conjugalibus officiis. Die Birginitat tann uns nie gur Gunbenvergebung helfen, aber allerbings macht fie ben Menfchen geeigneter jum Beten, Lehren, Dienen; benn "bie Jungfrau forgt fur bas, mas bes herrn ift" (1 Cor. 7, 32). Ubrigens bemerkt bie Apologie weiter unten (23, 67), daß man gur Zeit bes Jovinian bas Colibategefet noch gar nicht gefannt habe, und bag alfo mit feiner Bermerfung feinesmegs ber Cheftand ber Briefter verworfen worben fei, fonbern nur bie Gleichstellung ber Birginitat und bes matrimonium, bag also ber Borwurf ber jovinianischen Reterei icon wegen ber veranberten Berbaltniffe gar nicht paffe.

Sier ift ber Buntt, mo wir unferen Reformatoren größeren Freimut und ein fühneres Auftreten gewünscht hatten. Es hatte nichts geschabet, wenn fie ben Borwurf ber jovinianischen Regerei einfach ad acta gelegt und frant und frei behauptet hatten: Der Cheftand fteht fiber ber Birginitat; boch werben wir weiter unten feben, warum es ihnen auch aus pringipiellen Grunden unmöglich mar, biefe Roufequeng ju gieben. Die Anfnupfungepuntte fur eine Fortbilbung ber reformatorifchen Unichanung maren aber icon in ber echt evangelifchen Geringschapung bes Monchtums mit feiner erzwungenen Birginität gegeben, und Luther hat in feiner ternigen Urt auch bier fein Blatt por ben Mund genommen, fonbern ohne weiteres erflart : "Der Cheftand follte viel eher geiftlich gengnnt werben, als jener Moncheftand, ber vielmehr ber allerweltlichfte und fleifdlichfte ju nennen mare, weil er aus Rleifch und Blut, aus weltlichem Bis und Bernunft erfunden und geftiftet ift" (Traubuchlein 3).

Dir tonnen bier die Aufftellungen unferer fymbolifchen Bucher über bie Chefchliegung und bie rechte Suhrung bes Cheftanbs anschließen. Bor allem muß beim Eintritt in ben Cheftand ber Schut und Gegen Gottes erfleht werben, und zwar weil bie Che fein Gurmit, fonbern eine ernfte und beilige Cache ift. Es ift flar, fagt Luther im großen Ratechismus (I, 208), non jocum aut curiositatem, sed rem magnam et arduam esse matrimonium, Dies ift befonbers ber Jugend einzuscharfen. "Das junge Bolt foll lernen, biefen Stand mit Ernft anfeben und in Ehren halten als ein gottlich Wert und Gebot und foll nicht babei feine Rarrbeit treiben mit Lachen, Spotten und bergleichen Leichtfertigfeit, gerabe als mare es ein Scherg ober Rinberfpiel ehelich ju merben ober Sochzeit zu machen. Die es jum erften geftift haben, bag man Braut und Brautigam gur Rirche führen foll, habens mahrlich für teinen Scherg, fonbern für großen Ernft angefeben, benn es tein Zweifel ift, fie haben bamit ben Cegen Gottes und gemein Gebet haben wollen und nicht eine Lacherei ober heibnifch Uffenfpiel treiben (Traubuchlein 4). Denn gerabe bas, bag ber Cheftanb auch feine besonderen Gefahren mit fich bringt, macht es fo notig

ben gottlichen Segen zu fuchen ; "wie fiche benn auch mohl taglich befindet, was Unglude ber Teufel guricht im Cheftand mit Chebruch, Untreu, Unreinigfeit und allerlei Jammer" (Traubuchlein 5). Gott aber tommt biefem Bedurfnis bes Menichen mit feinem Gnabenwillen entgegen; er weiß ja mohl, bag bie Che ober bie · Chefrau bas hochfte irbifche But für einen Menschen ift, und wie bas fiinfte Gebot bie eigene Berfon bes Menfchen fcutt, fo bas fechste bie ihm gunachftstebenbe Berfon, feine Gattin, mit ber er ein Leib und ein Rleifch ift, fo bag ihm an feiner Cache großeres Unrecht gefchehen fann (Kat. I, 200). Gott wollte burch Diefes Gebot eines jeglichen eheliches Gemahl umichrantt und bewahrt haben, daß niemand fich baran vergreife (I, 204 f.). Und wie ber Schut Gottes bem Cheftand gemahrleiftet wirb, fo foll auch ber Segen nicht ausbleiben. "Gott hat biefen Stand mit fo viel Segnungen überhäuft, und hat alles, mas in ber Welt ift, au feiner Forberung eingerichtet und ihm jum Gebrauch gegeben, bamit er recht reichlich verforgt fei" (I, 208). Dag nun auch bie Rirche fich als Bermittlerin bes gottlichen Gegens gerne finden läßt, ift felbftverftandlich. Wenn wir übrigens ben Gingang in bas Traubuchlein vom Standpunkt unfrer neueren Entwidlung betrachten, fo ftaunen wir barüber, wie verwandt bie bort ausgesprochenen Gebanten icon berienigen Unichauung find, welche unfrer heutigen Civilebegefetgebung ju Grunde liegen. "Weil Sochzeit und Cheftand ein weltlich Gefchaft ift, fo beginnt Luther feine Ginleitung, fo gebührt uns Geiftlichen ober Rirchenbienern nichts barin gu orbnen ober regieren, fonbern laffen einer jeglichen Stadt und Land bierin ihren Brauch und Gewohnheit. Etliche führen bie Braut zweimal gur Rirche, beibe bes Abends und bes Morgens, etliche nur einmal. . . Goldes alles laffe ich herren und Rat ichaffen und machen wie fie wollen; es gehet mich nichts an". Luther will alfo bie ortliche Gewohnheit, Die bürgerliche Gitte maggebend fein laffen. Der Cheftand ift zwar eine gottliche Raturordnung, aber fein Bollgug ift ein weltliches Gefchaft. Die Rirche aber wird, wenn ihr Segen begehrt wird, benfelben nicht verfagen. "Co man von uns begehrt, für ber Rirchen ober in ber Rirche fie gu feanen, über fie gu beten ober fie gu trauen, find mir fchulbig basfelbe zu thun." In bem Traubuchlein giebt nun Luther

"für Die einfältigen Bfarrherrn" eine Art Formular für Berfun-Digung, Trauung und Ginfegnung. Das Mufgebot ift befonbers einfach und toftlich mit feinem brolligen Goluft: "Und hatte jemand mas breinzusprechen, ber thue es bei Reiten ober fcmeige hernach. Gott gebe ihnen feinen Segen, Amen," Die Trauung murbe ber Sitte ber Beit gemaß meift por ber Rirchthur polliggen; ber Pfarrherr nahm bie Fragen ab, wechfelte bie Trauringe und fprach bann bie Brautleute gufammen. Erft nach ber Trauung traten bie Reuvermählten in bie Rirche ein, hierauf follte ber Beiftliche am Altar folgende Stude verlefen: 1. Die Erschaffung bes Beibs nach Gen. 2, 18 ff.; bann bie Bflichten, welche bie Cheleute übernehmen Eph. 5, 22 ff. Dann bas Rreus, bas Gott ben Neuvermählten mit auf ben Lebensweg giebt nach Gen. 3. 16 ff.: enblich Troft und Segen nach Gen. 1, 27. 28. 31. Brop. 18, 22. Die gange Sandlung, bie faum eine Biertelftunde bauern tann, wird mit einem furgen innigen Gebet gefchloffen. Das Bange aber macht in feiner liebenswürdigen Ginfalt und Berglichfeit einen überaus foftlichen Ginbrud.

Bas nun aber bie Führung bes Cheftanbes betrifft, fo ift er nicht als ein Tummelplat unerfättlicher Luft zu betrachten, vielmehr gilt es, Die rechte Bergengreinheit ju bemahren, Dag ju halten und fich eine beilfame Enthaltfamteit bisweilen aufzulegen. Der Umgang mit ber Gattin hindert zwar bas Gebetsleben nicht (Ap. 23, 27); benuoch muffen fich bie Frommen nach 1 Ror. 7, 5, bisweilen trennen, um Dufe jum Bebet ju haben; und folche Enthaltsamfeit mirb ben guten Burgern nicht fchwer werben, befonders wenn fie mit öffentlichen Amtern betraut find, welche oft fo viel Beidafte mit fich bringen, bak fie alle Gebanten an ihr hausliches Glud vergeffen tonnen (23, 43). Die Reinheit freilich tann ber Denich in teinem Rall fich felber ichenten: Die Enabe Gottes ift erforberlich, wenn bas berg rein fein foll (Kat. I. 212). Der Ratechismus bebt nun aber neben ber Bergensreinheit mit großer Barme bie Bflicht ber gegenfeitigen Liebe und Achtung hervor. Der Bortlaut unferes fleinen Ratechismus ift ja ins Gebachtnis unfres Bolfes übergegangen : "Bir follen Gott fürchten und lieben, daß mir feuich und gudtig leben in Morten und Berten, und ein jeglicher fein Gemahl liebe und ehre". Im großen Katechismus aber zeigt Luther, wie Liebe und gegenjeitige Achtung auch die Pflicht der Keuschister und Treue verstlißen und erleichtern. "Dies Gebot fordert, fo lesen wir im Katechismus (1, 219), daß jedermann sein Gemahl von Gott gegeben, lieb und wert hatte; denn wo eheliche Keuschheit soll gegeben, werden, do milhen Mann und Belb vor allen Dingen in Liebe und Eintracht bei einander wohnen, daß eins das andere von herzen und mit ganger Treue meine. Wo Liebe ist, da wird auch Keuschischus dass von selbst folgen ohne alles Gebieten."

Co mare ichlieflich auch basienige Wort ausgesprochen, bas ben Naturtrieb allein zu abeln und bas Berhaltnis ber Geichlechter wirklich auf eine fittliche Stufe zu erheben vermag, Die auf gegenfeitige Achtung gegrundete Liebe. Luther hat auch bier wieber wie fo manchmal, faft wie im Borbeigeben einen Rels in ben Strom ber theologischen Entwidlung hineingeworfen, auf welchem man einen neuen Bau aufführen fonnte. Luther hat, wie wir oben faben, auch fozufagen beiläufig ben Cheftand einen geiftlichen Stand genannt und ihn bamit über bie felbftermahlte Menfchenfatung ber Moncherei hinaufgeftellt. Die Reformatoren haben überhaupt an ber Gottlichfeit und Beiligfeit bes Cheftanbes um feiner gottlichen Einsetung willen -, an ber urfprünglichen Reinheit bes Gefchlechtsunterichiebs um ber gottlichen Schöpfung willen nie gezweifelt. Gie haben bamit ben Cheftand in fein Recht und feine Burbe wieder eingefett. Auch bie Richtlinien fur bie fittliche Ruhrung ber Che haben fie porgezeichnet. Und boch, bei allebem werben wir uns nicht verhehlen burfen, baf bie Che pon ben Grundern unfrer Rirche noch zu einseitig als ein finnliches Berhaltnis aufgefaßt murbe, bak fie immer wieber und in erfter Linie als remedium fornicationis bargeftellt und bamit wieber fast auf bie Stufe eines notwendigen Übels herabgebrudt murbe, baß bagegen bie Reichhaltigfeit ber fittlichen Gnter, welche aus ber geiftigen Gemeinschaft ber beiben Gefchlechter hervorgeben muß, nicht genügend anerkannt ift. Bu einem fleinen Teil mag Die Edulb baran auch in ber Befangenheit gefunden merben, mit ber unfere Bater fich an ben Buchftaben ber Schrift gebunden glaubten, auch in folden Fallen, wo wir bie Bahnen, Die uns in ber Schrift gebrochen murben, weiter verfolgen mogen, um im Beift

ber Freiheit und ber Liebe gu neuen Erfenntniffen gu gelangen. Mus all bem erflart fich jene auffallenbe Erfcheinung, baf bie Reformatoren bei ihrem weiten Blid und ihrer freien Auffaffung boch noch bei ber mittelalterlichen Borausfetung fteben bleiben fonnten, bag bie reine Birginitat allerdings höher zu werten fei als ber Cheftand, bag fie nicht bebachten, welch vielfeitige fittliche Anrequia bem Ginfamen verfagt bleibt, welch reiches Ubungofelb fich bagegen für die fittlich religiofe Bervollkommnung gerabe im Cheftand mit feinen Freuben, feinem Rreug eröffnen muß.

II. Der weite Abstand, ber bie fatholische Lehre von ber evangelischen trennt, fpringt in bie Augen. Bier ein frischer Sauch bes Beiftes, ber alles burdweht, bort eine mittelalterliche Enge und Dumpfheit; hier ein mutiger Fortfchritt auf ber Bahn ber Befreiung von Menichenfatung und Gemiffensbann, bort ein reaftionares Treiben und verfehrles Refthalten an fittlich unbaltbar geworbenen Bofitionen; bier ein fühner Mut, mit bem ein fittlich But guruderobert wirb, bort eine boswillige Berhartung. eine fast bamonische Berftodung gegen bie Forberung bes Gewiffens. Sier ein genigler Burf, ber unbefummert um Die Gingelnheiten bem Gebanten neue Bahnen weift; bort eine leberne Scholaftif, eine fpinofe Rafuiftit, bie man fich nicht greifenhafter benten fann.

Die romifche Lehre von ber Che ift nicht gang ludenlos und auch bas Tridentinum, bas bie mittelalterliche Lehre abgeschloffen hat, giebt feine Antwort über bies und jenes, mas man gerne wiffen mochte; ja felbit bie neuesten Dogmatifer find nicht im Alaren über jene wichtige Frage, wer als Spenber von bem Gaframent ber Che zu betrachten fei (!). Doch fteht im Gangen alles, was vom matrimonium behauptet werben barf, ichon feit 300 Jahren fest, und baber fann man über bas, mas firchliches Dogma geworben ift, nicht im Zweifel fein. - Das Tridentinum handelt in feiner 24. Sitzung vom Cheftand, fchidt zuerft eine doctring, eine politive Darftellung porque, verbammt bann in ben Canones bie haretischen Unfichten und giebt eudlich in ben Defreten de reformatione matrimonii firchengesetliche Bestimmungen über Chefchließung, Chegiltigfeit, Chehinderniffe u. f. w.

Bor allem fei es uns gestattet, bie Frage über bas Befen ber Che vorauszuschiden. Die Che ift nach ber doctrina eine sotnodirende und unaussoliche Berbindung zwischen Mann und Weib, wie dies schon der Tater des menschlichen Geschechts, Abam, in der Ahnung des göttlichen Gesches ausgesprochen hat mit den Worten: "Das ift Bein von meinen Gebeinen und Fleisch von meinem Fleisch ... und die zwei werben in einem Fleisch sein. Erftigt die ... und die zwei werben in einem Fleisch sein. Erftigt die dann der Ses den Geschen die Angeleiche fein". Chriftus hat dann der Ses den Geschen die geschen die Fleische fleische

Run aber muß por allem bie Stellung bes matrimonium unter ben Saframenten gerechtfertigt werben. Aus bem Tridentinum felbit ift fiber biefe Frage nichts weiter zu entnehmen als baf Chriftus, ber Stifter und Bollenber ber verehrungsmurbigen Caframente, uns burch fein Leiben eine Gnabe verbient habe. welche bie natfirliche Liebe vollenbe, bie unauflösliche Ginheit beftätige und bie Gatten beilige; bag Baulus barauf hinweife, wenn er bie Liebe Chrifti gur Gemeinbe als Borbild fur bie ehliche Liebe binftelle und bies ein großes Caframent nenne, Eph. 5, 32., mobei befanntlich avornotor ohne weiteres mit .. Caframent" wiebergegeben wirb, bag endlich bie Che im evangelifchen Gefet bie alttestamentlichen Ronnubien an Gnabe übertreffen muffe und baber mit Recht von ber gefamten Rirche unter bie Saframente bes neuen Befetes gegahlt merbe. In Canon 1 mirb berienige perurteilt. ber behauptet, bie Che fei nicht mahrhaft und eigentlich eines aus ben fieben Gaframenten bes evangelifchen Gefetes ober fie fei nicht von bem herrn Chrifto eingefett, fonbern von Menichen in ber Rirche erfunden, ober fie bringe feine Gnabe mit fich. Das lettere mar bekanntlich ein Erforbernis bei jebem Gaframent, bak es gratiam conferre.

Wir können uns aber boch nicht gang versagen, auf die Schwierigkeiten aufmerkam gu machen, die den tatholifchen Dogntatitern aus dem Bersuch erwachsen, dei der Che die Erforbernisse eines Satraments nachzuweisen. Es ware gang einfach, wenn ntan die priefterliche Emsegnung der Ehe als eausa efficiens bes Caframents, ben Briefter als Spender bes Caframente anfeben burfte; wenn man ferner eine materia visibilis und eine materia invisibilis aut untericeiben founte. 216 materia invisibilis fann man mohl ben gottlichen Gegen betrachten; aber mas ift bas fichtbare Beichen? Der Trauring? Aber es ift nicht überall Sitte, baft Trauringe gemechfelt merben; fo muffen bie Brautleute felbit fich als bie fichtbare materia betrachten laffen. Warum fann aber nicht bie Einsegnung ber Rirche als causa efficiens, und ber Briefter als Spender bes Caframents betrachtet merben? Beil es eine Reihe von Chefchliegungen giebt, bei melden ber Gegen bes Briefters fehlt, und bie tronbem als giltige Chen mit faframentalem Charafter angufeben find, bat boch noch Pio nono in einer Allofution anno 52 erflart, baf es feine Che unter Glaubigen geben fonne, Die nicht zugleich Saframent fei. Da nun aber 3. B. Die zweite Che nicht eingesegnet wird und boch fatramental giltig ift, ba bie Ehen ber Baretifer nicht priefterlich eingefegnet werben und boch nachträglich Saframente merben, fobalb bie Reger in ben Coof ber "alleinfeligmachenben" Rirche gurudfehren, ba gemiffe beimliche Eben, Die ohne priefterliche Ginfegnung geichloffen werben, giltig fein tonnen; ba in vielen Sallen. fcon bie paffive Affifteng bes Bfarrers genügt; fo muffen bie Brautleute felbit bie Spenber bes Gaframents fein. Alfo bie Brautleute find zugleich Spenber und Empfanger und materia visibilis bes Caframents: und weil die firchliche Ginfeanung auch nicht als tonftitutiv angesehen werben tann, fo ift als causa offieiens nicht ber priefterliche Cegen, fonbern ber consensus ber Brautleute au betrachten. Bor foldem nonsens fcheut bie fatholifche Kirche nicht gurud, wenn es gilt eine unhaltbar geworbene firchliche Beftimmung mit aller Gewalt aufrecht zu erhalten.

Die Sauptfache ift auch in biefem Lehrftud bie Omnipoteng ber Rirche, Die fich auf Schritt und Tritt geltend macht. Den Umftanben entsprechend wird fie vor allem gegenüber ben Baretifern gewahrt, welche in 12 Canones verbammt, aber auch ichon in ber doctrina als homines insanientes hingestellt merben, melche Berfehrtes über biefes beilige Caframent gebacht und nach ihrer Sitte unter bem Bormanb bes Evangeliums bie Freiheit bes Fleisches eingeführt haben, nicht ohne bamit großen Schaben unter ben Gläubigen anzurichten. Wie sehr die Spihe dieser Opposition gegen die Protestanten gerichtet ist, geht beschoers aus Canon 9 und 10 hervor, no die Riesstershe wiederscholt verdammt und das Mönchtum hoch über den ehelichen Stand erhoben wird. Soddann aber muß die Kirche ihre Macht gegentüber den weltlichen Beameten und Herren gestend machen, welche ihre Untergedenen durch Drohungen und Strassen dazu zwingen wollen, mit gewissen der sonen um des Geldes willen Heristanen und beit der konten der die kirche einzugehen (de resorm. Kap. 9). Und endlich macht die Kirche sein geht aus dem Anspruch, daß die Cheschen einzig und allein in das Resort der streistischen Gerichtsbarteit gehören (can. 12).

Aber auch die gange positive, bogmatisch : prattifche Ausführung bes Tridentinum gipfelt barin, die Omnipoteng ber Rirche über allen Zweifel erhaben barguftellen. Das Centralbogma von ber Allgewalt ber Rirche liegt vor allem jenen Bestimmungen über Unauflöslichfeit ober Auflöslichfeit ber Che ju Grund, je nach: bem die Rirche fich veranlaßt fieht, ein Berbot ober eine Erlaub: nis auszusprechen. Denn bie Che einmal gefchloffen, firchlich fanttioniert, und wirtlich pollsogen ift, fo barf bas Band ber Ehe nicht mehr geloft werben, weber wegen einer Sarefie, noch wegen laftiger Beiwohnung noch wegen boswilliger Berlaffung, b. h. ein Beib ift, auch wenn fie von ihrem haretifchen ober verdorbenen ober verschwundenen Gatten getrennt leben mag, boch immer an benfelben gebunden, fo bag fie feinen anderen heiraten barf (Can. 5). Cbenfowenig fann bas vinculum ber Che burch ben Chebruch eines ber beiben Gatten aufgeloft merben. Much ber unschuldige Teil barf, folange ber fculbige noch lebt, feine neue Che eingeben; und berienige bricht bie Che, welcher nach Entlaffung ber Chebrecherin eine andere beiratet (Can. 7). Rur Die Erleichterung wird ben ungludlich Berheirgteten gemahrt, bag Die Rirche die Trennung von Tifch und Bett auf bestimmte ober unbestimmte Beit erlaubt (Can. 8).

Dagegen gilt eine bloß gelchlossene, aber nicht vollzogene, ober wenigstens nicht unter Zustimmung ber Kirche vollzogene Ehe als auflösent (vgl. 3. B. unter ben von ber Congregatio Cardinalium verfaßten Dellarationen bei Nap. I Deel. 3, 3. Absah; benn unauflösbar wird die Che erst durch bie unter Zustimmung

ber Rirche vollzogene copula carnalis. Diefer Cat wird praftifch in folden Fallen, in benen g. B. bie Gattin, nachbem bic Che gefchloffen ift, aber ehe fie vollzogen wirb, ben Schleier nimmt und Ronne wird. Der betrogene Chemann hat in folchem Gall bas Rachfeben und hat fein Recht auf Bollang ber Che zu bringen. Benn einer fagt, eine giltige aber nicht vollzogene Che werbe burch bas Reufcheitsaelubbe eines ber beiben Batten nicht aufgelöft: anathema sit" (Can. 7). Schon Innogeng IV. hatte erflart : che bie Che burch bie copula carnalis vollzogen fei, habe eins ber beiben Bermahlten bas Recht, ohne bas anbere um Rat gu fragen, in ein Rlofter gu geben, fo bag ber gurudbleibenbe Teil von ba an fich ohne weiteres anderweitig vermahlen fonne. Muflosbar ift bie Che auch in bem Fall, wenn fich nach ber Trauung ein firchliches Sinbernis herausstellt. In Rapitel 1 de reform, matr. wird nämlich in gewiffen Fallen vorgeschrieben, bag bie firchlichen Berfündigungen erft nach ber Trauung vorgenommen werben burfen, weil bie und ba ju erwarten fein burfte, bag ben Rupturienten aus Boswilligfeit Sinderniffe in ben Bea gewor= fen werben tonnten. In folden Sallen muffen aber bie Reuvermählten nach ber Trauung mit bem Bollgug ber Ghe marten, bis bie Berfündigungen nachgeholt und burch biefelben festgestellt ift, bag feine gefetlichen Sinberniffe porliegen. Wenn bie Che boch vollzogen wird, und es stellen sich impedimenta legitima heraus, fo wird fie ohne Umftande wieder aufgelöft.

Damit find wir ichon ben Bestimmungen über Giltigfeit und Ungiltigfeit ber Che naber getreten. Der erfte Cat, ben wir bier im Ginn ber fatholifden Lehre aufstellen muffen, ift ber: Die Che ift giltig, wenn bie Rirche ihre Ruftimmung giebt. Dies wird befonders flar burch bie Musführungen, welche bas 1. Rapitel de reformatione über bie beimlichen Chen giebt. "Die beimlichen Chen, beift es bort, bie burch freie Ubereinfunft ber Kontrabieren= ben gefchloffen murben, find giltige und mahre Chen, fo lang bie Rirche fie nicht ungiltig gemacht hat"; bagegen ift bie Buftimm= ung ber Eltern nicht erforberlich. Run fieht freilich Die beilige Snnobe ein, welch ichmere Gunben aus folden beimlichen Chen hervorgeben fonnen, befonbers wenn etliche bie erfte Gattin, mit ber fie heimlich verbunden maren, verlaffen und fich mit einer

andern öffentlich vermählen und alfo mit berfelben in fortwährenbem Chebruch leben. Go follen von nun an Die heimlichen Chen verboten fein, und gwar tritt biefes Defret 30 Tage nach Berfündigung ber tribentinischen Beichluffe in Rraft. Dagegen find Diejenigen beimlichen Chen, welche por bem Rongil gefchloffen wurden, als giltig feftzuhalten, ja wenn folche heimlich verbunbene Cheleute unter ber Autoritat eines unflugen Bifchofs ober eines unwiffenden Pfarrers actreunt und nachber mit anderen öffentlich getraut murben, fo gilt bie erfte Che; bie zweite ift trot bes Cfanbals, ben es geben mag, aufzulöfen und gegen biejenigen, welche mit Berachtung ber erften Che jum Abichluß einer zweiten geschritten find, ift gerichtlich zu verfahren (de ref, matr. Rap. I, Decl. 14, Ubf. 2 und 5). Ubrigens ift auch bei folden früher gefchloffenen flandeftinen Chen Die Formel, welche bas tribentinifche Ronzil porfcbreibt, in öffentlicher Trauung nachzuholen, fonft find die Rinder aus folden Chen illegitim (de ref. metr. Stap. I Decl. 9, 2(bf. 4).

Um nun aber bie beimlichen moalichft zu beschranten, giebt Die Synobe genauere Borfchriften über Die regelmäßigen Bebingungen für bas Buftanbefommen ber Che. Borauszugeben hat eine breimalige Broflamation in ber Rirche, burch welche man etwaige Sinberniffe in Erfahrung bringen tann. Chenfo ift ben Nupturienten bie Bflicht ber Beichte und Kommunion por ber Chefdlieftung einzuschärfen; bei ber Beichte wird ber Briefter befonders leicht erfahren konnen, ob nicht ein mit einer firchlichen Strafe zu belegenbes stuprum vorangegangen ift, ober ob ber Betreffenbe nicht burch anderweitige Berbindlichkeiten an ber fofortigen Eingehung ber Che gehindert ift. Rach ben Berfundigungen folat bie feierliche Chefchliegung, Die por bem Pfarrer ober feinem gefemäßigen Stellvertreter und zwei ober brei Reugen porgenom= men werben muß. Die Cheleute, bie naturlich als munbig vorausgefest werben (vgl. Decl. 10, Abf. 4), verpflichten fich burch verba de praesenti (b. h. burch eine auf ben gegenwärtigen Tag fich beziehende Erflarung, mabrend zur Berlobung nur verba de futuro gehören) zur ehelichen Treue; ber mutuus consensus, ben fie hiemit öffentlich erflären, wird ichon vom Alorentiner Ronail als causa efficiens bes Chefaframents betrachtet. Nachbem ber

Geistliche sich durch Fragen über den Konsend der Rupturienten vergemisser Jah, spricht er: Ego vos in matrimonium consjungo in nomine Patris et Psili et Spiritus S. Endlich solgt der The gug der Ehe durch die copula carnalis; und so ist der Bund unter der Cantition der Kirche in aller Form geschlossen, und von da an unaufsöslich dis jum Tod.

Run aber tann auch ein unregelmäßiger Bang bei ber Cheichließung als möglich gebacht werben. Die Broflamation fann nämlich auf eine einzige beschränkt ober erft nach erfolgter Trauung porgenommen werben, aus Grunden, bie wir ichon oben angebeutet haben. Gur bie Chefdliegung felbit ift nur bie Begen. mart bes Bfarrers erforberlich. Much wenn ber Pfarrer nichts fagt, befteht boch bie Che gurecht, wenn nur bie Nupturienten, Die übrigens bloß an ben Rirchenthuren fteben muffen (Decl. 10, 216f. 11), ben Bertrag ichließen (Decl. 5). Non pertinet ad substantiam matrimonii ut parochus aliqua verba proferat. Die Che gilt, wenn nur bie Worte, welche ben Ronfens ausbruden, von den Kontrahierenden ausgesprochen find; wenn nur der Bfarrer anwefend ift und bas mertt, mas por fich geht, ja felbft wenn er bamit nicht einig ift und wiberfpricht; benn es tommt nicht auf bie Buftimmung bes einzelnen Bfarrers, fonbern auf bie ber gangen Rirche an, Die in ihrer monarchischen Spite eine Che fur giltig erflaren fann, Die ber Briefter nicht gulaffen wollte (Decl. 6). Die Che gilt, wenn nur ber Pfarrer formell gu bem Gefchaft ber Chefdliegung beigezogen murbe; fie gilt, auch menn er junachft aus einer anbern Urfache gerufen wurde; auch wenn er einem Gaftmahl, ober einer Blauberei ober einem Gefchaft zu lieb anmefend ift, und bann hort, bag ein Chetontratt gefchloffen merben foll, und extra eingelaben wird, bemfelben angumohnen (Decl. 10, Abf, 14). Wenn er aber nichts von bem, mas vorging, gefeben ober gehört hat? Dann gilt bie Che nichts. Benn er fich aber nur fo geftellt hat, als ob er nichts hore? Dann gilt fie boch, (! Decl. 10. Abf. 12). Welchen Migbrauchen, überliftungen, Ubereilungen u. bgl mit biefen fpitfindigen Beftimmungen, mit biefer lächerlichen Rafuiftit Thur und Thor geöffnet wird, liegt auf ber Sand.

In Ausnahmöfällen tann fogar eine ohne Pfarrer geschloffene She giltig fein. Wenn 3. B. eine im tegerifden Gebiet gelegene

Parochie teinen eigenen Pfarrer hat, und die Provinzialhauptitadt bes Bifarrer doer Bifdofs entbehrt, auch fein anderer da ift, ber die Stelle bes Pfarrers ober Bifdofs vertreten fonnte, ober aber wenn Pfarrer und Bifdof zwar da find, aber ohne Aufftellung eines Stellvertreters aus Jurcht vor ben Hartitern fich verborgen halten, io daß man nicht weiß, wo sie sie die beinden; do tann eine glitige Che geschlossen werden, wenn nur wenigstens zwei Zeugen beigezogen und so wiel wie möglich die Form bes Konzils eingehalten wird.

Beiläufig muß hier bemertt werden, daß Ehen, welche vor ber fitchlichen Einfegnung, vor Verfündigung und Erklärung in Gegenwart des Pfarrers geichlossen werden, in der Regel zunächft als ungiktig anzusehen sind und daß die vorausgegangene eheliche Berbindung als stuprum zu bestrafen ist, daß sie aber, sobald die kritchentinisch Somm nachgebolt wird, in die Reiche der essensätzigen Berbindungen eintreten (vgl. Decl. 3). Das eigentlich tonstitutive Moment, wodurch der Geschlichsverfehr erst den Gharatter der Ehe bestomt, sin nach gelichtlichen weber die copula allein, noch die Justimmung der Kirche vollzogene copula; erst dadurch gewinnt die Ghe ihren sakrannan den kirche vollzogene copula; erst dadurch gewinnt die Ghe ihren sakrannantalen und unausschließlichen Charatten

Der tatholijche Dogmatiter Dieringer stellt die Sache so dar: der ober orbentliche Lerwalter des Satraments ist der autorissierte Kirchendiener; bei dessen Abgang juppliert die frichtiche Gutheisung, beim Abgang bejer ist die Dulbung der Kirche ausreichend, um der Ehe Nechstärdissiet umd Unaussöslichteit zu verschaffen. Beim Widersund der Kirche aber ist die Berbindung weder ein ehliches Bündnis noch ein Satroment.

Wir haben unn die große Zahl berjenigen Chen ins Auge gu sassen, die eben unter diesem Widerspruch der Kirche gu leiden haben und daher als ungiltig anzuschen sind. Nus dem 1. Kap de reform, matr. und den da, aufgestellten Dellarationen entenhmen wir, daß vor allem die nach Eröffnung des tribentinischen Kongils geschlossen, deinstille den den feinen Anspruch auf Gilf.

<sup>1</sup> Kann boch eine Che, welche icon die tirchliche Auftinunung erhalten hatte, baburch aufgelöst werden, bag bie Gattin ben Schleier nimmt, wenn nur bie copula noch nicht vollzogen war.

tigfeit mehr erheben fonnen, als stuprum gu bestrafen und ohne weiteres aufzulofen feien. Die beimlich Berebelichten burfen fich trennen, auch wenn fie bie Che pollzogen haben und eine Beit lang gufammenwohnten; fie find gwar nach bifchöflichem Urteil ftreng su beftrafen, find aber nicht unfahig fich mit anbern zu vermablen und fonnen nicht gezwungen werben, fich ihr gegebenes Berfprechen ju balten, wenn fie fich nicht etwa burch eibliche Berficherungen gegen einander vervflichtet haben (Decl. 10, Abf. 16).

Chenfo wenig gelten bie Chebfindniffe, Die gwifden Unmunbigen geschloffen merben, ba bei ihnen bie Borbebingung für einen freiwilligen Ronfens, Die verftanbige Uberlegung fehlt; auch wenn mit Eintritt bes reifen Alters bie copula erfolate. Jebenfalls muß fpater bie Form bes Rongils nachaeholt, refp, wieberholt werben.

Das Saupterforbernis ber firchlichen Buftimmung fehlt in ber Regel allen benjenigen Eben, welche por ber Ginfegnung burch ben Geiftlichen vollzogen merben, fei es, bag bie Betreffenben bie Berfündigungen nicht abwarten wollen, fei es, bag fie vor ber öffentlichen Trauung gufammenleben, fei es, bag einer nur ein bedingungsmeifes Cheverfprechen giebt, wie 3. B .: "Ja, wenn bies unter Borausfetung meiner Che gefcheben fann", ober "Benn es meinen Brudern gefallen wirb", und auf biebhin gur ehelichen Beimohnung fchreitet, mahrend boch jenes bedingungsmeife Berfprechen nur ben Charafter ber Berlobung, nicht aber ben ber Bermählung haben fann (Decl. 4, Abf. 2). Übrigens wird von ber Rirche felbft gewünscht, bag bie Brautleute möglichft bald nach ber Berlobung fich verehelichen, um bamit ber Gefahr bes Ctuprums vorzubeugen (Deel. 3, Abf. 3); benn eine Berlobung geht burch bie nachgefolgte Bermifchung nicht in bie Bebeutung ber Che über (16).

Bisweilen mag es vorgefommen fein, bag Rupturienten ihren eigenen Pfarrer ober beffen gefehmäßigen Stellvertreter umgangen und por einem fremben Briefter ben Bertrag geschloffen haben. Much folche Chevertrage werben von ber Rirche nicht anertannt. fondern aufgelöft (Decl. 11 f.), und zwar aus bem naheliegenden Grund, weil die fremben Briefter Die Berhaltniffe ber Beirat= luftigen nicht fo genau fennen werben und baber nicht fo leicht im Ctand find, etwaige Sinderniffe ans Licht zu bringen.

Endlich sucht die Kirche ihre Machtbesugnis auch auf die von ihren, "Mutter" abgefallenen Keper auszubehnen. Die Häreister, in beren Parochie das tribentinissisch konzis veröffenstlich wurde, sind gehalten, seine Form zu beobachten, und bemgemäß sind ihre Chen, obwohl vor bem häreisischen Kirchendiener oder Wagistat geschlossen, uichtig (Deel. 10, 2061. 16.). Eo impertinent dies Behauptung ist, so folgerichtig ist sie doch von dem Gedansten aus, daß nur die Zustimmung der Kirche eine Che zsitig macht. Wie ann sie aber benen ihre Zustimmung gewähren, die von ihr abgesallen sind ?! Sobald dagegen die Häreiter zur Kirche zurückeren, werden sie mit offenen Armen aufgenommen, und ihre Ehen sind von diesem Mugenblick an giltig, ohne das igenowelche Zeremonien oder tribentinische Armen ausgenownder werden müßten.

Das größte Argernis für bie fatholifche Betrachtungsweife find natürlich die Brieftereben und Monchseben; Diefe werben baber auch in Can. 9 mit großer Bitterfeit verworfen. "Benn einer fagt, bie mit ben geiftlichen Burben verfehenen Rlerifer ober Die Orbensleute, welche bas Gelübbe ber Reufchheit übernommen haben, tonnen auch Chen eingehen und bie gefchloffenen Chen feien rechtsfraftig, ohne bag bem ein firchliches Gefet ober Gelubbe entgegengestellt werben burfte, und alle fonnen in ben Cheftanb treten, welche fühlen, baß fie bie Gabe ber Reufcheit nicht haben, auch wenn fie biefelbe gelobt haben : anathema sit." "Gott wirb benen, welche recht bitten - bas wird nun auch vom Tribentinum wiederholt -, jene Gabe nicht verfagen und wird nicht bulben, baf mir über Bermogen verfucht werben." Bir feben, bie fatholifche Rirche macht faum ben Berfuch, ihre Gegner eruftlich ju miberlegen, benn baf Gott bie Gabe ber Enthaltfamfeit eben nicht jebem gemahrt, ber barum bittet, bas zeigt bie Befchichte bes Colibats zu allen Zeiten. Aber mas fummert fich bie unfehlbare Rirche barum, wenn nur bas Bapftgefet gurecht befteht. Vivat ecclesia, pereat mundus.

Run aber werben in ben Reformationsbefreten noch brei weitere Menichenflaffen namhaft gemacht, benen bie Che entweber nicht gestattet ober boch fehr erschwert wirb. Dahin gehören vor

<sup>1</sup> Daber die Liebenswürdigfeit, mit der die tatholische Rirche alle protestantischen Gen für Kontubinate erklart.

allein bie Chen gwifden Entführern und Entführten. Solang nämlich eine Entführte in ber Gewalt ihres Raubers bleibt, fann teine Che amifchen ihnen befteben; vielmehr find fie von einander gu trennen, Die Geraubte ift an einem fichern Ort auf freien Ruß ju feten, und bann erft, wenn fie fich aus freien Studen fur ienen enticheibet, mag er fie beimführen. Nichtsbestoweniger ift ber Entführer und alle, welche ihm bei feiner That bilfreiche Sand geleiftet haben, ju ertommunigieren und für ehrloß ju erflaren. Außerbem ift er anzuhalten, Die Entführte, ob er fie nun beiraten barf ober nicht, nach bem Urteil bes Richters gebührend ausguftatten (Rap. 6). Gine besonbere Bestimmung wird gegen bie Baganten erlaffen. Ihnen foll bie Beirat möglichft erfcwert werben, ba fie in untoutrollierbarer Beife bie erfte Battin verlaffen und fich eine zweite, ja fogar mehrere beilegen fonnten, mahrend Die erfte noch lebt (Rap. 7). Diejenigen endlich, welche im Ronfubinat leben, find zu ertommunigieren, wenn fie auf eine breimalige Mahnung nicht von bem verwerflichen Berfehr abstehen; bie Ronfubinen aber find, wenn fie fich nicht befehren, außer Lands zu treiben.

Sat bie Rirche über Unauflöslichfeit ober Auflöslichfeit einer Che zu entscheiben, bat fie über Giltigfeit ober Ungiltigfeit gu beftimmen: fo ift zu erwarten, baf fie auch Beftimmungen über Die Chehinderniffe und Die geschloffenen Beiten trifft. Much berartige Defrete finden wir im tribentinischen Rongil. Die Rirche tann Chehinderniffe aufstellen, fo viel fie will; auch folche, Die im Leviticus nicht ermahnt find. Unbererfeits tann fie von Chehinderniffen bifpenfieren, auch von folden, bie ber Leviticus aufgeftellt hat. Und wer fie baran hinbern will; anathema sit (Can. 3). - Die erfte Rlaffe von Chehinderniffen, welche im Tridentinum befprochen werben, find bie, welche aus einer geift= lichen Bermandtichaft hervorgeben. Gine geiftliche Bermandtichaft aber wird g. B. burch bie Taufe tontrabiert. Die Genatterleute treten nämlich mit bem Täufling felbft und beffen Bater und Mutter, fowie mit bem Tanfer (ber ausnahmsweise auch ein Laie fein fann), in eine geiftliche Bermanbtichaft, fo baf zwischen biefen teine Che gefchloffen merben tann. Übrigens fucht bie Ennote (Rap. 2) Die Ausbehnung biefes Berhaltniffes moglichft zu beschränten . in=

bem sie bestimmt, daß ein Kind nur zwei Paten haben solle, und ein Erwachsenes nur drei dis vier Pätichen, und daß diesenigen, welche den Täussung bei der Tause nur zufällig derühren, ohne ihn eigentlich aus der Tause zu seben, in teine geistliche Berewandsschaft mit ihm eintreten. Eine solche ergiebt sich aber auch aus der Konfirmation. Dieselbe wird übrigens auf den Konstrumerenden und den Konstrumanden, bessen Bater und Mutter und den tenens (Beistand) bessyndte.

Ebenso gnädig geht die Kirche zu Wert, wenn es sich um wirtliche leibliche Verwandtschaft handelt; d. h. sie will das Chesinderen, welches sich daraus ergiebt, nicht weiter als dis zum vierten Grad ausgedehnt wissen und läßt auch hier manchfache Dispensiationen zu, namentlich wenn die jungen Männer wegen der Kleinsheit des Orts ober aus dem Grund der weitverzweigten Verwandtschaft nicht leicht eine nichtverwandte Lebensgefährtin sinden könnten.

Das Chehindernis, welches sich aus der Hurerei ergiebt, und darin besteht, daß ein Mann nicht die Verwandte derer, mit welcher er sich vergangen hat, heitaten tann, ja daß eine deratige Ehe durch den etwa erst später entbeckten Unzuchtsfall aufgelöst wird, hat die Synobe auf den ersten und zweiten Grad beschräftlig daß der Betreffende weder die Schwester, noch die Cousline der Berfüsten essticken aufgelost werten beschwerte essen werden.

Ein cigentimiliges hindernis ift das impedimentum justitae publicae honestatis (des öffentlichen Anftandsrechts), welches darin besteht, das der Stater des Bräutigams nicht bessen einstige Braut heiraten darf, und daß ebenso die Che des Sohnes mit der einstigen Braut des Baters verboten ist. Die Kirche ermeterte diese hindernis zu einem impedimentum quasi affinitatis, demyglicher Sohn sich zu einem impedimentum quasi affinitatis, demyglicher Sohn sich zu einstigen Braut des Auters vermäßlen durfte. Diese Aussehnung des impedimentum auf die Blutsverwandsschaft wird nun durch das Tridentinum in dem Hall gänzlich aufgespoen, in welchen jene früßere Berlodung aus irgend einem Erund unglitig gewesen wäre; im Kall der Giltigkeit soll das dyndernis den ersten Grad nicht überschreiten, d. h. der Sohn soll also nur daran gesinder sien, sich mit der Schuefere der einstigen Braut beime gesinder sien, sich mit der Schuefere der einstigen Braut seines

244

Baters zu vermablen, mabrend er ihre Coufine ohne Bemiffensbiffe heiraten barf.

Cehr gnabig mar bie Rirche aus Diplomatie meift gegenüber großen Fürften. Die beilige Cynobe erflart nämlich im 5. Rapitel: "Bei Chefchliegungen foll entweder überhaupt feine Difpenfation erteilt merben ober felten, und bas aus gutem Grund; im 2. Grab aber foll niemals bifpenfiert werben außer bei großen Fürsten und aus einer politifden Urfache."

Dit ber Aufftellung ber Chehinderniffe hat Die Rirche aber nicht bloß einen platonischen Bunich ausgesprochen; fie fucht vielmehr mit allen Mitteln folche Ehen, Die gegen ihren Willen gefchloffen find, ju trennen. "Wenn einer in einem verbotenen Grad fich verehelicht hat, fo werbe er getrennt, heißt es im 5. Rap., und entbehre ber Soffnung ber Difpenfation." Diefe Strenge icheint berechtigt bei folden, welche fich aus Boswilligfeit und wiber befferes Biffen und Gemiffen in einen Cheftand eingelaffen haben; weniger bei folchen, bie es unwiffend thaten. Aber auch biefe follen benfelben Strafen unterworfen werben, meniaftens wenn fie bie erforberlichen Feierlichkeiten bei ber Gingehung ber Che unterlaffen haben; benn "ber ift nicht wert, Die Gute ber Rirche zu erfahren, ber ihre heilfamen Borfcbriften leichtfertig verachtet hat." Rur wenn die Che in aller Form geschloffen murbe und fich nachtraglich herausftellt, bag ein Sindernis porhanden mar, über bas bie Rupturienten glaublicherweise in Unmiffenbeit fich befinden tonnten , bann foll er ohne Umftande und gratis bifpenfiert werben.

Dag bie Rirche ihr "Recht" nicht aus ber Sand geben will, bie "gefchloffenen Beiten" feftzuhalten, hat bas Tridentinnm fowohl in Can. 11, als in Rap. 12 ausgesprochen. Enblich merben bie Bifchofe verpflichtet, bafur ju forgen, bag bie Sochzeitsfeiern in geziemenber Bescheibenbeit und mit bem rechten Unftand vor fich gehen. Sancta enim res est matrimonium et sancte tractandum.

Bie außerlich aber biefe Seiligfeit aufgefant wirb, wie biefelbe nur als glangendes Gewand über bie im Grund unheilige Raturfeite ber Cache heraeworfen ift, wie febr bie Che gunachit ale rein fleifchliche Berbindung aufgefaßt wirb, fo bak ihr bie Beiligfeit erft von außen ber, burch bie firchliche Inftitution auf-

· ·

oftrohiert werben muß; wie enblich die fatholische Rirche gerabe auch in biesem ins praftische Seben eingreisendem Gehrftich ihre tyrannische Allgewalt geltend macht, wie undarmserzig sie bisweisen die heitigstem Bande wieder gerreißt, aus keinem andern Grund, als weil die Sehe nicht nach ihren Gesehen geschlossen wurder des gehrt eils aus dem Wortlant des Tridontinums zur Evidenz servor; teils ließe es sich durch eine Sittengeschichte des Katholizismus zur Genüge erweisen.

Was besonders die Ghegesetzgebung betrifft, mit der wir uns gulett noch beschäftigt haben, so mag es dei dem Borte Melanchthons sein Bewenden haben: Cum leges dem Aborte Melanchinjustas de conjugiis et in suis judiciis observent, etiam propter hanc causam opus est, alia justitia constitui.



# Bekanntmachung.

Aus Mitteln der Carl Schwarz-Stiftung tommt am 19. November 1889 ein Preis von Funfhundert Mark zur Ausgahlung für die beste Arbeit über folgendes Thema:

Die Bebeutung ber Schrift von Carl Schwarz über: "Das Befen ber Religion" für bie Zeit ihrer Entftehung und für bie Gegenwart.

Die Arbeiten sind, in beutscher Sprache und von einer anderen Hand als derjenigen des Berfassers deu tlich geschrieben, mit einem Wotto verschen, bis zum 1. August 1889 an das Dekanat der theologischen Fakultät zu Jena einzusenden. Ein mit demselben Wotto beschriebener verschlossers zettel, den Namen des Autors enthaltend, ist beizustügen.

Sänntliche eingereichte Arbeiten tonnen nach Veröffentlichung bes Urteils zuruckgefordert werden. Auch die gefronte bleibt Gigentum bes Verfaffers.

Sollte feine ber gelieferten Arbeiten ben wissenschaftlichen Anforderungen genügen, so behalten wir uns vor, eine neue Konturrenz auszuschreiben.

Das Preisrichter=Kollegium der Carl Schwarg=Stiftung.

3m Auftrage:

D. Otto Breuer, Cuperintenbent in Gotho.

## Aber das Urbild des göttlichen Chenbilds.

Bon Pfarrer Detinger in Rietenan bei Badnang.

I.

Tebem irgend aufmerksamen Leser der Bibel muß auffallend sein, wie sie uns bietet ein Doppelbild von Gott, ein rein ibeales und ein so gar vielsach authropomorphisches. Gott ist der Bolltonmene, der Geist schlechtin, das Licht ohne Finsternis, der bei dem keine Beränderung, kein Wechsel ist.

Gott sieht, hört, riecht. Das heißt, Gott tennt alle Dinge genau nach allen ihren Beziehungen. Sein Arm, Seine hönde, Singer beziehun Seine burch Reisbeit organissen Racht, Seine Füge bei göttliche Lentung ber Geschier und Geschichte, Sein Mund die von Ihm ausgehende Selbstoffenbarung, das Schnauben Seine Palge die Elie und Gergiet, womit je und je Seine Abslichten zu Stand und Wesen gebracht werden, Sein Schlasen bieseinigen Zeitumstände, in welchen Alles seinen gewohnten Gang zu gehen siehent, Sein Ernachen die Zeiten besonderer Bendungen, Sein Denten oder Bergessen, daß wir Seine Regierung mehr oder minder deutschenen Zeine Vertagen, des werden Leichen, des Ern zu erstellichenen Zeiten Berfcheten, Center Merchagen, bet zu erstellichenen Seine Berfchiedens Cntageangeletzte sommen.

läßt, Zein Erbarmen, daß Er ben Leibenden oft mertwürdig hilft, Sein Jorn, daß Er die Sünder oft auch nachdrudlich straft. Seine Freude am Wohltsun ober Strafen, daß das Eine, wie das Andere in großartiger imposanter Weise geschiebt.

Es ift aber immerhin auffallend, wenn von Gott in fo gar vielen Stellen in rein bilblicher Weife bie Rebe ift, und es giebt wenigstens einige, welche einer völligen Symbolisterung entschieben miberitreben.

Es ift nicht fo leicht ben Biberhaten abgufchutteln, ber barin liegt, wenn eine Gemuts-Bewegung von Gott in gufammenftebenbem boppeltem Ausbrud ausgefagt wirb. Co wenn es "Gott reuet und Er fich befummert in Geinem Bergen 1 Dof. 6, 6., menn Gott ruht und fich erquidt 2 Dof. 31, 17., wenn bei Gott ift nicht blos Born, fondern grimmiger Born 5 Dof. 29, 23. nicht einfach Barmherzigfeit, fonbern bergliche Barmbergig teit Lut. 1, 78, Sier muß augenscheinlich ein unbefangener Lefer ben Ginbrud betommen, es feien bie biebei von Gott gebrauchten Ausbrude recht ernft und real zu nehmen, es folle fich handeln nicht blok um Raufalitäts : Wirkungen, Die für bas Gefchöpf unter biefem Bilbe fich reflettieren, fonbern um Buftanblichkeiten in Gott felbft. Go ift es auch, wenn nicht etwa in ber anschauliden Form ber Ergablung ober Beissagung . fonbern in rein bibaftifder Rebe von Gott eine Empfindung ausgefagt wird, bie auch beim Gefchopf und bei biefem fteigend ober fallend fich findet, wenn es etwa heißt "Gott ber Berr ift barmbergig und ein Erbarmer" 3af. 5, 11. (2 Dof. 34, 6. und Barallelftellen). "Geib barmbergig wie auch euer Bater barmbergig ift" Lut. 6, 36. In letterer Stelle namentlich erforbert bie Motivierung ber Baranefe, bag bei Gott felbft eine wirkliche Empfindung bes Erbarmens angenommen wirb. Wir follen ja nicht ohne perfonliches Mitgefühl Anbern Silfe bringen, fonbern bem Berrn nachfolgen, von welchem es wiederholt beißt, baß es Ihn gejammert, im Innerften bewegt habe, wenn Er Leibende por fich fah. Es mare aber Geiner Ermahnung ber Rerv abgefchnitten, wenn ber Ginn fein follte: "helft Anbern mit Empfindung, wie Gott hilft ohne folde."



Che wir baber uns jum unverbruchlichen Gefet machen, alle und jebe Stellen ber Schrift in bas Schema ber rein fpiritualiftifchen Auslegung zu bringen, zu bringen, zu zwingen, wird es angezeigt fein, erft alles Ernftes zu ermagen, ob benn bies burchaus notwendig ift. Und bies glauben wir verneinen zu burfen. Denn ber Gott ber Bibel ift "Glob'im", ein nicht blos in ber absoluten Ginfacheit bes Reu-Blatonismus eriftierenbes, vielmehr ben Reichtum, bie Manchfaltigteit ber Rrafte in fich gur Sarmonie gusammenfaffendes Befen. Und Gott hat ben Menschen gu Geinem Bilbe gemacht. Das Gubieft im Menfchen aber tann gu ben es umgebenben Objetten fteben in bem boppelten Berhaltnis ber Erhabenheit und ber Abhangigfeit. Es ift für mich eine Ehre, wenn ich alles, mas mir begegnet, in gleichmäßigem ruhigem Lichte anfeben tann, bamit ift aber feinesmegs ausgeschloffen, bag bie empirifche Berichiebenheit ber verschiebenen einzelnen Momente fich auch in mich hincin reflettiert. 3ch tann g. B. von freudiger ober leibiger Teilnahme, von Beifall ober Entruftung bewegt fein über einer Geschichte, bie mich im Grunde gang ruhig lagt, weil ich nicht nur genau meiß, wie fie ausgeht, fonbern auch genau weiß, baß fie in biefer Beife gar nicht gefcheben ift. 3ch fann, ich foll mich freuen in bem herrn allewege, inbem ich im Lichte ber allumfaffenben gottlichen Beltregierung betrachte 'auch Umftanbe, welche ich im Einzelnen nicht ohne Betrübnis burchleben tann. In erfterer Sinficht, fofern ich über ben Dingen ftebe, bin ich bentenber Beift, in anderer, fofern unter ihrer Einwirfung, empfindende Ceele. Run benn, bie Bibel fagt: "Gott ift Beift", - bas weiß nun unter uns Jebermann, jebes Rinb -, fie fagt aber auch: "Gott hat Geele" Bf. 11, 5. 3ef. 1, 14. 4, 21. Ner. 5. 9. 29. El. 10, 38. Das höchfte Wefen eriftiert in ber Beife ber reinften Intelligens und qualeich ber tiefften Empfindung als ber "lebenbige Gott".

Wie Beibes jusammentommt ift in ber Schrift nicht ausbrudlich gesagt. "Dieber vor Weisheit hat." Wer es so am schönsten sinbet, mag auß bem ure, une und abgründlichen Gewoge göttlicher Kräfte ben Geist sich erbeben lassen. Wir mussen gestehen, daß wir ben Rompaß durch biesen Ogean, ben Wegweiser burch biese böhmischen Walber noch nicht gefunden haben, mit andern Worten, daß uns das göttliche Mysterium auf diese Weise nicht durchschiger wird, daß wir aber, wenn in Gott selhst das Cytle sein sollte, uns nicht ganz sicher fühlen tonnten, ob gewiß das Licht bes Geistes zu absoluter Durchdvingung gefommen ift. Wir nehmen baher lieber an, daß der göttliche Geist als das Crste sein eine genes Wesen zugleich in der Form der Seele geseth tade.

Daß ber Geift in seinem Anderdsein mit sich selbst ibentisch sein kann, weiß die Philosophie wohl. Das muß aber dem sich in personischem Bewigksein kongentriernen Geist noch viel ehre möglich sein, als dem in Berdustlosigteit sich verlierenden. Sind wir aber einmal dazu gesommen, eine göttliche Seele anzunehmen, so solgtiche Krwas empfinden wird, daß ihr hierin auch die Gegenwart näher liegt, als die Bergangenseit oder Jutunst. Dann werden wir auch solgten Ausdrücken der Schrift, die an und für sein spundlich genommen werden föunten, so viel obsektive Realität beilegen, als vereindar ift mit dem Charafter der Seitgleit, weelden das göttliche Leben auch in der Gestalt der Empfindung selbsverfändlich unabsinderlich behalten muß.

Die Bewegungen, welche in einem göttlichen Seelenleben stattfulden, und aus demselben hervorgeben, mögen unboffigiert werben der bei bei finen thonenbe eine Intelligenz. Gort ließ "nicht seinen ganzen Jorn gehen" Pl. 78, 38. Da aber die Regel viellmehr sein muß, daß die Reigungen der göttlichen Seele von der Reisbeit des göttlichen Intelletts approbiert werden, wird und durch Anersenung der biblischen Lebze von Gottes Seele ins Licht geltellt wie Gott es liebt, was Er thut, in Gnade oder Gericht, mit voller Energie zu thun, und uns muß unser Beruf um so wichtiger werden, wenn es nicht bloße Redensart, sondern Realität ift, daß wir durch unser Bertalten und namentlich auch durch unser Betalt mit das Serz des simmlischen Laters hineinwirten, Ihn erfreuen oder betrüben.

11.

Richt nur von seelischen Bewegungen in Gott, auch von Gottes-Erscheinungen berichtet bie Schrift Mancherlei. Auch hier

15 6 24

gwar bietet sich zunächst das Expediens der Symbolik. Sieht Amos 9, 1. den Herrn auf dem Altar stehen und sagen: "chlage an den Knauf" u. f. f., so stellt sich ihm sinnbilblich dax, wie Gott den Altar zum Untergang bestimmt hat. Durch das Gesicht, das Micha 1 Kön. 21, 13—23. erzählt, wird darzische speisterte Kropketen in sein Verderberen sühren zu lassen. Das Gesicht, das den Herberten sin sein Verderberen sühren zu lassen. Das Gesicht, das den Herberten sin sein Verdersche stühren zu lassen. Das Gesicht, das den Herbertein seinen prophetischen Beruf einsührte, wird Herberteil 1, 28. ausdrücklich erstäut, als on der prophet sich seine Steichnisse derschliche Sahwe des Herrn als solcher, sondern seinen steinen siehe diese der felben. Den Gesichten der Ossen der erstmitiklicht wird. Das Wort "Sehen" wird in der Vickel, wie in der gewöhnlichen Redeweise, oftmals für "Verstehen" gebraucht.

Ift aber darum Alles, was die Libel von Gottes-Erscheinungen berichtet, lediglich als Bision oder Sinnbild zu verstehen? Über die bloße Kisson führt es hinaus, wenn Wenschem in nichts weniger als ekstatischem Gemüts-Zustand eine Erscheinung haben, anhaltend haben, wie 4 Wos. 14, 10. 16, 42. 2 Wos. 13, 21. 40, 36 – 38. Und über eine — ob auch göttlich veranstattete — Symbolit führt es hinaus, zum Gedanten einer realen Erscheinung Gottes führt es hinaus, zum Gedanten einer realen Erscheinung Gottes führt es hin, wenn mit Nachbruck mit Ansbruck der Vertrumberung, daß darans kine tötlichen Wossen entsprungen seien, erklärt wird, daß menschliche Augen Gott gesehen haben 1 Wos. 32, 30. 2 Wos. 24, 9. Nichter 13, 22. 23. 3cf. 6, 5.

Bei den hieher bezüglichen Stellen des Alten Testaments mag in gaen, der eigentlich Geschaute sei Christise, der hernach als Mensch geworden Mittler gewesen. Wohl! Das ergiebt sich and der Wechsel des Ramen in INFR und in aus neutestamentlichen Worten wie 1 Kor. 10, 4, 9, 30h, 12, 41. Aber die Erscheinung des Jehovah-Engels erscheint doch in den obgedachten Stellen zur gleich als Erscheinung Jehovas selfst. (Beiläufig nämlich: wir haben uns noch nicht entschließen können, auf den so majestätisch singenben, in den vielen mit "Jo" beginnenden Namen fortlebenden, und ganz leicht, mindestens eben so leicht wie "Jahre" aus einem mit Nachrund gesprochenen Piel IVII abgelieitenden Namen

"Schovah" zu verzighten). Apg. 7, 55. aber sieht Stephanus die Sertlichteit Gottes im Unterfchied won Jesu. Zu einem absolut unsightbar bleiben mussenden Bater ließe sich auch ein wesentlich und bleibend im sichtbare Leibhaftigkeit eingehender Sohn schwerz auch nur im Berhaltnis der Homoiusse benken, aus dem Mittler, der zum Bater hinführt, würde der Erschapman, zu dem man kommt, um nicht zum Water zu gehen. (Das soll zwar allerdings oft sogar noch fromm sein, ist aber ganz gegen 30. 44, 6. Cph. 2, 18. 1 Bett. 1, 21. Ebt. 7, 25.

Aber, höre ich sagen, das kann benn doch nimmermehr sein, es heißt doch zu beutlich "Gott ist ein Geist" und "welchen kein Benich gesehn hat, noch sehen kann". Ersteres Wort, daß Gott ein Geist ist, wird zwar hossentlich kein Leser biefer Blätter im Ernst gegen das hier Vorgetragene geltend machen wollen. Denn es wäre doch allzutraurig, wenn Einer nicht wüßte, daß unser Serr Zesus in bemielben Angiet, welches am eingespendsten von der Realität und Bedeutung Seiner leibhaftigen Auferstehung handelt, auch (im Grundtert) "ein Geist" genannt wird 1 Kor. 15, 45. und daß die Engel, welchen wir durch leibliche Auferstehung aleich gemacht werden sollen Lut. 20, 36, Geister sind.

Einige Schwierigfeit bieten allerdings bie entgegenftebenben Cate: "Gott tann nicht gefeben werben" und "Gott ift gefeben worben." Beibes aufammen tann icheinbar nicht mahr fein, tann in Birtlichfeit weniaftens nicht gleich febr in abfolutem Ginn mabr fein. Aber ber Abfolutismus, welcher ja basjenige Schriftwort, auf meldes er gerabe fällt, ober meldes auf ihn gerabe fällt, burchaus nur im ftrenaften Ginn genommen haben will, wird auch fonft bei ber Bibel-Ertlarung in mancherlei Gyrten und Rlippen fallen. Singegen Cate, Die abfolut genommen, ausschließenbe Gegenfate find, tonnen relativ verftanben, fich icon gu harmoni= fcher Ginheit gufammenfchließen. Und fo find vielfach Borte ber Bibel bestimmt, einander fo ju moberieren, bag A und non A beibe mahr find, ein jebes an feinem Ort, in feiner Beife. Co ift Bethlehem bie fleinfte, - und nicht bie fleinfte unter ben Stabten Juba. Wir haben Bergebung und leiben noch unter bem Golb ber Gunbe, find ber Gunbe geftorben und follen erft noch bie Gunbenglieber toten, find geheiligt und muffen ber Beiliaung nachjagen, haben Christum angezogen und sollen Ihn anziehen, haben das ewige Leben und hossen das ewige Leben, sind erlöst und jehen entgegen dem Tag der Erlösung, sind Rinder und warten auf die Kindsschaft. Wir sollen dem Rächten lieben wie und selbst, und Christi Länger sollen das er sein eigen Fleist, das, und der sollen der Rächten lieben wie und bast, und Christi Länger sollen hassen Wussprücke ind eigene Leben. Solde verschiedenartig lautende Aussprücke ind richtige, harmonitige Werhältnis zu einander zu sehen ist das Problem der Ergegle. Wie nun, wenn auch zusammen bestehen, beziehungsweise zusammendmmen könnten die Unssprücke, welche die Unsschäderkeit und die, welche das Geschenfein Gottes bezugen. Und sie einen und andern Seite.

a. Bon Seiten ber Unsightbarteit. Denn wie fagt ber loeus classicus 2 Mof. 33, 14? Als Wose begehrt: Des herrn herrlichteit zu sehen, was wird ihm für eine Autwort? Etwa: "Thorichter Wose, wie tommst du zu solch unwürdigen, sinnlichen, materialistischen Borstellungen von Gott? Weisself du nicht, daß der absolute Geitt nicht hat noch haben dar eine herrlichteit, in der er sich sichtbar darstellen tönnte." Nicht also, sondern "tein Mensch wird leben, der mein Angesicht sieht". Damit ist nicht verneint, sondern vielmehr bestätigt, daß es eine Herrlichteit, ein Angesicht Gottes giebt, die gesehn werben tonnen, nur sür den Onze, sier Kontens natürliche Kinder müßte der Anbesch der der der Verlächend, totbringend sein. Aber höhere Geister sehen Sein Angesicht und wir dürsen auch hossen, es zu sehen in einem höheren Stand unseres Dassen.

b. Bon Seiten ber Sichtbarteit. Die Bisel, wie ber gewöhnliche Septadhgebrauch, kennt den Unterschied zwischen Sehen im Allegemeinen, Sechen in irgend einer Beziehung, und prezifischen, die Sache ganz genau wahrnehmendem Sehen. Letzteres ift das Sehen von Angeschich, welches beziglich der Herrlichkeit Gottes dem Wentschen unnoch verlogt ist: Damit es der überhaupt zu einem Sehen Gottes somme, kann stattgefunden haben eine thatsächliche Herrlichkeit bis zur Wenschlensengels-Erscheinungen im Menschen bis zur Wenschwerdung der Gottes, oder lann durch einen besonderen göttlichen Alt die Wirtung der Gottesschau auf das sehen Seuten, der werten göttlichen und der Weiten. Der sein, wie 2 Poss, 24 11. bezugat. Se overeinst sich Erdiebes. Der ein, wie 2 Poss, 24 11. bezugat. Se overeinst fich Leitbes. Der

Mensch tann Gott jest nicht so sehen, daß Gott wahrgenommen würde gerade so wie Er ist, in vollem Glanze Seiner herrlichteit, gleichwohl tann in außerordentlichen Nomenten stattsinden ein Sehen, das nicht bloß simbilblicher Weis so genannt wird, und nicht bloß Sehen eines Sinnbilds, sondern wirklich Sehen Gottes ist.

So sagt auch die gewöhnliche Nedeweise, man kann die Sonne nicht antischen mit geradezu auf ihren vollen Etrahl gerichteten Ungen — und man kaun sie ansehen, wie sie durch Wolken bricht, oder im Wasser sich spriegelt, wobei und zwar nicht ihr voller Glanz entgegentritt, aber doch sie selbst, nicht bloß ein Bild oder eine Einbildung von ihr. "Aber gleichwohl: quousque abutere patientia nostra. Deine Sähe sind zu parador!"

Mag fein, aber borologisch und ich hoffe and nicht gar unlogifch. Daß Gott noch etwas mehr ift, als ein rein geiftiges "Uberall und Nirgends", mag jur Beit noch fein gangbarer Schulbegriff fein, gebort aber gur Organisation, gur Spftematit ber Berbindung gwifchen Gott und Welt, beren Anertennung Die "Religion" ift. 218 Gott, Die intelligente Urfraft, es Ceiner Burbe nicht juwiber, fonbern vielmehr hochft gemaß fand, Die Menge ber untergeordneten Wefen, Die Menge auch ber materiellen Befchöpfe ins Dafein zu rufen, geschah es mit ber Abficht, auch fernerhin lebendige Begiehung zu Geinem Bert gn erhalten. Bu biefem Zwed gab Gott fich felbft einen Eriftens-Mobns, in meldem Er ben Gang Ceiner Rreatur mit perfonlicher Teilnahme begleitet, und legte fich ein Organ bei, welches geeignet ift, ben wirffamen göttlichen Rraften tonfrete Raffung zu geben, und ben bochften gefcopflichen Draanifationen in unterfchiedlichen Stufen bis gu voller Rlarheit zu ericheinen, um feine abfolut geiftigen Gigen= ichaften auch burch leibliche Anspragung bem ertennenben Geifte naber zu bringen, gleichwie aus bem Angeficht Geines Chenbilds, bes Menichen, ber Geift herauslenchten foll. Bas ift bieran Unvernünftiges? 3ch fann es nicht finben.

II.

Es erübrigt noch, das Perhältnis der in Porstehendem dargelegten Anschauungen zu ähnlichen Begriffen der Philosophie und Theologie zu bestimmen.



Als folde bieten fich bar.

1. Die Berbindung von Transfeenbeng und Immanen gin Gott. Diefe fuden wir nur noch tiefer und ernster zu nehmen, als üblich, indem wir nicht nur ein Einwirfen, sondem auch ein Empfinden und eventuell Erfdeinen des transscendenten Gottes in Bequa auf Seine Gefcopfe erfennen.

2. Ein Analogon ist die alte Lehre von der Weltseele. Schaftheit, daß es allerdings eine Seele giebt, welche alle Gindrickt von Seiten der Mette in sich sammelt: Aur verstehen wir dieselbe nicht als bloße Welts Seele, sondern als die Gotts Seele, welche alle diese Eindrick ein einer Gottes würtigen Meis de siefe bei der versteitet.

3. Verwandt, aber feineswegs identisch mit unserer Ansicht von dem Jusammenssein des rein geistigen, eines seelischen und eines leiblichen Moments in Gott ist die Lehre von der göttlichen Dreipersseinlichteit. Hie der wie der ihreit zur Erreiseit entsaltet, die Treiseit zur Einsteit auf Aufmennengefaht, es ist aber stimwiederum zweierlei, daß der Momente Eine Person, und daß der Personen die Eine Gottheit sonstitutiven. Die drei Womente hat unser Action und das Schristwort der dem Bater gefunden, sie sind deutschlich beschwichen bei dem Sohn, welcher Gesit ist (1 Kor. 15, 45.). Seele und Leib hat, sie sind dangedentet auch bei der hielest, aber auch gestellt, aber auch seeligen Gesit, von welchem selbsprechtendich vor allem die Gestigteit, aber auch seeliche Empfindung Ses, 63, 10. Sphes, 4, 30. und leibliche Erscheitung Matth, 3, 16. Mart. 1, 10. 30. 132 (träftiger noch Lut. 3, 22.) prädiziert wird. (Vergl.

4. Mit einem zweisachen Modus des göttlichen Lebens gewinnen wir jedenschalls einen Untlaug an die Zwei-Naturen-Lehre der Christologie. Da aber auch noch mehr, wirtliche völlige Zusammenstimmung? Zwar, wenn es bloß auf den Sach "Gine Person in zwei Naturen" antomunt, können wir ohne Umstände unterchreiben. Aber es fragt sich, od auch im Sinn der kirchlich recipierten Lehre. "Natur" sit ein mehrbeutiges Wort. Smacht z. B. einen wesentlichen Unterschied, od unter "Natur" mit dem Sprachgebrauch des Neten Testaments die wesenstlichen Cigenschaften der Verson mit Einschaften. Zes vor der bur ab er Intelligen; verftanben merben Rom, 2, 14. 1 Ror. 11, 14. 3af. 3, 7, 3ub. 10, ober ob mit bem neueren Sprachgebrauch "Natur" im Unterichieb vom bentenben Beift gebraucht wirb. Es mare nun mohl gut gemefen, wenn Alle, welche über bas richtige Berhaltnis von "Berfon" und "Natur" einander belehren, ober auch gerbeifen und gerreifen wollten, fich guvor über ben mit biefen Borten zu verbindenben Ginn verftanbigt batten. Doch als Sinn ber firchlich herrschend geworbenen Lehre ergiebt fich 3. B. auch nach ben Ausführungen ber solida declaratio ber Ronfordien-Formel über bie Berfon Chrifti: "Die zweite Berfon ber Gottheit eriftiert in zweisacher Beife, in urfprunglicher Gottheit und in angenommener Menfchheit. Rach ber erften ift fie im unwandelbaren Befit aller göttlichen Bollfommenheit, fomit auch im unmanbelbaren Genug ber absoluten gottlichen Geligfeit, nach ber anbern trug fie nicht minber mefenhaft bas Leiben bes Rreuges, bes Gerichtes, Aluches, Bornes Gottes, ja mohl ber eigentlichen Sollenqual". Bir burften uns nun mohl ruhmen. biefer Lehrweife mehr als von ihren orthoboxen Batern gefcheben. eine Cubstruftion gegeben zu haben, indem mir in Gott felbit ein Bufammenfein reiner erhabener geiftiger Geligfeit mit realem "Beleidigt und Betrübt": Berben nicht absolut imfompatibel finden. Allein wir ruhmen und - auch im Bunkt ber Orthobogie nicht über bas Biel. Denn bie Frage ift, ob gerabe auch ein folches Leiben, wie es Jefus leiblich und feelifch am Rreuge erbulbete, in gleichem Moment mit abfolut unverminberter gott= licher Geligkeit gufammen bestehen tonnte, und wirklich gufammen bestand. Birb bie Ibentität ber Berfon burch Unterschiedlichkeit ihrer Buftanbe nicht abfolut aufgehoben, fo ift bamit noch nicht co ipso gegeben, bag fie abfolut, auch burch ben allergrößten gleichzeitigen Gegenfat von Wonne und Qual nicht aufgehoben wird. Bermag bie ibentische Berson aus ihrer ursprunglichen Dafeinsmeife heraus und in eine andere einzugehen, ohne bamit Die erftere aufzugeben. fo fommt es immer noch barauf an. ob bies in gang ichrantenlofer Beife, ober nach einem nur bis ju einer gemiffen Grenze gebenben Bringip ber Debnbarteit gefchiebt, ob bas Angenommene in völlig berfelben Realität befteben fann, wie bas Urfprungliche. Birb ber Berfon bie Befahigung. in periciebenen Naturen zu eriftieren, gang ichrantenlos, rückhaltslos jugesprochen, fo mar es nur fonfequent, wenn Bertreter ber mittelalterlichen Theologie Die - fur uns jest freilich fast wie Blasphemie lautenbe - Frage erhoben, ob ber Cohn Gottes auch mit Unnahme einer unter : menichlichen Ratur bas Erlöfungs: wert hatte vollbringen fonnen. Um aber bie richtige Antwort auf folche Fragen aus Begriffen wie "Berfon", "Natur" bialettifch bebugieren zu fonnen, mußten wir por Allem biefe Begriffe felbft in vollständigem Begriff haben. Bir befennen, bag bies bei uns nicht ber Fall ift, bag wir gerabe auch in Betreff ber oberften Grundbegriffe unfer Wiffen als Studwert empfinden, und bemgemäß auch in Betreff ber Folgerungen marten muffen auf bie Mitteilungen, welche etwa eine hobere Intelligeng uns zu machen beliebt. Wer es beffer weiß, beweife es: die firchliche Theologie jebenfalls aber wird bamit einverftanden fein, bag über Gottes Geheimniffe nicht bie menfchliche Bernunft, weber in ber einfachen Form bes "Menschenverstands" noch in ber Runftsorm ber Philosophie zu enticheiben hat, fonbern nur Gottes geoffen= bartes Bort. Dann muß fie aber auch felbft bei biefem Ranon verbleiben, und bann barf fie nicht bie 3mei-Raturen-Lehre ichon bamit für bemiefen halten, baf fie gufammenftellt:

a. Chriftus ift Homousios ,Gott von Art" — wobei fie aber boch felbst nicht wagt, bem Sohn geradezu bie Afeität beizulegen —;

b. eine göttliche Person tann und darf absolut nicht, auch nicht auf turze Zeit, auch nicht durch selbsteigenen Entschlus, auf irgend eine ihrer Eigenschaften verzichten. Denn diese leckter Austitellung stammt nicht aus Gottes geschriebenem Wort, ift vielmehr ein von einigen philosophierenden Menschen aus dem Begris des vorwoz av abgeleiteter Vermunstschlus, und die Bündigsteit diese Schlusses ann auch von andern, gleichfalls mit Vernunst-Anlage begabten Nenschen in Zweisel gezogen werden. Vielmehr bedürfen mit positiv al die gegebenet Schrisvorte, um über das Verschültnis der ursprünglichen Sertlichte des Serrm zu Seinem Leiden in der Zeit etwas Bestimmtes aussaggen zu konnen. Solcher sinden wir zwar unter der Menge der christologischen Setellen nur sehr wenig, genau genommen nur zwei 30. 17, 5. und Phil. 2, 6—8,

Diefe aber bentlich genug. Jo. 17, 5. bezeichnet Jefus Geine Berrlichfeit als eine folche, Die Er beim Bater hatte, nicht hat.

Phil. 2, 6-8. aber tann furs Erfte bie Renofe nur in ber Menichmerbung felbit bestehen, er ouncougte ardownor mar ber in gottlicher Geftalt Genefene von Geiner menfchlichen Geburt an. Bollte bei ber unoan, beren er fich entaugerte, an eine im Lauf Geines menfchlichen Lebens, etwa bei ber Bertlarung, angenommene Burbe gebacht werben, fo mare er burch bie Ent: außerung wie ber gleich anderen Menfchen geworben. Gollte andererfeits eine vorweltliche Berrlichfeit bei ber Renofe gang und gar unverändert geblieben fein, fo hatte ber Trager einer folchen Die Rnechtsgestalt nicht einfach genommen, fondern bagu genom: men, fo ware ftatt "λαβων" "τουςλαβων" bas rechte Wort gemefen. 3ch bente aber boch ber Gerr, begiehungsmeife Johannes ober ber Berfaffer bes vierten Epangeliums und Baulus merben gewußt haben, warum fie eben fo und nicht anders fich ausbrud: ten. Einige Buchstaben anders ober bagu gefett - und bie Bwei-Raturen-Lehre mare Edriftlehre gemefen: fo ift fie eben bas Dogma bes Kongils von Chalcebon. Gur und ergiebt fich bas Berhaltnis ber Menfchwerdung zu früheren göttlichen Berablaff: ungen nicht als gang einfache Fortfetung, fonbern als angloger neuer Aft. Rachbem von Alters ber bie rein geiftige Dajeftat ber Gottheit mit relativem Bernnterfteigen ins Geelenleben gufammen gewesen war, trat in Erfüllung ber Zeiten bei bem Cohn bas eigentliche Centrum ber Berfonlichfeit, ber Beift (verfonlich unterschieden von ber britten Berfon bem "Seiligen Geift"), fomeit in eine niebere Eriftenzweife, baf bem entsprechend bie Geele bis in ben Staub von Gethiemane nieberfteigen tounte. über Diefes Ergebnis nicht allzufehr gurnen bie animae coelestes verehrter Freunde, welche, als fie ben Strom bes erneuten Roufeffionalismus vor fich aufgeben faben, exagnoar xagar ueyakir roodog. Es ift gewiß etwas Chones und ben Dut Sebenbes. wenn man fich in voller übereinftimmung weiß mit imponierenben firchlichen Autoritäten. Das war es auch für Luther, und er fuchte und hielt Suhlung mit ber alten Rirche, fo lange und fo weit er tonnte. Er tonnte aber auch barauf vergichten und that es als er ertannte, daß ber Denfchen Capungen ihn und andere Chriften in unnötiger, von bem herrn nicht befohlener Beife gequalt hatten. Wie nun, wenn wir uns uns eben damit als seine echten Nachsleger etweigen, das wir nicht nur von päpitlichen Detretalien und späteren Konzissen, sondern auch vom Chalcedonense und Quicunque uns zurückwendeten zur Duelle und dem Hern dassten, das auch mas dem Glauben is Inhalt betrifft, Sein Joch leichter ist, als das der Kierarchen?

Der jagt, die ihr ja sicherlich mit voller "Befenutnistreue" an berselben Person das gleichzeitige Aufanmensein der Zustände von Getssenane um Golgatio mit unnadbessare absoluter göttlicher Seligteit und Herrichteit glauben sönnet: war ober wäre es nicht immerhin ein recht schwieriges Problem, deungenäs auch zu lehren – ohne die im unserem Volle grafssenende doctument der Anschlichten von der der Anschlichten von der Vollen gegen der der der Vollen grafssenende der flicht von der Vollen grafssenende der flichte vollen grafssen der der der vollen der volle

Die Menschemennunst ohnehin, die einst durch einen Nepräjeuntenen, wie Plato, ihre Weinung bahin aushprach, "noocov pathyrie voranyoov sienes" hat munmehr ganz und gar feine Ursahe, sich dawider zu sträuben, wenn die shibere Wahrheitsquesse eines "Piece Loyo." authentisch berichtet, daß dem, wenigstens bei Einem Wenschen, wirtstich so geweien sei.

## Bur Frage der Vraexiften: Chrifti.

Bon Bfarrer Gifele in Tabingen bei Balingen.

#### I. Eregetifches und Siftorifches.

1. Die Frage ber Kräeristen, Christi steht im engsten Zusammenhang mit ber firchtichen Lehre von ber Dreieinigkeit Gottes, fo seh, dog beise Lehre einem Gebäube verglichen werben fann, bessen des ober Grundstein eben das Zeugnis von der Kräeristen, Ehrikt ist. Es darf ja wohl bespanptet werben, daß das thatsächliche Verstandbensein bieses Zeugnisse im Neuen Testament sitt die biblische Begründung jener Lehre von sundamentaler Vebeutung ist. Der Wert biese biblischen Begründung ist aber zweiselschen bebingt von dem Ergebnis, welches eine genaue Krüsung des neutestamentlichen Zeugnisses von der Krüstsing des

Shrifti bezüglich seines "baß" und seines "wie" liefert. Dabei ist vor allem wichtig, zu ermitteln, ob das Selbstgeugnis Jesu alls ein solches auszufassen und nachweisen ist, daß der gesches auszufassen und nachweisen ist, daß der Bestellstenzigedante als ein Moment des Selbstdewußtseins Jesu mit Sicherheit schaftatiert werden kann. Diese Frage ist vor allem eine expectischsstrichterischen und nach bieser Seite soll sie im nach solgenden Artikel besprochen werden. Die dogmatische Seite der Frage soll daran anschließend mehr anhangsweise und thesenartig erkitert merden.

2. Wie bekannt, geben bezüglich ber Frage, um bie es fich hier handelt, die Unfichten ber Theologen heutigen Tages noch weit auseinander, fo weit, bag auf eine Berftanbigung ber ftreis tenben Barteien in abfehbarer Beit nicht zu hoffen ift. Es find ja Meinungsverschiebenbeiten auf allen Gebieten ber Wiffenschaft porhanden, befonders auf allen Gebieten gefchichtlicher Forfchung, jo bag ichon im voraus angunehmen ift, es werbe bei ber Theologie, Die eine breite gefchichtsmiffenschaftliche Geite hat, gerabe fo fein. Es verhalt fich benn auch bei ihr in ber That fo, bag unter ihren Bertretern gar viele Streitverhandlungen gepflogen merben und zwar nicht immer sine ira et studio. Befonbers heftig wird geftritten auch um bie Braerifteng Chrifti pro et contra und gwar fo, bag einander gegenüberftehen zwei Auffaffungen, von welchen bie eine als bie trabitionelle, bie andere als bie fritische bezeichnet werben fann. Lettere hat gegenüber jener einen harten Stand, fofern fie von gegnerifcher Seite ber Berletung mefentlicher Glaubensmahrheiten befdulbigt, alfo als unvereinbar mit bem drift: lichen Glauben ausgegeben wirb. Das ift eine harte Rebe, bie, wenn begrundet, eine weittragende Forberung in fich fchließt, ob nun biefelbe unter ben beftehenben Berhaltniffen burchgeführt merben tann ober nicht. Diefe Forberung geht bahin, bag vom Lehrund Bredigtamt in ber driftlichen Rirche biejenigen ausgeschloffen werben, Die begüglich ber Frage ber Braerifteng Chrifti ber fritiichen Auffaffung hulbigen. Weittragend ift biefe Forberung, fofern fich unschwer benten lagt, mas aus ihr fich ergiebt fur biejenigen, welche gur miffenichaftlichen Musbilbung und Borbilbung ber Bredigtamtstanbibaten berufen finb.

Es ift allerbings mahr, bag nicht alle Bertreter ber Braerifteng-Chriftologie biefe Forberung laut werben laffen, bag auch nicht alle fie mirtlich im Bergen tragen. Zumal in unferer murttembergifchen evangelifchen Sanbestirche ift man von alters ber tolerant auch von oben berab, fo bag eben boch nur ein Rorn Bahrheit für uns Schwaben in bem icharfen Bort liegt, welchesals Citat zu lefen ift im "Rirchen- und Schulblatt", neuefter Jahrgang, Geite 24. Aber ob auch nicht alle Bertreter ber trabitionellen Auffaffung ju ber obigen weittragenben Forberung fich versteigen in Gebanten ober Worten, viele, mo nicht gar alle, jebenfalls bie fogenannte Lutheraner unter ihnen, halten boch bie Bertreter ber neueren fritifchen Unficht bezüglich ber Braegiftengfrage nicht für recht - ober vollaläubig. Gofern es in unfern Tagen besonders jungere Theologen find, welche noch vom Ctubium ber eine freiere Richtung haben, hoffen wohl auch bie meiften ihrer alteren Rollegen im Pfarramt von ihnen, baf fie, gunehmenb an Alter und Beisheit, ben Staub ber Rritit von ben Rufen schütteln und über furz ober lang boch noch fich befehren werben aum gangen vollen Chriftusalauben ber Schrift- und Rirchenlebre. Es ift gewiß bei manchen ichon biefe Soffnung in Erfüllung gegangen und bei vielen mag fie noch fich erfüllen. Es merben aber immer auch welche ba fein, bie, weiterbauend auf bem, mas fie gelernt haben ju Rufen ber Lehrer ihrer Jugend, nicht fo fchnell, am Enbe gar nicht, an bas ihnen pon anberer Seite porgeftedte Biel gelaugen. Diefen nun, es feien viele ober menige, fann es natürlich nicht angenehm fein, wegen ihrer Anschauung von ber Berfon Chrifti bes Salbalaubens ober am Gube gar bes Unglaubens bezichtigt zu werben. Deshalb ift es mohl ber Dube wert, einmal bie Frage zu erörtern, ob benn mirflich bie Braeriftenz Chrifti ein articulus fidei fundamentalis ift. aber ift barguftellen, mas bie ichon einigemal ermahnte fritifche Auffaffung ber Sache ift, um bie es fich in biefen beiben Artiteln handelt. Darüber Folgendes:

3. Thatfache ift, daß uns die Geschickte Zesu in den Evangesten des K. T. nicht einheitlich, sondern wesentlich in doppelter Bestalt überliefert ist, in der Gestalt der synoptischen und johanneischen Darstellung. Die Berschiedenspiel beider Darstellungen erstreckt sich befanntlich besonders auch auf die Reden Jesu, welche und als Quelle für die Ermittelung seines Selbstzeugnisse zu Gebot lieben. Abgeschen von anderem besteht diese Verschiedenheit darin, daß im vierten Edangeslium Jesus mehrmals in ganz bestimmter Weise von einem Gewesensein die Gott vor seinem Kommen auf Erden, ja vor Abraham und sogar vor Grundlegung der Weltrecht, daß dagegen in den spunjesigen Neden Zesu derratige bestimmte Präexistenzaussagen gänzlich sehlen.

In biefer unbefreitbaren Thatfache ertemt die tritische Theologie ein geschickswissenkanderen befanschen, bessellen Borhandensein unwiderleglich sonstantert sei, sobald man, wie eine unbefangene Eregese nicht anders könne, die synoptischen und johanneischen Sernworte sagen lasse, was sie synoptischen und johanneischen Vernworte sagen lasse, was sie synoptischen und johanneischen und wersellt, das synoptischen und geschen der und geschen der eine der Anderen und geschen der der eine der eine der eine bestehen bestander, nur eben nicht ausgesprochener Gedankt des Ardersseinung vorhandener, nur eben nicht ausgesprochener Gedankt des Ardersseinung vorhandener, nur eben nicht ausgesprochener Gedankt des Ardersseinung vorhandener, nur eben nicht ausgesprochener Gedankt des Ardersseinung des einzig richtige, betartige Verfunge uns siehen und in dem spinoptischen Erfistus einen Christus mit Präseissenzbewußtsein zu ersennen.

4. Für die erste Aussage — der synoptische Christus ein Christus nicht nur ohne Kräezistenzaussagen (das ilt ja außer allen Zweisel), sondern auch ohne Kräezistenzbewußtsein — wird im wesentlichen auf folgende Weise der Beweis erbracht bezw. zu erbringt werfucht.

In ben synoptischen Selbstaussagen, dieselben für sich genommessen sie sie der Beutellage nach dar als den erfgienenen Messen Seigen Würde für sich in Unipruch nehmend durch den Gebrauch der beiden Namen "Sohn (Gottes)" und "des Menschen Sohn." Alls Sohn weiß sich Zestes zum zu Gott in dem personlichen Verfaltnis der dernebar innigsten Geneinschaft steehen, welche namentlich eine unmittelbare und untrügliche Ertenntnis Gottes in sich schließt, nicht aber wesensches Gottellich Valund Stande einer himmlissen Präferisken, oder eine abstilt für den Stande einer himmlissen Präferisken, oder eine abstilt Ratur

neben ber menschlichen fur ben Stand bes Erbenlebens, Rum Beweis beffen ift bie boppelte Thatfache hervorzuheben : einmal, baß Befus bei ben Snnoptifern an feiner Stelle fich bezeugt als eine urfprünglich und wefentlich gottheitliche Berfon mit vorirbis fcher begm. vorweltlicher Erifteng, beren Stand er verlaffen habe aum 3med ber Menschwerdung. 3meitens ift gu betonen, baß bas U. T., fpeziell bie Bropheten, als beren Erfüller fich ber innoptische Chriftus bezeugt, von einem als gottliche Berfon praeriftierenben Meffias nichts weiß, fonbern alles, mas ber Meffias als folder ift und hat, als Gabe bes einigen Gottes guteil merben läßt bem menschlichen Cohn Davibs. Diefe gottliche Mitteilung besonbers bes Beiftes ftellt zwar ben Deffias, icon nach altteftamentlicher Unichauung, weit über gewöhnliche Menichenfinber, auch weit über bie theofratischen Organe bes alten Bunbes. fo fehr. bag ber Deffias eben fur bie Beit ber Erfullung, Jehovahs Organ und Stellvertreter ift auf Erben. Aber fo hoch begnabigt ber Meffias auch ift vermöge feines Berufes und feiner Musruftung als ber Gefalbte bes Berrn, feiner Berfunft und feiner Ratur nach gehört er gum Gefchlecht berer, bie vom Beibe geboren find und als folche por ihrem Rommen aus Mutterleib fein Berfonleben haben. Wo alfo im A. T. das Thun und Werf bes Meffias in ber Beilszeit fo befchrieben werben, wie an anberen Stellen bas Thun und Wert Jehovahs felber, ba barf nicht etwa ber Meffias als eine menschgeworbene göttliche ober gottgleiche Berfon gefaßt werben. Bielmehr bebeutet biefe Ubertragung von Funttionen Jehovahs auf ben Deffias nur fo viel, bag ber lettere als Organ und Stellvertreter jenes ju verfteben ift, wie bas besonbers beutlich Dicha 5, 3. hervortritt. Das aber ift ber Meffias und tann er fein als ber von Jehovah ermahlte Maifproß, auf welchem ber Beift bes herrn ruht. Beil ber Meffias gebacht ift als ber Befalbte und Befanbte bes Berrn in einem pon ber prophetischen Burbe unterschiebenen spezifischen Grabe, beshalb ift fachlich b. h. bem Gehalt und ber Wirfung nach bes Meffias Rommen und Wirten gleichbebeutenb mit ber Beimfuchung b. f. bem Ericheinen und ber Gegenwart Jehovahs. Bir mogen uns beffen Auftrag und Mitteilung an ben Deffias noch fo unveraleichlich erhaben benten, eine ewige Beugung bes

Meffias als gottlicher Sypoftafe, die bann, wenn die Beit erfüllt ift, Menich murbe mit einer gottlichen Ratur, biefe 3bee ift bem M. T. ganglich fremb. Wohl barf nicht verfchwiegen werben, bak nicht burchweg von ber Brophetie bes A. T. ein Defnas verfunbigt wird als Bringer und Mittler ber gufunftigen Gnabenheimfuchung Sehovahs, bag vielmehr mandmal auch biefer felbft banbelnd auftritt behufe Ausführung bes Wertes, bas an anderen Stellen bem Deffias übertragen ift. Gin Korrettiv aber gegen alle bogmatifche Ausbeutung biefer Thatfache ift enthalten in ber darafteriftifden Stelle Eged. Rap. 34, mo besonbere nach B. 15 ber Berr Jehovah felber feine Schafe weiben will, nach 2. 23 fein Rnecht David Diefelben als ber über fie gefette einige Sirte weiben foll und nach B. 24. 30. unter beffen Berrichaft bie Rinber Ifrael follen erfahren, bag ber Berr, ihr Gott, bei ihnen ift, und baß fie, vom Saus Ifrael, fein Bolt feien. Bier alfo wird eine Funttion, nämlich bie bes hirten, welche guerft Jehovah felber ju übernehmen verheißen bat, im gleichen Bufammenhang bem-Meffias übertragen, biefem alfo, um in ber Sprache ber Rinberlebre au reben, ein "aottlicher Rame" und ein "gottliches Bert" jugefchrieben. Er felbft aber, ber alfo an Gottes Stelle tritt, wird alfo burch bie Bezeichnung "Anecht David" in gang bestimmter Beife als ein menichliches Gubjeft von bem Berrn Jehovah unterschieben, fo bag in biefer Stelle von bem Bebanten an eine gottliche, mit ihrem perfonlichen Gein in Die Emigfeit gurud: reichende Berfon feine Rebe fein tann. Rann nun auf Diefe Beife ein Brophet Jehovah und ben Dleffias einander gleichsam ablofen laffen und tommt bas auch fonft im M. T. vor, bann tann burch bas Burudgehen auf bas M. T. feine Eregefe begründet werben, welche aus einzelnen ber Ezechielftelle analogen funop: tifden Gelbftausfagen Sefu bas Borhandenfein eines Braeriftengbewußtfeins bei ihm fonftatieren will.

Bon biefer Auffassung ber altesfamentlichen Messaabee aus — und Stellen wie Kalm 2. 110. Jes. 9, Mich. 5, Dan. 7 erfordern keine andere — beurteit, kann der Berstuch zweier neuerer Theologen, aus dem spunpptischen Selbszeugnis dasselbe rein für sich betrachtet, den Präeristengedanten, als ein Woment des Selbstenwissienen Sesta nachzweisen, nicht als gefungen bezeichnet

werben. Es find biefe Theologen Gef in feinem Bert "Chrifti Berfon und Bert" und Grau in feinem Buch "bas Gelbftbewußtfein Jefu". Beibe tommen, wie bies Weg felbit in ber Borrebe gum 3. Band feines Bertes hervorhebt, ju mefentlich bemfelben Ergebnis auf mefentlich bemfelben Beg, fo baf fie bas fnnoptifche Gelbftzeugnis Jeju junachft ohne Rudficht auf bas johanneifche betrachten (namentlich Grau) und zur Gewinnung eines richtigen Berftanbniffes bes erfteren auf bas A. T. gurudgeben. Die Frage ift nun, ob bas 21. T., auf welches Geg und Grau fich fo fehr berufen, fur ober gegen fie fpricht. Das Ergebnis ihrer Beweisführung ift ber Sauptfache nach folgendes: gewiffe Ramen (Brautigam, Birte, Argt, Erbe 2c.), Die Jefus von fich gebraucht bei ben Spnoptifern, Die Art und Beife, wie er feine Thatigfeit, Bebeutung und Wirffamkeit überhaupt und befonbers an einzelnen Stellen barftellt, laffen als Ginn auch feiner fnnoptifchen Gelbftausfagen erfennen, baß er fein Ericheinen als bas Ericheinen Jehovahs, feine Gegenwart als Die Gegenwart Jehovahs vom Bolt will angesehen miffen, weil von biefem im M. T. oft wortlich ober fachlich bas gleiche ausgefagt ift; bas fest voraus. baß Refus, wenn er fo von fich rebete, einer "Rehovahibentitat" (Grau) ober "Gottgleichheit" (Geg) fich bewußt mar, bie als wesentliches Moment Die reale perfonliche Braerifteng in fich folieft und gwar als ewiges Gein. Bon einer ins einzelne gebenben Darftellung und Beurteilung ber Geg-Grau'ichen Cate muß bier felbstverftanblich abgesehen werben, es fei nur furg folgenbes ber= porgehoben. Pringipiell richtig ift, bag auch fo, wie bei ben Snnoptitern, Chriftus nur reben tonnte, wenn er fich ju Gott in einem gang einzigartigen Berhaltnis ber Ginheit und Gemeinschaft wußte, wenn er fich von Gott erwählt und gefenbet mußte nicht wie bie altteftamentlichen Gottestnechte, fonbern als ber Cobn. bem alle Dinge übergeben find von feinem Bater, als ber Cobn, ber feinem innerften tiefften Wefen nach allein vom Bater erkannt ift, wie auch er allein ben Bater nach feinem innerften Befen tennt. Diefes Cohnesbewußtfein, welches über bas Daß bes allgemein menfchlichen und auch bes fpeziell theofratifchen wie prophetifchen Bewußtfeins weit hinausgeht, ift ber Erflarungsgrund für die Thatfache, bag Jefus bem Bolte fich bezeugte als

ben Meffias und als folder ben Anspruch erhob auf unbedingte Singabe an feine Berfon, als folder auch bie Dacht und bas Recht fich gufprach, Gunben gu vergeben, ben Willen Gottes in maßgebenber Beife fundguthun, bereinft bas enticheibenbe Gericht gu halten, und mas noch andere "Rechte und Gerechtigfeiten" mehr find. Inhaltlich ift biefes Gobnesbewuftfein bas Bewuftfein eines befonberen Berhaltniffes ju Gott, bas wir uns als ein unvergleichlich inniges und ftetiges zu benten haben von beiben Geiten, von feiten Gottes wie von feiten Jefu, als bas Berhaltnis einer Einheit und Gemeinschaft, welche einem wirklichen Gein bes Baters im Cohne und bes Cohnes im Bater gleichtommt. Bermoge biefes Bewuftfeins bat Jefus gefagt und tonnte er fagen alle bie Borte, nach welchen feiner Erscheinung und Gegenwart, feinem Reben und Birten fur bas Bolt bie Bebeutung autommt, bie Bef und Grau als ben tiefften Ginn auch feines fnnoptifchen Gelbftzeugniffes gefunden haben, Die Bedeutung, bag in ihm Sehovah zu feinem Bolt gekommen ift ober fein Bolt heimgefucht hat. Go weit geht bas pringipiell Richtige an ben Beg = Grau'= fchen Ausführungen; aber biefes Richtige hervorgehoben zu haben, ift nicht erft bas Berbienft Graus, wie Bef es ihm nachrühmt. Das hat vielmehr - nur einfacher und ichlichter, aber befto anfprechenber - berfelbe Beigfader betont, über ben Weft fo icharfes Gericht halt, und zwar betont ichon vor mehr als zwanzig Jahren (val. Unterf, über bie evang, Befchichte, Geite 431 ff. 577 ff.). Bas Gef und Grau aus bem fpnoptifden Gelbftgeug= nis Jefu berauslefen, ift foweit, als bis jest ihre Auffaffung beurteilt murbe, unbestreitbar. Bringipiell verfehlt aber find und gwar gerabe vom A. T. aus gepruft - bie Schluffolger= ungen, bie beibe aus ihrer richtigen Bahrnehmung gieben. Der Rern biefer Schluffolgerungen ift, bag es eine urfprunglich und mefentlich gottliche Berfon gemefen fei ober fein muffe, Die als menfchgeworbene fo gerebet habe, wie uns von ben Synoptifern als Gelbftzeugnis Jefu überliefert ift. Dagegen fpricht, bag nirgenbe im M. T., weber ba, wo für bie meffignische Reit bas Erfcheinen Jehovahs felbit, noch ba, mo bas Rommen feines Gefalbten für jene Beit in Musficht gestellt wirb, gebacht ift an "eine von bem im Simmel verharrenben Sehovah unterfchiebene gott= liche Berfon" und beren Menschwerbung. Bielmehr ift es an jenen Stellen Jehovah felbft, ber einige Gott und Berr, ber ba tommt; an biefen Stellen ber feiner Bertunft und Ratur nach menfchliche Meffias, ber ba fommt in bem Ramen bes Berrn. Dag und wie biefer als folder Deffias ein Umt und Derf Sehovahs übernehmen und alfo an beffen Stelle treten fann, bafür ift ein inftruftipes Beifpiel bie oben besprochene Gzechielftelle pom "Anecht Davide", beffen Ericheinen ber Prophet boch ichwerlich fich gebacht hat als die Menichwerdung einer gottlichen Spooftafe. Rein ber, in welchem und burch welchen erfüllt merben follte, mas "Gott vorzeiten manchmal und mancherlei Weife gerebet hat gu ben Batern burch bie Bropheten", ber mar ober als biefen befannte fich Chriftus. Und wie fam er und fonnte er bagu tommen, in Diefer Beife von fich zu reben? Beil er fich mußte als ber Cohn, bem alle Dinge übergeben find von feinem Bater :- aber biefe παραδοσιο braucht nicht erfolgt ju fein in einem porirbifchen Gein bei Gott. Beil er fich mußte als ber Cohn, melder allein bem Bater befannt ift und ihn fennt - aber biefes Rennen bes Baters, welches bie Borausfetung ift fur bie Offenbarung bes Baters burch ben Cohn, braucht nicht bie Erinnerung gu fein an porzeitlich Gehörtes und Geschautes. Gewiß biefes Bort Datth. 11, 27., welches einen Sobepuntt bes Gelbitzeugniffes Jefu bebeutet, flingt johanneifch, aber es lautet nun einmal nicht johanneifch, und bag es johanneifch b. h. im Ginn einer boppelten (himmlifden und irbifden) Birflichfeit bes Cohnesverhaltniffes verftanben merben muffe, bas ift meber aus bem M. I. noch aus ben Synoptitern, biefe von jenem ans erflart, ju erweifen. Es ift ber auf Erben manbelnbe Jefus, ber fich Cohn nennt und fich als bem Cohn eine fo unvergleichliche Bollmacht und Burbe gufchreibt. Aber bag bem Erbenbafein biefes Cohnes ein Simmels: bafein vorausgegangen fei und er aus biefem in jenes eine gottliche Natur fei's mit, fei's ohne xermaic ober xoudic göttlicher Gigenschaften mitgebracht habe, bas fteht einmal nicht ba als ein Bort Jefu und muß jebenfalls nicht ihm in bem Ginn ober Bemuftfein gelegen fein als er fo fprach.

Refus nich im Bollgefühl feiner Burbe gefprochen hat, nämlich

Matth. 13, 17, und 26, 64.! Die erste Stelle wird schwerlich besagen sollen, daß die Propseten und Gerechten Werte einer mensche gewordenen givtlichen Hypostase ju sehen und beren Worte zu hören begehrten. Die zweite Stelle aber verlegt das Rommen des Menschenschnichen des hen in den Molten des himmels, also von oben ber, in die Julunft, ohne daß das Sichen zur Rechten der Kraft als der uranfängliche Stand besselben begeugt ist.

Alfo bafur, bag vom M. T. aus im fynoptifchen Gelbftzeugnis, letteres rein für fich b. h. ohne Rudficht auf bas johanneifche betrachtet, bas Braeriftengbewußtfein Jefu gu tonftatieren fei, bafur ift auch von Weg und Grau ein überzeugenber Beweis nicht erbracht worben. Es ift vielmehr allgutuhn von beiben, aus einzelnen fpnoptifchen Ausfagen Jefu über bie Bebeutung feiner Berfon und ben Inhalt feines Birtens ju fchliegen barauf, bag ber Rebenbe bas Bewußtfein mefentlicher Gottheit und bamit auch realer Braegifteng in fich getragen habe. Und vor folch all= gufühnem Schliegen hatten fonnen beibe bewahrt bleiben burch eine boppelte Beobachtung, welche in negativer und positiver Beise gegen ihre Folgerungen fpricht. Es ift einmal Thatfache, bag Befus auf fich im Berhaltnis jum Bolt niemals bas altteftament= liche Berheifungswort Jehovas anwendet "ich will ihr Gott fein und fie follen mein Bolf fein." Das geht benn boch immer noch bebeutend hinaus über alles bas, mas in ben Ramen "Brautigam, Sirte, Argt" 2c. liegt und liegen fann. Cobann werben wenigftens für eine vernünftige Betrachtung bie Ergebniffe einer Eregefe nicht befteben tonnen, welcher ein Daftftab zu Grunde liegt, beffen allgemeine Anmenbung ju Abfurbibaten und Monftrofitaten führen wurde. Das ift aber ter Sall bei ber Bek-Grau'ichen Methobe. benn biefelbe, folgerichtig angewendet 3. B. auf bas Wort Matth. 10, 40. ober Joh. 21, 15 - 17. murbe in aufsteigender Reihe querft bie Chriftusibentität und ichließlich gar bie Jehovahibentität ber Apoftel, fpeziell bes Betrus, als Sinn biefes Bortes ergeben. Beiter fann gegen Beg und Grau bemertt werben, bag g. B. bie Gelbftbezeichnung Jefu als "Argt" nur von Grau, bie als "Erbe" nur von Weft in oben beschriebener Beife verwertet wird. Endlich bei manchen ihrer Ausführungen tommt einem unwillfürlich ber Bebante : mas hat benn bas mit ber Braeriftens Chrifti gu ichaffen ?

Co icheint benn bem Berfaffer als Schlufurteil über Die Beg-Grau'fche Auffaffung fein anberes richtig zu fein, als bas: nicht bas A. T., jebenfalls nicht allein bas A. T., fonbern auch icon bas johanneische Gelbstzeugnis Refu und bas auf biefes gurudgehende firchliche Dogma von ber Berfon Chrifti lagen biefen beiben Theologen, wenn fie's auch nicht Wort haben wollen, im Bergen und im Sinne, als fie bie Spnoptifer burchmanberten; und weil fie auch in biefen einen Chriftus mit Braeriftengbewuft= fein, ber ihnen aber a priori ber geschichtliche ift, fuchten, fo haben fie ihn auch ichon gefunden aber mit Silfe einer Eregefe, melde allgemeinen Beifall taum finden wird. Denn, bag auch ein menichaeworbener (bies Wort aber bann ernstlich b. h. biblifch perftanben) Gottesfohn fo hatte reben tonnen, wie in ben Smoptifern gefdrieben fteht, bas ift unbeftreitbar; aber unbewiesen und unbeweisbar ift, bag nur ein folder Gottesfohn wirtlich fo reben tonnte, und bas eben ift's "quod erat (ober vielmehr trot Geft und Grau immer noch est) demonstrandum." Dagegen wird bas fpnoptifche Gelbftzeugnis Befu burchaus nicht verfürzt von benen, bie basfelbe auffaffen als bas Beugnis eines feiner Genefis und Subftang nach menfchlichen Subjetts, welches in feinem innerften Gelbitbewußtfein Die Bewigheit bes meffiani= ichen Berufe und ber meffianischen Burbe trug, wenn nur biefes Gelbitbewußtfein anertannt wird als bas Bewußtfein eines ein= gigartigen ebenfo innigen als ftetigen verfonlichen Lebensverbanbes mit Gott, mann und wie nun biefer Berband im Erbenleben Jefu mag gefett worden fein.

Möge das lange Berweilen bei Geß und Grau darin seine Entschubigung sinden, daß es sich um eine überaus wichtige Sache handelt, bei welcher, wie bei allen wissenschaftlichen Streitsragen, das Wort asst. audiatur et altera pars!"

5. Leichter und schneller fann die Frage nach dem Sinn des jounneissen Selbigeugnisse Jeu erledigt werden begüglich dessen, um was es sich hier handelt. Sinnal lauten, um gleich auf die Hauptsache zu kommen, die johanneischen Präezistenzaussagen Sesu so bestimmt, daß eine Abschmächung derselden für eine undefangene Eregeste doch eigentlich ausgeschlossen is. Dann aber ist es dem Berfasser wesentlich danzum zu thun, in überzeugender Weiss zu Berfasser wesentlich danzum zu thun, in überzeugender Weisse zu fchreiben für biejenigen, welche aus eregetischen und bogmatischen Grunden bie Braegisteng Chrifti als Glaubensartitel behaupten gu muffen glauben. Dit ihnen eine Berftanbigung zu fuchen, mare aber von pornherein "verlorene Liebesmüh", wenn nicht bie Worte bes johanneifden Chriftus in ihrem Bollfein gewürdigt werben. Thatfache ift ja, bag bas nicht immer gefchieht, und es find insbefondere Bermittelungstheologen, unter ben neueren Deif und vor allem Benfclag, und gwar beibe in ihrem "Leben Sefu", welche ben johanneischen Chriftus nicht wollen fagen laffen, mas er wirklich fagt, aus Grunden, Die bier nicht zu erörtern find. Dagegen ift es unter ben eigentlich fritischen Theologen besonbers wieber Beigfader, ber in feinem "Apoftolifden Beitalter" ohne Abichwächung bas johanneische Gelbftzeugnis Jefu ju feinem Rechte tommen lagt. Bas ift nun ber wirkliche Inhalt und Ginn biefes Beugniffes bezüglich ber Braerifteng Chrifti? Rein anderer, als ber, baß Befus fich als bem eingebornen Cohn Gottes und Dienichenfohn eine reale perfonliche Braerifteng gufdreibt, beren Berrlichfeitsstand er verlaffen hat, um auf Erben ben Denfchen gu verfündigen, mas er ehebem bei Gott gehort und gefchaut hatte. Wenn nun im Brolog bes Evangeliums ber Schlüffel ju finden ift für bas richtige Berftandnis biefer eigentumlichen Gelbftbarftellung Chrifti, bann ift ber auf Erben manbelnbe Chriftus bes Johannes nicht mehr ber erfcbienene menichliche Deffias ber Gynoptifer, fonbern ber fleifche ober menichgeworbene gottliche Logos, von bem aus Licht und Leben ben Menfchen fich mitteilen. Und es ift wohl taum anders ju benten, als bag im Ginn bes Evangeliften bas von ihm gegebene Chriftuszeugnis im Zusammenhang mit ber boch nicht umfonft bem gangen Evangelium vorangeftellten Logos-Lehre foll verstanden werden. Jedenfalls ein Sauptmoment berfelben, bie Braegifteng als gottliche Sypoftafe, ift zugleich auch ein Sauptmoment bes Chriftusgeugniffes im Evangelium, und wenn auch nur ber Brolog bas Bort enthält "ο λογος σαρξ εγενετο" und ber johanneifche Chriftus felber fich nicht als ben fleifch= geworbenen Logos bezeichnet, Die Aleischwerdung best Logos muß boch zeitlich und beshalb mohl auch fachlich mit bem Musaeben bes Cohnes vom Bater jum 3med bes Rommens in Die Belt gufammenfallen, und mas bergleichen Unflange bes johanneifchen

Chriftuszeugniffes an den Inhalt des Prologs noch mehr sind. Was alle Berjude, die Prästissengungen des vierten Gvangeliums im Sinn einer bloß idealen Prästistenz Christi zu verstehen, scheitern macht und machen muß, ist die Hatlache, daß die Herrlichteit des verstätten Christus bezeugt wird als die Herrlichteit des vorweltlichen Christus, die Herrlichteit des verstätten Christus der zweiselschen als eine mit personlicher Cristenz verbunden zu denken ist.

6. Faffen wir bie bisherige Ausführung zusammen, fo ergiebt fich Folgenbes:

Der synoptische Christus ift jedenfalls einmal ein Kriftus dien Schrigus ohne bestimmt ausgesprochenes Präegistenzbewußtein, und sein Zeugnis, sür sich betrachtet und vom A. T. ans verstanden, ist weder als gesammtes noch in einzelnen Stellen derart, daß ans demsselben der Präegistenzgedante mit Sicherheit als ein wirkliches Woment des Schlisbewußteins Zelu nachgewiesen werden sann.

Dagegen der jo hanne if de Chriftus ift ein Chriftus mit ausgelprochenem Präezistenzbewußtsein, wenn das auch noch lange nicht bedeutet, daß das Wessen der präezistenten Logos- ober Sohneshypostale in gleicher Weise zu denken ist wie die Kirchenlehre das Wessen der zweiten Person in der Gottheit, Gottes des Sohnes, bestimmt, noch, daß der auf Erden wandelnde Christus des vierten Evangesium derselbe ist mit dem Gottmenschen der Kirchenlehre. Das darf immerhin — hier natürlich ohne spezielle Begründung — hervorgessohen werden gegeniber einer Auffassung, die ohne weiteres den johanneissen und fürchlichen Christus identissigiert, verzessiend der Lehrenwicklung, die zwissen der liegt.

7. Diese Thatsache nun: Der synoptische Christus ein Christus ohne, der johanneische ein Christus mit ausgesprochenen Präezistenzbewußtein — etzobert eine Chlärung. Diese Ertläung wird von der kritischen Theologie dahin gegeben, daß Zesus selbst, der wirtliche Zesus der Gerichtighe, sich weder als präezistent gezugt, noch als präezistent gewußt hat, d. h. also, daß der sproprische Christus, im obigen Sinn ausgesaßt, der geschichtige ist, die Präezistenz des johanneischen Christus dagegen der christologischen Anschauung des vierten Canngelisten entstaumt, es mag nun dieser Montaleung des vierten Canngelisten entstaumt, es mag nun dieser der Montale Zohannes gewesen sein einen danderes.

272 Eifele

Die in biefer Löfung bes synoptisch-johanneischen Broblems. gegebene Auffassung wird, soweit es sich babei handelt um die Brage ber Präezisteng Chrifti, wesentlich auf folgende Erwägungen sich stützen, bezw. zu stützen versuchen.

Behen mir etwas naber barauf ein!

Die Gefchichtlichteit best johanneifchen Gelbftzeugniffes Sefu, fpegiell ber Braeriftengausfagen, fteht ber traditionellen Auffaffung a priori feft. Diefe Gefchichtlichfeit porausgefest, erhebt fich eine boppelte Frage. Erftens bie: warum hat Jefus, wenn wirtlich ber Braeriftenggebante ein Moment feines Gelbftbewußtfeins mar, biefem Bebanten niemals bei ben Unlaffen und in ben Fallen feiner funoptifchen Ausfagen einen fo beftimmten Ausbrud gegeben, wie bei ben Unlaffen und in ben Sallen feiner johanneifchen Ausfagen ? Es fonnte nämlich in abstracto als moglich angenommen werben, baf Refus aus irgend einem Grund abfichtlich bas, mas er in feinen johanneifchen Reben bireft aussprach, in feinen fpnoptifchen nicht berühren und ermahnen wollte. Dber fonnte - wiederum in abstracto - als möglich angenommen werben, bag Jefus einfach nicht barauf tam, bei ben Anläffen feiner fpnoptifchen Ausfagen von bem zu reben, mas in feinem johanneifchen Gelbitzeugnis fo oft wiederfehrt. Gine britte Moglichkeit mare noch die (bei ber Gek-Grau'ichen Auffaffung anzunehmende), bak Refus in ben fpnoptifchen Reben feine Braegifteng, wenn auch nicht ausfprechen, fo boch andeuten und nahelegen wollte in einer fur ber Cache funbige Buhörer unmigverftandlichen Weife. In abstracto fonnen biefe brei Möglichfeiten behauptet merben. Diefelben, por allem bie britte, aber auch bie beiben erften als wirflich zu benten, wird bem nicht fo leicht gelingen, ber fich ernftlich befinnt über bie Frage: wie tam es und fonnte es nur tommen, bag Sefus fei's abfichtlich, fei's unabfichtlich in einer gangen, mahrlich nicht fleinen, Reihe von Rallen mit feinem Bort einer Gache Ermahnung thut, bie in einer anderen auch nicht gerabe fleinen Reihe von Fallen auf fo beftimmte Beife gur Sprache tommt? Ein Grund fur Diefe auffallende Thatfache lagt fich befonbers beshalb fcmer benten, weil auf bie fynoptischen wie auf bie johanneischen Reben Jefu, fo wie beibe überliefert find, bas Wort bes herrn Joh. 18, 20. Anwendung findet. Es find ja boch beibemal öffentliche Beugniffe, auch bei ben johanneifchen Braegiftengausfagen bie Buhörerschaft meist bestehend aus bem Boll und ben Jüngern ober aus biesen allein, die Annahme einer esoterischen Lehre Jesu also, die nur vor den Jüngern ober gar nur vor einzelnen wenigen Jüngern wäre vorgetragen worben, gerabe für die traditionelle Auffassung ausgeschlossen.

Bon ben Bertretern bieser ist aber auch noch eine anbere schwierige Frage zu beantworten, welche eigentlich bie entscheben eist, die Frage nämlich, warum benn die Synoptiter teine einzige johanneische Präxistenzaussage aufgenommen und übertiesert haben.

Alfo Jefus hat wirtlich, wie im vierten Evangelium überliefert ift, vor bem Bolt ber Juden und vor ben Jungern mehr= mals eine reale perfonliche Braerifteng fich gugefchrieben. Wie tonnte es bann nur gefcheben, bag bie fpnoptifchen Evangelien feine einzige folche Aussage Jefu enthalten? Erfte Doglichfeit: Die Erinnerung an biefe Aussagen mar an bem Ort, mo, und in ber Beit, ba bie fpnoptifchen Evangelien entstauben, bas erfte nach trabitioneller Annahme als Wert eines Apoftels, bas zweite und britte als Wert von Apostelfchülern, ganglich erloschen, fo bag bie Apoftel nichts mehr bavon mußten, bezw. in ber von ihnen ausgebenben munblichen und fchriftlichen Ueberlieferung bavon nichts fich vorfand. Aber einerfeits haben bie Synoptifer eine Denge von Reben und Borten Jefu überliefert, und anbererfeits hat Johannes, wenn er bas 4. Evangelium gefchrieben, jene Musfpruche Sefu bis ins hochfte Alter im Gebachtnis gehabt, ober fand ber vierte Evangelift, wenn er nicht ber Apoftel Johannes war, folde Ausfagen por als mefentlichen Beftanbteil ber ihm fpegiell zu Gebot ftobenben Überlieferung.

Warum haben nun nicht wie Johannes auch die übrigen Junger viese Worte in der Erinnerung behalten, besonders von den Abschiedskreben her? Oder warum hat nicht zuma Lutas, als er alles von Anbeginn ertundete, auch nur eine einzige der johanneischen Präezistenzaußigagen in der unmittelbar oder mittelbar apostolischen Überlieferung vorzesunder? zist es benkbar, daß nur eben Johannes sich die Borte mertte, die Zelus doch vor allen Jüngern und vor vielem Bolt geredet hatte von seiner vorwelltichen Hertlichteit beim Bater? oder daß nur in der Überelieferung, welche dem vierten Evangelisten zugänglich war, solche

Borte Jefu fich erhalten hatten? 3meite Möglichteit: ben Synoptifern waren wohl bie johanneischen Braegiftengaussagen Befu befannt, fei's aus unmittelbar apoftolifcher Erinnerung, fei's aus mittelbarer apostolifcher Uberlieferung; aber fie haben eben, fei's abfichtlich fei's unabfichtlich, jene Musfagen in ihre Evangelienschriften nicht aufgenommen, alle brei nicht, noch auch nur einer von ihnen. Barum aber bas, bag biefe Borte Jefu folches Schidfal treffen mußte, es fei gufälliger ober willfürlicher Beife? Bufällig tann's bod beinahe nicht fein, bag bie Snnoptiter in fo gemeinfamer Beife von ben johanneifchen Braeriftengausfagen, wenn biefelben ihnen als Borte Sefu befannt waren, Umgang genommen haben. Bar es aber Abficht, bann haben bie Gnnoptiter, wie etwas berb aber offen Saupt in feiner Regenfion bes "Leben Jefu" von Benichlag fich ausbrudt, einen Teil bes Beugniffes Sefu unterschlagen, und warum und wozu fie bas gethan haben, lakt fich nicht recht benten. Alfo bie johanneischen Braeriftenzausfagen, wenn geschichtlich als wirkliche Worte Refu, entweber ben Spnoptifern unbefannt ober befannt - wenn jenes, abgesehen von Johannes ober bem vierten Evangeliften verfchmun: ben aus ber apostolifchen Erinnerung und Uberlieferung, wenn Diefes, unabsichtlich übergangen ober absichtlich verschwiegen in abstracto fann ja am Ende Die Moglichfeit von allebem behauptet Aber bie Frage, marum beun mit ben Braeriftengausfagen Refu es fo geben tonnte ober mußte, ift in befriedigenber Beife nicht beantwortet noch ju beantworten und wird gufammen mit ber Frage, warum überhaupt bas Gelbitzeugnis, ja folieflich Die gange Befchichte Sefu im vierten Evangelium fo eigentumlich bargeftellt fei, ben johanneifden Chriftus gegenüber bem fnnop: tifden für eine geschichtliche Betrachtung immer zweifelhaft machen.

Denn — das ist schließlich entschend — während der synoptische Christus als der erschienene Wessias, der er sein wil, den Zusammenhang mit der alttestamentlichen Prophetie und damit mit dem geschichlichen Boden, auf dem er steht, deracht, weist der johanneische Christus dagegen Jüge auf, die dem M. T., speziel dem alttestamentlichen Wessiadd, fremb sind und in ähnticher Weise doch eigentlich nur sich sinden im religions-philosophischen Spitem Khilos, des alexandrinischen Luden. Wein



nämlich ber Ptolog nicht nur zum Zeitvertreib bem vierten Evangelium vorangestellt ist, bann barf ja muß wohl gesagt werben:
die Sprache bet Ptologs verrät ben vierten Evangessisten, nicht
zuar so, baß wir baraus entnehmen lönnen, wer er war, aber
so, baß wir baraus entnehmen lönnen, wos ihm Christus war,
nämlich ber sleisiggeworbene Logos. Diese Zbee lommt ber Sache
nach zum Ausbruch in bem johanneischen Selbitzeugnis Zesu,
während sie bem sponspischen fremb ist, welches Berältlins aber
nicht jenes, sonbern bieses Zeugnis Zesu, im oben ausgeführten
Sinn verstanden, als das geschichtliche Zeugnis bes geschichtlichen
Eint verstanden, als das geschichtliche Zeugnis bes geschichtlichen

Schwarz auf weiß fteht ja freilich nirgenbs gefchrieben, baß ber vierte Evangelift, wer er nun gewesen fein mag, bei Philo in die Schule gegangen fei und aus beffen Suftem feinen Logos-Begriff und, mas mit bemfelben gufainmenhangt in ber Anfchauung von Chrifti Berfon und Bert, gefcopft habe. Aber bie Annahme ber philonifchen Bertunft bes johanneischen Logos erflart für bie geschichtliche Betrachtung ben vorliegenden That: bestand in ber befriedigenbsten Beife, und barum ift bie miffenicaftliche Berechtigung biefer Spoothefe guber allem Smeifel, menn es überhaupt gulaffig ifi, mit Sypothefen gu operieren. Der Ginwand jebenfalls ift hinfällig, Philo felbft tenne und lehre eine Bleifche ober Menschwerbung feines Logos weber als möglich noch als mirtlich, beshalb fei bie Ableitung bes johanneischen Logos, von Philo unhaltbar. Denn, mas Philo felbft nicht that, tonnte ein driftlicher Schriftsteller vom Standpunkt feines Glaubens an Chriftus aus thun, nämlich bie Logos - Lehre mit entsprechenber Mobifitation auf eine geschichtliche Berson, eben auf bie Berson Chrifti, übertragen.

Diese tritische Auffassung, welche einer Berbannung bes Präexistenggebantens aus bem Selbstgeugnis Jesu und, konsequent burchgesührt, aus ber Christologie überhaupt gleichtommt, wird von gegnerischer Seite gerne als ummöglich ober willfutlich singestellt. Daß sie bas, die gange Frage vom geschickswissenschaft lichen Standpuntt aus betrachtet, sei, sollte aber jest nicht mehr behauptet werden. Denn auf diesem Standpuntt geht es nicht an, die Fragen der biblischen Geschäufet und Theologie einsag auf bem Weg ber Abdition zu lösen, d. h. so, baß beispielsweise zu bem spunoptischen Selbstzugnis Selu das Johanneisse ablem füngugerechnet wird. Auf bas dommen ja und müssen schlesseichen hinzugerechnet wird. Auf bas dommen ja und müssen schlesseiche Ausweitselbst aus der Bertuche hinzustommen, die dem spunoptisch von einem Schrifterprinzip, welches durch den Begriff der Schriftinspiration oder des Schriftonganismus im bergebrachten Sinn normiert ist.

Ob nun biejenigen, die von biefem Schriftpringip aus ben Chriftus mit Präezisten als ben geschötlichen selbatem, recht haben mit bem Sat, baß ber Chriftus ohne Präezisten, wie ihn bie tritische Theologie als ben geschicklichen behauptet, für ben Glauben weniger Bebeutung und Wert habe, barüber mögen noch einige Säke folgen.

eimge Sage forgen.

### II. Dogmatifches.

- 1. Es ift zweifelhaft, ob jemals, fo lange es eine evangelifche Rirche und Theologie auf Erben giebt, auffören wird ber Streit um die Geschichtlichteit des johanneischen Selbstzeuguisses, speziell der johanneischen Präezistenzaussagen Zesu, bezw. überhaupt um die Präezistenz Christi.
- 2. Es ist dies darum zweiselhaft, weil die Stellung zur Frage der Präezistenz Christi bedingt ist durch die Stellung zur Kirchenlehre und zur Schrist und in dieser Beziehung das Zustandelommen einer Einigung sämtlicher evangelischen Theologen uicht als sicher angenommen werden fann.
  - 3. Diefe Stellung ift gur Beit eine fo verschiebene, baß
- a) auf ber einen Seite unter Boraussetzung der Geschichtlichfeit des johanneischen Selbstzugniffes Jehu einer und des normativen Characters samtlicher lehrhafter Aussagen des N. T. über Chriftus andererseits dessen Präexistenz als ein articulus Adel fundamentalis behauptet und mit allem Nachdruct verteidigt wird;
- D) auf ber andern Seite die Präezisteng Christi troß ihres Bezeugtseins im vierten Bongelium und im übrigen N. T. als ein aus der Nachwirtung von Zeitwortellungen geschichtlich gu ertlärendes theologumenon aufgesaßt und behandelt wird ohne Rückstadt auf die Jolgen, welche aus dieser Amnahme sich ergeben sur der ihrestigte Christologie und Drinktätelsepre.



- 4. Die ergestisse und historissekritisse Kundomentierung der unter 3d vorgesührten Ansicht wurde speziell begüglich der johanneissen Präegisenzaussagen in Abschnitt I ver Hauptlache zu geben versucht. Zugleich haben die Vertreter dieser Ansicht sich zu verteidigen gegen gegnerische Einwendungen dogmatischer Art, welche im wesentlichen auf solgende dere Säbe hinauskommen.
- 5. Es wird von ben Bertretern ber Präegisteng-Christologie behauptet, die Leugnung ber Präegisteng Christi hebe auf:
- a) bie Geltung ber driftologischen Cate bes Befenntniffes unserer evangelischen Rirche;
  - b) bie Beltung bes protestantischen Schriftpringips;
- c) die göttliche Würde Christi als des Sohnes Gottes und Erlösers der Menschen.
- 6. Bezüglich 5a ist zu sagen, daß eben das protestantische Schristpringt die Prüfung eines jeden kindlichen Betenntnissen und aller Sätze desselben gestatte, ja gebiete, daß also ein evangelischer Christ und Theologe, so lange er auf den Namen eines solden Anspruch macht, nicht in unbedingter und unbegrenzter Weise an die Lehre seiner Kirche sich durfe gebunden wissen der sich binden lassen lassen lassen.
- 7. Das protestantische Schriftprinzip bebeutet vor allem, daß man die Schrift nehmen soll, wie sie ist. So genommen, stellt sie sid, die in ihren sog. Geschächsbuchern als eine Geschächsbuelle dar, welcher gegenüber sich die Frage erhebt, ob die historische Kritit ein Necht an die Bibel hat oder nicht.
- 8. Wer biese Recht bestreitet, ber wird in bogmatischapologetischem Intercise das synoptische und johanneische Selbstgeugnis Sesu zugleich als geschichtlich selthalten und nicht allein ben johanneischen, sondern auch den übrigen neutestamentlichen Präexistenzaussagen normative Geltung zuertennen.
- 3. Der bagegen bas Recht ber historischen Kritif an die Schrift anertennt und sich von ber haltbarkeit und Richtigkeit ber traditionellen Schungsverfunde nicht übergaugen tann, der wird die Stellung zur Frage ber Geschichtlichkeit ber johanneischen Präestlengaussans bezw. überhaupt zur Frage ber Präezistenz Christikreigeben.

- 10. Darüber, wie einer es bezüglich Puntt 8 und 9 halten will, entischeibet in letter Infann fein driftlich protestantisches Gewissen, also ein subjektiver Fattor, ber nicht bei allen in gleicher Richtung und Weife sich geltend macht.
  - 11. Deshalb ift bie enticheibenbe Frage eine boppelte:
- a) ift die Anerkennung des synoptischen Christus, denfelben im oben (Abschatt I) ausgeschren Sinn verstanden als Christus zwar ohne Präezistenzussagen und auch ohne Präezistenzbewuhrsein, aber als Christus mit dem Benuhrsein eines einzigartigen Einheitsverhältnisses und Lebensverbaudes mit Gott, ist die Anersteutung bieses Christus Glaube ober nicht?
- b) ist die Leugnung der Präezisten, Christi zugleich Leugnung ober auch nur Abschwädung der göttlichen Bürde Christi als dessen, in welchen wir Menschen die vollsommene Offenbarung Gottes und die Erlösung von Sünden baben?

12. Darauf ift zu antworten:

- a) Die Anerkennung bes synoptischen Christus ist Glaube und zwar positiver Glaube, da ein wissenschaftlich zwingender Bemeis für bie obseitive Reclaitä der im Selbstgeugnis Less zum Ausbruck tommenden Thatsache seines Sohnesbewuhtseins nicht erbracht werden kann, vielmehr bas eigentliche und entschende Rottiv für dem Glauben an den synoptischen Christus als dem Sohn Gottes in dem sieher geschen Bedürfnis der unbedingten Sichersselben bei gefäcklichen Christus als der Werson bes geschicklichen Christus leigt.
- b) Abgesesen bavon, daß die firchliche Lehre vom Gottmensschem Wortlaut und der Sach nach sowohl dem johanneischen Selbitzugnis Jesu als auch dem Chriftuszeugnis der Apostel fremd ist, dietet die Auffassung Christi als des Gottmenschen, d. die Zweinschen der Auffassung Christi als des Gottmenschen, d. die Zweinsche der Auffassung und Erkenntnis der göttlichen Natur in ihrem Ans und Fürsichssein, erhöht also in keiner Weise für den Glauben die Bedeutung der Person Christi als der Offenbarung Gottes im Fleisch.
- e) Ebensowenig leistet das die übrigens nicht einmal allgemein neutestamentliche Lehre von der Menschwerdung sich "Gottmenschwerdung") der Logos- oder Sohneshypostafe, da als Mittel zum Zwed der personlichen Offenbarung Gottes in Chritto

bie vorweltliche Setzung und dann innerweltliche Menschwerdung dieser Spyostase einen vom rein biblischen Gottesbegriff aus nicht notwendigen Umweg darstellt, und andererseits auch ohne diesenutstein und Sohnesverhaltnis des auf Erden wandelnden Christus in genügender Weise sowoll dessen unbedingte Claubense und Gesporfamssorderung als auch dessen unwergleichliche Gnaden z Darbietung und Werseistligung an die Menschen verständlich macht.

- d) Endlich bedingt die Präegistengdristologie mit ober ohne Zweinaturenlehre auch nicht die Erlöserwirde Christi, sosen auch abas dentbar kräftigste Schuldbewuhrtein bezw. Berfosmungsbedurfnis durch die Auffassung Christi als des menschlichen Mittlers, welcher seine göttlich begründete Sohnesgemeinschaft mit dem himmischen Bater als dem allein wahren Gott behauptet und vollender durch unwandelbaren Gehorsam in Leben, Leiden und Sterben, vollauf befriedigt wird.
- 13. Mer also, nur mit Beiseitelassung bes Präezistenzgebankens, bie beisettive Realität, b. s. die göttliche Setung des persönlichen Lebensverbandes anerkennt, in welchem sich der auf Erden wandelinde Christus dei den Synoptikern wie bei Josannes mit Gott weiß, dem ist der positive Glaube an Christus nicht abzusprechen, noch ist desse Christus ein schen Christus ein Schenden Schrift zu Gott oder des Bedeutung Christis für die Menfelm in Betracht gezogen werden.
- 14. So wenig als die bogmatisch-religiöse Bestimmtheit des Evangeliums, werden bessen eigen eistschieße praktische Forderungen durch die Leugunng der Präexistens Christis gefährdet, do die Enheit des Laters und des Sohnes, das Sein des Laters im Sohne und des Sohnes im Later, von dem auf Erden wandelnden Christus ausgesagt, das entscheidende Moment ist. Mit dieser Ginseit aber verhalt es sich jo, das bieselbe
- a) zwar das durch die göttliche Berufung und Ausruftung gesethte Berhaltnis der alttestamentlichen Propheten zu Gott weit überragt;
- b) aber burch bie Parallelisferung mit ber von bem johanneiichen Chriftus erbetenen Einseit seiner Jünger vor aller und jeber bogmatischen Ausbeutung im Sinn ber Zweinaturenlehte geichut ift;

c) zu ihrer Sicherstellung bes Präegisteng : Gebantens nicht bebarf.

15. Bei Brüfung des in Abschnitt I und II Gesagten möge ein jeder, der zu solcher Prüfung fähig und willig ist, der dopvelten Krage nicht aus dem Wege gehen:

a) ist der Sat, daß der synoptische Christus von einer Prüsezistenz gar nichts, der johanneische Christus von derselben so viel sagt, wahr oder uicht wahr? und wenn er wahr ist, liegt dann nicht ein geschichtliches Problem vor, dessen aufrichtige Anertennung doch uicht um des Glaubens willen verboten sein kann?

b) ist nicht gegenüber ben meisten Bersuchen unter Festhaltund der Frägerischen Christi bas menichtiche Leben des Sohnes Gottes zu ertlären in fenotischer ober antikenotischer Richtung, immer noch und immer wieder am Plat das Wort Weigsäckers (Unterf. über die evang. Geschichte, Borwort Seite XI): "Jüten wir uns vor Vorstellungen, welche mehr Phantasiegebilde, als Begriffe sind?"

## Der auf 1 for. 15, 3-8 und ein pneumatisches Schanen gestellte Grundban fael Weizsächers in deffen apostolischem Zeitalter auf seine Zestigkeit untersucht.

in from mino

Bon Bfarrer Ded in Gultftein bei Serrenberg.

Ihre erste Verwendung findet die angeführte Schriftselle Seite 3 dis 5 des Buchs; hier sucht der Verfasser was derweisen, das die evangelischen Berickte von dem leer gesundenen Grad Zesu und von den erten Erscheinungen des Auserstandenen in der Näche desesselben den paulinischen Aussagen widersprechen und darum unglaubwürdig und sagenhaft seien. Bon dem Gelingen diese Beweise hängt schließlich die ganze Weissäckersche Anschaufung über den "Aufgang" der christlichen Kirche, oder wie es heißt, "der ältelsten jüdischen Gemeinde" ab, welche Ausschaung turz gesagt darauf hin- austommt, daß nicht der auserstandene Christik selbst, sodern Petrus "der Erschuber der Gemeinde sein soll, de nach dem Tod Lettus "der Gründer der Gemeinde sein soll, de nach dem Tod Lettus

zum zweitenmal auflebte" (S. 15), die erst in Galilaa wieder aus ihrer Zerstreuung durch Petrus gesammelt wurde insolge einer Christinserscheinung, welche er dort gehobt zu haden glaudte. Zu einer solchen Geschickshypothese passen freilich das leere Grad in Jeruslalem und die Ehrstlusserscheinungen an demselben nicht. Sehen wir num zu. do siener Beweis wirtlich aelunaen fei.

Beigfader geht bavon aus, bie Auferftehungsberichte ber Evangeliften feien "fo ungleich und unficher, bag es ichon barum unmöglich fei, aus benfelben einen gemeinsamen überlieferungsfern festzuftellen. Bollte man einen folden annehmen, fo mare bies unftreitig die Thatfache, baf por allem anderen einige Frauen aus bem Befolge Refu fein Grab leer gefunden und bann auch ihn felbit in ber Rabe besfelben gefeben haben. "Gerabe bies aber," , behauptet Beigfader, "ift burch ben Bericht bes Baulus unbedingt ausgeschloffen." Ich geftebe, fo oft ich folche Rebensarten lefe mie: unftreitig, unbebingt, offenbar, unfehlbar fommt mir immer bie Cache icon jum porque perbachtig por, und ich betrachte es immer als eine Dahnung, bie Augen zweimal aufzumachen, ob nicht an bie Stelle von wirklichen Grunben nur ein Scheingrund ober auch blog ein einfacher Dachtspruch gefett wirb. Doch auch ber nachfte Cat, ber jene fo guverfichtlich außgesprochene Behauptung begründen foll, burfte noch ju feiner befonberen Musftellung Unlag geben : "Baulus, ber bier mit abfichtlicher Genaufateit aufgahlt, unter beffen Gemahremannern ficher Betrus felbft ber erfte ift, weiß von feiner anderen Ericheinung, welche berjenigen vorausginge, bie Betrus gehabt hat." Sochftens au ber Richtiaftellung wirb man fich verfucht fühlen, ftatt: Baulus weiß von feiner anberen vorausgebenben Erscheinung - vielmehr ju feten: Paulus berichtet von feiner folden. Denn bas muß boch immerhin als möglich jugegeben werben, bag Baulus auch noch von anderen, hier nicht aufgeführten Erfcheinungen bes Auferftanbenen mußte, beren Ermähnung und vollständige Aufgablung aber vielleicht als unnötig und nicht gnr Cache gehörig betrachtete, zumal in bem vorliegenden Zusammenhang hauptfächlich es boch nur barum fich handelt, bag bie Bredigt von ber Muferftehung Chrifti auf felbfterlebten Thatfachen beruht, bag wie Baulus felbft, To auch bie anderen Brediger und Beugen berfelben feine Lugner

find, fonbern verfündigen, mas fie mit ihren eigenen Mugen gefehen haben. Bgl. B. 2. 11. 12. Dag in foldem Bufammenhang etwaige Ericheinungen, welche etliche Frauen ichon am Brab hatten, wie auch andere hernach, mit Stillichweigen übergangen worben find, wird boch nicht undentbar fein; bag aber andererfeits wieber Die mehr als 500 Bruber als Beugen erwähnt werben, fonnte einen anberen, eben in ber großen Angahl liegenben Grund haben; bavon, bag Baulus hier alle ihm befannten Ericheinungen bes Auferstandenen ohne Ausnahme aufzugahlen beabsichtigte, bavon fteht nichts ba. Es hatte biefes auch feinen 3med gehabt; benn iver burch bie hier aufgeführten Beifpiele fich nicht überzeugen ließ, auf ben tonnten auch weitere in noch fo großer Angahl, und zwar gang einerlei, ob fie ber bes Betrus vorangingen ober nachfolgten, feinen Ginbrud machen. - Doch bas alfo muß zugegeben werben: Paulus berichtet von feiner anderen Ericheinung, welche berjenigen vorausginge, bie Betrus gehabt hat. Und auch bie gmei weiteren Gate find unbeanstanbet gu laffen : "Der Erfcheinung bes Betrus ftellt er nur bie Thatfache ber Unferftehung als folche voraus, als Muferftehung am britten Tag nach ben Schriften;" "Dabei ift nicht ausgesprochen, bag bie Erfcheinung bes Betrus unmittelbar nach ber Auferstehung geschehen und biefe baburch bewiefen fei." Dur ben Finger möchte ich barauf legen, bag. Beigfader hier anertennt, ber Ericheinung bes Betrus merbe bie Thatfache ber Auferftehung vorangeftellt; und nebenbei fei noch angemertt, bag es boch eine etwas fonberbare Borausfegung ift, bie Auferstehung Jefu tonnte burch eine unmittelbar barauf folgenbe-Chriftusericheinung beffer und guverläßiger bewiefen merben als burch fpatere. Run aber mirb fortgefahren: "Aber es bleibt boch fein Raum für etwaige andere Erfcheinungen, burch welche biefer Beweis zuerft festgeftellt mare." Und wenn wir begierig nach ber Begrundung biefes fchwerwiegenden Cates fragen, fo lautet bie Antwort: "Bas Baulus ber Ericeinung für Betrus voranftellt, ift feine anbere Thatfache, fonbern Schriftbeweis: bag bie Auferftehung gefchehen ift nach ben Schriften, und bamit ebenfo notwendig wie aus bem aleichen Grund fein Tob erfolate." Daraus mirb bann wieber gefolgert: "Bas man alfo fpater in erfter Linie unter

ben Beweisen für die Auserstehung anführt, nach Anleitung der Coangelienberichte, daß nämlich das Grad teer gesunden wird, wud daß er außerhalb besselben in der Nähe gesehen wird, das giebt es für Paulus gar nicht," und diese Folgerung wird schließlich noch durch folgenden Satz u stützen gesucht: "Die beweisenden Begebenheiten, welche sür ihn zum Schriftbeweis hinzukommen, simd anderer Art, sie beweisen auch etwos anderes; sie bestehen in Erscheinungen, welche gar nicht am Grad oder in der Nähe desselben stattsinden, welche sich in ihrer Reiseusloge über einen anziehnlichen Zeitraum in die Ferne erstrecken, welche daher nur beweisen, daß er sebt, und daß er in einer bestimmten Art lekt.

Noch beutlicher als vorhin - bas fei gunachft bemerkt tritt also auch bier wieder bie Meinung bervor, als tonnte für Die Urt und Bebeutung ber Chriftuserscheinungen Die blofe Berfchiebenheit bes Orts und ber Beit berfelben etwas ausmachen; als murben Ericheinungen am Grab und in ber Rabe besfelben etwas anderes beweifen als fpatere; als ob nicht vielmehr bei allen Erfcheinungen Chrifti, welche, wie bie 1 Ror. 15 aufgeführten, zum Beweis feiner leiblichen Auferftehung bienen follen, gang einerlei wo und wenn fie ftattfanben, alles eben barauf anfame: 1) baß feiner Beit bas Grab Jefu leer gefunden marb, und 2) baß biefe Ericheinungen felbit eine Urt an fich hatten, aus welcher bei aller Bertlarung Chrifti boch bie Leiblichfeit feiner Erfcheinung und für folche wenigstens, bie ihn früher gefannt hatten, irgendwie auch die Soentitat feiner Berfon zu erkennen war. - Run aber gur Sauptfache! und ba ift in ber That erftaunlich, mas hier in ben Worten bes Apostels 1 Ror, 15, 3 gefunden werben will. Rurg porber hatte es noch in richtigem Gefühl bes wirflichen Cachverhaltes geheißen: "Der Erfcheinung bes Betrus (B. 5, a.) ftellt Baulus bie Thatfache ber Muferftehung als folche voraus, als Auferftehung am britten Tag nach ben Cdriften," fo bag nun etwa ber weitere Gat ju erwarten war: "was Paulus ber Erscheinung für Betrus voranftellt, find teine anderen früheren Erscheinungen bes Auferstanbenen, sonbern nur bie Thatfachen feines Tobes und Begrabniffes fowie feiner Auferstehung am britten Tag mit bem Bufat, bag biefe Thatfachen nach ben Schriften eingetroffen feien. Statt beffen aber

wird jest auf einmal behauptet: "Bas Baulus ber Erfcheinung für Betrus voranftellt, ift feine andere Thatfache, fonbern ein Schriftbeweis; wie auch nachher bie Rebe ift von "beweifenben Begebenheiten, welche jum Schriftbeweis hingufommen." Bir merten alfo, bie Beugniffe von Thatfachen und Begebenheiten, welche die Auferstehung Chrifti beweisen, fangen erft mit 2. 5 an; was bagegen vorher angeführt wirb, bas follen nicht auch ichon in biefer Beziehung ins Gewicht fallenbe Beugniffe von Thatfachen und Begebenheiten, fonbern ein Schriftbeweis fein. Und wenn wir fragen : "in welchem Ginn ein Schriftbeweiß?" fo ift bie Untwort: , Der Schriftbeweis, bag bie Auferftehung gefchehen ift nach ben Schriften und bamit ebenfo notwendig wie aus bem gleichen Grund fein Tob erfolgte;" als ob es ahnlich wie Luc. 24. 46.. wo ber Auferstandene felbft feinen Jungern einen folden Schriftbeweis giebt, fo auch hier hieße: παρεδωχα υμιτ, οτί γοιστον εδει αποθανειν κατα τας γραφας και στι εδει ταφηναι και εγειρεσθαι κατα τας γραφας. Weigjader fcheint alfo ju glauben, Baulus habe ben Korinthern nichts anderes in unferer Stelle fagen wollen als bies: "3ch habe Ench überliefert, was ich auch überfommen habe, nämlich 1) bag Chriftus auferfteben mußte, wie bie Schriften beweifen 2. 3. u. 4. und 2) baß er mirtlich auferstanden ift, wie bie Thatfachen feiner Erfcheinungen beweisen B. 5-7. Co wird bie Stelle von Beigfader immer wieber und wieber erflart. (G. 28): "Co ftanb ja auch in ber Bredigt bes B. por allen Berichten pom Erichemen bes Auferftundenen ber Beweis, bag er fterben mußte nach ben Schriften und auferftehen mußte aus bem Tobe am britten Tage nach ben Schriften. Das ift ber Unfang biefer Theologie; es ift bie Grundlage ber gangen Berfundigung." E. 112: "In bem Berfahren bes Paulus fteht ber Beweis aus ben heiligen Edriften gerabefo voran wie bei feinen Borgangern. Welche Bebeutung berfelbe hat, bas zeigt fich ichlagend baraus, bag es bei ber Berfunbigung ber Grundthatfachen bes Evangeliums nicht barauf junachft antam, baß ber Chriftus geftorben und auferftanben ift, fonbern baß bies gefchehen ift in Bemagheit ber heiligen Schriften 1 Ror. 15, 3. 4." Allein gang abgefehen bavon, bag es ben Leugnern einer Thatfache gegenüber ichon logisch vertehrt mare, querft bie Rotmenbiafeit biefer Thatfache und bann erft ihre Wirklichkeit erweifen gu wollen, mahrend in foldem Sall nur bann, wenn vor allem bie Birflichfeit ermiefen ift, auch noch ber Rotwendigfeitsbeweis als Bugabe gur Bestätigung eine Stelle haben fonnte - bavon gang abgefehen, fcheint mir babei ein auffallenbes Digverftanbnis mit unterzulaufen. Dber wie ? wenn ich fage : Chriftus ift geftorben nach ber Schrift - ift benn bas ein Schriftbeweiß? ift es nicht vielmehr bie Behauptung einer wirklichen Thatfache, verbunden mit ber anderen Behauptung, bag biefe Thatfache ber Schrift gemäß eingetroffen ober auch vor fich gegangen fei? Und bie Cache auf unfere Stelle angewandt, fagt benn etwa Paulus in B. 3 und 4: Buerft, ihr Korinther, als ich mit ber Brebigt bes Evangeliums ju euch tam, habe ich bamit angefangen, euch zu beweifen, bag ber Tob und bie Auferstehung Chrifti in Gemäßheit ber beiligen Schriften gefchehen fei? Wie murbe bagu bas naoedwa und παρελαβον paffen? Dber will er etwa fagen: In erfter Linie habe ich euch einen von ben Uravofteln überfommenen Schrifts beweis übergeben? Wurbe er fich nicht für folche Abhangigfeit von ben anderen Apofteln bestens bebanft haben? Rein, mas er fagen will, ift eben nur bies: In erfter Linie habe ich euch etwas überliefert, mas ich felbit nicht ebenfo wie bas in B. 8 Gefagte als Gelbsterlebnis bezeugen fann, mas aber bie Uravoftel als folches bezeugen fonnen, nämlich bie von ihnen ftammenben Saupt= fate urapoftolifder Tradition, bas Zeugnis und Glaubensbefenntnis ber Urgemeinde von ben Grundthatfachen bes Evangeliums, bag Chriftus geftorben ift nach ber Schrift, und bag er begraben ift, und bag er auferstanden ift nach ber Schrift, wie auch, baf er hernach gefehen worben ift u. f. w. Allerbings fann ber Cat: Chriftus ift geftorben und auferstanden nach ben Schriften - unter Umftanben auch noch einen anderen Ginn haben, nämlich ben: biefe Thatfachen geben fur mich aus ben Schriften bervor, werben mir, nicht nach ihrer Notwendigfeit, fonbern nach ihrer Birflichfeit, burd Schriften bemiefen - in bem Fall, wenn ich fie nicht felbft erlebt, mohl aber Urfache habe, fie auf Grund von Edriften als wirklich gefchehen anzunehmen. Gelbftverftanblich fonnen aber bas nur Edriften fein, welche biefe Thatfachen ergablen. nicht aber folde, welche weiffagen. Go tonnen wir fagen: Chriftus

ift geftorben und auferftanben nach ben Schriften bes Reuen Teftaments: wollten mir uns aber bafur auf bie Schriften bes Alten Testaments berufen, fo mare bas noch beute eine Ungereimt: beit. Deswegen tonnte auch Paulus in Diefem Ginn fich nicht auf Schriften, vollende nicht auf "bie Schriften" berufen, mohl aber, wie er ja felbit fagt, auf bas mundliche Thatfachenzeugnis ber Urapoftel. Comit bleibt es bei bem porbin Gefaaten; im Ginn bes Baulus tann ber Cat: Chriftus ift geftorben und auf: erftanben nach ben Schriften - nur eine auf bas Beuanis ber Urapoftel gegrundete Behauptung ber Thatfache fein, bag Chriftus wirflich gestorben und auferstanden ift, verbunden mit ber anderen Behauptung, bag biefe Thatfachen in Gemäßheit ber Beiffagungsfchriften geschehen find. Denn ein britter Ginn jenes Gates ift ausgeschloffen. Baulus will alfo in unferer Stelle feinesfalls fagen, bag er von ber Urgemeinde einen Schriftbeweis von ber Notwendigkeit bes Sterbens und Auferstehens Chrifti überkommen habe, ben er ja füglich felbit hatte finden tonnen, fonbern barauf liegt gerabe ber Rachbrud, bag er von bort ein Thatsachenzeugnis überfommen habe, bas er eben fo, wie es ihm mitgeteilt worben, auch feinen Korinthern in erster Linie überliefert habe. Das geht nicht nur aus ben hiftorifchen Aussagen: ane Jarer, eragn, ererborat hervor, die wie fie unter fich eine geschichtliche Fortbewegung anzeigen, fo auch ihre unzweifelhaft geschichtliche Fortfetting in ben verschiedenen nachfolgenden warn finden, fondern es wird dies auch durch den ganzen Lufammenhang bestätigt, nach welchem es fich nicht um die Notwendiafeit, vielmehr um die thatfächliche Birtlichfeit ber Auferstehung Chrifti hanbelt, wie fie von Baulus und von ber Urgemeinde gemeinsam verfündigt wurde in bem verantwortungsvollen Bewußtfein, bag fie allzumal Lugner und faliche Beugen maren, wenn bie Thatfachen nicht ebenfo, wie fie es verfündigen, vor fich gegangen maren. 2. 11. 12. 15. - Ja wenn biefe Auffaffung unferer Stelle, wie ich glaube, Die allein richtige ift, wein legt fich bann nicht bie Bermutung nabe, baß wir in B. 3 und 4 schon eine Art symbolum apostolicum aus ber Urgemeinde vor uns haben, zumal wenn man auch bas mohl nicht ohne Grund gewählte perfectum eynyegrat beachtet, bas boch iprachlich feinen anberen Ginn haben fann, als ben Luther in feinem Ratechismus mit ben Worten ausbrudt: auferstanben vom Tob, lebet, und regieret in Emigfeit.

Coweit geht alfo, mas Baulus in erfter Linie ben Rorinthern überliefert hat, bas gemeinfame Beugnis und Befenntnis ber Urapostel von ben Thatfachen, die fie perfonlich erlebt hatten, und besmegen mit gutem Bewiffen bezeugen tonnten, und welche fie jugleich aus irgend welchem hier nicht naber bezeichneten Grund, fei es infolge eigener Schriftertenntnis ober aber, mas mahricheinlicher ift, infolge beftimmter Musfpruche Chrifti felbft als Erfullung meffianifder Beiffagung geltenb machten, bag Chriftus geftorben und bann begraben worben und den britten Tag barnach auferftanben und baburch in ben Stand eines neuen, unfterblichen und himmlifden Lebens gur Rechten Gottes (Rom. 8, 34. 1. Ror. 15, 42 ff.) eingetreten fei. Daran fnupfen fich bann eben gur Beftatigung bes gulett ermahnten, burch ben Bechfel bes Aorift mit bem Berfect ausgebrudten Umftands, bag ber gupor Geftorbene und Begrabene als ber Auferftandene neu lebe, Die Beugniffe berer, Die ihn nach feiner Auferstehung in perklarter Geftalt als bimmlifch Lebenbigen gefehen haben, von bem Beugnis bes Betrus an bis zu bem letten, bas Baulus felbft ablegen fann, B. 5-8. Wenn man bemaemaß auch bie Bemerfung Beigfaders richtig finden mollte, baf bie in 2. 5-8 berichteten Begebenheiten etwas anberes beweifen als bas in B. 3 und 4 Befagte, baf fie "in Ericheinungen bestehen, welche gar nicht am Grab ober in ber Rabe besfelben ftattfinden, welche fich in ihrer Reihenfolge über einen anselnlichen Zeitraum in Die Ferne erftreden, welche baber nur beweifen, bag er lebt und bag er in einer bestiminten Art lebt; jo mare boch nimmermehr jugugeben, bag in ben beiben vorhergehenben Berfen ein in ben Borten gar nicht enthaltener Schriftbeweis gegeben fei, und nicht vielmehr ebenfo wie nachher wirkliche Thatfachen und Erlebniffe berichtet merben, für beren Biwerlaffigfeit die gange Urgemeinde mit ihrem Beugnis einstehen tonnte. Und wenn wir nun fragen, mas benn bie B. 3 und 4 bezeugten Thatachen beweifen follen, fo ift bie Antwort: allerbings noch nicht bas, bag Chriftus in ein neues, himmlifches Leben eingegangen ift, wohl aber etwas, bas bem Apoftel nach bem gangen Bwed bes 15. Kapitels gang ebenfo wichtig ift, weil es ihm als bie notwendige Borbedingung gilt, ohne welche er bas andere, bas Leben Chrifti, aar nicht benten fann, namlich , bag Chriftus von ben Toten erftanben, aus ber Maffe ber Toten heraus gum Leben erwedt worden ift (ex vexpor eynyegrai), was die Urapoftel felbft: verständlich nur bann mit gutem Gewiffen bezeugen tonnten, menn fie bavon überzeugt maren, bag am britten Tag fein Grab leer und bem entsprechend auch bie nachfolgenden Chriftusericheinungen nicht, wie es Beigfader faßt, nur Erscheinungen im Beift, fonbern im Leib maren. Beigfader felbft muß zugeben, bag Baulus meniaftens bie Auferstehung Chrifti fich nicht anders benfen founte als fo, bag fein Grab baburch leer murbe. Denn von ber Chriftusericheinung, Die Baulus bei Damastus hatte, ichreibt er G. 6: "Wir haben volles Recht, biefes Geben bes Auferstandenen gu meffen an den Borftellungen, welche Baulus von der Auferftehung und bem Wefen bes Auferstandenen bat. Diefer hat nach bem Bhilipperbrief 3, 21 einen Leib ber Berrlichfeit; menn er fommt. fo bewirft er an feinen Glaubigen eine Bermanblung, burch welche fie ebenfalls einen folden empfangen; er aber wird ibn nicht erft bei feinem Biebertommen haben, er hat ihn ichon jest." Run wenn bei ber Auferftebung Chrifti mit feinem irbifchen Leib eine Bermanblung vor fich ging in einen Leib ber Berrlichfeit, mit welchem er hernach außerhalb bes Grabes ben Geinen fich lebendia erzeigte, fo muß felbft bann, wenn er mit biefem Berrlichfeitsleib nach ber Unnahme Beigfaders nur im Geift geschaut werben fonnte, boch fein Grab burch biefe Bermanblung leer geworben fein. Und wie Baulus fur feinc Berfon Die Auferstehung Chrifti von ben Toten fich nicht anders bachte und auch feiner gangen Lehre gemaß fich gar nicht anders benten fonnte, fo geht aus unferer Stelle eben bies bervor, baf Baulus in biefer Borftellung mit ber evangelischen Überlieferung fich in vollständiger Übereinstimmung wußte. In ber That, Die beiden Berfe 1 Kor. 15, 3 und 4 mag man nun bie mit ore eingeleiteten Gate mit ober ohne Unführungszeichen fich benten, fie betrachten als ein ichon bem Paulus befanntes symbolum apostolicum, bas er ebenfo, wie er es felbit überkommen, in erfter Linie ben Korinthern überliefert habe, ober aber als eine fei es von Paulus felbit gemachte ober wieber nur in befannte urapoftolifche Cate gefleibete Rufammenfaffung feiner

erften Miffionspredigt in Rorinth, welche in erfter Linie aus Ergahlungen und Schriftbeweifen beftanden haben, wie fie ihm von ben Urapofteln überliefert worben feien - jene beiben Berfe be-- zweden in bem vorliegenben Bufammenhang fo wenig einen Schrifts beweis, wie Beigfader meint, bag fie vielmehr gar nichts anberes . enthalten als eine Berufung auf frubere Mitteilung von Thatfachen , in welchen gemiffe Schriftweiffagungen in Erfüllung gegangen feien. Denn feben wir uns bie beiben Berfe noch genauer an und achten mir vor allem barauf, bag bas eragen burch ein befonderes ore ausgezeichnet und baburch zu einer gang aleichwertigen Stellung mit απεθανε und εγηγερται erhoben ift. Beigfader hat freilich biefen Umftand ichon in feiner Uberfetung (bas Rene Teftament überfett von Carl Beigfader. Zweite Auflage 1882, S. 337) verwischt in bem unwillfürlichen Gefühle, baß fo, wie er bie Stelle verfteht, ein befonberes ore erage und vollends ohne wiederholtes Kara rag yoagag nicht recht paffen will. Bahrend Luther richtig überfest : "bag Chriftus geftorben fei fur unfere Gunden nach ber Schrift, und bag er begraben fei und bag er auferftanben fei am britten Tage nach ber Schrift"beißt es bei Beigfader: "bag Chriftus geftorben ift um unferer Sunben willen nach ber Schrift, bag er begraben und aufgewedt ift am britten Tag nach ber Schrift." Gin fold einfacher Durd: ftrich bes britten ore icheint freilich eine fehr unbebeutenbe Textveranderung zu fein; allein bie Sauptfache ift, bag eben auch ber gange Bufammenhang ber Stelle ber Beigfader'ichen Auffaffung miberitrebt.

Denn baß hier überhaupt tein Schristbeweis in gewöhnlichen Sint, weber eine Berufung auf bie Notwendigteit jener Ihafiafung darüber worfiegt, das ist, weit nirgends ede "Mossükung darüber worfiegt, das ist, weil nirgends ede; fieht, an sich flar und schon oben bemerkt. Wer auch eine Berufung auf die Thatfachen des Todes und Begrädnisses Griffit hat im Aufaumenhang des 15. Kautels sedigisch seinen Simt, wenn der Apostel nur das hätte sagen wollen, daß diese Thatfachen in Gemäßbeit der Schiften geschehen sien. Paulus will ja die Leugner der Ausgeritehung von den Toten durch die Thatfache der Ausgeritehung Griffit widertegen; zu diesen

3wed muß ihm alles baran gelegen fein, eben bie Thatfachlichteit ber Auferftehung Chrifti über allen Zweifel ficher zu ftellen. ihm nun bie Schriftmäßigfeit biefer Thatfache babei bas eigentlich Beweisenbe mare, fo hatte es ja volltommen genugt gu fagen: . πιοεδώκα υμιν εν πρωτοις, ο και παρελαβον, στι Χριστος εγηγευται κατα τας γραφας και οτι ωφθη u. f. w.; einer Ermabiuma bes Tobes und Begrabniffes hatte es in biefem Kall aar nicht bedurft, und vollends eine Sinmeifung nur auf bie Schriftmäßigfeit biefer beiben Thatfachen mare gum Bemeis feiner Auferstehung etwas gang Ungutreffenbes und Berfehltes. Rann es fich boch nach bem unleugbaren 3med ber gangen paulinifchen Musführung, auch mas bie Auferstehung Chrifti felbst betrifft, wenigftens bem Sauptgebanten nach, nicht um beren Schriftmägiafeit, fondern nur um ihre Thatfachlichfeit handeln, nicht hauptfachlich, baß fie in Bemagheit ber Schriften gefcheben, fonbern baß fie unameifelhaft und mirflich gefcheben ift.

Daß ein Schriftbeweis fur bie Auferftehung Chrifti ober bie bloge Schriftmäßigfeit berfelben bei ben forinthischen Leugnern ber Auferstehung irgend welche Beweistraft hatte haben tonnen, fold unflare und vertehrte Meinung ift mahrlich bem Apoftel nicht zugutrauen. Sanbelt es fich bagegen um bie Thatfachlichteit ber Auferstehung Chrifti, fo fann folche in allweg nicht burch Berufung auf Die Schrift, am allerweniaften auf Die bes Alten Testaments, bie bavon nur als von etwas Bufunftigem rebet, fonbern nur burch Berufung auf Thatfachen bewiefen werben, genauer burch Berufung auf glaubwürdige Augenzeugen, welche irgendwie folde bie Auferstehung beweisende Thatfachen zu bezeugen im Stand find: 1) bag Refus aus ber Reihe ber Toten hinmeage= fommen und 2) bag er hernach lebenbig gefeben morben ift. Wirb bas lettere B. 5 - 8 bewiefen, fo muß ber Beweis für bas erftere in B. 3 und 4 liegen. Und in ber That, wenn es fich um ben Beweis handelt, baf Tote auferfteben fonnen (B. 16), und beswegen auch um ben Beweis, bag Chriftus von ben Toten auf: erftanden ift, bann liegt auf ber Sand, bag es für biefen Amed gang entfprechend und gutreffend ift, auch vom Tob und Grab Befu zu reben, ein glaubwurdiges Reugnis bafur beigubringen. daß Chriftus nicht nur geftorben, fonbern als ein wirklich Toter

auch begraben worben ift. Und fo muß uns benn gerabe bas nachbrudlich und ohne allen weiteren Beifat hervorgehobene ure erager, bas bei anderer Muffaffung feinerlei annehmbare Erflärung findet, auf Die richtige Gpur leiten, nämlich zu ber Erfenntnis, baß in unferer Stelle meber von ber Uberlieferung eines in ben Worten gar nicht enthaltenen "Schriftbeweifes" bie Rebe ift, noch auch in erfter Linie von ber Uberlieferung eines theologischen Lehrfates, bag bie ermannten Thatfachen in Gemanheit ber Schrif: ten geschehen find und geschehen mußten, fonbern pon ber Uberlieferung eines urapoftolifchen Thatfachenzeugniffes mit einigen ben Tob und bie Auferstehung, aber nicht bas Begräbnis Chrifti betreffenben Rufanen über bie Bebeutung und Schriftgemagheit jener Thatfachen, wie fie fur ein symbolum ber unter Juben weilenben und hauptfächlich unter Juben wirfenben Urgemeinbe gang naturlich find und eben burch ihre Ermahnung auch an biefer Stelle nicht blos bie Echtheit ber von Baulus bier mitgeteilten apoftolifchen Urtrabition, fonbern auch bie Wefchichtlichfeit bes in ber Apoftelgeschichte Rp. 18 enthaltenen Diffionsberichts verraten, monach Baulus bei feinem erften Auftreten in Rorinth fich gunachft an bie Juden gehalten hat, und bie Gemeinde bafelbit eine aus Buben und Beiben gemifchte gemefen ift. Dies trop Beigfaders Ausführungen S. 269. Das gange Digverftanbnis ber beiben Berfe, wie es bei Weigfader ju Tage liegt, rührt mohl baber, bag er meint, bas zweimal am Enbe bes Capes ftebenbe xara rac yourge fei emphatifch hierher gestellt und enthalte fo ben Sauptgebanten, ben Baulus aussprechen wollte. Aber befanntlich tann eine Emphase ebenfogut burch Boranftellung eines Bortes bewirft merben, und fo liegt bie Gache eben bier. Der Rachbrud liegt vielmehr auf bem porangestellten ane Baver und ernreprai was burch bas alleinstehenbe eragn vollends über allen Zweifel erhoben wirb. Go ift es eben nicht bie Schriftmäßigkeit, fonbern bie Thatfachlichfeit biefer von ber Urgemeinde bezeugten Greigniffe, welche ber Apoftel hervorhebt, und burch welche er ben Beweis herftellt, bag Chriftus wirklich von ben Toten ober aus bem Grabe erftanben fei. Und wie nun bas vorangestellte ane Harer bie Rebenbestimmung uneo rov augorior nuor bei fich hat, um bie unbegreifliche Thatfache bes Tobes Chrifti gu erflären und gugleich

beren Heilsbebeutung ans Licht zu stellen, so ist auch bem  $\epsilon\gamma\eta\gamma\epsilon\rho\tau\alpha$  noch der bemertenswerte Umstand  $\tau\eta$   $\tau\rho\iota\tau\eta$   $\tau_1\mu\epsilon\rho\alpha$  beigesett; das xara  $\tau\alpha$   $\tau_2\alpha$   $\tau_2\alpha$  aber hat seinen allein möglichen Platz noch am Ende, nicht um irgend welcher Emphase wilken, sondern mut als Jusah zu den Nebenbestimmungen, um einerseits die Heilsbedeutung des Todes Christi zu bekräftigen und andererseits zu ertläten, warum seine Ausershehung gerade am dritten Tag nach seinem Tod eingetreten ist.

Und nun, was folgt aus bem allen? Weigfader faßt bas Ergebnis feiner Ausführung über unfere Stelle, wie mir gehört haben, in folgenben Schluß zufammen : "Was man alfo fpater in erfter Linie unter ben Beweifen für bie Auferftehung anführt nach Unleitung ber Evangelienberichte, bag nämlich bas Grab leer gefunden wird, und bag er außerhalb besfelben und in ber Rabe gefeben wirb, bas giebt es für Baulus gar nicht." Ich aber glaube nach bem Bisherigen minbeftens mit gleicher Buverficht fagen zu tonnen: Berabe bas Begenteil folgt baraus, jum wenigften nämlich foviel: Bas man fpater in erfter Linie unter ben Beweifen fur bie Auferftebung Refu anführt nach Unleitung ber Evanaelienberichte, bag nämlich bas Grab leer gefunben murbe, eben bies ift es, mas auch Baulus in erfter Linie als Beweis bafür anzuführen pflegte (παρεδωκα υμιν εν πρωτοις). Denn fobalb einmal anerkannt wirb, und wie ich überzeugend nachgewiesen zu haben glaube, anerkannt werben muß, bag bas, worauf fich hier Baulus gegenüber ben Leugnern ber Auferftehung jum Beweis ber thatfachlich gefchehenen Auferftehung Chrifti beruft, nicht ein fur biefen 3med gang untauglicher Schriftbeweis ift, fonbern por allem ein burch bie Mugenzeugenfchaft ber Urapoftel verbürgter Thatfachenbeweis, ber bann aller: bings in ber Schrift eine munberbare Beleuchtung und Beftätigung findet - fo tann bas ori eynyegrat nach bem ori ane Javev und ore eramn nichts anderes bebeuten als ein Reugnis ber Urapoftel, bak, wie Chriftus por ihren Augen geftorben und ins Grab gelegt worben fei, fo fie auch feiner Auferftehung am britten Tag burch ben Mugenfchein verfichert feien wenigftens baburch, baß Chrifti Leib im Grab nicht mehr gefunden murbe, vielmehr

nachher wieder lebendig erschienen ist. Also ebent die Hauptsche, die Reizsäader leugnet, das leete Grab ist es, nas durch das synysorac nach dem so eigens hervorgschobenen und doch einer Bervorgschobenen und doch einer Tauffassung Reizsäaders ganz entbehrlichen, wegen des besonderen orz sogar antöbigen ercap beutlich angezeigt erscheint. Db Kaulus außer dem Leerbesund des Grades auch von Christwerscheinungen am Grad noch vor der, welche Kertus hatte, etwad gewußt hat, diese Frage wird nan getrost auf sich beruhen lassen fönnen, zumal dieselben nicht um das geringste mehr beweisen könnten, als die nachher von ihm berüchteten, nämlich eben nur, daß Christwas auch seinem Tod und seiner Auferschung lebendig erschienen ist.

Schlieflich möchte ich noch auf einen Umftand aufmertfam machen, ber menigftens für biejenigen, welche trot ben Ginmenbungen Beigfäders boch noch annehmen, bag Chriftus nicht blos feinen Tob, fonbern auch feine Auferstehung als in ber Schrift geweiffagt vorausgefagt habe, von einer anberen Geite her nur wieder beftatiat, bag wir in unferer Stelle nicht einen Schriftbeweis in irgend welchem Ginn, fonbern ein Thatfachenzeugnis ber Urgemeinde vor uns haben. 1 Kor. 11, 23, in ber bekannten Barallele zu unferem naoedwaa o xai naoedabor fügt Baulus bem παρελαβον auch noch απο του χυριου bei. Gicherlich hatte Baulus biefen Rufat auch in unferer Stelle nicht verfaumt, wenn er auf einen von ber Urgemeinde übertommenen und fcblieflich von bem Berrn felbft ftammenben Schriftbeweis von ber Rotwendiafeit feines Sterbens und Auferftebens fich hatte berufen wollen. Wollte er aber fagen, bag er ein übertommenes Thatfachenzeugnis ben Rorinthern überliefert habe, bas Zeugnis, bag Chriftus wirklich geftorben und begraben, und am britten Tag auferstanden fei, fo tonnte er fich bierfür felbftverftandlich nicht auf Chriftus, fonbern nur auf biejenigen berufen, bie bas alles mit erlebt hatten und als Augenzeugen verburgen tonnten. Go liegt alfo auch in bem Catchen o xat naoelaBor eine boppelte Beftätigung von ber Richtigfeit unferer Auffaffung; nämlich außer bem eben Angeführten beweift bas auch ichon bie früher gemachte Undeutung, bag Baulus jn einem blofen Schriftbemeis pon ber Rotwendigfeit bes Tobes und ber Auferftehung Chrifti gar feines παραλαβειν bedurft hatte, weil er bas, wenn er einmal burch fein

eigenes Erlebnis von der Wirklichteit der Auferstehung Christi überzeugt war, aus dem Alten Testament ganz wohl selbst hatte finden können.

Und nun hören wir noch, mas Beigfader felbft über unfere Stelle, freilich an einem gang anderen Ort feines Buchs, in einer geschichtlichen Darftellung von ber Grundnng ber torinthifchen Gemeinde und ber erften Berfundigung bes Apoftels bafelbft fagt. 3. 274 beift es: "Es fehlt uns feineswegs gang an Mitteln, aus ben Erinnerungen bes Apoftels auch feine eigentliche Diffions: rebe am Unfang, Die Befehrungsrebe, wenigftens in ben Sauptgugen noch zu ertennen. Furs erfte nimmt er im erften Brief ausbrudlichen Bezug auf hiftorifche Mitteilungen, melde er gleich anfangs gemacht hat. Ausbrudlich fagt er bas vom Tob bes Chriftus und feiner Auferstehung 15, 1 ff. Das mar bas Evangelium, welches er ihnen verfündete, welches fie angenommen hatten. Das hat er ihnen in erfter Linie überliefert, wie er es felbft übertommen hatte, nämlich bag bie Auferwedung wie ber Tob felbit als Erfullung ber Schriften, ber Beiffagung, gefchehen ift, aber auch bag ber Geftorbene erfchienen ift bem Rephas und dann ben Bmolfen." Und ebenfo gleich nachher G. 275 : "Gerabe hier in Rorinth tonnen wir mit voller Gicherheit erfeben, bag er aufgetreten ift und gewirft bat in erfter Linie mit Ergablen von Chriftus und von feinem Rreuzestob." Wie, fragen wir erftaunt, jest erinnern bie beiben Berfe 1 Ror. 15, 3 und 4 auf einmal an geschichtliche Mitteilungen, welche ber Apostel über ben Tob und Die Auferstehung Chrifti gegeben haben foll gang in berfelben Beife wie über die Erfcheinungen bes Auferftandenen? Wo bleibt benn aber bann ber Schriftbeweis, ber auf G. 4 bes Buchs in fold fcarfen Gegenfat mit ben B. 5-8 berichteten Thatfachen und Begebenheiten gefest mirb, weil biefe boch etwas Thatfachliches beweifen, nämlich, bag Chriftus lebe; ber Schriftbeweis, aus bem, cben weil er nicht ein Thatfachenbericht fonbern ein Schriftbeweis fein foll, fo reiches fritifches Rapital gefchlagen wirb, freilich gunachft nur bies, bag er nichts beweife, nämlich nichts Thatfachliches fonbern nur, bag Chriftus ben Schriften gemäß fterben und auferfteben mußte; bann aber aus bem fo felbft gurecht gemachten argumentum ex silentio, weil bemnach Baulus por ber bem Betrus

geworbenen Chriftuserscheinung von feinen weiteren bie Muferftehung beweifenben Thatfachen und Begebenheiten wiffe, fofort bies: "Bas man alfo fpater in erfter Linie unter ben Beweifen für bie Auferstehung anführt, nach Unleitung ber Evangelienberichte, bak nämlich bas Grab leer gefunden wird und bak er auferhalb besfelben in ber Nabe gefehen wirb, bas giebt es für Laulus gar nicht." Und weiter : "Bir haben fonach einen zwingenben Grund, von ben in biefer Cache ohnebies ungleichen und unficheren Berichten ber Evangelien gang abzufehen." Und noch weiter: "Alle bie Ericheinungen, bie Baulus aufgablt, haben bas Auftreten ber Apostel, Die Miffion, ben Anfang ber Gemeinde gegrundet, feine einene gulett. Go haben fie ihre Bebeutung und ihren Charafter als geschichtliche Anfange ber Gemeinbe. Das mar bie altefte Borftellnng, bie apoftolifche Erinnerung von berfelben. Dagegen find bie Ericheinungen am Grabe leer, ohne Inhalt, auch in ber alteften Form ihrer Darftellung, eine bloke Coguftellung, moran fich nur eine Bermeifung auf weiteres fnupft, auf bie rechte Ericheinung. welche erft in Galilaa tommen foll, fcon baburch als fpaterer Eintrag ber Sage bewiefen." Ift es nicht wahrhaft erftaunlich, was für ein machtiges Luftgebaube biefe zwei ungludlich migverftanbenen Berfe tragen muffen. Dem gegenüber wird man mobil in aller Befcheibenheit zweierlei feftftellen burfen: 1) Dag bie Erfcheinungen Chrifti ober ber Glaube an feine Auferftehung bei ben Urapofteln ebenfo unmittelbar wie bei Baulus ben Anfana einer Diffionsthätigfeit gebilbet haben ober gebilbet haben mußten, bavon fteht hier, 1 Ror. 15, nichts ba; 2) Baulus hatte niemals als eine von ben Urapofteln übertommene Beidichte ergablen noch fich barauf berufen fonnen, bag er folches ergahlt habe, wie Chriftus geftorben und begraben und am britten Tag ben Schriften gemäß auferftanben fei, wenn nicht eben an biefem Tag, noch vor ber Ericheinung, bie Betrus hatte, irgend etwas vorgefallen mare, mas ben Glauben und bas Befenntnis ber Auferstehung Chrifti an biefem Tage thatfachlich fichergeftellt hatte. Wenn biefe von Raulus hier bei ber Dieberholung nicht naher bezeichneten, aber bei ber erftmaligen Berkundigung ohne Zweifel genauer berichteten Borfalle "leere Erscheinungen" maren, b. h. außer ber Bermeifung ber Apostel nach Galilag junachit noch feinerlei nach außen gehenbe,

prattifche Wirtung hatten, so ist das für die Frage der Geschichtlichkeit oder Richtigschichtlichkeit jener Vorfälle nicht von der geringsten Bedeutung, da eben die Annahme einer Rotunenbigeit solcher unmittelbar prattischen Folgen nichts anderes als selbst eine "leere", durch nichts begründete Vorausssehung ist. Summa, dwonn kann unter den vortiegenden Umfänden in teiner Weise die Rebe sein, daß durch den Bericht des Paulus 1 Kor. 15, 3. 4. ein "gwingender Grund" vorthanden märe, "von den Berichten der Gvanaellen aum abussehen".

Sine zweite Hauptfielle des "apoftolischen Zeitalters", an welcher Weisstäder auf unfre Pauluisworte zu fprechen kommt, ist E. 10 f. des Buchs. Hier ist vornehmlich von den I Kor. 15, 5—8 berichteten Erscheinungen des Auferstandenen die Rede. Der Ausführung liegen, sowiel ich sehe, folgende zwei, am Ansang und am Schluß verstellen fervortretende Sauptstäte zu Grund:

1) 1 Kor. 15, 5—8 enthalt einen vollständigen Bericht über alle Chrituserscheinungen; denn nur in diesem Fall tann behauptet werden, daß diese Ettelle die einigige Geldichtsauclle barüber diese, b. h. nur in diesem Fall tönnen andere Berichte als ungeschichtlich aus dem Grund abgewiesen werden, weil sie mit dem des Paulus nicht übereinfimmen.

maji uveremiummen.

2) Der paulinische Bericht, diese einzige wirtliche Geschichtsquelle, gemährt und keinerlei genauere Erkenntnis des Hergangs
bei den Christuserscheinungen, sondern beweist nur, daß "diese
Zeugen einen Augenblick erlebt haben, welcher sie mit der Gewissheit erfüllte, daß Sesus lebe und bei ihnen sein; dies genügt aber
gleichwohl wollsommen zur Ertsaung der nach allen Berichte
schiftlebenden Thatsachen, daß die Auhänger Sesu dadunt gur Fortlehung seiner Sache, zur Aufnahme ihres Berufs, ihrer Wission
ausgesorbert zu sein überzeugt waren.

Was nun den ersten Hauptlag betrifft, so steht schon dieser selbst auf gang unsichern Allen. Daß Paulus hier die von ihm beröcketen Christussescheinungen "mit absigktische Genausseit" aufzählt, wie es S. 4 geheißen hat, kann man sich gefallen lassen und wird woch jedermann zugeben; aber es fragt sich nur, auf was die absigktische Genausseit" ob auf die Keitfole der

aufgezählten Chriftuserscheinungen ober auf beren "ausschließenbe Bollftanbigfeit." Go ficher bas erfte in bem wieberholten eira und energ mit bem folieklichen egygror liegt, fo unficher ift bas andere, "ber fichtliche Zwed einer ausschließenben Bollftanbigfeit" bes Aufgahlens, von bem nur auch gar nichts "fichtlich", auch nicht mit einem Wort nur von ferne etwas angebeutet ift. Bielmehr fo gewiß es nach bem gangen Bufammenhang um nichts anderes als um die Thatfachlichkeit ber Auferstehung Chrifti fich hanbelt, fo gewiß tann ber Smed, biefe zu beweifen, nicht fomobl erreicht werben burch bie Menge ber Chriftuserscheinungen ober mit anderen Worten burch bie Bollftanbigfeit ihrer Aufgahlung, als vielmehr nur burch bie Unführung befonbers glaubwürdiger Erscheinungen, besonders glaubwürdig entweder burch bie Buverläßigfeit ber Berfonen, bie fie bezeugen fonnten, ober burch bie große Angabl berer, Die eine folde auf einmal gehabt haben. Erfcheint aber fo ber Sauptfat: B. 5-8 enthalte einen vollftanbigen Bericht über alle Chriftuserscheinungen - felbft als eine unerwiesene Behauptung, fo verliert er felbftverftanblich auch alle Beweistraft für ben anberen Gat, baf ber paulinifche Bericht bie einzig wirtliche Gefchichtsquelle in biefer Beziehung bilbe. Wenigftens tonnte bie Ungeschichtlichkeit ber Evangelien-Berichte aus bem bes Baulus, beffen größere Buverläffigfeit vorausgefest, nur noch in bem Rall acfolgert merben, wenn bie beiberfeitigen Berichte geradezu unvereinbar und in völligem Wiberfpruch mit einander maren. Allein bas einzige, mas in biefer Begiehung wirklich ins Gewicht fallen tonnte, Die Behauptung Weigfaders, bag Paulus nichts von einem leeren Grab Refu und barum nichts von leiblichen Chriftusericheinungen fage und miffe, ift ichon in ber früheren Musführung über B. 3 und 4 unferer Stelle als unerweislich abgelehnt und vielmehr bie gegenteilige Behauptung begründet worben, daß Paulus in Bezug auf biefen Buntt in völliger Übereinftimmung mit ben Evangelien fich befinde. Bas bagegen bie Auslaffungen Beigfaders auf S. 10 feines Buchs betrifft, fo ift hier nicht einmal ber Berfuch gemacht, folche Unvereinbarteit nachzumeifen; vielmehr wird hier nur ausgeführt, bag bie von Baulus einerfeits und von ben Evangelien und ber Apoftelgeschichte andererfeits berichteten Chriftuserscheinungen nicht mit einander veralichen b. h.

als bie gleichen erfannt werben fonnen. Dies fcabet ja aber gar nichts; benn wenn es nicht biefelben Chriftusericheinungen find. fo find es eben andere, bie gang aut neben einander bestehen fonnen. weil bie Weigfader'iche Behauptung einer fichtlichen und ausschließenben Bollftanbigfeit ber paulinifchen Aufgahlung eine grundlofe und gans unerwiesene ift. Sebenfalls mare es burchaus ungerecht, bie Buverläffigfeit ber Evangelienberichte aus biefem Grund, bem ber Unperaleichbarfeit mit bem paulinischen, anfecten zu mollen. Inbes ift es nicht nur mit ber Unvereinbarteit ber beiberfeitigen Berichtenichts, fonbern auch mit ber vermeintlichen Unvergleichbarteit ift es nicht gang fo, wie Beigfader uns glauben machen will. Die erfte von Baulus angeführte Chriftuserscheinung wird auch in ben Evangelien, wenigftens von Lufas, als bie allererfte bezeichnet, Die iemand aus bem Apoftelfreis hatte. In Begiehung auf Die zweite Erscheinung hat man allerbings bie Bahl, mit welcher man. fie aleichfeben will unter ben verschiebenen Chriftuserfcheinungen, welche bie 3molf nach ben Evangelien hatten. Die britte, welche mehr als 500 Brübern zu teil murbe, wenn auch in ben Evangelien nirgende ermahnt, hat bort wenigftens infofern einen Anfnupfungspuntt, als fie mohl nur in Galilaa ftattfinden tonnte, wo allein fo viele Anbanger fich benten laffen por ber Simmelfahrt Refu. Die nun einmal, wenigftens in ben Lufasichriften, als vorläufiger Abichluß ber Chriftuserscheinungen mit Ausnahme berienigen, Die gulett Baulus hatte, ericheint. Die an fünfter Stelle aufgeführte Ericheinung, welche "famtliche Apostel" gehabt haben follen, fann gang gut biefelbe fein, welche Act. 1, 4-11 berichtet ift, bei melder auch (vgl. B. 14) bie Bruber Jefu beteiligt gemefen gu fein icheinen. Rur biefe letteren tonnen es eben fein, melde Baulus neben ben 3mölf unter ben "famtlichen Aposteln" 1 Ror. 15, 7 verfteht, ba es fich um eine Beit hanbelt, welche noch vor bie Befebrung bes Baulus und bie ihm felbit geworbene Erfcheinung fällt. Jene Bruber Jefu rechnet er auch fonft gu ben Apofteln im meiteren Ginn 1 Ror. 9, 5, gang befonbers aber ben Satobus, von bem er ja auch noch an vierter Stelle besonbers berichten fann, baft ber Auferstandene ihm erschienen fei, und ber eben burch biefe ihm eigens geworbene Erfcheinung vgl. 1 Ror. 9, 1 mit Baulus felbit und ben Zwölfen in eine Reihe als Apoftel im engeren Sinn gerudt ericeint. Und biefe bem Jatobus zu teil geworbene Erscheinung hat wieber wenigstens einen Anfnupfungspunkt in bem, mas zu Anfang ber Apoftelgeschichte erzählt wirb. Denn es muß boch irgendwie ein ins Gewicht fallenber Borgang gemefen fein, ber bie früher ungläubigen Bruber bes Berrn bewog, noch por beffen Simmelfahrt fich in bie Reihe feiner Unhanger gu ftellen. Allerdings muß zugegeben merben, bag bie Bruber bes Berrn in ber erften Beit nach beffen Simmelfahrt noch nicht zu ben Apofteln gerechnet murben, ba man ja fonft zu einer Apostelmahl feinen Grund gehabt hatte. Aber bie burch 1 Kor. 15, 7 aufgegebene Frage ift ja nicht bie, ob die Bruber Jefu alsbald, nachbem fie ben Auferstandenen gefeben hatten, ben Aposteln beigegahlt murben, fondern nur, ob biejenigen, welche Baulus zu ben "famtlichen Apofteln" rechnete, zu melden jebenfalls bie Bruber Seju gehören, nach ben Berichten ber Evangelien und ber Apostelgeschichte ben Auferstandenen gesehen haben tonnen, eine Frage, Die ohne Ameifel bejaht werben muß. Co fteht es bemnach auch mit ber Bergleich: barleit ber beiben Berichte, bes Baulus einerseits und ber Evangelien und ber Apostelgeschichte andererfeits, nicht fo gar fcblimm. Was Beigfader insbesonbere ber Bergleichung von Act. 1 4-11 mit 1 Ror. 15, 76. entgegenitellt, ftebt auf ichmachen Sufen. Ramentlich ber Cat: "Die fämtlichen Apostel tann man nicht bort, b. h. in ben Evangelien und Apostelgeschichte, fuchen, fcon ber Beit wegen; fie tommen bei Paulus gulett, gang nabe bei feiner eigenen Erfahrung; bie Evangelien und bie Apostelgeschichte aber haben nur Ericheinungen in ben erften Tagen, wenn man nicht für Joh. 21 eine weitere Ferne einnehmen will" - biefer Sat fann mohl ichwerlich im Ernft genommen werben. Dber mo ift benn in ben Borten bes Apostels auch nur eine Spur bavon, baß man fich bie Cache als einen von ber Auferftehung Chrifti bis zur Befehrung Bauli ununterbrochen, etwa in gleich großen Reitabiduitten fich fortbewegenben Ericheinungsprozef zu benten habe? Das ift eben wieder gerabe fo, wie "bie vollständige Aufablung" nur unterschoben und ohne Grund in bie Worte bes Apoftels bineingelegt. Und ebenfo ber weitere Cat : "Aber auch mohl ben Berfonen nach find bie famtlichen Apostel nicht in ben Epangelien und ber Apostelgeschichte gu fuchen : benn bie

fämtlichen Apopiel sind bei Paulus etwas anderes als die Zwölf, jene Erzählungen gehen nicht über den Areis der Zwölf hinaus" auch dieser Zag kann wenigstens in seinem letzen Teil augsschist Act. 1, wie wir gesehen haben, nicht mit solcher Sicherheit aufgestellt werben, so daß auch der ohnedies nur als Vermutung himgestellt werben, so daß auch der ohnedies nur als Vermutung himgestellte erte Teil einen noch zweisschärteren Character befommut.

Unter ben vorliegenben Umftanten wird mohl gefagt merben burfen: Beigfader hat nicht einmal bie Unvergleichbarfeit und noch weniger bie Unvereinbarfeit bes paulinifchen Berichts mit ben Evangelienberichten von ben Chriftusericheinungen in irgendwie zwingenber Weife nachgewiefen. Go bleibt benn nur noch bie Frage übrig, ob nicht bie Evangelienberichte unter fich in einem unvereinbaren Biderfpruch fteben, hauptfachlich fofern bie einen ben Schauplat ber ben Aposteln guteil geworbenen Ericheinungen nach Galilaa, Die anderen aber nach Jerufalem verlegen. 3mmer= hin aber fteht foviel feft, baf alle miteinander, und gwar, wie wir nachgewiesen zu haben glauben, in Ubereinstimmung mit Baulus, von bem am britten Tag nach bem Tob Befu leergefundeuen Grab berichten, und bag Mathaus wenigftens - felbit bie vollftanbige Unechtheit von Dir. 16, 9 ff. angenommen - bie erfte Chriftusericheinung überhaupt gleichfalls nach Berufalem verlegt. Andererfeits burfte immer noch in Frage fteben, ob nicht ber Umftand, bag Matthaus und Marfus bie ben Apofteln geworbene Sauptericheinung nach Galilaa verfeten, mahrend Lufas und Johannes - abgefehen von bem Unhang Rp. 21 - auf Die Er-Scheinungen in Berufalem fich beschränfen, irgendwie mit bem gangen Blan gufammenbangt, ber ben einzelnen Evangelien gu Grund liegt; und namentlich ob es überhaupt bie Abficht ber Evangeliften ift, nach ber ausführlichen Leibensgeschichte auch noch eine ausgeführte Auferstehungsgeschichte zu geben und nicht viel= mehr mit ber letteren unter Bervorhebung einzelner Beifpiele von Chriftuserfcheinungen nur fummarifch ju fchließen. Das Berfahren bes Marfus, einerlei ob 16, 1-8 ber wirtliche Schlug ift, mit bloger Sinweifung auf eine Ericheinung bes Auferstandenen, ober ob B. 9-20 noch als echter ober halbechter (Dosgen) Unbang bagu gehört, und insbesonbere bas Berfahren bes Lufas im 24. Rp. feines Evangeliums trot Uct. 1, 3 icheint auf einen fummarifchen Schluß hinzubeuten. Mag bem nun aber auch fein, wie ihm wolle, mogen auch die Widersprüche ber Evangelienberichte unter fich feine vollftanbige Befeitigung hoffen laffen, uns genügt es vollfommen, an bem Bericht von Laulus eine felbft von Beigfader anerfannte "wirfliche Gefchichtsquelle" gu haben, gumal berfelbe nicht nur, wie wir gefehen haben, die uravoftolifche Überzeugung von einer leiblichen Auferftebung Chrifti und bemgemag auch von finnlich mahrgenommenen Chriftugericheinungen beweift, fonbern auch auf die Biberfprüche ber Evangelienberichte ein auffallenbes Licht wirft. Denn es wird wenigftens bie Möglichfeit nicht gu leugnen fein, daß ber Schamlat ber Chriftusericheinungen auch nach Baulus fowohl in Galilag als in Berufalem war. Wiberitrebt es uns auch, bie zwei erften von Baulus berichteten Erfcheinungen ohne alle Grundlage in ben porliegenden Berichten rein einer Spoothefe zu lieb mit Beigfader nach Galilag zu verlegen, fo beutet boch mohl bie britte Ericheinung borthin, mahrend bie pierte und fünfte ohne Ameifel auch nach Beigfader nach Berufalem binweift, wenn wir gleich über ben Beitpunft berfelben uns mit ihm nicht einverftanden erflären fonnen.

Es ift nun aber auch ber zweite Sauptfat, welcher ber Musführung Beigfaders auf G. 10 feines Buchs gu Grund liegt, noch bes Raberen zu befprechen, ber Cat namlich: Der paulinifche Bericht gemahrt und feinerlei genquere Erfenntnis bes Bergangs bei ben Chriftusericeinungen, fonbern beweift nur, bag ,biefe Reugen einen Augenblick erlebt haben, welcher fie mit ber Gemißheit erfüllte, bag Befus lebe und bei ihnen fei;" bies genfigt aber gleichwohl volltommen, gur Erflärung ber nach allen Berichten feftstehenden Thatfache, bag bie Unhanger Jefu baburch gur Fortfetung feiner Cache, gur Aufnahme ihres Berufs, ihrer Diffion, aufgeforbert ju fein überzeugt maren. 3ch meine, wie ber erfte Teil biefes Cates zu wenig fagt, fo behauptet bagegen ber zweite viel zu viel, namentlich wenn man bie Aufftellungen bes Berfaffers genauer barauf anfieht, welcher Urt bas Leben Jefu fein foll, beffen Die Apoftel burch ihre Chriftusgefichte gewiß murben, fowie bie Chriftusaefichte, burd melde fie biefes Lebens gemiß murben.

Es ift bereits gezeigt worben, bag auch Paulus es nicht anders wußte, als baß Sefus burch Gottes Macht leibhaftig aus feinem Grab hervorgegangen und mit verwandeltem und verklärtem Leib in ben Simmel eingegangen, gur Rechten Gottes gefeffen und ein Berr über Simmel und Erbe geworben ift (Rom. 1, 4, 8,34, 14.9. 1 Ror. 15, 24 ff.). Das ift benn boch ein autes Stud mehr als bloß bie Uberzeugung, bag Jefus lebe, b. h. nach feinem Tob eben fortlebe, fei es blok als Beift ober moglichermeife auch mit einem neuen Leib, mahrend Jefu Leichnam im Grabe blieb ober, wenn vielleicht gestohlen, anderswo ber Bermefung anheim fiel. Denn fehr bezeichnend ift es, bag Beigfader von bem, mas mit bem Leichnam Jefu gefchah, nirgends auch nur ein Wort fagt. Bie man aber bei folder Anschauung überhaupt noch von einer Auferstehung Jefu aus ber Reihe ber Toten und vollends von einer Auferstehung am britten Tag reben tann und mag, ift gewiß febr ju vermundern. Gine wirfliche Auferstehung Chrifti lagt fich boch nur als eine Biebervereinigung feines Beiftes mit bem im Grab liegenden Leib benten, bennach als einen nicht bloß geiftigen, fonbern auch forperlichen Borgang in ber irbifch fichtbaren Belt. Rur unter folder Borausfegung ift auch ber Umftand erflarlich, baß nach 1 Ror. 15. 4 bie Urapostel bezeugen fonnten, bie Auferftehung Chrifti fei "am britten Tag" gefchehen und ein befonderer, ben Ericheinungen bes Muferstandenen vorangebenber Borfall gewefen. Rur eben, wenn bas Grab an biefem Tag leer murbe, tonnte eine Auferstehung Chrifti "am britten Tag" als ein Bor: gang behauptet werben, ber in Bezug auf Die Reit feines Gintritts aans unabhangig von ben nachfolgenben Erfcheinungen mar. Den Musführungen Weisfaders liegt nun freilich, amar nicht flar und beutlich ausgesprochen, aber boch, wie wir fpater noch bes Naberen feben werben, erfennbar genug eine andere Borftellung von ber Auferstehung Chrifti ju Grund, wenn und foweit lettere bei ibm überhaupt barf in Ernft genommen werben; nach ihm ift fie ein Borgang nicht in ber irbifch-fichtbaren, fonbern in ber himmlisch unfichtbaren Welt: Chriftus ift von ben Toten auferstanben, inbem feine Gecle, mit Burudlaffung ibres Leibes im Grab, einen neuen. geiftlichen und himmlifchen Leib angog. Dan aber ein folder Muferftehungsbegriff bem bes Baulus burchaus miberftreitet, ift unfcmer zu ermeifen. Wenn nach 1 Ror. 15, 35 ff. bas Begraben ein Gaen ift, muß boch mohl bas Auferfteben auf bemfelben Boben.

-Coegle

auf bem bie Musfaat erfolgte, alfo nicht im himmel, fonbern auf Erben vor fich geben. Dem wiberfpricht 1 Ror. 15, 47 f. und 2 Ror. 5, 1. richtig verftanben in feiner Beife. Desgleichen wenn Beigfader felbft G. 6 zugefteben muß, bag Baulus bie Auferftehung Jeju als eine Bermanblung feines irbifchen Leibes fich porgeftellt hat, fo lagt fich eine folche boch nur benten als eine Beränderung bes zu verwandelnden Gegenftands und bemgemäß nur als ein Borgang au bem Ort, mo lettere fich befindet. Und aus 1 Kor. 15, 51-53, 2 Kor. 5, 4, Phil. 3, 21 und 1 Theff. 4, 16 ift vollends flar, bag Bermandlung und Auferstehung im Ginn bes Baulus feineswegs bloß barin besteht, bag bie Seele einen neuen Leib angieht, vielmehr barin, bas ber irbifche Leib ein Neues angieht, eben biefer anders gestaltet wird, und folglich beibes ein irbifcher Borgang ift, auf welchen erft noch eine Simmelfahrt folgen muß, um bei bem Berrn gu fein allegeit. Insbesonbere lagt fich auch bas bestimmte apostolische Beugnis von ber Auferftehung Chrifti am britten Tag von bem Beigfader'ichen Auferftehungsbegriff aus in feiner Beife erflaren. Dber moran boch hatten in biefem Sall bie Urapoftel erfennen follen, bag Sefus überhaupt und gerabe am britten Tag auferstanden ift, wenn ber Borgang felbst gar nicht in bie irbifch-fichtbare Welt fiel? Doch nicht am Enbe eben baran, bag ber Leidnam Jefu noch in feinem Grabe mar? Sochstens etwa baran ober in bem Fall, wenn am britten Tag bie erfte Chriftusericheinung ftattgefunden hatte, noch por berjenigen, bie Betrus gehabt hat. Wie murbe bies aber gu ber mit fo vieler Dube aufgebauten Sypothefe ftimmen, bag eben bie lettere foll bie allererfte gemefen fein? Und wie murbe es auch gum Text paffen? Dufte es boch bann vielmehr beifen: Daß er begraben ift und bann jum erftenmal am britten Tag lebenbig gefeben murbe, barauf gefeben murbe von Rephas u.f. w. Go erweift fich ichon ber erfte Beigfader'iche Cat als unrichtig, bag ber paulinische Bericht 1 Ror. 15 feine genauere Erfenntnis bes Bergangs bei ben Chriftuserscheinungen gemahre. Bielmehr ergiebt ber Bericht felbit ichon jebenfalls bas Positive, bag es Erscheinungen maren, benen ein Leerbefund bes Grabes vorausging, alfo Ericheinungen bes mit feinem Leib aus bem Grab Erftanbenen, Ferner menn auch angeftanben merben muß, bag aus bem unbeftimmten

contt, für bie Erfcheinimgen felbft nichts weiteres Bofitives gu erfchließen ift, fo ergiebt fich boch aus bem gangen Bufammenhang und 3med bes Berichts in Berbindung mit bem flaren und be: ftimmten Auferstehungsbegriff bes Apostels, wenn man ihn nicht für einen abergläubischen und leichtfertigen, fonbern ernsthaften Dann halten will, wenigftens allerlei Regatives, was in Bezug auf bie Urt und Beife jener Ericheinungen als ausgeschloffen gelten muß. einmal bag biefelben feine blogen Beifterericheinungen ober aar bloge Befichte im Beift gewefen fein tonnen, womit nun einmal, ohne gerabegu ber Lacherlichfeit ju verfallen, fein Beweis ber leiblichen Auferftehung ju führen ift, fobann bag es auch teine bloge Ratur: ericheinungen maren, irgend ein unbestimmter Lichtglang ober nichtsfagende Stimme, Die etwa im Beift bes Cehenden und Borenben gu irgend einem Phantafiebilb bes Muferstandenen fich gestaltet hatten. Und endlich, wenn es auch himmlischartige Ericheinungen maren, fonnen fie boch nicht folche gewefen fein, in welchen ber Erfchienene grabeju ben 3med feiner Erfcheinung verabfaumt b. h. bei aller Reuheit ber Erscheinung nicht boch gulett beutlich in augenfälliger Beftalt und in ohrenfälligen Borten fich als Jefus zu erfennen gegeben hatte. Wenn man freilich ben Bericht bes Baulus aus feinem Rufammenbang reift, wenn man insbesonbere bem B. 3u. 4 Gefaaten ben Charafter eines Thatfachenzeugniffes nimmt und es ju einem blogen Schriftbeweis ftempelt, fo bag bas apoftolifche Beugnis von Befu Auferstehung am britten Tag (und am Enbe auch bas von feinem Tob und Begrabnis?) nicht auf augenscheinliche Thatfachen und Erlebniffe, fonbern nur auf bie Worte ber Beiffagung gegrundet erfdeint; und wenn man ben 3med bes Berichts überfieht ober ben Apoftel als einen Dann anfieht, ber nicht mußte ober verftand, mas er beweifen wollte - bann fann man allerbings aus bem unbestimmten woon nach Bergensluft alles machen und in ber That behaupten, bag "bie einzige wirtliche Gefchichtsquelle, Die Borte bes Baulus feine genauere Ertenntnis bes Bergangs bei ben Chriftusericheinungen gemahren." Aber man tollte fich boch auch andererfeits bavor huten, aus biefem unbeftimmten Musbrud negative Folgerungen gegen bie von ben Evangelien berichtete Urt ber Chriftusericheinungen ju gieben, Die ebenfowenig barin enthalten finb, inbem man aus bem: "er murbe

gefehn" frischweg nur ein Gesicht macht. Indefendere sollte man nicht vergessen, daß wir hier nur eine alles turz zusammenschlende Wiederschung bessen haben, was Paalutin and Weisädere selbsi den Korinthern früher von dem Leiden und Sterben Christi und so ohne Zweisel auch von seiner Auserstlehung und den nachfolgenden Christwerscheinungen genauer erzählt hat; die Korinther wenigstens wußten sicherschaft genau, wie das wehr zu gemeint war.

Wenn nun aber Beigfäder von bem unferer Auficht nach bereits unrichtigen Gat: ber paulinische Bericht gewährt uns feine genquere Erfenntnis bes Bergangs bei ben Chriftugericheinungen fogar ju ber Behauptung fortichreitet: "Es fteht nur bas Gine feft, baß biefe Reugen einen Augenblick erlebt haben, welcher fie mit ber Bewigheit erfüllte, bag Jefu lebe und bei ihnen fei" fo ist das vollends eine offenbare Berkennung des wirklichen Thatbestands. Ober follte mirklich bies eine genque und pollitanbige Beidreibung bes apoftolifden Bewuftfeins ober auch nur ber richtige Mittelpunft besfelben und ber eigentliche Musgangsvunft ber apostolischen Berfunbigung fein : bie Bewißheit, bag Jefu lebe und bei ihnen fei? Bit es nicht vielmehr eben bie Gewißheit, baß Befus von ben Toten erftanben ift, baraus bie anbere, baß Refus lebe und bei ihnen fei, überall erft abgeleitet ericheint? Wer bies leugnen wollte, ber mußte mit Blindbeit gefchlagen fein. Daraus folgt aber unwidersprechlich, daß Die apostolischen Borftellungen von ber Auferstehung Chrifti einerseits und von feinem Fortleben und feiner Gegenwart andererfeits aufs engite mit einander verknüpft find, berart, baß fie inhaltlich mit einander fteigen und fallen, und man besmegen von bem Inhalt ber einen auf ten ber anderen zu ichließen politommen bas Recht hat. Uber bie apoftolifden Borftellungen vom bimmlifden Leben Befu und feiner Gegenwart bei ben Seinigen find wir nun gum Glud in einer Beife unterrichtet, bag barüber fein Streit fein fann, nämlich bag fie bie Borftellung bes Gitens gur Rechten Gottes als Cohn und bemaemag bie Borftellung göttlicher Berrlichfeit, Dacht und Berrichaft über Simmel und Erbe in fich ichließen. Wie fonnten aber fo muß man boch fragen, bie Apostel, biese in jubischem Monotheismus aufgewachienen Leute, über ten, welchen fie als leibhaftigen Meniden fannten und am Rreus hatten fterben feben, folde Gebanten faffen und in Not und Tob festhalten, wenn fie nicht feine Auferftehung als unzweifelhaftes Dachtmunder erlebt hatten? Run ift man ja freilich mit ber mohlfeilen Beisheit fogleich bei ber Sand : "Bas gefchichtlich nachweisbar ift, führt über bie Thatfache bes Glaubens nicht hinaus." Gewiß ift bas mahr, fogar bei allem, mas je in ber Welt geschehen ift und noch heute geschieht. Aber es wird immer Eines babei vergeffen, nämlich bag jene Thatfache bes Glaubens nach ben Borftellungen, Die fich baraus fur bie Apoftel ergaben, eben felbft ben Glauben an ein wirfliches Bunber, b. h. ben Glauben an ein leeres Grab und an leibhaftige Chriftus: erfcheinungen notwendig in fich fcbließt. Allerdings fteht einem babei volltommen frei, alle Apoftel mitfamt bem Baulus für lauter Schwachtopfe und leichtgläubige Leute, für unbewußte ober gar bewußte Betriger ju halten, trot ber fchweren Berantwortung, bie fie in biefer Begiehung auf ihrem Gemiffen fühlten (1 Ror. 15, 15); aber bas follte boch nach ber gangen Cachlage niemand mehr einfallen. ben Glauben an und barum auch bas Reben von einer wunderbaren Auferstehung Chrifti, die nun einmal ohne ein leeres Grab und ohne leibliche Ericheinungen gar nicht fich benten läßt, bei ben Aposteln felbit in Zweifel ju gieben. Alle berartige Unternehmungen muffen notwendig gang ebenfo miglingen wie ber Berfuch Beigfäders, bas leere Grab und bie leibhaftigen Erscheinungen aus 1 Ror. 15 hinauszubringen; es bleibt in foldem Gall eben lebiglich nichts anderes übrig als auch ben Borten bes Baulus Die Bebeutung einer wirflichen Geschichtsquelle abgusprechen und auch fie unter bie fagenhaften Berichte und "Legenben" gu merfen. Fragt man aber nach bem Grund jenes Beigfader'ichen Cabes. ber im Wiberfpruch mit bem allerwarts im Reuen Teftament por= liegenben Thatbestand bie apostolische Anschauung von bem Fort= leben Jefu in folch abgeblagten und allgemein gehaltenen Ausbruden befdreibt, fo liegt biefer Grund nahe genug. Wenn man nämlich in grundfählicher Bunberleugnung barauf ausgeben muß, wie bie Auferftehung Chrifti felbft, fo auch bie Erfcheinungen bes Auferstandenen alles munderbaren Charafters zu entfleiden und bemgemäß, wie jene aus ber irbifchen in bie himmlifche Belt, fo die letteren aus ber Mugen- in die Innenwelt zu verlegen b. f. au blogen Bifionen herabzubruden, fo hat man freilich feine andere

Bahl, als von bem Fortleben Jefu in Ausbrücken zu reben, bie ber Moglichkeit Raum laffen, baß ber angeblich auferstandene und fortlebenbe Chriftus bei biefen Erfcheinungen fo wenig als möglich und am liebsten gar nichts zu thun befommt. Und umgefehrt, wenn Chriftus auch nur als Schatten ober auch gar nicht mehr fortlebt, fo find boch immer noch Ericbeinungen im Beift und Befichte im Beift bentbar, welche bei benen, Die folche haben, bie Meinung zu ermeden imftanb finb, bag Jefus lebe. Und wenn bie Apoftel und nur fie öfters folche Erfcheinungen und Befichte batten, fo genuat bas am Enbe auch, um bie Ubergeugung ju erflaren, baft Refuß nicht bloft lebe, fonbern auch mit ihnen fei. Ja bei folden Erfcheinungen und Gefichten ift auch volltommen erflärlich, mas Beigfader G. 11 feines Buchs von ben 1 Ror. 15, 5-8 ergablten Chriftuserfcheinungen, insbesonbere von bem mertwürdigen, aus ihrem pneumatifden Charafter abguleitenben Umfichareifen jener Befichte fagt. Unwillfürlich tommt einem bei folder Darftellung ber Sache ber Gebaute an bas Auftedenbe von gemiffen Bifionen, auch Geifterericheinungen und anderen Diratelgefichten namentlich in ber tatholifden Rirde. Bas fagt aber Baulus folden Phantafiegebilben gegenüber in feinem Bericht ? Bang einfach nur bies: wie bie vorhergebenben Beugniffe von Tob, Grab und Auferstehung Chrifti, fo beweisen auch bie nachfolgenben Beugniffe pon vericiebenen Chriftusericeinungen nicht etwa blok. bağ Chriftus lebt ober fortlebt, fonbern bag er aus bem Grab ober aus ber Reihe ber Toten erftanben ift. Desmegen muffen, wenn nicht guvor ichon fein Grab leer gefunden murbe. biefe Ericheinungen nur um fo mehr eine Urt an fich gehabt baben. aus welcher fich ertennen ließ, bag er leibhaftig aus bem Grab erstanden fei. Denn von Bifionen und Geiftererscheinungen bat man auch bagumal ichon gewußt; niemand aber fiel babei ein. baraus ben Schluß auf eine Auferstehung ju machen (val. Lut. 24, 37 ff.) Doch Beigfader rebet nun von einem "pneumatifchen Schauen" bes Auferstandenen und vergleicht bas Unftedenbe besfelben ober, wie es heift, beffen Mitteilbarteit mit berienigen, ohne welche überhaupt bas Charismenleben ber alteften Reit nicht wohl porzuftellen fei. Dies notigt uns, von unferem Text eine Abichweifung gu machen und bevor mir bie Befprechung bes zweiten Beigfäder'ichen

Sauptjațes zu Ende führen, auch auf das uns noch einzulaffen, was in einem besonderen Abschnitt mit der Überschrift "die Christuserscheinungen" S. 5 ff. näher ausgeführt ist.

Nachbem nämlich zuerst S. 3 u. 4 ber Nachweis versucht worden ist, daß durch dem Bericht des Paulus 1 Kor. 15, 3. 4 alles das ausgeschlossen jehr, was die Evangelien von den Vorgängen am Grade Zest berichten, wird ein besonderer Abschnitt über die Christuserschausen eingeschoben, der für die Anschauung des Paulus nur ein pneumatisches Sehen des Ausschlandung des Paulus nur ein pneumatisches Sehen des Ausschlandung des Geben des Ausschlandung der Wille der Schlandung der Vorgängen aus der Vorgängen der

Bas nun in bem genannten Abichnitt von ben Chriftuserscheinungen über bie Borftellungen gesagt ift, welche betreffs ber Auferftehung und bes Wefens bes Auferftanbenen bei Baulus fich finden und an welchen bas Geben bes Auferstandenen bei ihm gu meffen fei, bas ift alles recht und aut. Allein nun tommt ber mertwürdige Cat: "Sieraus folgt nun zwar noch nicht, bag, wenn Baulus ben Auferftanbenen fah, er nach ber Apostelaefchichte nur einen Lichtalang feben tonnte; aber es folat mit Notwenbigfeit, daß Paulus, wenn erihn fah, bas, mas er fah, nur im Beift feben tonnte, benn es ift nichts anderes als Beiftes: mefen, geiftlicher Leib: ein Unberes ift unmöglich." Ei wie? muffen wir fragen, follte bas wirklich fo fein, bag ein Anderes unmöglich mare? Bor allem ift zu bemerten : ber neue Leib ber Auferstehung ift nach Baulus boch nicht berart ein geiftlicher, bag er "Geiftesmefen" mare und besmegen nur vom Beift und im Beift tonnte gefehen werben. Rein, fo wenig ber feelifche Leib Geele ift, fo wenig wird ber geiftliche Leib Beift, fonbern ein vom Geift beherrichter und burchbrungener Leib fein und Leib bleiben, ohne jemals Beift zu merben. Cobann aber, womit will Beigfader beweifen , bag Beiftesmefen nur im Geift tann gefehen werben und ein Unberes unmöglich ift? Das ift fa

freilich mahr, bag Beiftesmefen nur wieber von einem Beifteswefen fann ertannt werben, einerlei ob basfelbe nur im Beift ober aber in außerer Ericheinung fich ihm zu ertennen gibt, und ebenjo einerlei ob es um ein gewöhnliches, natürlich geiftiges, ober um ein außergewöhnliches, charismatifches ober pneumatifches Ertennen fich handelt. Aber von biefem in ber eigenen Ratur bes Beiftes liegenben Erfennen bes Beiftigen ift bier nicht bie Rebe : benn bas murbe ja auf ein beftanbiges Geben, auch auf ein beftanbiges pneumatifches Schauen bes auferftanbenen Chriftus führen, bei benen, bie bas megung haben und im Geift leben. Und Beige fader felbft meint es auch nicht fo; er weiß wohl, bag es fich um angerorbentliche Chriftus ericheinungen hanbelt, baber er auch gleich nachher von Gefichten im Geift rebet, bie aber eben nicht bloß eine geiftige Natur, ein geiftiges, natürliches ober charis: matifches Gehvermogen auf feiten bes Schauenben, fonbern auch außerorbentliche Offenbarungen Chrifti porausfeten. Denn ein menigitens nicht blog vermeintliches, fonbern mirtliches Geficht im Beift fann boch nur entstehen, wenn berjenige, ber pneumatifch gefeben wirb, fich auch pneumatifch ju feben gibt, fei es, bag er uns ju fich entrudt ober aber ju uns fich berablagt. Aber momit, fo ift nun eben bie Frage zu ftellen, womit will benn Beigfader beweifen, baf Chriftus als Geifteswefen nicht bloft nur fur ben Beift, fonbern auch nur im Beift fich fann gu feben geben, und ein anderes unmöglich ift? Wirklich bewiefen hat er bas nirgenbs. fonbern eben nur behauptet. Gott felbft gibt, nach Rom, 1, 20. fein unfichtbares Wefen zu feben in feinen Werten, Die, obwohl als Gotteswerte nur bem bentenben Beift ertennbar, boch gunachft in fichtbarer, augenfälliger Beife ihm nahe treten. Go hat auch Chriftus feine freilich nur bem gläubigen Beift erfennbare Cohnesberrlichkeit bod, eben um folden Glauben zu meden, in finnenfälliger Beife geoffenbart, bag man fie mit ben Augen feben, mit ben Ohren hören, ja mit ben Sanben greifen konnte. Und viele Engel Gottes, fonft unfichtbare, himmlifche Wefen, find nach gemeinfamer Unfchauung bes Alten und Neuen Teftaments ben Menfchen nicht blog in Traumen und Gefichten, fonbern auch in machem und unverzudtem Buftand erfchienen. Much Baulus rebet von folden augen: und ohrenfälligen Engelericheinungen Gal. 3.19. Ja es giebt nach Baulus 1 Ror. 13, 12. auch im himmel noch ein leibliches Geben ber Beiftesmefen von Angeficht ju Angeficht; wozu mare auch fonit ber geiftliche, himmlifche Leib ba, ber bann wie einerfeits die volltommene Offenbarung und Erfcheinung bes Beiftigen, fo auch anbererfeits bas volltommene Organ fur bie Erfenntnis besfelben fein wird? Und mabrend ber erhobte Gerr auch nach Baulus irbifch fichtbar und hörbar wieder vom Simmel tommen wird 1 Theff. 4.16 1 Ror. 15.52 2 Theff. 1, 7-9; foll es boch bem auferstandenen Chriftus nicht etwa nur nach Beigfader, fonbern auch nach Baulus, barum weil Chriftus und fein Leib Beiftesmefen fei, unmöglich gewesen fein, ben Apofteln in finnenfälliger Beife ju ericheinen! Das glaube, wer will. Bielmehr liegt ja bie Cache fo, bag Beiftesmefen, auch geiftliches ober himmlifches Leibesmefen, als ber unfichtbaren Welt angehörig von uns irbifden Menfchen in biefer Beltzeit überhaupt nicht, auch nicht im Geift tann gefehen werben, wenn es nicht in Formen Diefer fichtbaren Welt fich ju feben giebt, barin erscheint und fich offenbart, und bag es beswegen in Diefer Begiehung gar feinen Unterschied macht, ob eine Offenbarung eine blog innerliche, unferen Beift unmittelbar berührenbe, ober auch eine außere, burch bie Sinne vermittelte ift. Much eine innere Offenbarung tann uns nur in ben von ber irbifchen Belt hergenommenen Bilbern und Borftellungen zu teil werben; auch bei einem Geficht im Geift tann ber Muferstandene nur in irbifcher Form und Geftalt fich uns ju ichauen geben. Db aber bie eine ober andere Form ber Erscheinung, eine bloß innerliche (im natürlichen ober charismatischen Beift) ober aber eine außerliche, finnenfällige am Blate ift, bas tann boch nur von bem 3med folder Offenbarung abhangen. Sanbelt es fich freilich nur barum, eine neue Bebantenreihe ober einen Billensentschluß im Denfchen hervorzubringen, fo tann ja wohl ein Traum ober ein Geficht im Beift genügen, wie g. B. von Betrus Act, 10 und von Baulus Act, 16 berichtet wird, und wie bie nach Beigfader G. 585 f. mit ber urchriftlichen Prophetie gu= fammenhängenden αποκαλυψεις und οπτασιαι (2 Ror. 12, 1.) folche maren; handelt es fich aber barum, ben Glauben an eine geschichtliche, in finnenfällige Birtlichfeit getretene Thatfache gu begrunden, wie die Gefetgebung auf Gingi und bann wieber bie

Offenbarung ber Sohnesberrlichkeit Chrifti und fo auch feine Auferftehung von ben Toten, fo fann bas in allweg nur in augenund ohrenfälliger Weife gefchehen. In ber That, wie murben bie forinthifden Leugner ber Auferstehung ben Apoftel ausgelacht haben, wenn er gum Beweis ber Auferstehung Chrifti 1 Kor. 15, 5-8 ihnen nur bas hatte fagen wollen: 3ch und andere haben ben Auferstandenen gefeben, aber mohlverftanden, nicht leiblich mit unferen Mugen, fonbern nur im Geift und als Beift! Rurg ber mit fo großer Buverficht ausgefprochene Cat: Mus ber geiftlichen Leiblichfeit Chrifti folgt mit Notwendigfeit, bag Baulus, wenn er ihn fah, bas, mas er fah, nur im Beift feben fonnte; benn es ift nichts anderes als Beiftesmefen, geiftlicher Leib; ein Unberes ift unmöglich - biefer Cat ift nichts anderes als eine unerwiefene und unerweisbare Behauptung. Bie bie von Baulus und ben Evangelien in gleicher Beife berichteten finnenfälligen Chriftugerfcheinungen, insbesonbere bie Erfcheinung feiner burch bie Auferftehung vermanbelten, geiftlichen Leiblichkeit bes Raberen zu benten und vorftellig zu machen fei, ob 3. B. nach Sofmann als ein besonderes Sichtbarmachen feines ichon völlig verklärten Leibes ober nach Dorner als ein unmittelbares Erfcheinen feines in ber Berklarung begriffenen Leibes - biefe Frage berfihrt uns bier gar nicht. Denn hier handelt es fich nur um bie Berechtigung bes Beigfader'fden Cabes, bag Beiftesmefen nur im Beift gu feben und ein anderes unmöglich fei. Doch nicht nur auf Baulus, fonbern auf bie Lehre Sefu felbft geht Beigfader gurud, um aus bem Wefen ber Auferftehung und bes Auferstandenen Die Unmöglichkeit einer anberen Ericheinung besfelben als in pneumatifchem Geficht ju erweifen. Dies gefchieht in bem "Betrus" überfchriebenen Abfchnitt feines Buchs C. 12 u. 13. Bier heißt es gunachft: "Dag auch icon fur Betrus bie Ericheinung Chrifti, um welche es fich hier hanbelt, eine himmlifche gemefen fei, fo gut wie nachher für Baulus, fonnen wir aus bem Bericht bes letteren abnehmen; und es wird auch noch gerabe burch ben Umftand beftätigt, bag biefelbe nachber fogufagen perichwunden ift aus ber Erinnerung ober wenigftens ber Uberlieferung, als man eben nicht mehr eine himmlische, fonbern eine irbifche Ericheinung beweifen wollte; baran aber miiffen wir es uns genugen laffen." Dan achte barauf, bag bier

an bie Stelle eines pneumatifchen Gefichts eine himmlifche Ericheinung getreten ift, als ob beibes gleichbebeutend mare, mabrend Beigfader boch miffen muß, baß himmlifche Erfcheinungen nach allgemeiner Unschauung ber beiligen Schrift, insbesonbere auch nach ber ausgesprochenen Lehre bes Paulus noch in gang anberer Beife als im Geift gefchehen tonnen. Bergleiche g. B., mas aus ber "Theologie bes Baulus" C. 124 über "bas Befen bes Chriftus" gefagt ift. Danach ift ber praegiftente Chriftus, biefes himmlifche Beifteswefen, ja "biefer himmlifche Denfch mit geiftlichem Leib" fogar ein irbifcher Menfch geworben, bat als folcher gelebt und gelitten, ift geftorben und begraben, wie jeber andere Menich. Und biefer ju Offenbarungszwecken irbifch geworbene himmlifche Menfch follte nicht im Stanbe fein, nachbem er wieber himmlifch geworben, als folden fich ben Geinen ju offenbaren b. b. weil bies nur fo möglich ift, in irbifch verklarter Beife fich barguftellen, wenn boch ju ber mit feiner Berabtunft begonnenen Offenbarung als notwendiger Schlugftein und ebenfo notwendiger Anfang für alle fernere, pon nun an anbers geartete Offenbarung eben auch bies noch gebort, bei feinen Unhangern und funftigen Lebenszeugen ben feften Glauben an feine Gottesfohnschaft burch ben Machtbeweis (er derauer Rom. 1, 4) ju begrunden, bag er nach feinen Tob nicht bloft fortlebe wie bie Frommen bes alten Bunbes ober gar wie jeber anbere Menich - fonbern bag er gemag bem fein inneres Wefen conftituirenben Beift ber Beiligfeit mit feinem burchheiligten und burchgeifteten Fleifchesleib von ben Toten b. i. aus bem Grab auferstanben fei, als himmlifcher Denfch, beffen Bilb auch feine Glaubigen einft tragen und burch benfelben Beift in ber Auferftehung ber Cohne Bottes erlangen follen? Uber bie Rotwendigkeit einer befonderen Offenbarung ber in ber Auferftehung vollenbeten Berfon Chrifti vergl. Dorner, Glaubenslehre B. II. C. 670 f. Sebenfalls wird baran festzuhalten fein, bag Beiftesmefen, himmlifches Wefen boch mobl eben fo gefeben wird, wie es ericheint und fich offenbart. Gefchieht bie Offenbarung nur in geiftiger Form, bann freilich nur geiftig; gefchieht fie aber in einer ben außeren Ginnen bargebotenen Geftalt, bann boch gewiß auch finnlich. Wollte Weigfader wirklich beweifen, baß ber auferftanbene Chriftus als Geiftesmefen nur im Beift gu

feben fei, so mußte er zwor beweisen, daß berfelde als solches nur im Geift sich zu offenbaren vermochte. Gben das aber hat er nich bewiesen und kann er nicht beweisen. Mußte er boch in biesem Fall auch beweisen, daß alle in der Schrift berichteten himmlischen Erscheinungen kauter pneumatische Gesichte gewesen seien. Ball, dasgezen Act. 12, 7—12.

Bon ber himmlifden Ericbeinung, Die Betrus hatte, bemertt Beigfäder, bak fie "fogulagen perichwunden fei aus ber Erinnerung ober weniaftens ber Überlieferung, als man eben nicht mehr eine himmlifche, fonbern eine irbifche Erfcheinung beweifen wollte;" und boch lebte nach Luc. 24, 34 auch fie gerabe in ber Erinnerung und Überlieferung als eine folche fort, bie nicht etwa nur eine bas blofe Fortleben Jefu beweifenbe himmlifche Ericheinung in Weigfader'fchem Ginn und Zwielicht mar, fonbern als ein Beweis von ber Leibhaftigteit feiner Auferftehung (ovrere eyeogn) ober, mas nun einmal für ben gefunden Menfchenverftand völlig gleichbebeutend ift, als ein Beweis von ber Leibhaftigfeit feiner Ericbeinung gelten tonnte (val. Luc. 24, 37-39), Die besmegen als gleichartig und als bas Gleiche beweifend berjenigen Erscheinung gegenübergeftellt werben tonnte, welche bie beiben Junger hatten, bie boch nicht im Schlaf ober in einem Geficht nach Emmaus gewandert maren, fonbern ben Berrn an feinen Reben por ihren Ohren und an feinem Brobbrechen por ihren Mugen, freilich in anderer Begiehung mieber als eine himmlifche Ericheinung erfannten. Denn bag auf bem Boben ber Schrift himmlifche Ericheinung und irbifche Ericheinung überhaupt fein folder ausschließenber Gegenfat ift, wie Beigfader es barftellt, geht ichon aus bem allgemeinen Glauben an Engelserfcheinungen hervor, die man bei aller himmlischen Art doch immer in irbifcher Geftalt fich gebacht hat, wie umgekehrt in ben Evangelien bavon nirgenbe auch nur eine Spur vorliegt, bag man fpater, wie Beigfader meint und nach feiner Baulus und bie Evangelien in Biberftreit bringenben Anficht auch wirtlich behaupten muß eine blog irbifche Erfcheinung Chrifti mit Ausschluß alles himmlifchen Charafters beweifen wollte.

Nun sind aber namentlich noch folgende Satze bes genannten Abschinitts ins Auge zu fassen: Wir muffen uns daran genügen lassen, aus dem Bericht bes Baulus abzunehmen, daß die Chriftuserfcheinung für Betrus fo gut wie für Paulus eine himmlische gemelen fei, "Denn von ben Borftellungen bes Betrus über biefes Gebiet find wir nicht ebenfo unterrichtet wie bei Paulus. Es gibt nur einen Beg, wenigftens ju einer gemiffen Bahricheinlichfeit barüber zu gelangen, nämlich indem wir uns an bie altefte Uberlieferung ber Lehrworte Sefu felbft über biefe Frage halten, welche boch wohl ben Dagftab für bie Gebanten im alteften Apoftelfreis abgeben. Da fann nun tein Zweifel fein, bag nach biefer Uberlieferung bie Geelen ber Frommen fortleben in einem Leib pon neuer Art, von wefentlich bimmlifcher Beschaffenheit, wie bies ausgebrudt ift in ber Untwort auf Die Gabbucaerfrage megen ber Leviratsehe, baß fie bort fein werben wie bie Engel Gottes. Gerabe bies ift ihre Auferstehung. Und bamit ftimmt auch bie Uberlieferung, bag eben barin Jefus und feine Unhanger auf ber Seite ber Pharifaer ftanden." Bahrhaftig, eine mertwurbige Auferftehung bas, bie mit jebem unmittelbar nach feinem Tob vor fich aeht und barin besteht, bag ohne alle Antnupfung an ben alten Leib, ber ber Bermefung anheimfällt, "bie Geelen ber Frommen fortleben in einem neuen Leib von neuer Art, von mefentlich himmlifder Befchaffenheit!" Wir merten, bag neben Baulus nun fogar auch Jefus felbft und beffen angeblich völlig anbers gearteter Auferstehungsbegriff gegen die Auferstehungsberichte ber Evangelien ins Kelb geführt werben foll. Aber mo fteht benn, bag bie From: men gleich nach ihrem Tob ben Engeln gleich fein merben? Musbrudlich heißt es ja, in ber Auferstehung (er ry avagragei Mth. 22,30; orar ex vergov avaorworv Mrf. 12,25.) fei bies ber Sall. Uber bas Bann biefer Auferstehung ift bei Datthaus und Martus nicht bas Geringfte gefagt, und es war auch gar tein Unlag ba, auf bie Frage ber Sabbucaer etwas barüber gu fagen; baber auch in bem von Sefus gebrauchten Brafens "eioi" gegenüber bem fabbucaifchen gurat nichts barauf Sinbeutenbes liegen tann. Rachbem aber bie falfchen fabbucaifchen Borftellungen über bas Bie bes Auferftehungslebens berichtigt find, um mas es fich junadift hier allein handelt, weil bie Cabbucaer burch bie von ihnen vorgebrachte Geschichte in grundlicher Berfennung ber mannig= faltigen Gottesfraft eben bie Art und Beife bes Auferftehungslebens laderlich zu machen gefucht hatten, tommt ber Berr gu

arunblicher Biberlegung ber Sabbucaer, um ihnen vollends "bas Maul zu ftopfen", auch noch auf bie Urfache ihrer vertehrten Frage ober auf die berfelben zu Grund liegende andere Frage über bas Daß ber Auferstehung ju fprechen, mobei er ihren ebenfo auffallenben Mangel an Schriftfenntnis aufbedt. Beht nun vielleicht aus ben in biefer Richtung gefprochenen Worten hervor, bag Sefus eine Auferstehung ber einzelnen unmittelbar nach ihrem Tob lehrte, wie Beigfäder zu glauben icheint? Aber wie ftimmte bas mit Baulus, ben boch Beiglader felbit überall als ben guperlägigeren Bemahrsmann für bie altefte driftliche Uberlieferung gegen bie Evangelien geltend zu machen pflegt? Baulus lehrt ausbrudlich 1 Ror. 15, 23., bag bie Gläubigen erft bei ber Barufie Chrifti jum Leben b. h. bort nach bem Bufammenhang gur Auferstehung gelangen werben. Und mas fagt nun Jefus felbft nach Dith. 22,31 f.? Doch wohl nur bies: Daß bie Toten auferftehen (vgl. Drf. 12,26), geht aus bem burch bie Schrift bezeugten Gottesfpruch berpor. melder, weil Gott nicht ein Gott ber Toten, fonbern ber Lebenbigen ift, beweift, bag jene Ergvater gu Mofis Beit lebten, bag fie folglich überhaupt nicht tot find, fonbern leben und barum. wenn bas von Gott mit ihnen angefnüpfte Bunbesverhaltnis jur Bollenbung ober bas Reich Gottes jur Ericheinung tommt. auch zur Auferftehung gelangen werben. Wenigftens ift foviel flar : pon bem gaugen Schluft, burch melden ber Bemeis ber Toten: auferftehung hergeftellt werben foll, führt Jefus felbft nur ben Dber- und Unterfat an. Der Oberfat lautet: Gott hat noch lange nach bem Tob ber Ergvater von ihnen bezeugt, bag er ihr Bott fei; ber Unterfat : nun ift Gott nicht ein Gott ber Toten, fonbern ber Lebenbigen; baraus folgt boch felbftverftanblich nur ber Schluft, ber aber bereits nicht mehr von Sefu felbft gezogen, fondern ben Buhörern ju gieben überlaffen wird: alfo find jene Erzväter nicht tot, fonbern lebenbig. Dur wenn Jefus gefagt hatte : Gott ift nicht ein Gott ber Toten, fonbern ber Auferftanbenen, bann hatte Beigfader recht, ber Sefu ben unerhörten Musfpruch in ben Mund fchiebt, bag bie Erzväter fcon langft, ja alsbalb nach ihrem Tob auferftanben feien, bann "bag bie Geelen ber Frommen fortleben in einem Leib von neuer Art, gerabe bies ift nach Sefu Untwort auf Die Cabbucaerfrage ihre Auferftehung."

Dag bann naturlich Chriftus nicht mehr ber Erftling ber Entfclafenen mare, bag er burch feine Muferftehung bann auch nicht mehr als Cohn Gottes erwiefen, fonbern nur ein gemeiner frommer Jube mare, ber nach feinem Tob gut feinen Batern in Abrahams Chog gesammelt wurde, bas wird unbegreiflicher Beife gang überfeben. Und vollends bie Behauptung: "Damit ftinunt auch bie Aberlieferung, bag eben barin Jefus und feine Unhanger auf ber Seite ber Pharifaer ftanben" enthalt einen auffallenben Irrtum. Es ift boch nicht ju leugnen, bag bie Pharifaer nicht eine unmittelbar nach bem Tob eintretenbe Muferftehung ber eingelnen, fonbern eine allgemeine, ju Sefu Beit noch ju erwartenbe Auferftehung ber Frommen lehrten (vgl. Dith. 22,28. Drf. 12,23. Egrai) bie aufe engite mit bem Unbruch bes Reichs Gottes jufammenhangt. Rur in bem Ginn einer auf biefe Beife gebachten Auferstehung ftanben Jefus und feine Unhanger auf ber Geite ber Bharifaer, obwohl andererfeits auch wieder ein großer Unterichied porhanden mar, indem Refus bie von ben Sabbucaern mit Recht lächerlich gemachten irbifden und fleischlichen Borftellungen ber Bharifaer über bie Urt und Beftalt bes Auferstehungslebens im Reich Gottes mit aller Scharfe von ber Sand wies, wie eben bie porangebenben Borte geigen. Und gerabe nur unter Borausfetung ber eben berührten teilweifen Übereinstimmung Jefu mit ber pharifaifchen, auch unter bem Bolt verbreiteten Auferftehungslehre hat auch bie Bemerfung bes Epangeliften einen Ginn, bag bie Buhorer "über ber Lehre Jeju betroffen" waren, b. h. von ber Beweißfraft feiner Borte fur bas Daß ber Totenauferftehung einen mach= tigen Ginbrud befommen haben, mabrend bie Beigfader'fche Muffaffung ber Borte Jefu ihnen etwas gang Unfagliches und barum auch nichts Beweifenbes, vielmehr fur ihre Begriffe von ber Muferftehung etwas geradezu Unftogiges gemefen mare. In ber That, wirflich fchriftglaubige Juben, Die zugleich in bem pharifaifchen, boch auch fonft in ben Schriften bes Alten Teftaments wohlgearunbeten Glauben einer mit bem Anbruch bes Reiches Gottes eintretenben Totenauferftehung lebten, mußten ben Schriftbeweis Jefu gang gutreffend und einleuchtend finden. Wenn fie nur aus ber Schrift bie Überzeugung ichopfen fonnten, bag bie langft geftorbenen Frommen in gottlicher Gemeinschaft fortleben, lag für fie ber Schluß auf ber Sand, bag biefelben ebenfo wie bie ben Anbruch bes Gottesreichs auf Erben Erlebenben ber Auferftehung teilhaftig werben; fur fie mar ber Sauptanftog ihres bisberigen Muferftehungsglaubens bamit aus bem Wege geräumt, fofern fie bie geftorbenen Frommen als von ber Auferstehung und barum auch vom Reich Gottes ober von ber vollenbeten Gottesgemeinichaft ausgeschloffen fich benten mußten. Rurt, wir werben bie Borte Jefu nicht als einen Schriftbeweis fur grunbfatliche Leugner ber Totenguferftehung ju betrachten haben, fonbern nur als ein fogenanntes argumentum ad hominem, ben ungläubigen Cabbucaern gegenüber als eine burchichlagenbe Beftatigung bes in biefem Stud boch richtigen pharifaifchen Auferftehungsglaubens. Die Richtigteit biefer gangen Deutung ber im erften und zweiten Coangelium uns aufbewahrten Borte Jefu wird uns im Gegenfat gu ber Beigfader'ichen Auffaffung vollenbs burd ben Bericht bes Lutas beftatigt, gleichviel ob man ben letteren nur als eine vom Evangeliften herrührende Erlauterung ober aber teilmeife als genauere Biebergabe ber wirklichen Borte Jefu anfeben mag. Buvorberft burfte fo viel flar fein, bag ber aiwr exeivoc, welcher bort ausbrudlich als ein Ruftand bezeichnet ift, beffen nur bie Rinder Gottes teilhaftig werben und beffen Gintritt mit ihrer Auferftehung gufammentrifft, nach übereinstimmenbem neutestamentlichen Sprachgebrauch etwas gang anderes als bas Leben ber Frommen nach ihrem Tob ift: und fobaun mochte ich noch barauf aufmertfam machen, bag Dofes burch Unführung bes betreffenben Gottesfpruchs bie Totenauferftehung nach Lufas nur "angebeutet" hat, mas boch mohl felbft andeuten burfte, bag biefelbe nicht unmittelbar baburch bewiesen ist, sondern nur in mittelbarer, entfernterer Beife baraus fann gefchloffen merben.

Was aber, so fragen wir unwillfürlich, wird durch die Weizjädersche Deutung bieser Lehrworte Zest über die Auferstesung der Toten im allgemeinen, insbesondere noch aus der Auferstesung Sprifti gemacht? Daß die letztere dodurch gerade die Hauptebeutung, die sie nach zusammenstimmendem Zeugnis des gauzen Reuen Testaments, namentlich auch des Baulus, für den Christenglauben hat, vollständig verliert, und Zesus zu einem gewöhnlichen frommen Juben begradiert wird, sis son einem gewöhnlichen frommen Juben begradiert wird, sis son bem aber wird mit Recht gefagt werben burfen: hier erft, an biefer Stelle bes Buchs wird es völlig offenbar, wie Beigfader Die Auferstehung Chrifti, wenn er überhaupt eine folche annimmt, fich eigentlich bentt, und mas er zugleich als bie Unschauung bes Baulus und fogar Jefu felber in biefer Begiehung hinguftellen wagt. Daß nach ihm ber irbifche Leib Jefu im Grab ober fonfts mo wie ber jebes anderen Menfchen verwefte, fann er nun nicht mehr leugnen; von einer Bermandlung besfelben im vaulinifchen Ginn taun nun feine Rebe mehr fein, und jest erft begreifen mir gang, warum bie Evangelienberichte über bas leergefundene Grab Sefu und die bamit gufammenhangenden Chriftuserfcheinungen für eine grobe, ins Arbifche und Rleifchliche verbichtete Cage erflart werben. Und boch, felbit wenn bie Beigfader'iche Deutung bes Jefusworts Mth. 22,31 f. richtig mare, wenn auch Jefu Auferitebung nur barin bestanben batte, bak feine Geele einen neuen engelaleichen Leib befam . mahrend ber frubere ben Beg alles Meifches ging, fo murbe baraus mieberum boch feinesmegs bies folgen, bag ber Auferftanbene feinen Jungern nur in pneumatischem Geficht fich tonnte ju fchauen geben, fo wenig als von ben Engels: ericheinungen behauptet werbentann, bag fie nurim Beift zu feben feien.

Nach dem Bisherigen wird wohl gesagt werden ditten, daß der von Meigläder unternommene Beweis des Sages: für die von Paulus I kor. 15 berichteten Christuserscheinungen sei nicht sa nideres als die Annahme pneumatischer Geschete mogitich mitglungen ist. Umgekehrt werden vielmehr diesenigen Necht haben, welche das gerade Gegenteil behaupten, nämlich daß die Annahme pneumatischer Geschete über jewe Erscheinungen unmöglich sein und zwar gang einerlei, wie man auch diese pneumatischen Geschete für verlellen mage

Daß die paulinischen Aussagen über jene Christuserscheinungen nicht zu begreifen sind, venn man das pneumatische Schaunen als ein charismatisches in neutestamentlichem Vollsum ninnut, nömtlich als ein solches, das nicht bloß auf einem pneumatischen Justand des insolches, das nicht bloß auf einem preumatischen Justand des indauenden Subjetts, sondern auch auf einer wirtlichen Dsientbarung oder pneumatischen Thätigteit Christi, des geschauten Odbietts beruht, das hat schon vor zu Jeisfacher selbst dazumal benachworteten und kelobten Aussach (Jahren kaufe, sach Sachten und kelobten Aussach) auf Sachten und kelobten Aussach

ichlagend nachgewiesen mit zwei Grunden. Der erfte ift biefer : "Will man bie Chriftophanieen bes Auferstanbenen 1 Ror. 15, in bas pneumatifche Bebiet hinüberfpielen, fo ift eine fo festgeschloffene Reihe von Chriftophanieen wie 1 Kor. 15. eine Unmöglichkeit, bas εσχατον παντων B. 8, ba bie pneumatifche Erregtheit auch als Quelle einer Art von Chriftophanieen fortbauerte, völlig unerflarlich, bas Bemuntfein bes Baulus und ber anberen Apoftel, ban Chriftus im Simmel fei und im Simmel bleibe, bis er einft wiebertomme, ein unauflösliches Ratfel." Dasfelbe wird auch von Geg in bem Borwort feines neuesten Bertes "bas Dogma von Chrifti Berfon und Wert" C. XVIII f. mit vollem Recht gegen Beigfader geltenb gemacht: "Roch bemerte ich, bag Beigfaders Ginreihung ber Unblide bes Auferstanbenen in biejenigen Schanungen, welche bem Beiffagen in ben Gemeinbeversammlungen gu Grund lagen, mit 1 Ror. 15. übel zusammenftimmt. Niemand fann boch leuguen, bag ber Apoftel aus ber Gemigheit heraus ichreibt, au miffen, welches bie Reihenfolge ber Erscheinungen, melde Erscheinung bie erfte, lette, porlette gemefen 2c. Es mar alfo eine gemeffene Bahl. Gefett nun, bag jenes Geben bes Auferftanbenen nur ein geiftiges mar, und jeben Tag ein ihm abnliches in Rorinth, Theffalonich u. f. w. geschehen tonnte, wo bleibt bie gemeffene Bahl?" Bas will bagegen bas Bugeftanbnis Beigfaders G. 4 fagen: "Es ift richtig, bag biefe Erfcheinungen fur Baulus eine bestimmte Grenge haben, bag er fpatere Ericheinungen nicht mehr in biefe Rategorie rechnet, fo gewiß er an folche auch geglaubt hat." Dug man ba nicht notwendig weiter fragen: Barum rechnete Paulus jene fpateren Erscheinungen, an bie er geglaubt hat, nicht mehr in biefe Rategorie? Bas mar benn bas Unterscheibenbe Diefer fpateren von ben fruberen? Darüber fchweigt aber Beige fader in biefem Bufammenhang ganglich. 3mar heißt es unmittelbar barauf: "Bene Grenge gieht fich fur Baulus aus anberem Grunde; er ichlieft ab mit bem Augenblid, mo ber Glaube an bas Leben bes Chriftus nach feinem Tob begrunbet ift. fchließt er auch mit ber Erscheinung, Die er felbft hatte. Alle biefe Ericheinungen haben bas Auftreten ber Apoftel, Die Diffion, ben Unfang ber Gemeinbe begrundet, feine eigene gulett. Co haben alfo bie Ericheinungen, welche Baulus aufzählt, ihre Bebeutung und ihren Charafter als geschichtliche Anfange ber Gemeinbe." Das alles ift aber im Grund boch nichts als bie einfache Bieberholung bes Capes, bag jene Ericheinungen für Baulus eine beftimmte Reit grenge haben, ober bag anbere Erfceinungen, wie es G. 6 heißt, einer anberen Beriobe angehoren, ohne bag boch bas Barum biefer zeitlichen Unterscheibung wirtlich begreiflich gemacht mare. Denn bag jene fruheren Ericheinungen auch anberer Urt als bie fpateren gewejen feien, wie es ebenfalls C. 6 beift, und fo ein beftimmter Artunterichied jene Ericheinungen auch zeitlich von einander fcheibe, bafür ift hier nicht bas Beringfte beigebracht. Gind es boch lauter einerlei Befichte pneumatifcher Art, nur baburch unterschieben, baß ein Teil berfelben glaubens: und gemeinbegrundend und infofern bie erften, bie anderen bagegen, etwa als glaubens: und gemeindeerhaltend, bie fpateren gemefen fein follen. Aber muß man benn nicht eben in biefem Fall nur um fo mehr fragen : Bie tommt Baulus bagu, fein Beficht als bas lette miffionsbegrundenbe ju bezeichnen, wenn er boch auch an fpatere Gefichte gang berfelben Art geglaubt hat und fich fagen mußte, bag auf bemfelben Beg, wie er burch ein rein pneumatifches Geficht jum Apoftel und Miffionar berufen murbe, auch andere nach ihm bagu berufen werben tonnten? Denn gerabe nach ber Beigfader'ichen Anficht vom Apoftolat hatte Baulus feinerlei Recht, fich fur ben letten Apoftel und bas ihm geworbene Chriftusgeficht fur bas lette Geficht glaubens: und miffionsbegrunbenber Art zu halten. Alfo entweber hat Baulus fein Chriftusgeficht ohne allen Grund, rein willfürlich, als bas lette ber von ihm gemeinten Art bezeichnet, ober find bie 1 Ror. 15. von ihm berichteten Chriftuserscheinungen, auch die ihm felbft noch gulett ju teil geworbene, anderer Urt ale bie fpateren b. h. feine bloß pneumatifche gemefen. Uberhaupt ift in bem gangen Bufammenhang von 1 Ror. 15. wenigftens unmittelbar und ausbrudlich nirgenbs von Diffionsbegrundung und bavon bie Rebe, bag bie von Baulus aufgezählten Erfcheinungen ihre Bebeutung und ihren Charafter als geschichtliche Unfange ber Gemeinde gehabt haben, wie Beigfader es barftellt; vielmehr ift gunachft eben nur von ber Bezeugung ber Auferftehung Chrifti bie Rebe und pon ben Thatfachen, welche biefe Auferstehung beweifen, insbesonbere pon

ben Befichten, welche aus biefem Grund gu foldem Beugnis befabigten. Entweber find nun pneumatifche Chriftusgefichte an fich berart, bag fie die Auferstehung Jefu beweifen und barum gu foldem Reugnis befähigen, ober aber nicht. Ift aber bas erfte ber Fall, fo ift vollends nicht einzufeben, wie Paulus bas feinige als bas lette bezeichnen tonnte, wenn boch alle, auch bie fpateren, ihrer Natur nach basfelbe bewiefen und barum auch ju bemfelben Beugnis befähigten. Ift bagegen bas anbere ber Fall, bag pneumatifche Chriftus: gefichte, wie es in ber That ift, Die Auferstehung Jeju gar nicht gu beweifen im ftand find, fo find felbftverftandlich eben die 1 Ror. 15. berichteten Chriftusericheinungen feine pneumatifche Befichte gemefen. Mit ben Anfängen ber Chriftusgemeinbe ba: gen biefe Chriftusgefichte nur infoweit gufammen, als Baulus 1 Ror, 15, 8 u. 9 gerabe fo, wie 1 Ror. 9, 1. folde Gefichte ju ben Erforterniffen bes Apoftolats rechnet; nicht als ob alle, welche Befichte ber hier ermähnten Urt hatten, barum ju Aposteln berufen gemefen maren, mohl aber jo, bag alle, bie auf bas Apoftolat Unfpruch machten, auf ein berartiges Geficht fich mußten berufen tonnen, bas nicht nur ihnen felbft die Auferftehung Chrifti bewies und fie besmegen aus eigener Unfchauung bavon ju zeugen befähigte, fondern auch ihnen und anderen bie einzige Möglichfeit bot, ihrer apoftolifchen Berufung als einer unmittelbar burch Chriftus felbft erfolaten gewiß gu werben, ba ein blog pneumatifches, möglicherweife auch auf Taufcung beruhenbes ober anderem Beift entstammenbes Beficht folde Bewißheit nicht zu geben vermochte. Wenn nun Laulus fich felbit als ben geringften, ungeit'a geborenen und infofern boch wohl auch letten Apoftel be 8 megen bezeichnet, weil (eyw yap B. 9) er bie lette ju foldem Umt und Beugnis befähigenbe Chriftusericheinung gehabt habe, fo geht eben baraus unmiberftehlich bervor, bag er fpatere pneumatifche Gefichte nicht als ju foldem Umt und Beugnis befähigend betrachtet hat, ober mit anberen Worten, bag biefe fpateren Gefichte nicht blog ber Beit, fonbern ihrer Natur nach andere gemefen fein muffen, als bicjenigen, welche bie Apoftel und bie 500 Bruber, wie gulett auch Baulus, als Beugen ber Auferitehung Chrifti gehabt haben.

Der zweite Grund Parets, warum bie 1 Kor. 15. erwähnten Chriftusgesichte feine pneumatische gewesen fein tonnen, lautet:

"Befichte, Dffenbarungen werben Act. 2, 17. und ebenfo auch von bem Apoftel Baulus als Birtungen bes driftlichen Beiftes, mo er fcon vorhanden ift, angesehen, fie gehören in bas Bebiet ber greguarixa. ohne babuich rein fubjeftive Phanomene zu merben. Dan munte alfo, um bie Erfcheinung Sefu aus bem Innern bes Apoftels berguleiten", ober fagen wir genauer: um ein pneumatifches Schauen bes Auferstandenen bei Baulus zu erflaren, "feine Befehrung und driftliche Begeiftung als bas erfte feben, Die Ericheinung Jefu als bas zweite, mas fich mit 1 Ror. 9, 1, nicht vertraat". Freilich, wie fich fpater zeigen mirb, icheut Beigfader auch por biefer Folgerung nicht gurud; vielmehr fieht es faft fo aus, wie wenn eben hier, in biefem Cat ber einft von Beigfader regenfierten Baret's iden Abhandlung bie Darftellung bes "apoftolifden Beitalters" von ber Befehrung bes Paulus ihre Burgel hatte. Siegu fügt Beg (3. XIX.) noch einen britten Grund: "Wie mochte bie Ausführung bes Apoftels ben forinthifchen Zweiflern bann imponieren?" wenn nämlich bie von ihm angeführten Chriftuser: fcbeinungen bem Gebiet ber Schauungen angehörten, welche bem Meiffggen in ben Gemeinbeversammlungen gu Grund lagen. Sat boch Baulus felbft gefagt, bag Beiffagungen erft ber Beurteilung unterfteben 1 Ror. 14, 29. 12,16. val. 1 Theff. 5,20 f. Rur wenn bie Erscheinungen bes Auferftandenen leibliche maren, hat Pauli Beweisführung einen Ginn." Ift fo ber Beigfader'iche Berfuch, Die 1 Ror. 15. berichteten Chriftusericheinungen bem Bebiet ber außeren Wirklichkeit zu entziehen und in bie Innenwelt zu verfeten, ichon barum unannehmbar, weil ber neutestamentliche Begriff bes pneumatifchen Schauens fich gar nicht barauf anmenben lakt; fo ericheint er mir noch aus bem weiteren Grund ein perfehlter, weil bier bei bem Unternehmen, ein Bunber zu erflaren. an bie Stelle bes Unerflärlichen etwas noch Unerflärlicheres, an Die Stelle bes einfachen Bunbers ein noch größeres Bunber gefett werben muß. Dber wenn zu einem wirflichen pneumatifchen Schauen bes Auferstandenen, in neuteftamentlichem Bollfinn ein Doppeltes gehört, nicht nur fur jeben einzelnen Sall ber Ericheis nung eine befondere Bubereitung und eigentumliche Erregung bes bereits geiftbegabten Gubjetts, ba ja nicht alle nvernaringe ohne weiteres folder onragiai fabia find, fonbern auch jebesmal eine

obiektive, wenn gleich nur innerliche Offenbarung au bas fo gubereitete Subjeft : mas ift mohl bas grokere, ober umgefehrt, welches ift mohl bas einfachere und weniger tomplizierte Bunber, wenn ber Auferstandene ben Swolf ober aar Kunfhundert auf einmal und mit einem Schlag, ohne besondere geiftige Bubereitung ficht= bar vor bas außere Muge fich ftellt, ober wenn er biefe alle querft in gleicher Weife fur bas ju empfangende Geficht gubereiten und bann ben alfo Bubereiteten in bemfelben Augenblid und in berfelben Deife und Geftalt jebem einzelnen fur feine Berfon fich innerlich muß zu feben geben? Dug man ba nicht auf bie Bermutung tommen, bag bem Berfaffer "bes apoftolifchen Beitalters" awar Gefichte, wenn es fein muß, in noch fo großer Bahl und auch am Ende noch jo wunderbare und erstaunliche, immer noch annehmbar ericheinen, aber nur fein außeres Bunber, feine wirtliche Auferstehung Chrifti und feine leibliche, außerlich mahrnehm= bare Ericheinung bes Auferstanbenen?

Und von ba ift es nur ein fleiner Schritt weiter, um auch Bmeifel barüber zu befommen, ob bas pneumatifche Schauen, bem Beigfader bie 1 Ror. 15. berichteten Chriftusericheinungen gumeift, überhaupt in bem neutestamentlichen Bollfinn zu nehmen fei, nach welchem basfelbe als Birtung bes lebenbigen Chriftus und feines Beiftes ju faffen ift. Allerbings liegen Außerungen Beigfaders por, welche weniaftens fur bie nach 1 Ror. 15. 8. bem Baulus geworbenen Chriftuserscheinung fogar auf etwas mehr als ein gewöhnliches pneumatifches Geficht ju führen icheinen. Ausbrudlich wird S. 6 gefagt: "Weun es fich barum handelt, mas Paulus unter feinem Cehen verftanden habe, fo muffen wir die Bergleichung ber Befichte, von welchen er 2 Ror. 12. ergablt, aus bem Spiele laffen. Die bort ermahnten Entzudungen in ben britten Simmel und ins Parabies, wovon er nicht weiß, ob er babei im Leib ober außer bem Leib mar, gehören einer anberen Beriobe und einer anberen Art von Diffenbarungen an, ju melder er ficherlich bas Geficht nicht gahlt, burch welches er einft Apoftel murbe" nach 1 Ror. 15, 8. und 9,1. Rur ichabe, bag er von ber "anderen Urt ber Offen= barung" nirgende etwas Beftimmtes fagt, woran man fich wirflich ju halten vermöchte. Bielmehr wenn eben biefe angeblich anbers geartete Offenbarung in eine und biefelbe Reihe mit ben anderen

1 Ror. 15. ermähnten Chriftungefichten geftellt wird, von benen es G. 11. beifit : "Der Umftanb, bag brei von ben 1 Ror. 15. berichteten Erscheinungen gleichzeitig von einer Debrheit von Meniden erlebt merben, beweift nur, bag biefes pneumatifche Schauen fo aut wie andere Wirfungen einer machtigen religiöfen Erregung für eine Mehrgahl von Menichen gemeinfam eintreten fann, und bak es unter gewiffen Bedingungen mitteilbar ift : ohne biefe Boraus: fekung wäre bas Charismenleben in ben Berfammlungen ber älteften Beit überhaupt nicht wohl vorzuftellen" - fo ericheint alles Gigenartige und Unterscheibenbe ber bas Apostolat bes Baulus begrunbenben onragia (1 Ror. 15, 8 u. 9,1) von feinen fpateren wieber gurudgenommen, ba ja ichon bie erftere auf biefelbe Dacht bes Charismenlebens wie bie letteren gurudgeführt wird und von Beigfäder auch gurudgeführt werben muß, indem felbftverftanblich ohne bie Dacht bes Charismenlebens b. i. ohne mueue ein pneumatifches Schauen überhaupt fich nicht benten läßt. beutlich wird bies burch bie G. 584 ff. gegebenen Musführungen über bie neutestamentliche Brophetie. Bas bier über bie Gefichte und Offenbarungen gefagt ift, zeigt eben nicht nur, wie wenig wieber bie Ausfagen bes Apoftels in 1 Ror. 15, mit Beigfaders Aufftellungen über bas pneumatifche Schauen fich gufammenreimen, fonbern auch wie ichwantend bie letteren, insbesonbere hinfichtlich bes erften Baulusgefichts finb. In erfterer Beziehung muß man boch fragen : mer tann bie 1 Ror. 15. aufgezählten Chriftugericheinungen als folde fich porftellen, welche pom Willen bes Gebenben abhängig gemefen maren, benen er fich auch hatte entziehen tonnen ober gar als folche, barauf er fich porbereitet, und fur bie er fich empfänglich gemacht hatte? Und wenn Baulus bie ihm zu teil geworbene Erfcheinung ausbrudlich als bie lette bezeichnet, wie tann er barunter eine berartige verfteben, wie fie noch alle Tage nicht blog ben Apofteln, fonbern auch ben Bropheten tonnte gu teil werben? Das Auffallenbfte und Mertwurbigfte aber ift, bag hier ohne alles Bebenten bie faft unbegreifliche Behauptung auf= geftellt wird, burch folche Brophetengefichte und fogar ichon burch folche "Offenbarungen", bie ja nur in "feltenerem Fall" gugleich mit Befichten verbunden maren, fei "ju allererft bie Auferftebung Sefu bewiefen" worben, als ob überhaupt berartige Gefichte und Offen=

barungen folches ju bemeifen im ftand maren, als ob bie Apoftel fomie bie erften Chriften, inebefondere bie Rorinther, berart auf ben Ropf gefallene Leute gemefen maren, folche Auferstehungsbeweife vorzutragen ober für ftichhaltig und beweißfraftig zu halten. Co gewiß bie Auferftehung etwas ben Leib betreffenbes ift, fo gewiß tann ein thatfachlicher Beweis berfelben nur burch eine in bie außeren Ginne fallenbe, leibliche Erfcheinung und ein Beugenbeweiß von berfelben nur burch Berufung auf eine folche Ericheis nung hergestellt merben. Ein blog innerer Borgang bagegen, felbft wenn er für bas Bewuftfein unvermittelt eintritt, fo bak basfelbe ihn als in biefem Augenblid gegeben annimmt und beshalb wie eine Ginnesmahrnehmung empfindet, furz ein inneres Geben und Soren, auch wenn es als ein pneumatifdes ober vom Beift Chrifti herrührenbes ficher erfannt murbe, fann in allmeg boch nur bemeifen, bag Chriftus im Geift lebt und pneumatifch fortwirft, nimmermehr aber ban er pon ben Toten auferftanben ift. Go zeigt fich bier, nach ben eingehenberen Erflarungen über bie Befichte und Offenbarungen nur in verftarttem Dan, wie unmöglich es ift, bie 1 Ror. 15. jum Beweis ber leiblichen Auferftehung Sefu aufgeführten Chriftusericeinungen als pneumatifche Befichte gu faffen. Bas aber bie von Beigfader behaupteten verfchiebenen Arten pneumatischer Gesichte betrifft, fo tann berfelbe nach ber nunmehr vorliegenden Erflarung, bag auch in Bezug auf Die Fortbauer bes Bewußtfeins biejenigen Offenbarungen, welche mit einer Entrudung verbunden find, nur icheinbar eine Musnahme machen, ben früher (G. 6) fo guversichtlich behaupteten Unterfchied gwifchen ben 2 Ror. 12. einerseits und 1 Ror. 9, 1, und 15, 5, ff. berichteten Befichten andererfeits vollends nicht mehr fosthalten; vielmehr wenn je noch ein folder geltenb gemacht merben wollte, fonnte er nicht mehr ein qualitativer ("eine andere Art von Offenbarung") fonbern nur noch ein quantitativer, auf etwas mehr ober weniger Etftafe hinaustommenber Unterfchieb fein. Wenn aber bies, fo mußte nach 2 Ror. 12 1-7. eher basjenige Geficht bas vorzuglichfte fein, bas mit ber höchsten Efftase verbunden ift. Ware es bann aber nicht ein merkwürdiger Wiberfpruch, wenn gerabe ber hochfte Borgug, bie Burbe bes Apoftolats, auf Chriftusericheinungen gegrunbet mare, bie jebenfalls mit geringerer, vielleicht mit gar feiner

Efitase verbunden maren? Dies beutet benn boch auf bas Beftimintefte barauf bin, bag es bei ber urfprünglichen, von Beigfader aber nachträglich jurudgenommenen Bemertung fein Berbleiben haben muß, namlich bag bie jum Apoftolat erforberlichen Chriftungefichte wirklich "anderer Art", b. h. richtig verftanben feine pneumatifche, fonbern leibliche maren. Beharrt man aber bennoch auf ihrer pueumatischen Ratur, fo find fie nicht nur gum Beweis ber Auferftehung Jefu gang unbrauchbar, fonbern fie tonnen folieglich auch ihren pneumatifchen Charafter nicht behalten. Denn ift einmal ber einzige Beweis ber wirflichen Auferftehung Chrifti, ber Augenzeugenbeweis hinfällig geworben, ober find bie angeblichen Augenzeugen Manner gemefen, welche für bie Auferstehung Sefu nur folch nichtsnutige Beweise wie ihre pneumatischen Besichte vorbringen fonnten, fo fällt mit bem Beugenbeweis auch bie Glaubwurdigfeit ber Beiftesausgiegung und bes gangen "Charismenlebens" babin, und es bleibt gulett richts anberes übrig, ale bie Apoftel für Comarmer und Betruger gu halten, Und bie Bahrheit biefes Capes icheint burch bie Beige fader'iche Darftellung von ber Befehrung bes Baulus nur beftatiat zu fein.

(Edluß folat.)



WELLS BINDERY IN ARR. 1975





